# GLASENAPP-STIFTUNG BAND 10

# GLASENAPP-STIFTUNG BAND 10

# LUDWIG ALSDORF KLEINE SCHRIFTEN



## LUDWIG ALSDORF

# KLEINE SCHRIFTEN

HERAUSGEGEBEN VON
ALBRECHT WEZLER

Presented from.— Prof. Dr. J. C. Jain ond Smt. Komalshri Join to Prakrit Bharati Academy.



#### ISBN 3-515-01835-2

#### Alle Rechte vorbehalten

Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Werk oder einzelne Teile daraus nachzudrucken oder auf fotomechanischem Wege (Fotokopie, Mikrokopie usw.) zu vervielfältigen

1974 by Franz Steiner Verlag GmbH, Wiesbaden Herstellung Wahl, Hadamar

# BIBLIOGRAPHIE DER SCHRIFTEN VON LUDWIG ALSDORF

#### ZUGLEICH

# INHALTSVERZEICHNIS DES VORLIEGENDEN BANDES

I Selbständige Werke – II Die Kleinen Schriften· 1 Aufsatze, Vorträge, Berichte A Veda-Exegese – B Jinismus – C Buddhismus – D Aśoka-und andere Inschriften – E Sonstige Beitrage zur Mittelindischen Philologie – F Literatur-, Kultur- und Kunstgeschichte – G Geschichte – H. Einheimische Wissenschaften – J Modernes Indien – K Geschichte der Indologie – L Reiseberichte – M Verschiedenes – 2 Rezensionen und Anzeigen – 3. Nachrufe – III Herausgebertatigkeit – IV Über Ludwig Alsdorf – V Register

#### Abkürzungen

Akad d Wiss u d Lit Abh. Geistes- u Sozialwissenschaftliche Kl = Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Abhandlungen Geistes- und Sozialwissenschaftliche Klasse

AKM = Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes

ALB = Adyar Library Bulletin

Alt- u Neu-Indische Studien = Alt- und Neu-Indische Studien, herausgegeben vom Seminar für Kultur und Geschichte Indiens an der Hamburgischen Universität

BDCRI = Bulletin of the Deccan College Research Institute

BSOAS = Bulletin of the School of Oriental and African Studies

DLZ = Deutsche Literaturzeitung

EI = Epigraphia Indica

 ${
m GeoR} = {
m Geographische} \ {
m Rundschau}$ 

HZ = Historische Zeitschrift

IIJ = Indo-Iranian Journal

IL = Indian Linguistics

JOAS = Journal of the American Oriental Society

JOI = Journal of the Oriental Institute (Baroda)

NIA = New Indian Antiquary

OLZ = Orientalistische Literaturzeitung

WZKSO = Wiener Zeitschrift für die Kunde Sud- und Ostasiens; seit Bd 14 (1970) WZKS = Wiener Zeitschrift für die Kunde Sudasiens ZDMG = Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft

ZfGeop = Zeitschrift für Geopolitik

ZfP = Zeitschrift für Politik

ZII = Zeitschrift für Indologie und Iranistik

## I. SELBSTANDIGE WERKE

Der Kumärapälapratibodha Em Beitrag zur Kenntnis des Apabhramsa und der Erzahlungsliteratur der Jainas Von Ludwig Alsdorf Hamburg Friederichsen, de Gruyter & Co. 1928 XII, 227 S. 4º (Dissertation) (Alt- u. Neu-Indische Studien 2.)

Harivaméapurāna Ein Abschnitt aus der Apabliraméa-Welthistorie "Mahāpurāna Tisaṭthimahāpurisagunūlamkāra" von Puṣpadanta Als Beitrag zur Kenntnis des Apabhraméa und der Universalgeschichte der Jamas hrsg von Ludwig Alsdorf. Mit 3 Taf. Hamburg: Friederichsen, de Gruyter & Co 1936 XII, 515 S. 4° Zugleich Berlin, Phil. Hab-Schrift (Alt-u Neu-Indische Studien. 5).

Apabhramśa-Studien Von Ludwig Alsdorf Leipzig Brockhaus in Komm 1937 VIII, 113 S 8º (AKM XXII, 2) [Nachdruck · Nendeln, Liechtenstein · Kraus 1966.]

Indien Berlin: Deutscher Verlag 1940 242 S mit 8 Karten 8<sup>a</sup> Zweite durchgesehene Auflage 1941, 4 Auflage 1943 (Weltpolitische Bucherei Herausgegeben von Georg Leibbrandt und Egmont Zechlin)

India Inglesa Por Ludwig Alsdorf. Tradución directa del alemán. Por Luis de Navia. Madrid· Ediciones España 1942-238 S-8°

Deutsch-Indische Geistesbeziehungen Von Ludwig Alsdorf. Mit 4 Abb Heidelberg, Berlin, Magdeburg Vowinckel 1942 VII, 111 S 8º (2 Aufl?) 1944. (Indien in Einzeldarstellungen. Herausgegeben von Kurt Vowinckel Bd 7)

Indien und Ceylon. Berlin Junker und Dünnhaupt 1943. 159 S., mehrere Karten 8º. (Kleine Auslandskunde Herausgegeben von Prof Dr F A Six Bd. 29/30)

Pantschatantra Fünf Bucher altindischer Staatsweisheit und Lebenskunst in Fabeln und Sprüchen. Hrsg u übeis von Ludwig Alsdorf Bergen II, Oberbayern Müller & Kiepenheuer 1952–124 S 8°. (Die Weltliteratur, Nr. 96/99)

Vorderindien. Bharat, Pakistan, Ceylon. Eine Landes- und Kulturkunde. Mit 23 Karten und Diagrammen und 59 Abb Braunschweig, Berlin, Hamburg [usw.] Westermann 1955. 336 S. 8°

Beiträge zur Geschichte von Vegetarismus und Rinderverehrung in Indien Von Ludwig Alsdorf. Mainz Akad., Wiesbaden Steiner

| ın Komm 1962. 69 S 80 (Akad d Wiss. u d. Lit. Abh. Geistes- u Sozialwissenschaftliche Kl. Jg 1961, Nr. 6 S 557-625).                                                                                                                                                                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Aśokas Separatedikte von Dhauli und Jaugada. Von Ludwig Alsdorf Mainz·Akad; Wiesbaden·Steiner in Komm. 1962–38 S. 8° (Akad. d Wiss u d Lit Abh. Geistes- und Sozialwissenschaftliche Kl Jg 1962, Nr 1 S. 1–38)                                                                             | 46 |
| The Āryā Stanzas of the Uttarajhāyā Contributions to the Text History and Interpretation of a Canonical Jaina Text By Ludwig Alsdorf. Mainz Akad; Wiesbaden: Steiner in Komm 1966. 68 S 8°. (Akad d Wiss u d Lit Abh. Geistes- und Sozialwissenschaftliche Kl. Jg 1966, Nr. 2 S. 153–220). |    |
| Les Études Jama. État présent et tâches futures Conférences par<br>Ludwig Alsdorf. [Paris]. Collège de France 1965 (1966). 97 S 8°.                                                                                                                                                        |    |
| Die Äryā-Strophen des Pali-Kanons. Metrisch hergestellt und text-<br>geschichtlich untersucht. Von Ludwig Alsdorf Mainz: Akad.; Wies-<br>baden: Steiner in Komm. 1968. 89 S 8°. (Akad d. Wiss. u d Lit<br>Abh Geistes- und Sozialwissenschaftliche Kl Jg 1967, Nr. 4. S<br>243-331).       |    |
| II DIE KLEINEN SCHRIFTEN:                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 1 Aufsatze, Vortrage, Berichte                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| A. Veda-Exegese                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Contributions to the Textual Criticism of the Kathopanişad ZDMG 100. 1950 (erschienen 1951), S 621-637                                                                                                                                                                                     | ]  |
| Gleanings from the Atharvaveda ALB 25 1961, S 106-116                                                                                                                                                                                                                                      | 18 |
| Bemerkungen zum Süryasükta. (Vortrag gehalten auf dem XV. Deutschen Orientalistentag Gottingen 1961) ZDMG 111. 1961 (erschienen 1962), S. 492–498                                                                                                                                          | 29 |
| The Äkhyāna Theory Reconsidered JOI 13. 1963/64, S 195-207.                                                                                                                                                                                                                                | 36 |
| Rgveda V 78, A Composite Legend Spell. In Kshetresa Chandra Chattopadhyaya Felicitation Volume, Pt. I Allahabad 1971 = The Journal of the Ganganatha Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha 27. 1971, S 1–7.                                                                                    | 49 |
| B. Jinismus                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| The Vasudevahindi, a Specimen of Archaic Jaina-Māhārāṣṭrī. BSOAS 8. 1935–1937., S 319–333.                                                                                                                                                                                                 | 5( |
| Zur Geschichte der Jama-Kosmographie und -Mythologie. ZDMG 92. 1938., S. 464–493                                                                                                                                                                                                           | 71 |

| Eine neue Version der verlorenen Brhatkathā des Gunādhya Atti                                                                                                                                                                |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| del XIX Congresso Internazionale degli Orientalisti Rom 2005, o                                                                                                                                                              | 101                                       |
| 344-349 A New Version of the Agadadatta Story NIA 1 1938, S 281-299                                                                                                                                                          | 107                                       |
| A New Version of the Agadadatica Story 2012 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                |                                           |
| Sp 593-611                                                                                                                                                                                                                   | 126                                       |
| Further Contributions to the History of Jain Cosmography and<br>Mythology NIA 9 1947, S 105–128                                                                                                                              | 136                                       |
| Neues aus alten Jamabibliotheken In Beiträge zur indischen Philologie und Altertumskunde Walter Schubring zum 70 Geburtstag dargebracht von der deutschen Indologie (Alt- und Neu-Indische Studien 7) Hamburg 1951, S 59-65  | 160                                       |
| Der Vedham der Vasudevahndi In Asiatica Festschrift Friedrich<br>Weller Zum 65 Geburtstag gewidmet von seinen Freunden, Kolle-<br>gen und Schülern Leipzig 1954, S 1–11                                                      | 167                                       |
| vāntam āpātum In Suniti Kumar Chatterji Jubilee Volume Presented on the occasion of his Sixty-fifth Birthday (26th November, 1955) Poona 1955 = IL 16 1955, S 21-28                                                          | 178                                       |
| The Story of Citta and Sambhūta In Felicitation Volume presented to Prof S K Belvalkar Ed by Dr S Radhakrishnan, Dr S K De [u a] Benares 1957, S 202-208                                                                     | 186                                       |
| Itthiparınna A Chapter of Jam Monastic Poetry, edited as a Contribution to Indian Prosody IIJ 2 1958 S 249-270                                                                                                               | 193                                       |
| Namipavvajjā Contributions to the Study of a Jain Canonical<br>Legend In Indological Studies in Honor of W Norman Brown Ed<br>by E Bender New Haven 1962, S 8-17                                                             | 215                                       |
| Uttarajjhāyā Studies IIJ 6 1962, S 110-136                                                                                                                                                                                   | 225                                       |
| What were the Contents of the Drstivāda? In German Scholars on India Contributions to Indian Studies edited by the Cultural Department of the Embassy of the Federal Republic of Germany New Delhi Vol I Benares 1973, S 1–5 |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | 252                                       |
| Nikşepa – A Jama Contribution to Scholastic Methodology JOI 22 1973, S 455-463.                                                                                                                                              | 257                                       |
| C Buddhısmus                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| Bemerkungen zu einem metrischen Fragment des Mahāparinirvāna-<br>sūtra ZDMG 105 1955, S 327–330                                                                                                                              | 900                                       |
| Bemerkungen zum Vessantara-Jātaka WZKSO 1 1957, S 1-70                                                                                                                                                                       | $\begin{array}{c} 266 \\ 270 \end{array}$ |
| Sanadhammıko vädânuvädo gärayham thänam ägacchatı ZDMG 109<br>1959, S 317–323                                                                                                                                                |                                           |
| Śaśa-Jātaka und Śaśa-Avadāna WZKSO 5 1961, S 1–17                                                                                                                                                                            | 340                                       |
| - 1001' D 1-11                                                                                                                                                                                                               | 347                                       |

| Āryā Stanzas in the Thera-Therī-Gāthā Appendix II in. The Thera- and Therî-Gâthâ· (Stanzas ascribed to Elders of the Buddhist Order of Recluses) ed by H Oldenberg and R. Pischel Second edition with Appendices by K. R. Norman and L. Alsdorf London 1966, S. 233-250.                                                         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Das Sivijātaka (499). Ein Beitrag zu seiner Textgeschichte In: Pratidānam Indian, Iranian and Indo-European Studies presented to Franciscus Bernardus Jacobus Kuiper on his sixtieth Birthday. Ed by J C Heesterman, G H Schokker, V J Subramoniam Den Haag 1968, S 478–483                                                      | 364 |
| Verkannte Mahāvastu-Strophen. In Beitrage zur Geistesgeschichte Indiens Festschrift für Erich Frauwallner. Aus Anlaß seines 70 Geburtstages herausgegeben von G Oberhammer Wien 1968/69 = WZKSO 12–13 1968/69, S 13–22.                                                                                                          | 370 |
| Das Jātaka vom weisen Vidhura WZKS 15. 1971, S 23–56                                                                                                                                                                                                                                                                             | 380 |
| D Aśoka- und andere Inschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| [Note on the term pañchavīra in the Mōrā Inscription] In Seven Brāhmī Inscriptions from Mathurā and its Vicinity by H Luders EI 24 1937/38, S 196 (2. Absatz von unten) – 198 (2 Zeile von oben) = Heinrich Lüders Kleine Schriften Herausgegeben von O von Hinüber Wiesbaden Steiner 1973 (Glasenapp-Stiftung Bd. 7), S 390-392 |     |
| Aśokas Schismen-Edikt und das dritte Konzil. IIJ 3 1959, S 161–174.                                                                                                                                                                                                                                                              | 414 |
| Contributions to the Study of Aśoka's Inscriptions In Sushil Kumai De Felicitation Volume Poona 1960 = BDCRI 20 1960, S. 249-275                                                                                                                                                                                                 | 428 |
| Zu den Aśoka-Inschriften In Indologen-Tagung 1959. Verhandlungen der Indologischen Arbeitstagung in Essen Bredeney, Villa Hügel 13.–15 Juli 1959 Hrsg. von E Waldschmidt. Gottingen 1960, S 58–66                                                                                                                                | 455 |
| Der Schluß von Aśokas Dreizehntem Felsedikt In· Mélanges d'Indianisme A la mémoire de Louis Renou. Publications de l'Institut de Civilisation Indienne Paris 1968, S 23–33                                                                                                                                                       | 499 |
| E Sonstige Beiträge zur Mittelindischen Philologie                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Bemerkungen zu Pischels "Materialien zur Kenntnis des Apabhramśa". In Festschrift Moriz Winternitz 1863 – 23. Dezember – 1933 Hrsg. von Otto Stein und Wilhelm Gampert Leipzig 1933,                                                                                                                                             |     |
| S. 29–36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 510 |

| Zwei neue Belege zur "indischen Herkunft" von 1001 Nacht. ZDMG<br>14–1935, S–275–314                                                                                                                                                    | 518 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Middle Indian Miscellanies BSOAS 10 1939-42, S 19-23                                                                                                                                                                                    | 558 |
| Zur Kenntnis der Prakrit-Grammatiker OLZ 34 1941, Sp 137–145                                                                                                                                                                            | 563 |
| F Literatur-, Kultur- und Kunstgeschichte                                                                                                                                                                                               |     |
| Indisches Bildungswesen Die Erziehung Monatsschrift für den Zusammenhang von Kultur und Erziehung in Wissenschaft und Leben 12 1937, S 152–169                                                                                          | 568 |
| Pañcatantra-Miszellen ZDMG 100 1950 (erschienen 1951), S 356-361                                                                                                                                                                        | 586 |
| Der Stūpa des Kṣemamkara In Studia Indologica Festschrift für Willibald Kirfel zur Vollendung seines 70 Lebensjahres. Hrsg von Otto Spies Bonn 1955, S 9–16                                                                             | 592 |
| G Geschichte                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Indien von der mohammedanischen Eroberung bis zur Gegenwart<br>In Geschichte Asiens von E Waldschmidt, L Alsdorf, B Spuler,<br>H O H Stange und O Kressler (Weltgeschichte in Einzeldarstellungen) Munchen F Bruckmann 1950, S 163–307  |     |
| Indien und das neuzeitliche Abendland In Europaisch-Asiatischer Dialog Vorträge der Tagung in Bottrop vom 25 bis 28 Oktober 1955 Hrsg vom Vorstand des Landesverbandes nordrhein-westfalischer Geschichtslehrer Dusseldorf 1956 S 32–46 |     |
| Vorderindien und Ceylon In Bucherkunde zur Weltgeschichte vom Untergang des Romischen Reiches bis zur Gegenwart, bearbeitet von Gunther Franz Munchen 1956, S 380–388 (Nr 5471–5601).                                                   |     |
| Indien Sonderausgabe aus dem Jahrbuch der Weltpolitik 1943.<br>Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut Berlin 1943, S 637–658                                                                                                     |     |
| H Einheimische Wissenschaften                                                                                                                                                                                                           |     |
| Die Pratyayas Ein Beitrag zur indischen Mathematik ZII 9 1933,<br>S 97–157 .                                                                                                                                                            | 600 |
| I Neu-indoarische Sprachen                                                                                                                                                                                                              |     |
| Die Entstehung der neuindischen Sprachen ZDMG 91 1937, S 423-447 .                                                                                                                                                                      | 661 |
| The Origin of the New Indo-Aryan Speeches Translated from                                                                                                                                                                               |     |

Original German by S. N. Ghosal, Calcutta JOI 10. 1960-61, S. 129-146

Die indischen Sprachen und das Englische in Indien "Parlament". Die Woche im Bundestag Nr 33-34/16. 8 1961. S. 16.

#### J. Modernes Indien

Die indische Freiheitsbewegung ZDMG 96 1942, S. \*49\*-\*52\* (Bericht über die Arbeitstagung der deutschen Orientalisten)

Britisch-Indien in der Weltpolitik und Weltwirtschaft Vortrag in der Deutschen Weltwirtschaftlichen Gesellschaft in Berlin am 27 Febr. 1942 Weltwirtschaft 30. 1942, S. 67–73

Die indische Freiheitsbewegung In: Der Orient in deutscher Forschung Vorträge der Berliner Orientalistentagung Herbst 1942 Hrsg von Hans Heinrich Schaeder (= Deutsche Orientforschung). Leipzig 1944, S 217–227

Das Flüchtlingsproblem in Indien [1] Sonderheft der Zeitschrift für Raumforschung 1950, S 111–115

Mahatma Gandhi, der Repräsentant und Erneuerer indischen Geistes Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 35. 1951, S 45-68

Wirtschaftsprobleme des Neuen Indien GeoR 4 1952, S 241-249.

Das Flüchtlingsproblem in Indien. Der Hafen Monatsschrift des Hamburger Hafen-Vereins von 1872. Sonderheft – India – Special Issue Hamburg 1955, S 22–23 [Engl Übersetzung "The Indian Refugee Problem", S 241

Rassen und Sprachen in Indien GeoR 7 1955, S 373-382

Indien in Zahlen GeoR 7 1955, S. 405–409 Bildbeilage "Bilder aus Indien" (Abb 1–8) nebst Erlauterungen "Zu den Bildern aus Indien", S 410–411

Das indische Kastenwesen GeoR 8 1956, S 215-219

Indien im Umbruch Vortrag von L Alsdorf Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv 1956 (Protokoll Erstes Mittwochsgespräch des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs im Übersee-Club am 31 Oktober 1956), S 1–6

Indien und sein Verhaltnis zu den Machtblocken In Das Ende der Kolonialzeit und die Welt von morgen Eine Vortragsreihe Mit Beiträgen von L Alsdorf [u a] Buchausgabe der gleichnamigen Sendereihe des Suddeutschen Rundfunks (Kroners Taschenausgabe Bd. 338) (Das Heidelberger Studio Sendefolge 23) Stuttgart 1961, S 63-75

Das heutige Indien im Spiegel seiner Geschichte Geschichte in Wissenschaft und Unterricht Zeitschrift des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands 12 1961 S 283–297

## K Geschichte der Indologie

Max Müller. India Magazine A German Review for India 2 1955, S 39-40

Die Indologie in Berlin von 1821–1945 In: Studium Berolinense Aufsatze und Beiträge zu Problemen der Wissenschaft und der Geschichte der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin Hrsg von H. Leussink, E. Neumann und G. Kotowski (Gedenkschrift der Westdeutschen Rektorenkonferenz und der Freien Universität Berlin zur 150 Wiederkehr des Gründungsjahres der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin 2) Beilin 1960, S. 567–580

Der Stand der Indologie in Deutschland Moderne Welt Zeitschrift für vergleichende geistesgeschichtliche und sozialwissenschaftliche Forschung 2 1960/61, S 107-112

Indian Studies in Germany The Indio-Asian Culture 10 1962, S 296-314 und 456-461

New Trends in Indology Cultural Forum 24 (Ministry of Education Government of India Editor D K Hingorani) 6,1964,S 54-56

## L Reiseberichte

Jaisalmer, die Rajputenburg in der Wüste GeoR 4 1952, S 269-271 Bildbeilage (Abb. 1-7)

Fahrt zu Indiens Hohlenklostern Westermanns Monatshefte 95 1954, S 31-35, mit 5 Abb

Radschputana – Land der Ritter Westermanns Monatshefte 96 1955, S 23-28, mit 5 Abb.

Reise nach Nepal Westermanns Monatshefte 97 1956, S 41-47, mit 7 Abb

Bilder aus Nepal Bildbeilage (Abb 1-8) GeoR 9 1957, nebst Erlauterungen "Zu den Bildern aus Nepal", S 157-159

Nepal Westermann Dia Beiheft Eidkunde Braunschweig 1959, S 1-5

#### M. Verschiedenes

In Meyer's Lexikon In vollig neuer Bearb u Bebilderung Mit etwa 20000 teils farbigen Abb im Text u auf Beil, etwa 400 Hauptu Nebenkt, 1 Atlasbd sowie 1 Reg-Bd 8 Aufl Bd 6 "Japan-

holz - Kudlich". Leipzig. Bibliographisches Institut 1939. Stiehwort "Indische Kultur", Sp. 147-148 (Allgemeine Kulturentwicklung), Sp. 161-163 (Sprachen), Sp. 165-166 (Theater)

In Der Große Herder. Nachschlagwerk fur Wissen und Leben 5, neubearb. Aufl von Herders Konversationslexikon Bd 4, "Georg bis Italien". Freiburg: Verlag Herder 1954. Stichwort "Hinterindien", Sp 943, Stichwort "Indien", Sp 1291–1298 (Allgemeine Geschichte), Sp 1299–1303 (Philosophie, Kunst); Stichwort "Indische Union", Sp 1312–1315 (Kultur); Stichwort "Indochina", Sp 1319 (Geschichte)

Indien im deutschen Schul-Geographiebuch Indien – Deutschland Empfehlungen der indisch-deutschen Historiker-Konferenz Braunschweig 1954 Sonderdruck aus dem Internationalen Jahrbuch für Geschichtsunterricht 1956 Braunschweig 1956, S 81–99

In Kindlers Literaturlexikon (Werklexikon in 7 Bden auf der Grundlage des "Dizionario delle opere di tutti i tempi e di tutte le letterature", hrsg. von Valentino Bompiani Wissenschaftl. Vorbereitung Wolfgang von Einsiedel unter Mitarb. zahlr. Fachberater Chefred Gert Woerner, Stellvertreter Gisela Uellenberg) Bd 1 – Zurich: Kindler 1965 – Bd. 6 "Werke Rb-Tz" (1971). Stichworte "Subhäṣitaratnasamdoha", Sp. 2062–63; "Syādvādamanjarī", Sp. 2246–47; "Tattvārthādhigamasūtra", Sp. 2440; "Trisaṣtiśalākāpuruṣacaritra", Sp. 3048–49 Bd. 7 "Werke U-Z. Essays Register" (1972) Stichworte "Upamitibhavaprapañcā Kathā", Sp. 209–10; "Vasudevahindi", Sp. 331–32; "Yogaśāstra", Sp. 1291.

## 2 Rezensionen und Anzeigen

Shahidullah, M Les Chants Mystiques de Kānha et de Saraha Les Dohā-Kosa (en apabhramśa, avec les versions tibétaines) et les Caryā (en vieux-bengali) avec introduction, vocabulaires et notes édités et traduits Paris 1928 Textes pour l'étude du Bouddhisme tardif In OLZ 32 1929, Sp 942–952 . . . . .

A Glasenapp, H von. Von Buddha zu Gandhi Indisches Denken im Wandel der Jahrhunderte Tubingen 1934 In OLZ 38 1935, Sp 640.

Jain, Hiralal Karakanda Cariu of Muni Kanakāmara Critically edited with Introduction, Translation, Glossary, Indices, Notes and Appendices Karanja (Berar, India) Karanja Jaina Publication Society 1934 = Ambādās Chaware Digambara Jaina Granthamālā or Karanja Jaina Series, Vol IV. In OLZ 38 1935, Sp 645-651.

Hilgenberg, L. Die kosmographische Episode im Mahäbhärata und Padmapuräna, textgeschichtlich untersucht Stuttgart 1934. In OLZ 38 1935, Sp. 704–705

Shah, Shantilal The traditional Chronology of the Jamas An Outline of the political development of India from 543 B.C to 78 A D Stuttgart 1935 In DLZ 56 1935, Sp 2167-2169

Grierson, Sir G A The Test of a Man, being the Purusha-Parîkshâ of Vidyâpati Thakkura, translated into English London 1935 In OLZ 39 1936, Sp 552-555

Schubring, W Die Lehre der Jamas nach den alten Quellen dargestellt Berlin und Leipzig 1935 (Grundriß der indo-arischen Philologie und Altertumskunde III Bd, 7 H) In. DLZ 57 1936, Sp. 917–921

Kāpadıyā, Hīrālāl Rasıkdās Ārhat jīvan jyoti (kiranāvalī 1-4). Bombay 1934-36 In OLZ 40 1937, Sp 454-455

Chaudhuri, Nagendra N Studies in the Apabhramśa Texts of the Dākārnava (Text from Nepal, 2) Calcutta 1935 In OLZ 40 1937, Sp 554-557

Sharma, Venkatesh N Indische Erziehung Weimar 1936 Rez. unter der Überschrift "Indische Erziehung" in Die Erziehung Monatsschrift für den Zusammenhang von Kultur und Erziehung in Wissenschaft und Leben / 12 1937, S 284–286

Sen, Amulyachandra A Critical Introduction to Panhāvāgaranāim, the tenth Anga of the Jaina Canon Diss Hamburg 1936 In OLZ 41 1938, Sp 448-450

A Dillon, M The Nātakalaksanaratnakośa of Sāgaranandin, ed, Vol I, Text London 1937 In OLZ 41 1938, Sp 564-565

Esteller, A Die alteste Rezension des "Mahānātakam" Ein Beitrag zur Geschichte des indischen Buhnen- und Schattenspiels und der Rāmasage Leipzig 1937 In OLZ 41 1938, Sp 636-639

Scharpé, A A M Bāna's Kādambarī Vertalıng, van het Sanskrıt ın het Nederlands, van het Uttarabhāga en van gedeelten van het Pūrvabhāga, met inleiding, aantekeningen en lexicographisch appendix Leuven 1937 In DLZ 59 1938, Sp 1488–1490

Grierson, Sir G A. On the modern Indo-Aryan Vernaculars (an unfinished study) Bombay o J In. DLZ 60 1939, Sp 368-371

Kohl, J. F. Die Süryaprajñapti Versuch einer Textgeschichte Stuttgart 1937. In DLZ 60, 1939, Sp. 729-732

Mackay, E Die Induskultur Ausgrabungen in Mohenjo-Daro und Harappa Leipzig 1938 In OLZ 43 1940, Sp 122–126 Annual Bibliography of Indian Archaeology Vol XII for the year 1937 Leyden 1939 In: OLZ 43. 1940, Sp 441-443

De, Sushil Kumar The Krṣṇa-Karnāmrta of Līlāśuka A Mediaeval Vaiṣṇava devotional poem in Sanskrit (Bengal Recension) With three Sanskrit Commentaries of the Bengal Vaiṣṇava School, the Krṣṇa-Vallabhā of Gopāla Bhatta, the Subodhanī of Caitanyadāsa and the Śāranga-Rangadā of Krṣṇadāsa Kavirāja Critically edited With Appendices containing Additional Verses given in the South Indian Version, as well as in the Bilvamangala Kośa-Kāvya, the Krṣṇa-Stotra and other works Dacca 1938 In·OLZ 43 1940, Sp. 487–488

Vacca, V. L'India musulmana. Milano 1941 In ZfP 32 1942, S. 361-363.

Indien in Einzeldarstellungen Hrsg. von Kurt Vowinckel. Heidelberg, Berlin, Magdeburg 1941

Bd 1 Dr. Hermann Beythan Was 1st Indien?

Bd 2: Dr. Hermann Lufft Die Wirtschaft Indiens

Bd. 4. Mukund Vyas. Männer und Mächte in Indien

Bd. 8. Wilhelm Kruse Denkmäler indischer Kunst In ZfP 32 1942, S 646-649

Dreesen, W·Indien im Feuer Bericht einer Reise Hamburg 1942. – Ahmad, H Manzooruddin: Indien ohne Wunder Leipzig 1942. Rez. unter der Überschrift "Indien im Feuer" in ZfP 33 1943, S 421–423

Annual Bibliography of Indian Archaeology Vol XIII for the year 1938 and Vol XIV for the year 1939 Leyden 1940 und 1941. In: OLZ 46 1943, Sp 420-423

Spear, P Twilight of the Mughuls Studies in the Late Mughul Delhi. Cambridge 1951 In. HZ 174 1952, S 668-669

Wenz, H Weltmacht Indien Nürnberg 1952 Rez unter der Überschrift "Ein maßgebendes modernes Indienbuch fehlt" in ZfGeop 23. 1952, S 246–248

Porksen, M. Junge Kirche im freien Indien Breklum 1951 Rez. unter der Überschrift "Indische Christen" in: ZfGeop 23 1952, S. 497

Veltheim-Ostrau, H. H. von Tagebücher aus Asien (Bombay, Kalkutta, Kaschmir, Afghanistan, die Himalayas, Nepal, Benares) 1935–1939 Koln 1951. – Filchner, W. In der Fieberholle Nepals. Wiesbaden 1951. – Philips, C. H.: Indien. Berlin 1950. – Steche, H.: Indien. Bharat und Pakistan Berlin 1952. – Tichy, H.: Die Wandlung des Lotos Ein Indienbericht Wien 1951. – Siegfried, A.:

Voyage aux Indes Paris 1951 Rez unter der Überschrift "Funf Jahre freies Indien" in ZfGeop 23 1952, S 707-714

David-Neel, A Zwischen Gottern und Politik Indien – gestern, heute, morgen Wiesbaden 1952 In Das historisch-politische Buch 1 1953, S 32

Schucht, E Unter der silbernen Sichel Eine Reise durch Pakistan Munchen 1952 In Das historisch-politische Buch 1 1953, S. 64

Nehru, Jawaharlal Indiens Weg zur Freiheit Frankfurt 1952. In Das historisch-politische Buch 1 1953, S 125–126

Corbett, J Mein Indien Zurich und Konstanz 1953 In Das historisch-politische Buch 2 1954, S 63

Annual Bibliography of Indian Archaeology Vol XV for the years 1940–1947 Leyden 1950 In OLZ 49 1954, Sp. 356–358

Gutersohn, H. Indien Eine Nation im Werden. Bern 1953. In. Das historisch-politische Buch 2. 1954, S. 95

Filchner W und Marâthe, Dr Srîdhar. Hindustan im Festgewand Celle 1953 In Das historisch-politische Buch 2 1954, S 156

Karunakaran, K. P. India in World Affairs, August 1947—January 1950. A review of India's foreign relations from Independence Day to Republic Day. Calcutta 1952. Rez. unter der Überschrift "Indische Außenpolitik" in ZfGeop 25. 1954, S. 628–629.

Ancient Jaina Hymns Critically edited with introduction, discourses, notes and index by Charlotte Krause Ujjain, Scindia Oriental Institute 1952 Pp IV-144 (Scindia Oriental Series No 2) Intoriens 8 1955, S 367-369

Veltheim-Ostrau, H H von Der Atem Indiens Tagebucher aus Asien Neue Folge Ceylon und Sudindien Hamburg 1954 In Das historisch-politische Buch 3 1955, S 220

Ingham, K Reformers in India 1793–1833 An account of the work of Christian Missionaries on behalf of social reform London 1956 In HZ 184 1957, S 712–713

Gode, P K Studies in Indian Literary History Vol I, II Bombay 1953, 1954 Vol III Poona 1956 In ZDMG 107 1957, S 214-215

Kırfel, W Das Purāna vom Weltgebäude (Bhuvanavınyāsa) Die kosmographischen Traktate der Puiāna's Versuch einei Textgeschichte Bonn 1954 In ZDMG 107 1957, S 221–222

Renou, L et Filliozat, J L'Inde classique Manuel des études indiennes Tome II Avec le concours de Paul Demiéville, Olivier

Lacombe, Pierre Meile Paris 1953 In ZDMG 107 1957, S 222-225

Basham, A L: The wonder that was India A survey of the culture of the Indian sub-continent before the coming of the Muslims London 1954 In ZDMG 107. 1957, S 225-227.

Gedichte des Rig-Veda Auswahl und Übersetzung von Hermann Lommel München-Planegg 1955 In: ZDMG 107 1957, S. 658-660

Deo, Shantaram Bhalchandra History of Jaina Monachism from Inscriptions and Literature Poona 1956 In. JAOS 78 1958, S 319-321

De Golish, V. – Rambach, P. – Stevens, F. Herbert L'Inde inexplorée Expédition tortue 1950–1952 Afrique – Moyen-Orient – Indes. Paris 1955 Deutsche Ausgabe (übers von L. Grambihler):

Unerforschtes Indien. Expedition "Schildkrote" 1950–1952 Afrika – Mittlerer Orient – Indien Biberach/Riss o. J. In OLZ 53 1958, Sp. 256–257.

Singer, E. Das Antlitz Indiens. Prag o J. In. OLZ 53 1958, Sp. 371-372

Weir, T.. East of Katmandu London [1955] In · OLZ 54 1959, Sp 195.

Annual Bibliography of Indian Archaeology. Vol XVI for the years 1948–1953. Leyden 1958 In OLZ 54 1959, Sp 519–521

Sen, Surendra Nath Eighteen Fifty-Seven With a foreword by Maulana Abul Kalam Azad Delhi 1957. In Internationales Jahrbuch für den Geschichtsunterricht 7 1959/60, S. 389–390.

A Rech, E. Il Nepal e la Repubblica popolare cinese. Roma 1957. In OLZ 55 1960, Sp 89

Filliozat, J Les relations extérieures de l'Inde (I). Pondichéry 1956 In. OLZ 55 1960, Sp 184–186

Hardy, P · Historians of Medieval India Studies in Indo-Muslim Historical Writing London 1960 In · Der Islam Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamischen Orients 37. 1961, S 293–295

Hagen, T - Wahlen, F T. - Corti, W R Nepal, Konigreich am Himalaya Bern 1960. In ZDMG 112. 1962 (erschienen 1963), S. 209-211

Trışaştısalākāpurusacarıtra or The lives of the sixty-three illustrious persons, by Ācārya Śrī Hemacandra Vol V. Transl into English by Helen M. Johnson Baroda 1962 In ZDMG 114. 1964, S 453-455

Gupta, Brijen K. Sirajudaullah and the East India Company,

1756–1757 Background to the foundation of British power in India Leiden 1962 In OLZ 59 1964, Sp 393–394

Punyavijaya, Āgama Prabhākara Muni Catalogue of Palm-leaf Manuscripts in the Śāntinātha Jain Bhandāra, Cambay, I. Baroda 1961 In OLZ 59 1964, Sp 494–495

Annual Bibliography of Indian Archaeology Vol XVII for the years 1954–1957 Leyden 1962 In OLZ 60 1965, Sp 184–185

Philips, C H, with the co-operation of Prof H L Singh and Dr B N Pandey The Evolution of India and Pakistan 1858–1947 Select Documents London 1962 In OLZ 61 1966, Sp 81–82

Punyavıjaya, Āgama Prabhākara Muni Catalogue of Palm-leaf Manuscripts in the Śāntinātha Jain Bhandāra, Cambay, II Baroda 1966 In OLZ 64 1969, Sp 279–280

Olschak, B C Sikkim Himalajastaat zwischen Gletschern und Dschungeln Zurich 1965 In ZDMG 120 1970, S 411–412

Annual Bibliography of Indian Archaeology Vol XVIII for the years 1958–1960, Vol XIX for the year 1961, Vol XX for the years 1962–1963 Leiden 1964, 1965, 1966 In OLZ 68 1973, Sp 176–177

### 3 Nachrufe

Hermann Jacobi† "Frankfurter Zeitung", Reichsausgabe Mittwoch, den 27 Oktober 1937, Nr. 547-548, S. 10

#### III HERAUSGEBERTATIGKEIT

New Indian Antiquary 2 1939 Mitherausgeber von No 1-3

H Luders, Varuna Aus dem Nachlaß herausgegeben von L Alsdorf I. Varuna und die Wasser Gottingen 1951 VIII, 337 S

Indo-Iranian Journal Mitglied des Editorial Board Vol Iff 1957ff

H Luders Varuna Aus dem Nachlaß herausgegeben von L Alsdorf II Varuna und das Rta Gottingen 1959 XXIII, 427 S

A Critical Pāli Dictionary Begun by V Tieckner Vol II Continuing the Work of Dines Andersen and Helmer Smith Kopenhagen Munksgaard in Komm 1968 ff Editor-in-Chief Fasc 5 ff

## Inhaltsverzeichnis

| TV    | Tare. | Lunwig | ALSDORF |
|-------|-------|--------|---------|
| 1 Y . | UBER  | JUDWIG | TUSDORE |

| S. A. | Srini | vasan, | Prof.  | Alsdorf  | emeritiert             | In: | UNI    | HH    | $\mathbf{Ber}$ | ıchte |
|-------|-------|--------|--------|----------|------------------------|-----|--------|-------|----------------|-------|
| Meini | ıngen | aus d  | er Uni | versität | emeritiert<br>Hamburg. | Nr. | 23 (No | ov./D | ez.)           | 1972, |
| S. 32 | _     |        |        |          | _                      |     |        |       |                |       |

#### V. REGISTER

| 1. Verzeichnis der behandelten Worte | er. | <br> |  |       |   |   |  | 751 |
|--------------------------------------|-----|------|--|-------|---|---|--|-----|
| 2. Stellenverzeichnis                |     |      |  |       |   |   |  | 753 |
| 3. Sach- und Namenverzeichnis        | • , | <br> |  |       |   |   |  | 759 |
| 4. Corrigenda                        |     | <br> |  | <br>_ | _ | _ |  | 762 |

## VORWORT DES HERAUSGEBERS

Es bedarf kaum einer Rechtfertigung. daß anlaßlich des 70. Geburtstages von Ludwig Alsdorf statt einer Festschrift eine Auswahl seiner kleinen Schriften im Nachdruck vorgelegt wird Weit uber Periodica und Festschriften des In- und Auslandes verstreut waren nicht wenige dieser Aufsatze vielerorts schwer oder gar nicht zuganglich. Sie dokumentieren - ebenso wie die selbstandigen Werke - auf eindrucksvolle Weise eine uns Jüngeren wohl nicht mehr erreichbare Breite und Vielfalt des wissenschaftlichen Arbeitens, das beispielhaft auch in Bereiche jenseits der traditionellen Indologie zu einer Zeit vorgestoßen ist, als "gleichberechtigte Einbeziehung der Gegenwart" und "thematische Erweiterung" noch keine weithin erhobenen Forderungen waren. In diesen Arbeiten erweist sich Ludwig Alsdorf als ein herausragender Gelehrter, der souverane Handhabung der philologisch-historischen Methoden - man vergleiche z.B die vielen, glanzenden Ergebnisse, die er durch strenge und konsequente Beachtung der metrischen Gestalt bei der Analyse, Herstellung und Deutung von Texten erreicht hat - und meisterhafte Beherrschung des Stoffes verbindet mit hoher Sicherheit der Intuition, nuchterner Sachlichkeit in der Beurteilung und einem ausgepragten Gefuhl für das Wahrscheinliche.

Wenn Alsdorfs kleine Schriften auch die weite Spanne vom vedischen Sanskrit bis zum Neu-Indischen, von den Anfangen der Geschichte bis zu zeitgenossischen politischen Ereignissen umfassen, so wird beim Durcharbeiten doch deutlich, daß sie ihren Schwerpunkt in den mittel-indischen Sprachen und Literaturen haben. Dementsprechend sind außer den Beitragen zur Veda-Exegese eben die – Wege bahnenden und weisenden – Arbeiten zum Jinismus, Buddhismus, den Aśoka-Inschriften und zur sonstigen mittelindischen Philologie vollzahlig in diese Sammlung aufgenommen worden. Im übrigen ist die Auswahl, die getroffen werden mußte, mit Ludwig Alsdorf durchge-

#### Vorwort

sprochen und von ihm gebilligt worden, wie er denn überhaupt durch Rat und tatige Mitarbeit, für die ich ihm danke, viel zum Gelingen des Vorhabens beigetragen hat. Zu der Hoffnung, daß die vorliegende Sammlung den Fachgenossen nicht nur zu reicher Belehrung dienen, sondern sie auch dazu anregen moge, sich der zahlreichen Aufgaben anzunehmen, auf die Ludwig Alsdorf als dringlich hingewiesen hat, gesellt sich der von vielen Schülern, Freunden und Kollegen in aller Welt geteilte Wunsch, daß den hier erneut publizierten Arbeiten noch viele weitere nachfolgen mogen

Der Helmuth von Glasenapp-Stiftung danke ich dafur, daß sie sich damit einverstanden erklarte, daß diese kleinen Schriften in der Reihe der Stiftung erscheinen, dem Franz Steiner Verlag für seine Liberalität. Zu Dank verpflichtet bin ich auch Frau Dipl.-Bibliothekarin S. Zuzok von der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, dem stellvertretenden Direktor der Universitätsund Stadtbibliothek Köln, Herrn Dr. H. Limburg, sowie den Herren Dr. K. Oetjens und Dr. J. M. Streffer für die Hilfe, die sie mir bei der Erstellung des Schriftenverzeichnisses\* gewahrt haben Nicht zuletzt gilt mein Dank den Herren K. Jost und G. Hoppen vom Steiner-Verlag, die sich mit Tatkraft und hohem Sachverstand der Herstellung dieser beiden Bande angenommen haben Sollte die eine oder andere Seite hinsichtlich der Qualität des Nachdruckes nicht voll befriedigen, so liegt dies ausschließlich an der Vorlage.

Hamburg, im August 1974

Albrecht Wezler

<sup>\*</sup> Dort weist ein "A" vor dem Titel darauf hin, daß es sich um eine Anzeige und nicht um eine Rezension handelt

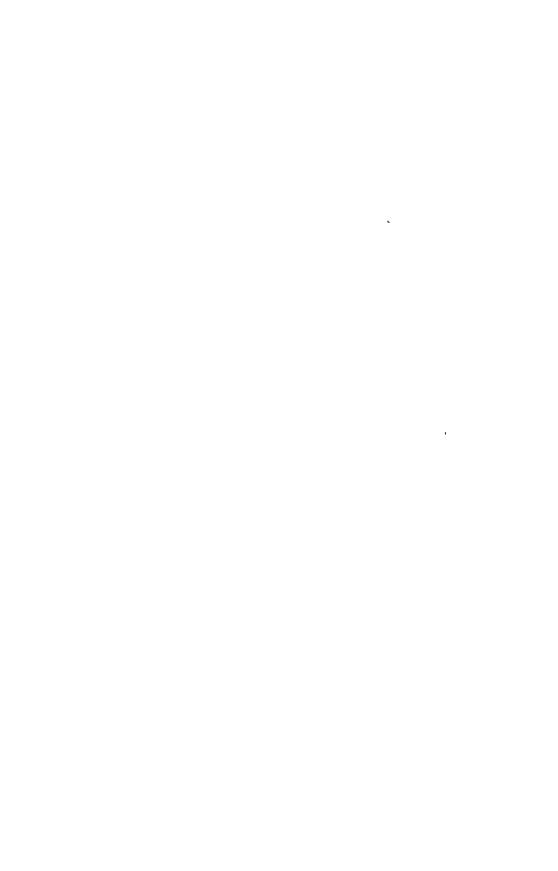

## Contributions

# to the Textual Criticism of the Kathopanisad\*

## By LUDWIG ALSDORF, Hamburg

Anyone who reads the Kathopanişad will very soon realize that this justly celebrated and oft-translated text<sup>1</sup> is, despite the labours of so

- \* Der vorliegende Aufsatz war zur Veroffentlichung an anderer Stelle bestimmt und wurde daher englisch abgefaßt. Bei seiner Übernahme fur die ZDMG erklarte sich die Redaktion freundlicherweise mit der Beibehaltung der englischen Form einverstanden, die auch mit Rucksicht auf indische Freunde gewählt worden war.
- <sup>1</sup> Abbreviated designations of editions and translations of, and articles on, the Kathopanisad (K) consulted for this article:
- Ā. = K with Śańkara's commentary ed B. S. Rājvāņe (Ānandāśrama Sanskrit Series No. 7), Poona 1927.
- B. or Bohtlingk = Drei kritisch gesichtete und übersetzte Upanishad mit erklarenden Anmerkungen (Verhandl d. Kgl. Sachs Ges. d. Wissensch. Bd. 42), Leipzig 1890
- CHARPENTIER = Kāṭhaka Upaniṣad, translated with an introduction and notes by J. CHARPENTIER, Indian Antiquary Vol. LVII (1928) and LVIII (1929)
- DEUSSEN = Sechzig Upanishad's des Veda. Leipzig 1921.
- G. or GARBE = R. v. GARBE's edition of K in the third edition of Boht-LINGK's Sanskrit-Chrestomathie, Leipzig 1909.
- Geldner = Transl. of K in "Religionsgeschichtliches Lesebuch" (part "Vedismus und Brahmanismus"). Tubingen 1911.
- HERTEL = Translation of K 1-3 in "Die Weisheit der Upanischaden", 2nd edition, Munchen 1922
- HILLEBRANDT = Translation of K 1—3 in "Aus Brahmanas und Upanishaden" (Religiose Stimmen der Volker), Jena 1921.
- HILLEBRANDT, ZDMG = Textkritische Bemerkungen zur Katha- und Praśna-Upanişad, ZDMG 68 p. 579ff.
- KERN = KERN's letter to Bohtlingk published by the latter in Verhandl d. Kgl. Sachs. Ges. d. Wissensch Bd. 42, Leipzig 1890, p. 86f
- Max Muller = Translation of K in Sacred Books of the East Vol. XV.

  N. = Text of K in ... 108 Upanishads" ed. W. L. Sh. Panstrap Nirraya.
- N. = Text of K in "108 Upanishads" ed. W. L. Sh. Panśīkar, Nirnayasāgar Press, 4th ed. Bombay 1932.
- Renou = Katha Upanishad, publié et traduit par Louis Renou. Paris 1943. (The text is an anastatic reprint of G., but the notes propose here and there certain emendations.)
- Sieg = E. Sieg, Bemerkungen zur Kathopanisad, in "Aus Indiens Kultur", Festgabe für R. v. Garbe, Erlangen 1927.
- WHITNEY = Translation of the Katha-Upanishad by W. D. WHITNEY, in Transactions of the American Philological Association, Vol. XXI (1890).

many eminent scholars bestowed on it, still far from settled as regards its text as well as its interpretation. Evidently its very popularity has caused it to suffer particularly badly from the hands of interpolators and copyists. The following remarks, in no way intended as an exhaustive or final treatment, try to make a contribution to its textual criticism mainly by attacking it from a hitherto sadly neglected angle—the metre.

Emendations of the text of K based partly or wholly on metrical considerations have indeed frequently been made; but more often even grave metrical deficiencies are passed over without comment, and on the other hand conjectures are sometimes freely made without the slightest regard to the metre — as if it were to be taken for granted that these verses are so bad or so loosely knit1 that it would be hopeless or even inadmissible to demand from them the usual metrical correctness. Yet it seems strange that famous verses of undoubted poetical quality should be so bad from a metrical point of view. However slight the metrical feeling of later priests and scribes may be, however much, consequently, verses may suffer in the process of tradition, it is a dangerous assumption that the original poet should have composed metrically faulty verses faulty, 1. e. transgressing the limit of metrical licence which, of course, may be wide and must be determined. In any case, it may be worth while to try how far we shall get if we apply systematically to the verses of K the usual standards of metrical correctness. If more often than not metrical emendations result in a philologically better text, if in a fair number of cases metrical corruptions are found to coincide with difficulties of interpretation, the experiment may be said to have been a success - even if, as is to be expected, there remain a number of unsolved problems. In the latter cases, we may then at least feel certain that the text is corrupt even if we can give an apparently satisfactory translation. A systematic metrical treatment of all the verses of K is the more desirable as too often emendations made by one editor or translator go unnoticed by his successor(s), so that the mere collection of all successful emendations made so far would be no useless task.

The obvious difficulty confronting any investigation of this kind is that we are trying to correct a text with the help of metrical laws the niceties of which could only be deduced with complete certainty from a text already so corrected. There will, in other words, always be cases in which it is impossible to decide whether we shall recognize a metrical licence or resort to emendations. In the present case, we shall subject to our criticism

 $<sup>^1</sup>$  OLDENBERG, Zur Geschichte des Tristubh (Nachr. Gott. Ges. d. Wiss. 1915), p $\,$  509 note, speaks of "the great number of pādas with redundant syllables or otherwise wholly irregular" of K.

- a) all pādas with irregular endings, i. e other than  $\_ \cup \_ \subseteq$  for the tristubh,  $\_ \cup \_ \cup \subseteq$  for the jagatī, and  $\cup \_ \cup \subseteq$  for the even śloka pāda,
  - b) all padas with redundant or missing syllables.

As to the former, the possibility of sporadic exceptions cannot be excluded1, but such exceptions should certainly only be recognized when every reasonable attempt at healing the pada has failed. As to the latter, there can be no doubt that padas with two or more redundant or missing syllables are corrupt It is equally certain that we have to recognize the legitimateness of occasional tristubh pādas of 12 (or jagatī pādas of 13) syllables with caesura after the 5th syllable, i e. the type explained by Oldenberg, Rgveda Bd. I (Prolegomena) p. 66ff. and Zur Geschichte des Tristubh (cf. above) p. 510ff. The extreme frequency of such pādas in K, however, suggests that not all of them are genuine, so that where there are any additional reasons for suspicion and where a plausible emendation offers itself we shall feel entitled to make this emendation<sup>2</sup>. We shall thus have to judge each case on its own merits. The opposite anomaly is a tristubh of 10 syll, with caesura after the 4th. But while OLDENBERG's list of such padas from the Rv. is longer than that of padas of 12 (13) syll., there occur in the whole of K only three tristhubh pādas of the type  $4/6^3$  — another good reason to suspect the great number of 5/7 padas, which merely confirms what any closer study of the text suggests, that it has suffered from interpolations rather than from omissions.

Before, however, we can attempt to criticize the metre of any verse of K, we must settle its true metrical reading, i. e. we must undo the modernizations of sandhi, normalizations of spelling, etc. Besides, a complete survey of all the cases where the metre enables us to get behind the traditional spelling and to draw conclusions on the original pronunciation of the author(s) will be interesting in itself and add to our knowledge of linguistic history.

In no less than twenty cases, the sandhi between odd and even pādas must be dissolved: 1,7ab (praviśati | atithir); 8ab (sūnṛtaṃ ca | iṣṭāpūrte); 9ab (gṛhe me | anaśnan), 20ab (manuṣye | astīti); 2,7cd (labdhā | āścaryo); 8cd (nāsti | aṇīyān); 16ab (brahma | etad), 22ab (śarīreṣu | anavastheṣv); 25ab (kṣatraṃ ca | ubhe); 3,5ab (bhavati | ayuktao); 7ab (bhavati | amanaskah); 4,4ab (oāntaṃ ca | ubhau); 5ab (veda | ātmānam); 7ab (saṃbhavati |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For the tristubh in particular, cf. Oldenberg, Rgveda Bd. I (Prolegomena) p. 59 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Even for the rgvedic pādas of this kind (50 in all) listed Prolegomena p. 67f., Oldenberg remarks that "changes removing the anomaly would not be far-fetched in many of these passages."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V<sub>1</sub>z. 1,9<sup>d</sup>; 1,25<sup>c</sup>, 6,2<sup>2</sup>, on these, cf. below.

aditir); 9ab (sūr'yo / astam); 5,3ab (unnayati / apānam); 6cd (prāpya / ātmā) (Ā. actually reads thus!); 12ab (ātmā / ekam); 6,14cd (bhavati / atra), 15cd (bhavati / etāvad).

In seven cases, an outer sandhi within the pāda must be disregarded; a) praślistasandhi: 1,12° tīrtvā aśanāyā°; 2,11° kāmasya āptim; 4,13° iva adhūmakah, b) abhimhitasandhi: 2,1° anyac chreyo anyad, 4,9° sarve arpitās (Ā. actually reads thus!); 6,1° ūrdhvamūlo avākšākha; c) kṣaiprasandhi: 1,20° astīti eke.

On the other hand, the secondary contraction of -a resulting from -ah or -e with a following i- or e- (cf. Wackernagel, Altindische Grammatik I § 268 b notes), though never expressed in writing, was apparently common, as in all the following cases the metre requires -a i-, -a e- to be read as -e-, -ai-.

1,18b. ya evam vidvāms cinute nāciketam

4,10d, 11d: ya iha nāneva paśyati

5,6°: hanta ta idam pravakşyāmı

5,8ª. ya eşa supteşu jāgarti

6,2d, 9d, ya etad vidur amṛtās te bhavanti.

The last of these pādas recurs Švetāśv. up. 3,1d; 3,10c; 3,13d; 4,17d; in the same upanıṣad, I have besides noted

 $3.9^{\circ}$ : vrksa iva stabdho divi tisthaty ekah; compare also Brh. up. 4.4.10 = 1 Sop.  $9^{\circ}$ . tato  $bh\bar{u}ya$  iva te tamo. These last two cases, however, should perhaps rather be treated together with K  $1.6^{\circ,d}$ , cf. below.

4,8 is a quotation from the Rgveda (3,29,2) where, of course, we have to read araniyor,  $\bar{\imath}diyo$ , manu $\bar{\imath}iyebhir$ , but there are other instances of y and v having syllabic value 4,9° and 6,3° read  $\bar{\imath}iiya$  for  $\bar{\imath}iiya$ , 1,19° suvargyo for svargyo, 1,28° kuvadhahsthah for  $kva^o$ , and 4,13° sa  $\bar{\imath}i$  suvah for sa u svah.

The disyllabic pronunciation of long vowels, so common in the Rv., is not foreign to our text 1,20d Charpentier emends  $var\bar{a}n\bar{a}m$  eşa  $\langle me \rangle$   $varas\ trt\bar{\imath}yah$ . The  $\bar{a}$  of the genitive plural being the commonest case of disyllabic pronunciation in the Veda, I should prefer simply to read  $var\bar{a}na\bar{a}m$  esa  $varas\ trt\bar{\imath}yah$ , the more so as in 3,2a we can hardly avoid reading  $yah\ setur\ \bar{\imath}j\bar{a}n\bar{a}na\bar{a}m$  Similarly, it will hardly be doubted that in 2,9b the irregular ending of the pāda (----) must be normalized by adopting the frequent vedic pronunciation  $prayistha\ (suj\bar{n}\bar{a}n\bar{a}ya\ prayistha\ = -----)$ . This leaves us with a redundant syllable,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Charpentier, note 163, says. "As far as I can see we must read iva adhūmakah and śuvah because of the metre." He has failed to see that the metre demands hardly less categorically the lengthening of u to  $\bar{u}$ , as the pāda must end in ---. In the Veda, u and  $\bar{u}$  are practically interchangeable according to the exigency of the metre.

which, as the caesura falls after the 5th syll., might be tolerated, but might also easily be got rid of by eliminating either eva or su, (i. e. reading proktānyena sujñānāya prayiştha or proktānyenaiva jñānāya prayiştha<sup>1</sup>.

The last pāda of the same stanza  $(2,9^{\rm d})$  ends in Naciketah praṣtā, which, though not absolutely impossible, is certainly irregular. Considering the frequent cases where a vedic pra is to be read as  $p^a ra$ , I venture at least to hint at the possibility of reading  $p^a raṣṭā$ . Here, too, the result would be a pāda of 5/7 syllables, with the possibility of eliminating the no, which I am content to leave for others to consider.

2,4b: avidyā yā ca vidyeti jñātā, has only ten syllables, and as there is no caesura after the 4th, one syllable is certainly wanting; moreover, the pāda ends irregularly in \_\_\_\_. Charpentier, note 108, proposes to read avidyā (yā) yā ca vidyeti jñātā. This is almost a tongue-twister and at least to me does not look very convincing. There are three other possibilities, none of which, I am afraid, will be found quite convincing either. Dissolving vidyeti into vidyā iti jñātā would make the metre worse (ending \_\_\_!) A reading avid yā would be supported by Īśop. 9d, where it seems necessary to read ya u vidiyāyām ratāh. Or we might assume, as Oldenberg puts it (Prolegomena p. 35 note 5, p. 37, 38), that the missing syllable was supplied by the voiced sound ("Stimmton") of the  $\tilde{n}$  in  $j\tilde{n}\bar{a}t\bar{a}$ , in other words we should pronounce  $j^an\bar{a}t\bar{a}$ , remembering the frequent vedic pronunciation yajana, ganā for yajña, gnā, etc. (cf. WACKERNAGEL § 50c). The end of the pada — unchanged if we read avid'yā — thus assumes the form o o \_ \_ \_, a departure from normal which, as Oldenberg has shown, is permitted if the short last syllable but three is the final syllable of a word, which is here the case ( $vidyeti j^a n\bar{a}t\bar{a}$ ).

We are on safer ground again when dealing with two closely related phenomena. Nobody, of course, doubts that 1,6cd

sasyam iva martyah pacyate sasyam ivājāyate punaķ

was never actually pronounced as it is written. The question only is whether sasyam iva stands for sasyêva — as Roth maintained, cf. Wackernagel § 268a note, 283a note — or for sasyam va. I think Wackernagel I c. is certainly right in deciding in favour of the latter alternative and in recognizing an "old by-form va." But I should like to go one step further than he. However old the "by-form" va may be, there is — considering the numerous prakritisms even in the Rgveda —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the preceding pāda  $(2,9^a)$ ,  $\bar{a}paney\bar{a}$  is generally recognized as faulty (Renou calls it a "forme difficile"). Whitney changes it into  $\bar{a}pan\bar{\imath}y\bar{a}$ , which Garbe adopts. There can, in my opinion, be no doubt that Max Muller and Böhtlingk were right in reading  $\bar{a}pan\bar{a}ya$  which is demanded by the parallel  $suj\bar{n}\bar{a}n\bar{a}ya$  in  $9^b$ .

nothing to prevent us from regarding it as middle Indian; and this view is supported by the exact parallel of the by-form ti for iti. In K 2,6°: ayam loko nāsti para iti mānī, anyone familiar with prakrit will involuntarily read not parêti but paro ti. Here, even Wackernagel (§ 268b note), after stating that the secondary contraction of -a with i- is particularly frequent in the case of iti, says that "this reminds of middle Indian ti for iti". I venture to suggest that both the contracted spellings quoted by Wackernagel, such as daivateti, Hariścandreti, and the uncontracted but unmetrical spelling of K reflect an actual prakritic habit of speech which could not be admitted in writing.

My inclination to regard the va and ti of K as prakritisms is strengthened by another phenomenon that seems to have escaped Wackernagel though noticed by Kern: There can be no doubt that there existed a prakritic pronunciation of bhavati as bhoti

2,1° [tayoh]¹ śreya ādadānasya sādhu bhavatı

3,5ª, 7ª yas tv avijnānavān bhavati

3,6a, 8a yas tu vijñānavān bhavati

6,11° apramattas tadā bhavatı

6,14°, 15° atha martyo 'mrto bhavati

The word *bhavatı* forms in all cases the end of a pāda (2,1° trisṭubh, elsewhere odd śloka pāda), where the metre unequivocally requires instead of *bhava* one long syllable<sup>2</sup>.

6,8° reads: avyaktāt tu parah puruṣo. The actual pronunciation can only have been purṣo, or rather pūrso, i e. the form postulated by Wacker-Nagel, § 51, Geiger, Pali grammar § 30,3, as the common source of Skt. puruṣa, Pali and Pkt. puriṣa, and Pali posa (through pussa, possa) This perfectly clear case enables us to approach two other pādas with greater confidence than Charpentier has done.

On 1,19<sup>b d</sup>: yam avṛnīthā dvrtīyena varena tṛtīyam varam Nacrketo vṛnīṣva

he remarks (note 85). "tṛṭṭyam, like dvrt̄ıyena, suits the metre badly. Forms like \*dvrtya and \*tṛṭya are not acknowledged as existing in Sanskrit,

parıvādāt kharo bhavatı | śvā vai bhavatı nındakah parıbhoktā krmır bhavatı | kīto bhavatı matsarī.

The text here quoted is that adopted by Jolly in his critical edition in Trubner's Oriental Series; it is, however, noteworthy that the variants quoted by him bear witness to various attempts at normalizing the two pādas; G reads kharah syāt tu, K: kharo hi syāt and krmis tu syāt, R: parīvādāt sūkarah syāt and krmis caīva

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. below p. 628

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The same pronunciation of *bhavati* in exactly the same metrical position — at the end of an odd śloka pāda — is presupposed by Manu 2,201:

but must undoubtedly have existed because of the corresponding Prākṛt formations [viz Pali dutiya, tatıya, Pkt. duiya, birya, taiya on the one hand and Pkt. ducca, tacca on the other hand; compare also Awestan bitya, 9ritya; cf. Jacobi, Kalpasūtra p. 103]. One might suggest that we ought to read here dvityena and trtyam; but this is, of course, very uncertain". I see no reason to doubt that our two padas testify to the existence and actual use of what JACOBI l. c. called "presamskrtic forms" of the numerals "second" and "third" and that in 1,19d we must read trtyam. In 1,19b, a mere reading dvityena leaves the pada ending in ... The last syllable but three being the final ona of dvityena, this is admissible. But OLDENBERG, when expounding the law found by him (Prolegomena p. 59f.), remarks that when such final syllables belong to those which are frequently subject to metrical prolongation (such as the inst. in -ena / -enā!) one might decide in favor of changing the text (i. e. reading the long vowel) In the case under consideration, we may thus read dvityenā, but we may also remember the optional nasalization of -ena in Pkt.

That in 1,11<sup>d</sup> dadṛśvān must be read instead of the grammatically irregular dadṛśivān has already been seen by Whitney. It is equally certain that in 4,4<sup>a</sup> jāgarita has to be read as three syllables, while, on the contrary, also already noted by Bohtlingk, jāgrata in 3,14<sup>a</sup> must be read as four syllables.

As long as we are content to print the text of the vedic hymns in the unmetrical form handed down to us by the diaskenasts, we may, of course, also leave unchanged the text of K in all the cases dealt with so far<sup>1</sup>. But it was necessary to enumerate and discuss them in order to settle their true reading and thus distinguish them as correct from the frequent cases of interpolations and other real corruptions that will have to be corrected in any printed edition. Turning now to these latter, we shall begin with the most palpable interpolations and then proceed to the more difficult or dubious cases<sup>2</sup>.

On 1,19° etam agnim tavaiva pravakṣyanti janāsas, Charpentier remarks "tavaiva correctly abolished by Böhtlingk". Garbe was nearer the truth when he wrote: "Max Muller and Bohtlingk propose to eject tavaiva in order to restitute the metre; but these words are hard to

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> But should we forever rest content to print the Rgveda in its present form? Should not the work dropped by OLDENBERG be resumed? At any rate I can see no cogent reason why K should not be printed in its true, reconstituted metrical form with the traditional readings given in the footnotes. Bohtlingk made a first step in this direction by at least separating all the pādas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> We need not discuss 5,2, where the addition of a concluding brhat to the stanza Rv. 4, 40, 5 goes back to the Yajus texts (cf. Whitney).

41 ZDMG 100/2

miss" He is perfectly right; tava, at least, cannot possibly be missed. There can be no question of leaving the pāda as it stands, but the interpolation must be looked for elsewhere and, as a matter of fact, is not difficult to find. The original text no doubt was: etam tava pravakṣyanti janāsas. The insertion of an explanatory agnım and the stressing of tava by the addition of eva are secondary improvements doubtless made under the influence of  $16^{\circ}$ :  $tavava nāmnā bhavitā yam agnıh^{1}$ .

A very instructive case is also 2,1:

anyac chreyo anyad utawa preyas te ubhe nānārthe puruṣaṃ sınītah tayoh śreya ādadānasya sādhu bhavati hīyate 'rthād ya u preyo vṛnīte.

Bohtlingk declares that bhavati in c is "a later addition disturbing the metre", a view which Garbe ("The metre requires the removal of bhavati") and Charpentier adopt. I think a comparison of the pādas ending in disyllabic bhavati (bhoti) quoted above p. 626 will convince anyone that it is not bhavati that must be removed but tayoh, which can be far more easily missed and is really pleonastic. What, however, is more interesting is this. A tristubh pāda of no less than 14 syllables was too conspicuous an abnormity to be overlooked. But neither B. nor G. have a word to say on the preceding pāda (2,1b) which has only, but quite indubitably, one syllable too much. The obvious emendation has been made by Kern (quoted by Charpentier): the opening te is just as superfluous as tayoh in c, both are later explanatory glosses; the same is true of abhi in 2,2c, as noted by Whitney, G., and Charpentier

In  $2,11^{\rm cd}$  stomamahadurugāyam pratisthām drstvā dhrtyā dhīro Naciketo 'tyasrākṣīh, B proposes to delete drṣtvā. Here again I believe he has made the wrong choice, Sieg is certainly right in remarking (p. 132 note 2) that the metre will be put right by eliminating dhrtyā or dhīrah. But we can go one step further: dhīrah is more likely to be an explanatory gloss on the more uncommon expression dhṛtyā than the reverse. It may have been taken from  $12^{\rm d}$  (dhīro harsa-śokau jahātı) and from the phrase

.. matvā dhīro na śocati which occurs in 2,22, 4,4; 6,6.

In 3,13°, Bohtlingk eliminates niyacchet Charpentier thinks that he is probably right while Garbe wants to retain it, regarding the pāda as trisţubh Not only is such a single trisţubh pāda within a śloka rather

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hertel reads tavavāgnim pra<sup>0</sup> — far too arbitrary a change which, moreover, would make it difficult to explain the origin of the present text. — The pāda ends in <sup>0</sup>ti janāsas, 1 e. o o \_ \_, which, the <sup>0</sup>ti being a final syllable, would be unobjectionable. But there is not much difficulty in assuming that the <sup>0</sup>ti was lengthened in pronunciation as is so frequently done in writing in Pali and Pkt.

unlikely¹, but the metre is decidedly against his assumption, quite apart from the ending  $( \cup / \cup \_ \_)$ , the whole metrical shape of the pāda forbids to regard it as tristubh.

But if Bohtlingk was doubtless right in eliminating niyacchet in 3,13°, it is difficult to see why an equally redundant anyatra in 2,14° did not trouble him, though an odd śloka pāda of ten syllables: anyatra dharmād anyatrādharmād is a metrical monstrosity. Whitney remarks on 2,14. "The metre of a and e would be easily rectified by leaving out the second anyatra and the first ca" He might have added that the reading anyatra bhūtabhavyāc ca (instead of anyatra bhūtac ca bhavyāc ca) is supported by 4,5; 12; 13 īśānaṃ (īśāno) bhūtabhavyasya, and that the second anyatra is not only superfluous but even disturbs the exact parallelism of a and b:

anyatra dharmād adharmād / anyatrāsmāt kṛtākṛtāt

But self-evident as the emendation is, it is lost on Whitney's successors, none of whom has anything to say on the text of this stanza.

In several cases, the metrically correct reading is actually found in one or more editions or at least in some MSS.

1,15<sup>d</sup>: All editions (and translators) read mrtyuh punar  $ev\bar{a}ha$  tuṣtah.  $\bar{A}$ . quotes the readings of two MSS. which omit the superfluous eva, as the metre obviously requires

1,21b, 22b · B G N suvijneyam, A. correctly: sujneyam.

 $2,15^{\text{b}} \cdot \text{B.G}$  tapāmsi sarvāni ca vadanti Kern's conjecture ca  $\langle yad \rangle$  vadanti — approved by Charpentier — is printed in N. and Ā. It is so obvious that it ought to have been made by any editor even without MSS support.

2,23d. B reads vinute, which is correct. G reads vivinute, remarking in the notes that only the lithographed Benares edition and Sankara read thus Hertel, Hillebrandt, Geldner, Charpentier, and Renou all translate vivinute; Deussen gives optional translations of both readings, Whitney alone translates vinute ("chooses"). Quite apart from the metre, which clearly demands or at least strongly favours vinute, no philologist ought ever to have believed that in the verse

yam evaisa vṛnute tena labhyas, tasyaisa ātmā [vi]vṛnute tanūm svām

the first and second *vinute* could be forms of two entirely different verbs (*vi* "to choose, elect" and *vi* "to cover"). The second *vinute* is a typical case of a lectio difficilior.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G points to the following stanza (3,14); but here we have half a śloka plus half a tristubh stanza, which makes a great difference.

41\*

The experience gained so far will encourage and help us to tackle the considerable number of remaining padas with redundant or missing syllables or other metrical deficiencies

1,8a. āśāpratīkse saṃgatam sūnṛtam ca Type 5/7. Might be accepted, but saṃgatam (Whitney puts a question mark against it) is rather suspect I am, however, unable to offer a plausible emendation.

1,9d· tasmāt prati trīn varān vṛnīṣva. Whitney, declaring the pāda to be of "great metrical irregularity", proposes an impossible emendation which need not be repeated here because the right solution has been found by Charpentier, who reads  $trīn\ u\ varān$ . He defends his emendation merely by remarking that u occurs also in 1,14; 2,1; 4,9; but there are far better reasons. First, the position of u after trīn is in exact accordance with established usage as it connects trīn with  $tisro\ rātrīh$  in a. Second, it is quite easy to see how the u before the v of varān came to disappear. a spoken trīnuvarān might easily be written down as trīnvarān, the v after n having more or less syllabic value

1,16<sup>d</sup>. sṛnkām cemām anekarūpām gṛhāna 12 syll, no caesura after the 5th syll The redundant syllable will disappear if we read naikarūpām (compare the frequent Pkt. nega). A parallel case is Śvetāśv. up. 4,1<sup>b</sup>. varnān anekān nihitārtho dadhāti, which would also be normalized by reading naikān. As long, however, as the meaning of sṛnkā remains rather doubtful, it is impossible to be sure of any emendation.<sup>1</sup>

1,18a: instead of trināciketas trayam etad viditvā read: Naciketas, trayam .... This gives much better sense, as it eliminates the awkward tautology trināciketas.....ya....cinute nāciketam <sup>2</sup> Moreover, it is easy to see that trināciketas is a simple clerical error due to the beginning of the preceding stanza: trināciketas tribhir etya sandhim.

Of 1,23d: svayam ca jīva śarado yāvad ıcchasi, Charpentier says: "Possibly without ca and with yāvad iccheh because of the metre A later editor who knew yāvat only with the indicative might easily have altered it into yāvad icchasi" As a matter of fact, Ch's second emendation is entirely superfluous as after the elimination of ca the pāda becomes a normal jagatī But even ca might be retained as a jagatī of the type 5/8 is not impossible.

1,24a. etat tulyam yadı manyase varam ıs a jagatī pāda of 11 syllables, with caesura after the 4th and therefore admissible But I feel rather inclined to accept Kern's emendation yadi  $\langle v\bar{a} \rangle$  manyase, the only

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Whitney thinks of  $ekar\bar{u}p\bar{a}m$ , but a change involving such a radical change of meaning is particularly unwarranted in connection with the obscure  $sr\hat{n}k\bar{a}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Charpentier was quite right in calling the unemended verse "clumsy and somewhat obscure".

objection against it being that one does not see why the  $v\bar{a}$  should have been lost 1

1,25°:  $\imath m \bar{a} \ r \bar{a} m \bar{a} h$  sarathāh satūryāh has only ten syllables Whitney calls it metrically imperfect and thinks that "sarathāh 'with chariots' is so ill-applied that it appears to call for emendation" Charpentier defends  $sarath \bar{a} h$  but does not know how to mend the metre. As there is a caesura after the 4th syll., the pāda might be regarded as belonging to the type 4/6 (cf. above) and therefore acceptable The missing syllable might also be supplied by reading  $\langle y\bar{a}\rangle$   $\imath m \bar{a}$   $\imath \bar{a} m \bar{a} h$  (cf. 25°  $\imath u$   $\imath u$ 

1,25°. ābhir matprattābhih parīcārayasva Whitney calls mat "metrically redundant", Charpentier holds the same view but thinks that it "cannot well be left out". I see no difficulty in leaving it out, the sense becomes perfectly clear even without it, "given (by me)" can easily be understood even if "by me" is not expressly added, but to make the text still clearer mat was inserted by an interpolator.

1,29d. yat samparāye mahatı brūhı nas tat. Type 5/7. Might be accepted, but I believe that yat is an interpolation. The interpolator missed a yat to correspond to the final tat. But he was wrong, for samparāye mahati is to be construed with yasmin in a: yasminn idam vicikitsanti mṛtyo, "The great samparāya on which people doubt here (lit. on which great samparāya people doubt here), tell us that, O Death!" This obviates the necessity to supply mentally to yat samparāye mahati a verb meaning "there is" or "happens"

2,4° and 2,13° both have 12 syllables and both end in Naciketasaṃ manye Their ending in manye (\_\_) shows that they cannot be jagatīs; but a conclusion \_ \_ \_ is rather impossible for a tristubh either. 4° can be translated, though it is certainly just a little awkward that Yama here speaks of Naciketas in the third person (vidyābhīpsinaṃ Naciketasam manye) and in the very next pāda directly addresses him (na tvā kāmā bahavo lolupante). 13° is much more suspect, since few will be ready to believe (with Deussen and Hertel) that Yama calls Naciketas an open house (vivṛtaṃ sadma Naciketasaṃ manye). Bohtlingk and Whitney leave 4° unchanged but correct 13° to Naciketase manye, which leaves the metre unimproved. Moreover, it is inadmissible to correct one of these two parallel passages only; any proposed emendation must suit them both. Geldner, too, corrects only 13°, reading Naciketah sammanye, which is accepted by Hillebrandt, Charpentier, and Renou As a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sieg regards 24<sup>bc</sup> as interpolations, and combining the first two of the six (') pādas of 25 with 24<sup>a,d</sup> reconstructs the pāda in question as: etat tulyam yan manyase vrnīsva — an ingenuous proposal rejected with undue harshness by Charpentier, but of course quite uncertain.

matter of fact, the vocative Naciketah would very much improve 4c as well; but the metre is opposed to Geldner's conjecture: the pāda would still have 12 syllables, and the resulting ending \_ \_ \_ \_ is at least highly improbable. The only solution I can think of is to read Naciketa manye, i.e. to cut out just the one akṣara sam. A vocative Naciketa would be on a par with the nominative Naciketah occurring in 6,18a. The admission of the stem Naciketa has been regarded by Whitney (quoted by Garbe) as one of the proofs of the "modern and careless origin" of the latter verse. In this, Whitney may be right; but then, there is — as far as I can see — nothing to hinder us to regard 2,4 and 2,13 as later interpolations as well. 13 can be easily missed, while the removal of 4 will decidedly improve the context, 5 being the direct continuation, grammatically as well as with regard to the contents, of 3d:

- (3d) (sṛnkām) yasyām majjantı bahavo manuṣyāh
  - (5) avidyāyām antare vartamānāh svayamdhīrāh pandītā manyamānāh dandramyamānāh parīyanti mūdhāh.....

And lastly, if we start from a text Naciketa manye, the origin of the present reading is easy to understand it was almost unavoidable that vidyābhīpsinaṃ Naciketa manye should be "corrected" to vidyābhīpsinaṃ Naciketasam, which was then subsequently introduced into the parallel passage 13<sup>d</sup> as well

In 2,7a śravanāyāpi bahubhir yo na labhyah, the api is not only metrically redundant, but its elimination decidedly improves the text:

śravanāya bahubhir yo na labhyah śṛnvanto 'pi bahavo yam na vidyuh

"not many are able to hear of Him, and even when they hear of Him they do not comprehend". By inserting api into  $7^a$ , the interpolator has made the two pādas mechanically parallel, just thereby destroying the original and natural progression

2,10 is a crux interpretum.

yānāmy aham śevadhir ity anityam na hy adhruvaih prāpyate hi dhruvam tat tato mayā nāciketaś cito 'gnir anityair dravyaih prāptavān asmi nityam

Max Muller, Whitney, and Hillebrandt hold that the speaker is Naciketas, but how can Naciketas say that he has laid the Nāciketa fire when he is still conversing with Yama who has only just taught it to him? Geldner says in a note "Yama reports how he himself has obtained the knowledge" Sieg considers this hardly acceptable and pro-

poses to take the whole stanza as the question — so to speak quoted by Yama — of the praṣtā mentioned at the end of the preceding stanza. He regards cd as an interrogative sentence — a solution already proposed by Deussen as an alternative to his translation — and renders 2,10 (mentally supplying an iti to d). "I know that the so-called treasure (of pious works) is nothing lasting, for with perishable things that imperishable thing cannot be obtained: has, therefore, the Nāciketa fire been laid by me (in the belief) that with the non-eternal things I had obtained the eternal?"

RENOU approves of this solution and follows it in his translation I feel unable to accept it. The connection it seeks to establish between 9d and 10 seems to me too artificial, and I find it even more difficult to beheve that 10° should be a question and 10d an iti-quotation within that question. The natural and logical connection between the two halves of 10 is: this dhruvam cannot be obtained by adhruvāni, therefore I have laid the Nāciketa fire. The logical conclusion from this is that the Nāciketa fire is a dhruva, and this is perhaps actually said in the last pada. For a fact to which so far nobody has paid the slightest attention is that 10d has twelve syllables - with caesura after the 5th, it is true, but still at least suspect. The only possible correction consists in omitting the a of anityair, so that the pada comes to mean: "by eternal things I have reached the eternal"1. That the Nācıketa fire should be described as nıtyānı dravyāni may sound strange at first (precisely the reason why mtyair was corrected to anityair) — but it is called "the eternal highest brahman" (akṣaraṃ brahma param) in 3,21 It might further be argued that, if śevadhi really means, as Śankara says, the treasure of good works, the Nāciketa fire, as a ritualistic performance, must be part and parcel of this treasure and cannot be nitya if this treasure is anitya But I think that it is quite in keeping with the spirit of those times that some new ritualistic discovery or invention is hailed as immeasurably superior and radically different from all practices known so far, that it is opposed as nitya to all other fires and sacrifices which are anitya It is a different question whether this stanza — which as it stands can only be spoken by Yama — is not an interpolation by a later ritualist As a matter of fact, I think that if any stanza of K may be suspected as a later interpolation it is this one: here as well as in 3,2 (which Charpentier vigorously rejects and puts in square brackets) the renewed mention of the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> To bring out the want of logic involved in the reading anityair, it is sufficient to quote verbatim Charpentier's translation of the stanza. "I for one know that the treasure (of good works) is something perishable, not by unreal things can that real one be obtained. Thus I built the Nāciketa-fire, with perishable materials I obtained the imperishable."

Nāciketa fire is entirely out of place and awkwardly interrupts Yama's discourse on the highest ātman<sup>1</sup>.

3,2c abhayaṃ titīrsatāṃ pāram, is a similar case. It is an odd śloka pāda of nine syllables. Now the possibility must certainly be admitted that sometimes two consecutive short syllables (particularly at the beginning of the pāda), spoken in rapid succession, were reckoned as equivalent to one syllable (many cases might be quoted from the Buddhist and Jain canons). But bhayaṃ titīrṣatāṃ pāram is, if anything, not inferior to the traditional reading. According to the latter, abhayam must be taken as an accusative of destination, while bhayaṃ titīrṣatāṃ pāram, of course, is to be translated: "The further shore for those who wish to cross the (ocean of) fear" The source of the corruption might have been abhayasya pāram in 2,11b

 $3.5^{a}$ , as stated above, ends in *bhoti*. This leaves an unmetrical second pāda *ayuktena manasā sadā*. The metrical irregularity may be due to (and excused with) the mechanical parallelism of vv. 5 and 6, but it might also easily be healed by reading *ayukta-manasā*, assuming that on the contrary *ayuktena* was introduced later in order to make the parallelism with  $6^{b}$  (yuktena manasā sadā) complete

4,2d: dhruvam adhruvesv iha na prārthayante, becomes correct by omitting iha, which, as Charpentier remarks, "is metrically superfluous and has been inserted by someone who misunderstood the meaning".

Of 5,15ab: yathodakam śuddhe śuddham | āsiktam tādrg eva bhavati, the second pāda has two syllables too much. Delbruck (quoted by Bohtlingk) proposed to read yathāsiktam śuddhe śuddham tādrg evodakam bhavet, but this, of course, is a new verse adroitly composed by Delbruck, with no claim to represent the original text. Charpentier proposes merely to eject eva; but an even śloka pāda cannot normally end in ocoo. We might read āsiktam bhoti tādrśam, but this, too, is mere guesswork, particularly as no reason for the corruption would be apparent. Though, however, I am unable to suggest a convincing solution, there will hardly be any dissensus of opinion that the pāda does stand in need of correction.

 $5,13^{ab}$  (= Śvetāśv. up  $6,13^{ab}$ ) are both of the type 5/7:

nıtyo 'nıtyānām cetanas cetanānām eko bahūnām yo vidadhāti kāmān.

In  $13^{\text{b}}$ , it would be sufficient to read  $dadh\bar{a}ti$  for  $vidadh\bar{a}ti$ , the secondary addition of vi being easy to understand  $13^{\text{a}}$  ought probably to be ac-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Whitney remarks on 2,10. "This verse is probably to be attributed, as it stands, to Nachiketas; but it is so without recognizable pertinence as to seem a later intrusion."

cepted, though it would perhaps not be impossible to omit the initial nityo, to read anityānām ...., and to translate: "The one spirit who creates the kāmas of the many perishable spirits". With nitya added, the text is of course more satisfactory — which again might have been the reason of the addition.

 $5,15^a$ : na tatra sūryo bhāti na candratārakam, is a jagatī of the type 5/8 and must probably be accepted as there does not seem to be a plausible way of normalizing it It is different with the following pāda  $(5,15^b)^1$  nemā vidyuto bhānti kuto 'yam agnih. Here we have a triṣṭubh of 5+7 syllables, but there can be no doubt that  $im\bar{a}$  is an interpolation (read na vidyuto...). The interpolator thought that the lightnings had the same right to an accompanying demonstrative pronoun as the fire. But actually a yam agnih means "the fire here on earth" in contrast with the heavenly lights: sun, moon, and lightnings, so that the addition of  $im\bar{a}h$  to  $im\bar{a}h$  to  $im\bar{a}h$  to  $im\bar{a}h$  to  $im\bar{a}h$  to  $im\bar{a}h$  to  $im\bar{a}h$  is quite wrong.

In 6,2°: yad idam kim ca jagat sarvam, Charpentier is, I think, right in omitting kim, which makes the metre correct.

In 6,2°, the two missing syllables might be supplied by reading: mahad bhayam vaj'ram udyatam  $\langle yad \rangle / ya$  etad.... The omission of yad might have been due to the following ya I am, however, far from considering this reconstruction of the verse as certain.

6,5 is perhaps the only really hopeless case. Garbe tentatively suggested the following reconstruction:

yathādarśe tathātmani / yathā suvapne tathā pitṛloko yathā apsu [parīva dadṛśe] tathā gandharvaloke / chāyātapayor iva brahmaloke.

The second pāda, however, is anything but correct, ending as it does in  $\circ \circ -$  (the last syll. but three not being the final syll. of a word!), and a solitary śloka pāda opening a triṣṭubh stanza is certainly not original. Perhaps it is safest to say with Charpentier that "metrically this verse is entirely hopeless, though we can, no doubt, trace fragments of old triṣṭubhs in it".

6,17<sup>b</sup> (= Śvetāśv. up 3,13<sup>b</sup>, 4,17<sup>b</sup>): type 5/7, not unacceptable, but more probably to be normalized by reading sadā janānām hṛdaye [sam]-nīviṣtah, as proposed by Charpentier instead of Kern's conjecture hṛdi samniviṣtah

In 6,17<sup>cd</sup>, the words muñjād iveṣīkāṃ dharryena are regarded by Bohtlingk and Garbe as a later interpolation. But the popular comparison is really hard to miss here. Tentatively, I propose the following reconstruction:

 $<sup>^1 = \</sup>text{Śvetāśv. up. 6,14}^b$ .

tam svāc charīrāt pravṛhen (manīṣī?) muñjād iva iṣīkām dhairīyena.

The filling up of the first pada, of course, remains purely conjectural. We have now, as far as I can see, dealt with every metrical irregularity occurring in K. With an insignificant number of doubtful or hopeless cases against so many certain or at least possible emendations, our experiment may claim a fair measure of success. The result may be stated as follows The text of K was originally no more incorrect or arbitrary as regards the metre than e.g. that of the Rgveda Its present lamentable condition is the natural outcome of the fact that it did not enjoy the exceptional protection afforded to the vedic mantras by the well-known special methods of their oral tradition. But it is still possible to eliminate by far the greater number of the later metrical corruptions of K, and a close study of the metre incidentally throws interesting sidelights on the spoken language of the author(s) Constant attention to the metre is indispensable for a critical restitution of K; neither the text nor the interpretation of any stanza can be regarded as final as long as the metre is not satisfactorily settled. It goes without saying that the treatment of K attempted here will have to be extended to the other poetic upanisads, particularly to the Svetāśvatara, whose desperate condition deterred BOHTLINGK from attempting an edition and translation. The fact that the pādas common to K and Śvetāśv. show the same corruptions in both texts proves that these corruptions must be very old

I may be permitted to add a few remarks on passages where no metrical questions are involved

In the introductory prose there occurs the passage tam kumāram santam daksināsu nīyamānāsu śraddhāviveśa. In a long note, Charpentier quite rightly rejects the usual translation of śraddhā by "faith". His own translation "longing took possession of him" is a step in the right direction, but when he explains this longing as a longing "for a happier world, to which both the giver and the gifts are to proceed", he is wrong. The true meaning of śraddhā in this passage has been established by H. W. Kohler in his able thesis "Śrad-dhā in der vedischen und altbuddhistischen Literatur". (Gottingen 1948) As this thesis has not been printed and is consequently likely to remain unknown to many indologists, it may not be useless to repeat from it that śraddhā here — as in many other vedic passages — means the enthusiastic longing to make pious gifts ("Spendefreudigkeit") — a meaning eminently suited to the present passage

HILLEBRANDT, ZDMG 68, p 581, maintains — and Sieg and Char-PENTIER agree with him — that in 1,4 Naciketas' father does not send him to Death because he is angry with him This anger of the father, for which there is no leason, has been erroneously concluded by the commentators from 1,10 The true meaning of the latter verse, according to Hillebrandt, is that Naciketas is afraid his father might become angry when he returns because he thinks that Yama sends back his gift as unsuitable. But if N. fears this, should he not rather ask: "let not my father get angry with me"? Instead, he says: "let my father's anger with me disappear", and Yama repeats that the father will be vītamanyuh Charpentier, it is true, insists that vītamanyuh means only "free from worries". This might perhaps be accepted if there were strong reasons against assuming that the father gets angry with Naciketas after his threefold question, but I fail to see any such reasons, and the traditional explanation seems to me at least the more natural one — I cannot see why we should depart from it This opinion seems to have been shared by Renou who translates in the traditional way, not even mentioning Hillebrandt's theory

As to 1,5, I should like to endorse Charpentier's remark that there is not, as Sieg thinks, any discrepancy or contradiction between  $5^a$  and  $5^b$  To take, with Sieg,  $5^a$  as a question seems to me not only unnecessary but very difficult in the absence of any interrogative word or other indication that the sentence is to be a question On his way N. states that many others are following behind him ( $bah\bar{u}n\bar{a}m\ emi\ pathamo\ I$  do not believe in  $emi\ = \bar{a}gacch\bar{a}mi$ ), looking in front of him, he sees just as many preceding him, and so he says, without in the least contradicting his first statement:  $bah\bar{u}n\bar{a}m\ emi\ madhyamah$ , "I am going in the middle of many (with many before and as many behind me)" The same idea is repeated in  $6^{ab}$ , which might serve as a commentary anupasya yath $\bar{a}\ p\bar{u}rie$ / pratipasya  $tath\bar{a}pare$ 

1,12ab· svarge loke na bhayam kim canāstī na tatra tvam na jarayā bībhetī

can only be, and generally is, translated "In the heavenly world there is no fear; there thou (Death) art not (and) people fear not old age." But are we really to believe that this is what the poet meant to say? What we most decidedly expect, is rather: "there people fear neither thee nor old age". (Hertel actually translates thus without changing the text!) In order to read this in the text, we have only to make a change hardly deserving that name: instead of train na, we must read train na— for an Indian copyist a mere question of spelling. The ablative trait, of course, strongly supports Bohtlingk's conjecture  $jar\bar{a}y\bar{a}$  for the instr.  $jaray\bar{a}$  which is quite opposed to the normal construction of  $bh\bar{\imath}$ .

### GLEANINGS FROM THE ATHARVAVEDA

T

AV, VI. 134 conjures a vajra which, 'satiated', i.e. as it were electrically charged, with the magical power or fluid of rtá, is to crush an enemy. In the third and last stanza, the missile is directly addressed as follows:

yó jinā'ti, tám ánv iccha, yó jinā'ti, tám íj jahi! jinató, vajra, tvám sīmántam anváncam ánu pātaya.

The third pāda is metrically impossible. According to Whitney (translation): 'Ppp reads sāyakas for tvaṃ in c.' Actually, the MS. of Ppp (V. 33. 6) has jinato vajra sāyakaḥ sīmaṃcam anvacam anu pātaya, for which both Barrett and Raghu Vira propose to read jinato vajra sāyaka sīmantam... It seems to me quite obvious that sāyakaḥ is nothing but a gloss explaining vajra which was erroneously inserted into the text. It would thus have been correct for Whitney to say: 'Ppp omits tvaṃ in c.' And as this omission yields a metrically correct text (jinato, vajra, sīmantam...), there can be no doubt that tvaṃ of the Ś(aunakīya) text is an interpolation.

C and d are translated by Whitney: 'the crown of the scather, O thunderbolt, do thou cause to fall following after', which is indeed, as Whitney himself

<sup>1</sup> l a: ayám vájras tarpayatām rtásya, cf. H. Luders, Varuna, p. 578.

remarks with reference to the last pāda, 'very obscure'. Now it is true that S's anu pātaya is confirmed by Ppp; but I think we can nevertheless with the fullest confidence correct it to anu pāṭaya: 'the scather's parting [of the hair] rip up lengthwise', i.e. the flowing missile is to pass over the (fleeing!) enemy's head in such a way as to open a furrow all along his parting.

The agreement of S and Ppp shows that the corruption of pāṭaya to pāṭaya is very old. It is most probably due to a mistake in hearing, i.e. to oral tradition. It is quite understandable that a comparatively rare pāṭaya was replaced by or misunderstood for a much more common pāṭaya; the resultant nonsense would not matter in a charm, it might even be felt to be quite appropriate to it, if not even to enhance its power.

II

AV, VI. 12 is a charm against the poison of snakes. Its first stanza runs:

pári dyā'm iva sū'ryó 'hīnām jánim āgamam rā'trī jágad ivānyáddhamsā't ténā te vāraye visám

Pāda-s a and b are easy; d recurs as pāda d of stanza 2; c is metrically impossible as it has a redundant long syllable at the end. Bloomfield translates (SBE, 42, p. 28): 'As the sun (goes around) the heavens I have surrounded the race of the serpents. As night (puts to rest) all animals except the hamsa bird, (thus) do I with this (charm) ward off thy poison.' He comments (p. 462): 'In the second half the notion is that night

puts a stop to all activity, and thus the physician stops the action of the poison. In pāda c the notion seems to be that the hamsá is awake at night; cf. Zimmer, Altindisches Leben, p. 90. Sayana takes hamsá in the sense of ātman, soul (cf. brahmán = paramahamsa), "as the entire body, but not the soul, is at rest" Perhaps hamsá is here, as frequently elsewhere, the sun. Can we trust the present poet to know that the sun is at work by night in another hemisphere? The sense would then be that every creature but the hamsá (i.e. the sun) is at rest. Cf. RV, X. 136. 5. Ludwig, "wie die Nacht das ubrige Lebende totet (? dhvamsāt)," or, "as night separates the remaining living things from the sun (hamsa) ".' Whitney's translation is not very different: 'I have gone about the race of snakes, as the sun about the sky, as night about living creatures other than the swan (hamsá); thereby do I ward off thy poison.' He remarks: 'It would appear from this that the hamsa is regarded as exempt from the dominion of night, doubtless as remaining awake; cf. Pliny, Nat. Hist., X. 23. But Ppp reads, in c. d, rātrau jagad wām ni dhvamsād avādīr ımam vısam. The comm . . . in c derives hamsa from the root han, and makes it mean the soul (ātman), to which alone poison does not penetrate! The Anukr. does not heed the redundant syllable in c.'

This redundant syllable, which seems to have troubled neither Bloomfield nor Whitney, should have been sufficient to raise the strongest suspicion that the strange text is corrupt; and this suspicion is proved beyond the possibility of doubt by Ppp. Its text (cf.

above) is indeed unintelligible and hardly less corrupt than S; but it is metrically perfect, which means that the original text cannot have been metrically less correct. A comparison with S shows that tenā te vāraye viṣám is an interpolation from stanza 2, the only remnant of the original pāda being the syllable sāt obviously corresponding to the beginning of Ppp's d: sādavādīrimam viṣam. The pāda division thus undoubtedly falls between S's "nyaddham and sātte", cutting in two and thus effectively annihilating the fanciful hamsa and all the ingenious speculations quoted above, from Sāyaṇa's to Whitney's.

In ridding us of this troublesome hamsa, Ppp has rendered us a valuable service; unfortunately, its usefulness ends here. It is too corrupt to yield an understandable text, though a close comparison shows that S and Ppp are nearer to each other than would at first sight appear:

Ś rātrī jagad ivānyaddham sāt....

Ppp rātrau jagad ivāmniddham sādavādīrimam visam

Barret's suggestion: nātrau jagad iva ni dhvaṃsād avadhīr idaṃ viṣam is certainly on the wrong track; it disregards the pāda division and spoils the correct metre of the MS. I confess my inability to solve the puzzle and must be content to place it before coworkers in the hope that somebody else might have the necessary brain wave.

#### III

The love-charm VII. 38 begins: idám khanāmi bheşajám māmpasyám abhirorudám (= Ppp, XX. 30. 7, with the unintelligible abhināktajam for abhirorudám). It is curious that Whitney did not understand māmpasya, which is of course simply a noun formed out of the conjuration mām basva! The herb has the magic power to make the coveted man look at the girl who digs it out and to make him cry for her (abhirorudá). Whitney's translation: 'I dig this remedy, me-regarding, greatly wailing' misses the sense. Bloomfield's rendering: 'This potent herb do I dig out: it draws toward me the eye, causes (love's) tears' is much better; but the best translation was given as early as 1856 by the German poet-orientalist, Friedrich Ruckert: Ich grabe dieses Zauberkraut, das 'Schau-mich-an' und 'Weinenmach' (I do dig out this magic herb, the 'Look-at-me' and 'Make-him-weep').

The second half of the stanza: parāyató nivártanam āyatáḥ pratinándanam, is found in Ppp as III. 29. 2 c, d: āvataḥ pratiraṃdhanī parāyato nivartanam.¹ Pratiramdhanī is to be emended to pratirādhanīm, 'propitiating, winning back', which makes decidedly better sense than S's pratinandanam, 'welcoming, greeting'. On the other hand, the order of the pāda-s is perhaps more logical in S: the herb makes the man who threatens to leave the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> It is here preceded by the line imām khanāmy oṣadhim vitantrīm anutantunām which is = Ś III. 18. 1 a, b; the senseless vitantrīm anutantunām is perhaps a mere corruption of Ś's vīrudham balavattamām. The whole line recurs in its correct form in Ppp VII. 22. 10 a, b.

girl first turn back and after his return helps her to win him back.

The third stanza is metrically corrupt but can be corrected by contaminating it with Ppp III. 29. 1:

S a, b: pratī'cī sómam asi pratī'cy utá sū'ryam

Ppp a, b: pratīcī somam asy oṣadhe pratīcy anu sūryam

original: pratī'cī sómam, oṣadhe, pratī'cy asi sū'ryam

Ś c, d: prati'cī viśvān devā'n tā'm tvācchā'vadāmasī

Ppp c, d: pratīcī viśvān devāms tathā tvācchāvadāmasi

original: pratīcī viśvān devā'ms, tā'm táthā tvācchā'va
dāmasi

As to the first line, it is quite understandable that the verb as coming only in the second pāda was shifted to the first, whereupon it was replaced in the second by utá.

The last line of our charm (5 c, d) is again metrically corrupt, and here again Ppp offers an easy and fairly certain restoration:

Ś 5 c, d iyáṃ ha máhyaṃ tvā'ṃ óṣadhir baddhvéva nyā'nayat

Ppp III. 29.6 c, d: yam tvā mahrm oṣadhir vadhveva nyānayah

original: ıyám tvā máhyam óṣadhir baddhvéva nyā'nayat

Ppp III. 29. 3 and 4 have no counterpart in S except 4 c, d: mamed apa kratāv aso māmāsaścedasīdapi.

The line recurs Ppp II 77.1 c, d and II. 90.3 c, d (with mămāsa°); it is to be restored as

mamed aha kratāv aso mamāsas cetasīd apī and to be compared to ŠI 34.2 c, d:

máméd áha krátāv áso máma cittám upā'vasi

### IV

AV, IV. 12, a charm 'to heal serious wounds' (Whitney) or 'for the cure of fractures' (Bloomfield) enjoys deserved fame because of the striking parallels found in a number of old Teutonic charms. Unfortunately, the condition of the text is far from satisfactory. Of its Ppp version (IV. 15) Barret remarks that 'it varies notably from the version of S, and generally for the better'. It is clear that in both texts we have before us not one single, well-ordered poem but rather a compilation of several related and parallel charms or fragments of charms: this accounts for the frequent repetitions (e.g. Ś 2 d = 7 d sám dadhat páruṣā páruḥ, or the two lists of parts of the body given in § 3 and 4-5). A thorough comparison of S and Ppp, not undertaken so far, cannot solve all the problems and establish entirely satisfactory and reliable texts, but it does lead to a few definite results.

On § 2 c, d: yát te ristám yát te dyuttám ásti péstram ta ātmani, Bloomfield remarks: 'I have reluctantly refrained from emending ásti to ásthi "bone".' Ppp actually reads asthi, which makes the emendation certain. This

means that for the much-disputed péṣṭra the meaning 'bone' (conjectured by Roth from AV, VI. 37. 3: śúne péṣṭram ivā'vakṣāmaṃ táṃ práty asyāmi mṛtyáve) must be definitely given up; it can only mean 'piece of flesh', which fits even better than 'bone' at AV, VI. 37. 3 and is now also proposed by Wackernagel-Debrunner, Altındische Grammatık, vol. II, pt. 2, p. 702 bottom; the question mark put there against the meaning may be deleted.

In Ś 3 a: sáṃ te majjā' majjñā' bhavatu, the te omitted by Ppp should certainly be retained. Its omission does not, as Whitney thinks, 'rectify the metre': bhavati at the end of an odd śloka pāda measured as -- and presumably pronounced bhoti is found, e.g. seven times in the Kaṭhopaniṣad (III. 5 a, 7 a, 6 a, 8 a; VI. 11 c, 14 c, 15 c), and once even in Manu (II. 201. 1: parivādāt kharobhavati, normalized in various ways by several MSS.).

The longer list of parts of the body given in  $\pm 4$  and 5 repeats all the items contained in the shorter list of stanza 3. While this repetition is easily explained in the manner suggested above, it is impossible that within one and the same list a  $p\bar{a}da$  should be repeated verbatim: 4 c = 5 c ásrk te ásthi rohatu. Moreover, while every other part of the body takes up a full  $p\bar{a}da$  and is named twice, in the instr. and in the nom. (e.g. cármaṇā cárma rohatu),  $\pm 4 c$  and  $\pm 5 c$  contain two items each, both in the nom. Whitney was perfectly right in remarking on  $\pm 4 c$ : '... we can hardly avoid emending ásrk to asthnā', or else ásthi to asnā'.' That he yet translated the  $p\bar{a}da$  'as it stands' is presumably only due to

his inability to decide between the two alternatives. This decision, however, is rendered quite safe by Ppp. Here the third stanza runs: loma lomnā saṃ dhīyatāṃ, tvacā saṃ kalpayā tvacam | asṛk te asnā rohatu, māṃsaṃ māṃsena rohatu. It is clear that we have here the two consecutive stanza-halves Ś 4 II and 5 I in inverted order; in other words, to Ś 4 c corresponds Ppp 3 c, whose text should be unhesitatingly adopted for Ś 4 c. This means that Ś 5 c must be corrected with Ppp 2 b to asthnā' ásthi ví rohatu.

We have noted that Ppp presents § 4 II and 5 I in inverted order. It can be shown that this is wrong. § 4 c (ásrk te) addresses the patient. In § 5, there is no te referring to the patient and the address changes to the herb: lóma lómnā sám dhīyatām¹ tvacā' sám kalpayā tvácam asthnā' ásthi ví rohatu chinnám sám dhehy oṣaḍhe. The imp. sám kalpayā is only justified and intelligible by the following chinnám sám dhehy oṣadhe; in Ppp, where sam kalpayā tvacam is followed by aṣṛk te (!) aṣnā rohatu māṃṣaṃ māmṣena rohatu, it could only be understood as addressed to the patient, which would of course be nonsense.

The pāda chinnáṃ sám dhehy oṣadhe is not found in Ppp; its place is taken there (2 c) by snāva te saṃ dadhmaḥ snāvnā. Now the inclusion of the sinews in our charm is just what we should expect; cf. e.g. the Orkney

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Whitney writes: 'The prolongation of the final vowel of a pāda is so anomalous that we can hardly help regarding kalpayā as wrong, perhaps imitated from b; Ppp avoids the difficulty by reading in a sam dhīyatām' I have no doubt that in dhīyatām Ppp preserves the original reading and kalpayā is introduced from b.

charm quoted by Kuhn, Zeitsch. fur Vergl. Sprachforschung, 13, p. 54: 'Sinew to sinew, joint to joint, blood to blood, bone to bone...', but that in the context of Ppp IV. 12. 2-3 it is unoriginal follows not only from a comparison with S, where the pāda chinnám... cannot be missed for the reasons just given, but is also suggested by its form which, with the 1st plur. (dadhmaḥ), differs from all the other incantations of our spell.

I am unable to offer final solutions for the problems of  $\S$  6 = Ppp 7, but a comparison of the two versions seems nevertheless not quite useless.

It can hardly be doubted that what S presents us is but a compilation of incoherent fragments: a doubtful Anustubh pāda sá úttiṣṭha¹ préhi prá drava is followed by a metrically correct Trisṭubh ráthaḥ sucakráḥ supavíḥ sunā'bhiḥ and this again by what seems to be the second half of a Trisṭubh pāda: práti tiṣṭha ūrdhváḥ; no grammatical connection is visible between these three parts of the stanza. In Ppp, we find a complete Triṣṭubh-Jagatī stanza:

ut tiṣṭha prehi sam u dhāhi te paruḥ saṃ te dhātā dadhātu tanvo viriṣṭam rothar sucakras supavir yathaiti sukhaḥ sunābhiḥ prati tiṣṭha evam

There can be no doubt that this text is not in order. The second line is indeed quite clear, but

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> To be read as or counted as equivalent to sôttistha; the sá, which is missing in Ppp, should be retained.

metrically the opening sam te can only be considered as the end of a preceding  $p\bar{a}da$  (... sam te | dhātā...), which is incompatible with the fact that the first  $p\bar{a}da$  is a complete and metrically normal Jagatī. Further, the question mark put by Raghu Vira against dhāhi is well justified. Even if we accept the form as a 2nd imp. of the aorist, this imperative can only be addressed to the magic herb (cf. above on § 5!) and is therefore incompatible with te paruḥ. We are thus driven to the conclusion that sam... paruḥ is not only an interpolation from somewhere else but also corrupt in itself. Perhaps the § text points in the direction of something like an original sá út tiṣṭha préhi prá dravaya sám te | dhātā..., but this is of course far too uncertain to be suggested for inclusion in the § text.

The second half of the stanza looks at first sight like the original, intact, of which S has preserved only fragments. On closer examination we cannot fail to notice that the simile is somewhat illogical: 'as a good chariot runs, thus stand firm!' (rathah... yathait, pratitistha evam!); and our suspicion is strengthened by S's reading not evam but ūrdhváh, which has every chance to be the more genuine reading. Perhaps the new Ppp text discovered recently in Orissa will help to solve the problems of this and of the last stanza (Ś 7 = Ppp 6), the Ppp text of which defies satisfactory restitution and interpretation.

# Bemerkungen zum Süryāsukta

Von Ludwig Alsdorf, Hamburg

Das bekannte und oft behandelte Hochzeitslied des Rgveda (10, 85) besteht aus zwei Teilen. Dei erste schildert, um es mit Geldner zu sagen, "den vielfach symbolisch ausgestalteten Hochzeitszug der Süryā mit Soma, der als Urbild der Hochzeit galt" Der zweite, ab Str 20, ist, wieder nach Geldner, "eine Sammlung von Hochzeitsspruchen, die sich in ihrer Anordnung nicht streng an die Folge im Hochzeitsritus halten". Nur auf diesen zweiten Teil beziehen sich die folgenden Bemerkungen, die nicht beanspruchen, abschließende Losungen der angeschnittenen Probleme zu bieten, sondern vorgebracht werden in der Hoffnung, aus Zustimmung, Ablehnung oder Kritik der Fachgenossen zu lernen und neue Anregung zu gewinnen

Daß die Strophen des 2 Teils sich in ihrer Reihenfolge nicht an den Verlauf der Hochzeit halten, ist communis opinio, so sagt Oldenberg in den Noten "Die Reihenfolge im RV ist im Ganzen bedeutungslos. Zusammengehoriges zwar ist meist zu Gruppen vereinigt (nicht immer, man beachte Behandlung des vādhūyam 28—30, dann wieder 34–35), doch ist von Ordnung nach Folge der Riten keine Rede "Das ist aber doch eigentlich befremdlich Wenn der erste Teil den vahatú der Sūlyā schildert, so erwartet man als zweiten Teil eine einigermaßen geordnete Darstellung des menschlichen Gegenstuckes zu dem göttlichen Prototyp, und überhaupt werden wir es zwar ohne weiteres verstehen, wenn bestimmte Stichworte oder textliche Anklange Strophen zusammengeführt haben, die sachlich, oder sagen wir chronologisch, nicht zusammengehören — aber zunachst sollte man doch annehmen, daß der Redaktor des Liedes das Bedurfnis gehabt hatte, sein

Material in einer gewissen Ordnung, also am wahrscheinlichsten in der Folge der Hochzeitsriten, darzubieten.

Überblicken wir daraufhin einmal den Text unter vorlaufiger Beiseitelassung einiger Strophen, die uns gleich naher beschaftigen sollen, so haben wir in Str 20 die Aufforderung an die Braut, den Brautwagen zu besteigen. 21/22 wird der Gandharve Visvavasu gebannt, dem sie im Elternhause angehört hat und der ihr nun nicht ins Haus des Gatten folgen soll. 24/25 wird sie feierlich aus der vaterlichen Sippe gelöst und in die des Gatten eingefugt. 26 werden Püsan und die Asvins gebeten, sie zu fahren 31 beschwort die yaksmas des Elternhauses, der Braut nicht zum Haus des Gatten zu folgen. sondern zuruckzubleiben Offensichtlich ist man inzwischen unterwegs, und 32 beschwort Wegelagerer und Unholde, die dem fahrenden Paar gefahrlich werden konnten 33 schildert Ankunft im neuen Heim und Begrußung durch die Nachbarn "Von guter Vorbedeutung ist diese junge Frau, kommt alle und betrachtet sie, bietet ihr Gluck und geht dann auseinander nach Hausel." Es folgt in 36 das Pänigrahana, 38 wird allgemein auf die Feuerumwandlung bezogen. 39-41 handeln von den fruheren gottlichen Gemahlen, die vor der Heirat em Anrecht auf das Madchen hatten; die letzten sechs Strophen aber sind samtlich Segenswunsche fur das Paar oder die Braut, die sich auf das Leben im neuen Heim nach der Hochzeit beziehen. Durften wir nur die eine Annahme machen, daß Handergreifung und Feuerumwandlung nicht im Elternhause, sondern erst im neuen Heim stattfinden, so hatten wir eine chronologisch geordnete Darstellung des vahatú von den Vorbereitungen zur Abfahrt vom Elternhaus der Braut bis zu den Wunschen für das cheliche Leben im neuen Heim nach der Hochzeit

Nicht in diese Ordnung fugt sich zunachst Str 23 — wenn die allgemeine Ansicht richtig ist, daß diese Strophe ein Segen für die abziehenden Werber ist Daß das Śänkhäyana Grhyasūtra sie als solchen verwendet, ist naturlich kein Beweis dafür, der Text aber erweckt immerhin einige Zweifel.

anrksará rjávah santu pánthä yébhih sákhāyo yánti no varcyám sám aryamá sám bhágo no ninīyāt sám jāspatyáṃ suyámam astu dciāḥ.

GELDNER ubersetzt "Dornenlos, richtig sollen die Wege sein, auf denen unsere Freunde auf die Werbung ausziehen Aryaman und Bhaga sollen uns Gemeinsam soll (uns) ein leicht zu führendes Hauszusammenfuhren regiment sein, o Götter!" Der letzte Päda hat doch eigentlich nur Sinn im Munde des zu der Braut sprechenden Brautigams Nun wird in den Strophen 14 und 15 des Sūryāsūkta von den Aśvins in offenbar völlig parallelem Ausdruck gesagt. yád áyātam vahatúm sūryáyāh und yád áyātam vareyám sūryám úpa Hier ist also vareyám yā dasselbe wie vahatúm yā Ohne fur jetzt auf alle Emzelheiten einzugehen, möchte ich doch zu erwagen geben, ob unsere Strophe mit ihrem yébbih sákhāyo yánti no vareyám nicht ein Segenswunsch des Brautigams ist fur sich selbst, die Braut und die Freunde, die das Paar auf dem Brautzug ins neue Heim begleiten. Ich glaube sogar vermuten zu durfen, wer diese sákhāyah sind Str 26 heißt es "Pūsan soll dich von hinnen fuhren, deine Hand fassend, die Asvin sollen dich auf ihrem Wagen weiterfahren. Gelang ins Haus, auf daß du Hausherrin werdest?"

¹ sumangalír iyám vadhúr imám saméta pásyata / saúbhāgyam asyai dattváyáthástam vi páretana

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pūsá tvetó nayatu hastagŕhyāśvinā tvā pra vahatām ráthena / grhān gaccha grhápatnī yáthásah

Halt man das zusammen mit dem, was die Strophen 8, 9, 14 und 15 über die Rolle der Asvins und anderer Götter auf dem vahatú der Süryä sagen, so möchte ich für moglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich halten, daß in Str 23 der Brautigam als seine sákhäyah die Gotter bezeichnet, die seine Heimfahrt mit der Braut beschutzen sollen

Auf die eben zitierten Anrufungen Püsans und der Asvins in Str 26 folgt eine Strophe, die unzweifelhaft erst nach der Ankunft der Braut im neuen Heim gesprochen sein kann

ıhá prıyám prajáyā te sám rdhyatām asmin grhé garhapatyāya jāgrhi ená pátyā tanvàm sám srjasvādhā jivrī vidátham á vadāthah,

"Hier soll dir Liebes durch Kinder zuteil werden, über diesem Hause wache fur das Hausregiment usw "Hier ist allerdings vollkommen deutlich, wie die Strophe, die eigentlich unter die Segenswunsche am Schluß des Liedes gehört, an ihren jetzigen Platz gekommen ist 26c lautet grhán gaccha grhápatnī yáthāsah, 27b asmín grhé gárhapatyāya jāgrhi. Daß es die wörtlichen Anklange dieser Pädas waren, die die beiden Strophen zusammengefuhrt haben, bestatigt ein Blick in den Atharvaveda Dort ist namlich zu diesen beiden Strophen, die als 14,1,20 und 21 erscheinen, als 22 noch eine dritte gestellt, die im RV an chronologisch richtiger Stelle, namlich als Str. 42 unter den Segensspruchen im neuen Heim, steht ihr Anfang ihaivá stam klingt an an das ihá priyám des Anfangs von RV 10, 85, 27, und ihr Schluß módamānau své grhé an das asmin grhé gárhapatyāya jāgrhi der gleichen Strophe; die drei vom AV zusammengestellten Strophen sind die einzigen des ganzen Süryāsūkta, in denen das Stichwort grhá uberhaupt erschemt. Úbrigens hat der Śaunakīya-Text své grhé in svastakaú geandert, aber im Pp-Text lesen wir své grhé wie im RV.

Es bleiben als die eigentlich problematischen, übrigens auch schwierigsten und dunkelsten Strophen 28—30 und 34/35, die nach der bisherigen Interpretation samtlich von der Verschenkung des durch die Defloration mit Blut befleckten Brauthemdes handeln.

Str 28 lautet:

nīlalohıtám bhavatı krtyásaktír vy àjyate édhante asyā jñātáyah pátır bandhésu badhyate,

und wird von Geldner übersetzt: "Dunkelblau und rot ist es, der Zauber, die Ansteckung malt sich (darin) Es gedeihen die Verwandten, der Gatte wird in Fesseln gelegt "Auf die umstrittene Interpretation besonders des 2. Pāda kann hier nicht eingegangen werden, die umfangreiche Literatur über die Strophe ist in Oldenbergs "Noten" verzeichnet Es ist bezeichnend, daß die Grhyasütras ihr drei ganz verschiedene Bedeutungen bzw. Verwendungen zuschreiben¹ Nach Äpastamba werden zwei Schnure, eine blaue und eine rote, über die Wagengeleise gelegt, über die der Wagen hinwegfahren muß, nach Baudhäyana bespricht der Brautigam die Braut mit dem Verse, wahrend sie in die Dammerung blickt Beide Texte sind genötigt, für ihre Deutung den rgvedischen und atharvavedischen Singular nīlalohitām bhatati in den Dual nīlalohite bhavatah zu andern, was entschieden gegen sie spricht Śūnkhāyana behalt den Singular bei und erklart, die Strophe werde gesprochen, wahrend die Verwandten der Braut ihr bei der Übergabe an den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl Winternitz, Altind. Hochzeitsritual, S. 12 u 67; HAAS, Ind. Studien 5 S 308

Brautigam ein halb blaues, halb rotes Band um den Hals binden Es war. soviel ich sehe, Albrecht Weber vorbehalten, der Strophe eine vierte Deutung zu geben<sup>1</sup> Wahrscheinlich deshalb, weil sie im AV zwischen die Strophen 29 und 30 des Sūryāsūkta gestellt 1st, bezog er auch sie schon. ebenso wie diese beiden Strophen 28/29, auf das besleckte Brauthemd, und er hat damit fast allgemeine Zustimmung gefunden, so z B. auch von Olden-BERG ("Noten") GELDNER (Übers) stellt immerhin voisichtig die Auffassung Sankhayanas zur Wahl Wenn nun in der zweiten Halfte der Strophe, die ja offenbar den Erfolg des mit ihr praktizierten Ritus angeben will, von der Bindung des Gatten mit Banden die Rede ist (patir bandhésu badhuate). so scheint es mir sicher, daß die Strophe nigend eine Bindung oder Umbindung begleitete Mag es sich nun genau um das handeln, was Sankhayana beschreibt, oder nicht, jedenfalls ist seine Deutung sehr viel wahrscheinlicher als die Webers, die m E geradezu auszuschließen ist. Solange wir nichts Besseres wissen, werden wir Sänkhäyana folgen durfen, und damit fugt sich auch diese Strophe in den Hochzeitsverlauf zeitlich richtig ein

Die vier Strophen 29, 30, 34, 35 werden nun schon im Atharvaveda zusammengestellt, und ebenso von der spateren Tradition, die sie einheitlich auf die Verschenkung des durch Blut verunreinigten Brauthemdes bezieht Die europaischen Interpreten haben diese Auffassung ohne weiteres übernommen Ist sie richtig, so stehen die Strophen alleidings an chronologisch ganz falscher Stelle, denn diese Verschenkung kann ja erst ganz am Schluß, nach dem Vollzug der Ehe im neuen Heim, stattfinden, auf alle Fulle z B. erst nach dem in Str 36 abgehandelten Panigiahana Außerdem ist dann naturlich die Auseinanderreißung dieser inhaltlich so eng zusammengehorenden Strophen der auffalligste Beleg dafur, daß bei den Strophen des rgvedischen Süryäsükta, wie Oldenberg es ausdruckt, von Ordnung nach der Folge der Riten keine Rede ist, und ganz mit Recht weist Oldenberg in seinen schon zu Anfang zitierten Worten besonders auf die zweimalige Behandlung des vådhūyam Str 28/29 und dann wieder 34/35 hin Gegenüber dieser zweimaligen Behandlung ware die Zusammenruckung dei Strophen ım AV entschieden besser und ursprunglicher, was den gewöhnlichen Erfahrungen bei Textvarianten von RV und AV widerspricht

Betrachten wir nun zunachst einmal die Str 34/35, zweifellos die ratselhaftesten des ganzen Liedes!

trstám etát kátukam etád apāsthavad visávan naitád áttave sűryám yó brahmá vidyát sá id vádhűyam arhati űsasanam visásanam átho adhivikártanam sűryáyāh pasya rűpáni táni brahmā tú sundhati

Ich zitiere von 34 die Übersetzung Hillebrandts (Lieder des Rgveda S 117) "Rauh ist es, stechend ist es, mit Widerhaken versehen, wie Gift nicht zu essen Ein Brahmane, der die Süryä kennt, verdient das Brautgewand" Man muß dem vedischen Dichter sehon ein beachtliches Maß von Unsinn zutrauen, um sich mit einer solchen Beschreibung eines Brauthemdes abzufinden, und es ist kaum eine Hilfe, wenn Geldner zu den Worten wisavan naitad áttave bemerkt "d h es ist gerade so gefahrlich wie wenn man vergiftete Speise ißt" Abei es kommt noch besser Bei 35 wagt Hillebrandt gar keine Übersetzung und begnugt sich mit der Fußnote, die Strophe enthalte einige unklaie Termini Geldner übersetzt "Es [d. h

<sup>1)</sup> Ind Studien 5, 187

das Brauthemd] ist wie das Schlachten, Zerlegen und Zerschneiden — Sieh die Farben der Süryä! Aber der Beschworer reinigt sie "Er bemerkt dazu: "Nicht klar Wird die Deflorierung wegen ihrer blutigen Wirkung mit dem Schlachten der Tiere verglichen?" Weber hatte (Ind Studien 5, S 190) übersetzt. "Einhaun, Zerschneiden und Zertheil'n — (blutbehaftet) wie diese sieh / die Eigenschaften der Süryä! jedoch der Priester reinigt sie "Dazu die Erlauterung "Das Blut des Brauthemdes wird mit dem Blut der Opfertiere verglichen Wie der Priester, der diese schlachtet, durch deren Blut nicht uniem wird, so ist er auch allein im Stande, das Brauthemd wieder zu reinigen "Diese Erklarung geht zwar auf den Kommentator des Äpastamba zuruck, nach dem das Kleid wie das Schlachten und Zerschneiden eines Tieres ist; aber ich kann Winternitz, der (a a O S 100 Anm. 3) diese Erklarung zitiert, verstehen, wenn er dazu bemerkt, dieser Vers sei wohl noch um ein Bedeutendes dunkler als die volhergehenden.

Merkwurdigerweise scheint noch niemand aufgetallen zu sein, daß die sonderbare Reihe der Qualifikationen des  $\iota \acute{a}dh \check{u}ya$  fast genau so wiederkehrt in den bekannten Versen des Atharvaveda, die den Rājanya vom Verzehren der Brahmanenkuh abhalten sollen und ihm deshalb ihr Fleisch als außerst unbekömmlich darzustellen suchen. 5, 18, 3 heißt es

ávistıtāghávısā prdākúr wa cármanā sá brāhmaņásya rājanya trstaísá gaúr anādyá

Hier entspricht aghávisā dem visávat des RV, das seltene und ungewöhnliche trstá ist identisch, dem anādyā entspricht naítád áttave; beilaufig schneidet die Parallele Hillebrandts und Geldners Auffassung von visávat als "wie Gift" ab und zwingt, visávat als "giftig" zu verstehen und als weiteres selbstandiges Attribut des vádhūya zu fassen Das rgvedische kátukam etád, das sich in unserem Zusammenhang nicht im AV findet, ist ausweislich des Metrums so gut wie sicher Interpolation bzw Glosse zu trstám etát Wohl aber begegnet uns im AV das letzte und sonderbarste Attribut des vådhūya, apāsthaiat, nur vier Strophen weiter, 5, 18, 7 satāpāsthām ni girati tām na śaknoti nihkhidam, "er schlingt hinunter die mit hundert Widerhaken Versehene, die kann er nicht wieder hinauskriegen", d. h also die Brahmanenkuh bleibt dem Rājanya beim Verzehren im Halse stecken Ferner kommt trstå noch einmal in den Brahmanenkuh-Strophen des AV vor, und zwar erscheint es 5, 19, 5 neben einem der drei "ratselhaften Ausdrucke" von Str 35 des Süryāsūkta: hrūrám asyā āśásanam trstám piśitám aśyate, "Grausam (oder blutig) ist ihre Schlachtung, trstå ist ihr Fleisch, wenn man es ıßt". viśásanam und adhivikártanam finden wir nicht im AV wieder, aber fur die Beziehung von adhivikártana zum Rind genugt es, auf das alte Hofamt des govilarta, des Rind-Zerteilers, hinzuweisen

Wir haben also im Sūryāsūkta eine sehr charakteristische Reihe von Attributen und Ausdrucken, die zu dem angeblichen Brauthemd passen wie die Faust aufs Auge, im AV aber fast genau die gleiche Reihe, die dort im Zusammenhang mit der Biahmanenkuh gar nicht besser passen konnte Ich kann das nicht für Zufall halten, und zum allermindesten mußte man für die Interpretation unserer Strophen davon ausgehen, daß dort das Biauthemd in Ausdrucken behandelt werde, die bewußte Anspielungen auf die Warnungen vor dem Fleisch der Brahmanenkuh seien, also etwa auch hier dazu bestimmt, dem Brahmanen das ihm Zustehende zu sichern, keinesfalls aber Anspielungen auf die magischen Gefahren des befleckten Brauthemdes. Aber vielleicht durfen wir von dem Brauthemd überhaupt absehen.

Unzweiselhaft hat allerdings schon der Redaktor des 14. Buches des AV unter vådhuya ein Gewand verstanden, denn er laßt auf die Zeile 14, 1, 29b: sűryám yó brahmá réda sá íd rádhűyam arhati die dem RV unbekannte, auch sonst nirgends uberlieferte Zeile folgen sa it tát syonám harati brahmá vásah sumangálam Ferner bezeugen die beiden Strophen 14, 2, 41f tatsachlich eine Gewandschenkung an den "wissenden brahmán", aber wie es scheint. wird hier nicht nur das Gewand der Braut, sondern gleichzeitig das des Brautigams verschenkt kaum anders zu deuten sind die beiden Strophen gemeinsamen Worte vádhūyam váso vadhvàs ca vástram, wobei also gerade vadhunam vasas das Gewand des Gatten, nicht der Braut ist Nun ist ja vádhūva zunachst ein Adjektiv mit der Bedeutung "hochzeitlich" bzw. "zur vadhū in Beziehung stehend" In Str 34 des Süryāsūkta steht kein Substantiv dabei, vielmehr ist es selbst substantiviert Theoretisch jedenfalls könnte es nicht nur das vädhüyam väsas bezeichnen, sondern irgend sonst etwas, was mit der Hochzeit oder Braut zu tun hat Ist die Vermutung zu kuhn, daß es das Trauungshonorar des amtierenden Priesters bezeichnet, das in einer Kuh besteht? Bei Sänkhäyana¹ sagt nach den sieben Schritten der Brautigam zum ācārya "ich will dir eine Kuh geben" (gām dadānîti) Der Text fahrt fort brühmanebhyah kimcid dadyāt sarratra sthālīpākādisu karmasu, und dann heißt es sűryám viduşe vädhüyam gaur brāhmanasya varo, grāmo rūjanyasya, ašvo vaišyasya Danach hat also ein brahmanischer Brautigam seinem ācārya eine Kuh als vara zu geben Das sūryām viduşe vādhūyam klingt fast wie ein Zitat aus dem Sūryāsūkta, vādhūya wird ubrigens vom Kommentar zwar auch hier als ein Gewand erklart, aler keineswegs als das befleckte Brauthemd, sondern als em Kopftuch oder Schleier2. Ohne vorlaufig alles entwirren zu konnen, möchte ich fur jetzt nur soviel festhalten, daß dem amticienden Brahmanen als Trauungshonorar eine Kuh zusteht, und daß im Süryäsükta von dem vådhüya in Ausdrucken gesprochen wird, die sonst bestimmt sind dem Brahmanen die ihm zustehende Kuh gegen Übergriffe des Rājanya zu sichern. Diese vādhūya-Verse stehen im Süryäsükta allerdings nicht nach, sondern vor der Trauung, unmittelbar vor dem Vers uber das Pānigrahana — immerhin keine ganz unpassende Stelle. Im ubrigen gestehe ich ohne weiteres, daß auch beim Bezug auf die Honorarkuh Str 35 schwierig bleibt ich weiß nicht zu erklaren, wieso āśásanam, visásanam und adhivikartanam als rūpáni der sūryá, also der Braut, bezeichnet werden, denn soviel scheint mir allerdings sicher, daß wir nicht mit GELDNER die beiden Halften der Strophe durch einen Gedankenstrich trennen durfen, sondern daß wir, mit paśya als Parenthese, zu übersetzen haben: "āśásana usw , siehe, sind die rūpás dei sūryá, die aber reinigt der brahmán".

Auch fur die beiden Strophen 29 und 30 ist eine andere Deutung als die bisheilige zumindest nicht unwahrscheinlich, obwohl sich auch hier nicht alle Schwierigkeiten des Textes glatt lösen lassen. 29 beginnt mit der Aufforderung "Gib weg das śāmūlyà, teile Gut aus den Brahmanen", und daß sāmūlyà ein Gewand der Braut ist, beweist das vadhvò vāsasā der folgenden Strophe Aber damit ist noch keineswegs gesagt, daß es sich um das Hemd der Defloration handeln muß! Ich lasse mich von indischen Hörern dahin belehren, daß noch heute im Panjab die Braut die Kleidung, die sie als Madchen getragen hat, nicht mit in die Ehe nehmen darf Das gehört offen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 14, 10ff Vgl Weber a. a O S 333, 342f

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vādhūyam vadhvāh śiro'vacchādanam vastram jālikām vā Dazu Weber a a O S 334 Anm

sichtlich zu den Maßnahmen, die verhindern sollen, daß Unreinheitsfluida, Krankheiten usw aus der Sippe der Braut in die des Brautigams eingeschleppt werden der Übergang in die neue Familie ist ein ernstes rituelles Problem! Genau das Gleiche finden wir in der folgenden Strophe, 31, wo die Krankheiten, die yälsmas, verhindert werden sollen, von der Sippe der Braut her — nur diese Sippe kann mit dem umstrittenen jänäd gemeint sein — dem Brautzug zu folgen! Dazu wurde also ganz ausgezeichnet passen, daß in den beiden vorhergehenden Strophen die Braut vor der Abfahrt aufgefordert wird, ihr Gewand den Brahmanen zu schenken nahme sie es mit in die Ehe, so wurde — das besagt wohl Str 30² — der Leib des Gatten bei der Berührung mit ihm unschön und haßlich werden

Sollte die neue Deutung auch dieser Strophen annehmbar sein, so hatten wir im zweiten Teil des Sūryāsūkta eine Strophensammlung, deren Anordnung zwar nicht immer mit peinlicher Genauigkeit, aber doch im Ganzen befriedigend und sinnvoll dem Gang der Hochzeit, mit besonderer Betonung des vahatū, des Brautzuges, folgt; und zugleich wurden wenigstens einige der dunkelsten Stellen des Textes etwas aufgehellt — in dem Stellungskrieg, zu dem der Kampf um das Verstandnis des RV langst geworden ist, waie vielleicht wieder einmal ein kleines Grabenstuck genommen.

## THE ĀKHYĀNA THEORY RECONSIDERED 1

Вy

### L. ALSDORF, Hamburg

There are few problems in the history of Indology which have bee hotly debated over so long a time without a final agreement of scholars t reached as that of the so-called samvada hymns of the Rgveda. Independe of similar ideas already expressed by Windisch in an article dealing with . literature, Hermann Oldenberg put forward in 1883 what became known as ākhyāna theory. It considered a number of dialogical vedic hymns on a with the Jatakas of the Pali Canon, where the stanzas, which are alone ca ical, are introduced by and interspersed with explanative prose passages expr regarded as a mere commentary and betraying their later origin by not u quently being at variance with, or even flatly contradicting, the verses. Jātakas, Oldenberg maintained, are specimens of a literary form preserved m some of the oldest portions of the Mahābhārata and in a few late vedic t such as the Suparnadhyaya, namely, the poetic-prosaic tale, the akhyana; 1 only the verses, consisting mainly of dialogues or monologues, final summ or other highlights of the story, were fixed while the prose portions were least originally, supplied by every narrator in his own words. In the same hymns of the Rgveda, we have the verses only, and that is why some of t are just as disconnected and unintelligible as would be many jatakas if we only their gathas without the prose tales.

Oldenberg's theory won adherents among the prominent vedologists of time—Geldner, Pischel, Lüders, Macdonnell and others—and went practic unchallenged for twenty years. In 1904, it was vigorously attacked by He and four years later by von Schroeder—Both of them maintained that the cacter of the samvāda hymns was not epic but dramatic; they were actually be regarded as little plays, not spoken, but, as Hertel insisted, sung, and, as Schroeder added, danced by several actors whose gestures and acting with make everything clear to an audience in any case already familiar with the steforming the plots. Thus any additional prose was not only superfluous, it we even, clumsily interrupting the sequence of stanzas, spoil the artistical effect those beautiful poems.

A long literary controversy ensued. In a succession of books and articoldenberg upheld his theory unchanged and defended it with ever new

This article is a slightly amplified version of a paper read at XXVI International Congress of Orientalists at Delhi.

better arguments. Winternitz, as early as in 1909, attempted a compromise, declaring that for some of the hymns in question, von Schroeder seemed to have proved his point while others were rather to be explained with Oldenberg Keith, on the other hand, in a series of articles rejected both the dramatic and the ākhyāna theory but had very little to offer by way of positive contribution

In 1913, Geldner, originally one of Oldenberg's adherents, came out with the new slogan of the ballad. Quoting Goethe's Notes to his "Ballad of the Exiled and Returning Count," he finds that the disputed hymns answer the no doubt competent German poet's description of the literary type of the ballad. "They are," he writes, "lyrical poems with epical subject matter and dramatic layout, with one word. ballads, and they are likely to be the oldest ballads of world literature." Briefly rejecting both Oldenberg's theory and Hertel's and von Schroeder's explanation as "little cult dramas," he states in spaced print. "With the ballad everything is explained." He then proceeds to translate a number of Vedic hymns and to interpret them in the light of allegedly comparable types of German and Old Norse ballads. His ballad conception is of course also represented by his Reveda translation actually printed in the nineteen twenties though published only more than twenty years later.

Written down in 1917 but published in 1922, with a postscript declaring the author's convictions unchanged, was Charpentier's book on the Suparna myth, the opening chapter of which contains a very full treatment of our problem. Rejecting Oldenberg's ākhyāna theory as well as Hertel's and von Schroeder's dramatic explanation, yet recognizing as genuine dramas one single Rgveda hymn and a set of three others, Charpentier comes to regard the disputed hymns on the whole as pieces of epic poetry not needing any additional prose. Though occasionally quoting with approval, Geldner's definition of the Purūravas-Urvaśī hymn as a ballad he normally prefers to speak of epic poetry such as was not indeed used in the ritual but recited during sacrificial festivals.

Published in the same year as Charpentier's book was the third volume of Winternitz' History of Indian Literature. In the addenda to it (p. 609). Winternitz made the impossible attempt to include even Geldner's ballad in his former compromise between Oldenberg and Hertel—von Schroeder, the result being a paragraph of which I for one find it not quite easy to make head or tail.

As to Oldenberg himself, he had not been convinced by Geldner and stuck to his original conception until his death in 1920. His last word on the ākhyāna is contained in his book on the Mahābhārata published posthumously in 1923. One year later in date is Hertel's last contribution to the controversy known to me. In an appendix to his German translation of Mahendravikramavarman's

Mattavilāsaprahasana, he restates his conviction that a number of dramatic vedic hymns represent the beginning of the Indian drama and claims to have finally refuted Oldenberg's theory as wrong and utterly baseless.

Subsequently, Western indologists—who had so far practically alone taken part in the discussion-seem to have lost interest in a question which however was by no means settled to anything like general satisfaction. Nor was their interest revived by a number of articles contributed by their Indian colleagues until quite recently and, I regret to say, only partly accessible to me in Europe. P. S. Shastri, who has written on the subject about eight times, regards fourteen out of twenty hymns as "dramatic pieces pure and simple", at the same time denoting the Frog and the Mudgalā hymins as ballads, the latter even as "a perfect ballad". As the final proof that certain hymns are, to use his own expression, "dramatic fragments" he considers what he calls "the presence of stage directions in some of them". But are we really justified in calling "stage directions" those verses or parts of verses which in some way or other allude to the situation or enable us to draw conclusions about it? The use of the term seems to me quite arbitrary, and rather impossible when an alleged stage direction is contained in the words of one of the supposed actors. The dramatic interpretation is also favoured by D. D. Kosambi in his detailed treatment of the Purūravas-Urvaśī myth.

I venture to suggest that the problem of the samvada hymns will bear a thorough re-examination which might result in a vindication of Oldenberg's views. His original theory may have to be slightly modified in certain respects, but it appears to me fundamentally sound and never convincingly refuted. It may even be said that some of Oldenberg's arguments have gained greater weight in the light of our present knowledge while some objections which he had to fight again and again with untiring energy and patience need hardly be refuted any longer today. It is of course quite impossible within the scope of this article to cover the whole ground again and re-open the debate on every controversial argument pro and contra. I shall, after a brief general criticism of the drama and ballad theories, mainly dwell on two points, first, the light in which we have to see the Jataka book today, and second, what I may call the Jain contribution to the akhyana question. Finally, I shall have to offer a few remarks on the practical application of the akhyana theory to individual hymns and the question why these hymns were incorporated into the Rgveda.

It is admitted on all hands that von Schroeder's book "Mysterium und Mimus im Rgveda" is a most interesting and stimulative work, particularly valuable on account of the wealth of ethnological and folkloristic material it displays. But when reading it we must realize that only too often we are 015

leaving the firm ground of philological research and soaring in the clouds of Ethnological comparisons can be quite fruitful and ingenious speculations. illuminating, but they must be accompanied by and based on careful philological method and cautious weighing of textual evidence. It must indeed be put to von Schroeder's credit that he realized and frankly acknowledged that tradition knows absolutely nothing of a vedic ritual drama, that the samvada hymns have no place in vedic ritual, and that the evidence for dancing gods in the Rgveda is extremely scanty. But instead of drawing from this the obvious conclusion that the danced vedic mystery play is but a product of his fruitful imagination, he boldly asserts that the samvada hymns are not the beginning but the end of a development, they are the last specimens of a proto aryan mystery play later on suppressed by a priesthood disliking its alleged phallic character; there is thus no historical connection between these remnants of the proto-aryan mystery drama and the classical Indian drama which grew from entirely different roots. I do not think that this highly artificial construction based entirely on speculation and imagination will recommend itself to anybody today. Hertel does not, indeed, resort to such almost desperate means; as already mentioned, for him the samvada hymns simply represent the beginning of the Indian drama. It may be said at the outset that the complete silence of tradition and ritual as to the dramatic performance of vedic hymns is not favourable to his theory either. But it seems to me more important to recall the original argument with which he established that theory. Having made the startling discovery—he propounds and proves it at considerable length—that in India all verses are sung to this day, he reasons as follows: when speaking verses, one recitat can make clear the distribution of stanzas among different characters by varying pitch and modulation of the voice; a singing voice cannot do this. But if the distribution of the stanzas between the characters is not made clear, the audience will not understand the whole, and as the verses were sung and the audience must be made to understand, the conclusion is unavoidable that there must have been several singers, one for each character, so that the presentation of a samvada amounted to a dramatic performance.

Quite apart from the fact that Oldenberg's theory would offer a much simpler way out of the alleged difficulty—interspersed prose explanations of the kind found in the Jātaka would most efficiently make clear everything to the audience—, it need hardly be said that Hertel's reasoning is based on total ignorance of the Indian mode of reciting and singing verses in general and the different kinds of vedic recitation in particular; from what he writes it is evident that he had never met an Indian who could have shown him by a practical demonstration that the traditional recitation of ordinary Sanskrit stanzas does indeed sound to a Western ear like singing but is not to be considered as such, real singing being something very different. Hartel's reasoning can hardly be

taken seriously, yet it should be realized that it is the actual starting point for his whole theory. Nobody will deny that in the sometimes very spirited dialogues of the Rgveda there is a strong dramatic element; but it is a very long step from this to the assumption that we have to regard them as actual plays or, in P. S. Shastri's words, as "dramatic pieces pure and simple". And even if the theoretical possibility of a theatrical representation of certain hymns in vedic times could be satisfactorily established, I should still feel bound to agree with Oldenberg who once wrote that Hertel was building a castle in the air when the texts in our hands most clearly pointed to a very different kind of edifice, meaning of course the prosaic-poetic tale, the ākhyāna.

The same remark might apply, though perhaps in a lesser degree, to Geldner's ballad theory. Geldner's comparisons of rgvedic hymns with modern or medieval European ballads are highly interesting and sometimes reveal surprising similarities and parallels but they would be much more cogent if we did not have even closer and much more striking parallels in Indian literature such as, principally, the Jātakas, which are ever so much nearer to the Rgveda in time, space, and literary context than e.g. a ballad by Goethe. Unless and until Oldenberg's theory is definitely disproved on other grounds, it appears to me still preferable to the ballad explanation.

In the ākhyāna theory, the Jātakas certainly and rightly occupy a kind of key position. The clearest proof of this is the amount of energy and ingenuity used—not to say wasted—by Oldenberg's opponents in attempts to refute his statements on the Jātakas—statements which by now are not only firmly established as correct but may be formulated with even greater assurance and precision than was possible at Oldenberg's time.

There is first the statement that the gathas alone are canonical and that the prose is later throughout. This has been hotly contested time and again, but the debate may be considered as definitely closed by Luders in his book on Bharhut and Buddhist literature. It is to be feared that this very important book has not become very widely known outside Germany and particularly in India because it was published in 1942 and before the end of the war the whole stock of the publisher was destroyed in an air raid on Leipzig. I quote from it the following passage (p. 139): "If the (Jataka) tales were arranged according to the number of gathas they contain, if they are quoted by the first pada of the first gatha, if the prose tale in innumerable cases is at variance with the gathas, and if, lastly, the prose which we have before us calls itself a commentary on the Jataka (Jatakass' atthavannana), I do not quite understand how it can be doubted that the original collection contained the gathas only". Luders then gives a long list of quotations from the Jataka commentary which irrefutably prove that besides the old Atthakatha containing verses and prose, there existed

what the commentary calls the Pālī, i.e. a text of the gāthās only without the prose. This leads to the question whether certain MSS. containing the gathas only are descendants and representatives of the old Pali-potthakas or, as F. Weller proclaimed in 1926 1 after an examination of three of them, mere extracts from the present Jātak'atthavannanā. Luders shows that most of Weller's arguments are wrong, in particular, Weller failed to recognize that the Jatak'atthavannanā does indeed contain a very few genuine canonical prose passages radically different from the normal Jätaka prose and rightly treated by the commentary on a par with the gathas. I may add that the editors of the Critical Pālī Dictionary, Andersen and Smith, distinguished them from gāthās and crdinary prose by marking quotations from them with a special sign, two asterisks. Luders finally admits the possibility that the gatha MSS, may be extracts not indeed of the Atthavannana but of the old lost Atthakatha ( which, howe ver, contrary to the current belief, must have been written not in Singhalese but in Pali); he concludes with these words: "I need hardly add that even if somebody should succeed in proving that the Gatha Mss. are extracts from a version—perhaps a slightly divergent one—of the Atthavannana, this would be without any significance for the question of the existence of the old Pālī-potthakas," Now it is a curious fact that until quite recently Western indologists, including men like Oldenberg, Luders and Weller, did not take any notice of Oriental editions of Pali literature. They seem to have thought that once a text had been published in Roman letters the needful had been done. Actually, of course, only too many of the Pāiī Text Society's editions can, to put it mildly, at best be regarded as quite provisional. Now when we see that in every Oriental edition of the Pali canon, whether Singhalese, Siamese or Burmese, the "Jātaka-pālī" consists of the gāthās only (including, of course. the very few cannonical prose passages), the case is no longer one of a few stray "Gāthā MSS" but one of a fixed and uniform tradition in all Theravada countries. And in view of this tradition even the concession made by Luders ·may be safely withdrawn today. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z.I.I. vol. 4 p. 46 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> It was actually made on the strength of one single passage. In the Mahāsupina-Jāt. (No. 77), the (only) gāthā consists of a mātikā giving the catchwords for the 16 Great Dreams subsequently explained by the Buddha in the prose of the paccuppannavatthu, to which later on the atītavatthu merely refers—so that, by a most unusual arrangement, the main portion of the tale is transferred from the atīta—to the paccuppannavatthu. The second, so to say, irregular feature of the Jātaka is that the pratīka given as its title or headline is not, as in all other cases, the first pāda of the gāthā ("usabhā rukkhā gāviyo gavā ca") but the fourth ("lābūni sīdanti silā plavanti"). The

There can thus be no doubt that the redactors of the Pālī canon included in it the Jātaka gāthās only; the prose was from the beginning a commentary, an Atthakathā, which was lost like all the other old Atthakathās and replaced by the comparatively very late Atthavannanā. We may even say that the loss of the old latak,—atthakatha prose was only possible because it was not canonical. On the other hand, the late and secondary character of the Atthavannanā prose cannot be too strongly emphasized. It is of the utmost importance always to realize that the text edited by Fausboll in six volumes is not one work but really two works separated from one another by roughly a millennium: the gathas, invaluable remnants of a popular poetry contemporary with and partly even anterior to the older parts of the Mahābhārata; and the prose written in Ceylon in the 5th century A D. not only in the typical style of the late commentarial literature but also breathing a spirit totally different from that of the gathas. The prose throughout reflects modern taste, sentiment, customs and beliefs; but the main difference between it and the gathas is that it is thoroughly imbued with Buddhist piety and devotion while the gathas with rather few exceptions are not Buddhist at all.

author of the Atthavannana apparently felt called upon to offer an explanation of this irregularity, and he does so in the following concluding remark: "Parınıbbute pana bhagavatı samgitikaraka usabharukkhadini tini padanı Atthakatham āropetvā lābūnîti-ādīni panca padāni ekam gātham katvā Ekanipālapālim āropesum." If we translate this into our modern parlance, it means that certain redactors (certainly not, as Luders rightly remarks, the samgītikārakas of the first Council) relegated the first three pādas to the Atthakathā and received only the last five into the canonical text-with the automatic consequence that sīdantı lābūnı became the headline of the Jātaka. And as the first three padas are also found in the Gatha Mss., Luders concludes, with Weller, "that the Gatha Mss. do not contain the text of the old Pali potthakas" and that the author of the Atthavannana seems to have found the first three padas in the Atthakatha and from there transferred them to his text. We can now state that the three padas in question are also found in every printed edition of the "Jātaka-pāļī"; i. e. nowhere do pādas 4-8 appear unconnected with 1-3. And indeed it is difficult to imagine how they could as after all the catch-words for dreams No. 1-11 (pādas 1-3) and 11-16 (pādas 4-7) ought to form an inseparable whole. If they were separated nevertheless-or, to put it more cautiously, if pada four, not one, was taken as headline of the Jataka-, the reason can only have been that padas 1-3 were regarded as prose. Actually, Luders, too, regards them as such; and though I am not quite sure whether this is correct, it is certain that they could easily be regarded as prose and at any rate are quite different from 4-8, not only prosodically but also as to composition: they consist of a string of substantives in the nominative merely It has of course been recognized from the beginning that a great many of the Jātaka tales were of non-Buddhist origin and turned into Jātakas only by the Buddhist redactors. But just because no clear and sharp distinction between verses and prose was made, the Jātaka was simply regarded as a Buddhist book, and its Buddhist character was one of the arguments with which Oldenberg's opponents tried to invalidate his comparison of Jātakas and vedic hymns—so much so that Oldenberg once exclaimed in despair: "After all, are Buddhists not Indians, too?"—incidentally demonstrating by these very words that for

connected by three ca, while pada 4 consists of two complete short sentences and padas 5-7 of one sentence each (padas 8, not recognized by Fausboll and printed by him as part of the Commentary, does not belong to the matika but is part of the tale). Now if pada one was not acknowledged as headline because it was regarded as prose, why then is the headline of the Kunāla-Jāt. (536) evam akkhāyatı, i. e. the beginning of the canonical prose? If the conclusion to be drawn from Jat. 77, viz. that only verse, not prose can serve as headline of a Jātaka, is correct, it should follow that the passage beginning evam akkhāyatı was considered not as prose but as verse, and I believe that this was actually the case. It must be realized that the Kunāla-Jāt, contains, besides the modern Atthavannana prose, two different kinds of canonical prose: ordinary narrative prose (e.g., in Fausboll's edition, V 416, 28-418, 3) and a few descriptive passages (V 416, 18-28; 419, 18 f. and 25 f.; 420, 1-11) characterized by strings of (partly extremely long) compounds which are closely paralleled by the varnakas of the Jain canon and the Vasudevahindi. And as long ago as in 1900 E. Leumann, in a footnote to p. 4 of hls "Ubersicht uber die Āvasyaka-Literatur" (published in 1934 as vol. 4 of the "Alt-und Neu-indische Studien "), had pointed out that these passages are at least partly metrical, using the same metre which Jacobi had discovered in the Jain varnakas, viz. the Vedha. That the redactors of the Jatakas-pali, in contradistinction to the commentators of the Jain canon, still recognized the metrical nature of the varnakas is a fact not without a certain importance for the history of Indian prosody. To return to Jat. 77, while agreeing with the author of the Atthavannana that the adoption of pada 4 instead of one as headline stood in need of an explanation, we need not assume that the explanation given by him is correct: it is, indeed, flatly contradicted by the tradition of the Jataka-pali. Considering the weight and unanimity of this tradition I cannot believe that the inclusion of "pādas" I-3 in the Pālī is secondary: much less can this singular case be regarded as a proof that our Gatha Mss. (more appropriately to be called "Mss. of the Jataka-pālī") and the editions of the Jātaka-pāļī go back to mere extracts from either an Atthakathā or the Atthavannanā.

him, too, the Jātaka was after all a Buddhist book. Now it is true that there are some Jātakas of which the gāthās, too, are Buddhist—it would indeed be strange if they were altogether wanting, strange if the Buddhists had added no contribution of their own to their vast and comprehensive collection of tales. A clear instance is e.g. the Kālingabodhi-Jātaka (No. 479) whose gāthās are purely and devoutly Buddhist—and, incidentally, composed in the rather unusual and probably later āryā metre. But e.g. of the longest and most popular of all Jātakas, the Vessantarajātaka, which an authority like Winternitz calls a purely Buddhist legend where the hero is already the Bodhisattva of the later dogma, I was able to prove that it's more than 700 gāthās are entirely unbuddhist and its hero is made a Bodhisattva only in the prose. A systematic investigation of all Jātaka-gāthās from this point of view—not undertaken so far but an urgent desideratum—would probably reveal a surprisingly small percentage of genuinely Buddhist enes.

It was Oldenberg himself who once pointed to the desirability of taking into account for the Ākhyāna question the evidence of Jaina literature also, at the same time regretting his momentary unability to do this. Unfortunately his suggestion has never been taken up.

The Jaina evidence is small in volume, being practically restricted to a number of legendary chapters of the Uttarajjhāyā, one of the oldest sūtras of the Svetāmbar Canon. The considerable interest and value of these texts for our present investigation rests on their being characteristically different from the Jātakas and yet leading to the same conclusions, pointing to the same back ground.

With the exception of a negligible number of old prose passages in nonlegendary chapters, the Uttarajjhāyā are entirely in verse. Each of the legendary chapters is an independent tale, self-sufficient, intelligible without any additional prose explanations; at first sight it would seem most appropriate to call them ballads. Closer inspection soon reveals that they are by no means homogeneous compositions. In most cases this is clearly shown by the metre. It is well-known that the use of different metres in the Jain canon is of chronological significance. In particular the arya is foreign to the oldest layers but later becomes the commonest metre, finally superseding in Prakrit poetry even the Śloka, while the Tristubh-Jagati and Vaitalya-Aupacchandasaka have become obsolete rather early and are practically restricted to the oldest texts. Now when we see that the bulk of an Utt. chapter is composed in Tristubh or Anuştubh but has a kınd of ıntroduction in Āryā and perhaps a few Āryās in the middle or at the end, we can automatically regard these Āryās as secondary There is even a case when to a poem in Tristubh two introductions have been successively prefixed, first one in Anustubh, then one in Āryā. Of

204 L. ALSDORF

course, less formal criteria are not wanting which permit us to distinguish between old kernels and later accretions, sometimes also where the metre is uniform. Adding to this the fact that several of the Utt. legends are identical with Jataka tales and part of their verses identical with or closely related to Jātaka gāthās, we may confidently state what has happened: the Jain redactors of the Utt. dealt with the same kind of material as the Buddhist redactors of the Jātakas, but in a somewhat different way. The Buddhists invested with canonical dignity the ancient verses only, the indispensable prose supplements lacked a fixed wording and therefore remained outside the canon. The Jainas disliked the fragmentary character of the verses; for inclusion into their canon, they made the minimum of metrical additions which would make the tales selfsufficient. That no more was intended is shown by the fact that besides these canonical texts there exist numerous full versions of the tales in the vast commentary literature: they are the counterparts of the Buddhist Atthavannanä; but while we have only one such Atthavannanā, every Jain commentator gives his own version of the tales-in Prakrit or Sanskrit prose or verse according to his liking and the fashion of his time. Here is something like a last reflection of the ancient custom leaving the wording of the prose portions of the tales to every individual narrator. .

In order to speak not only in the abstract, let me quote one example. The 9th chapter of the Utt. deals with the pravrajyā of King Nami of Mithilā, a theme popular in Hindu and Buddhist legend as well. In an analysis published in the Norman Brown Festschrift I have shown that the old nucleus of this chapter is a saṃvāda in which Indra in the disguise of a brahmin tries to persuade the king not to leave the world. A stanza introducing Indra as speaker and referring to his partner as rāyarisi without mentioning his name is followed by the dialogue: ten single stanzas spoken by Indra, to each of which the king retorts in a single stanza, only the first reply consisting of a couple of stanzas, and each change of speaker being marked by a stereotype connecting stanza repeated 19 times. One concluding stanza briefly states the result, Nami's pravrajyā in spite of Indra's entreaties.

If this were one of the vedic saṃvādas—and it is remarkably similar to some of them—it might well be argued, as has actually been done for vedic dialogue hymns by Oldenberg's opponents, that we have here a ballad perfectly intelligible to anybody even slightly acquainted with the Nami story and therefore not requiring any prose additions or explanations. But what the Jain redactors of the Utt. actually did was this: to the saṃvāda, uniformly composed in Anuṣṭubh, they prefixed an introduction of five Āryās introducing the king, explaining the cause of his resolve to leave the world and stating the events leading to the samvāda. Further, after Nami's final refusal to be

persuaded they inserted a stotra of three Anustubhs and put it in Indra's mouth in a connecting Āryā relating how the god reassumed his divine form. Between the stotra (whose stanzas are old but certainly did not originally belong here) and the concluding stanza they inserted another two Āryās describing Indra's final homage to Nami and return to heaven. I only mention for the sake of completeness that several of Nami's one-stanza replies were also puffed up by the addition of distinctly secondary gnomic stanzas or apt quotations. The final result was a canonical text of 62 stanzas of which 42 belong to the old samvāda. I have no doubt that the latter was, even before its reception into the canon, never recited without an introduction similar to the canonical one, though probably in prose, and without some prose passages corresponding to the inserted Āryās of the Utt.

But the matter does not end with the redaction of the canonical chapter. The commentaries on that chapter are the traditional place of a series of four Paccekabuddha tales paralleled in a Jātaka and well-known in the Prakrit prose version of Devendra through Jacobi's edition in his Māhārāṣṭrī Tales. In this series, the Nami tale is a typical story of former births of which the Jainas are so excessively fond, the long and intricate tale amounts to little more than an explanation of the hint given in the Āryā introduction of the Utt. chapter that Nami's resolve was due to a jātismarana.

The Jain material thus confirms the existence of the old literary type called ākhyāna by Oldenberg. But the crucial question of course remains whether certain rgvedic hymns are to be explained as specimens of this literary type. Postponing a final answer to this question we can at any rate say that if the ākhyāna explanation should be right, it would be clear that what we have in the Rgveda are only a very few specimens out of a very much vaster literature, a popular literature without written tradition and therefore lost to us. The further question then arises why any ākhyāna at all was included in the Rgveda whose character is on the whole quite different, or to be more exact, what was the special reason, or reasons, for the inclusion of just those very few specimens. If a satisfactory answer to this question can be found, the ākhyāna theory would become much more likely and acceptable even if it should never become possible to give strict proofs for it.

It is well-known that besides the normal invocations of deities the Rgveda contains quite a number of diverse poems the presence of which in the samhitā seems at first sight rather surprising. In a very interesting article in "Orientalia Neerlandica," J. Gonda has dealt with, to quote the actual title, "the so-called secular, humorous and satirical hymns of the Rgveda." He finds that the characterization as humorous or satirical is in every case due to modern Western misunderstandings, and that the inclusion of most of the 016

sūktas investigated by him was due either to some possible ritual use or-more frequently—to inherent magical qualities not recognized hitherto: such sūktas might be used as charms, just like a good many other rgvedic süktas whose character is more atharvanic. Gonda's explanation of certain seemingly secular hymns as actual charms is undoubtedly right; but we may amplify it to the general statement that every rgvedic hymn has strong magical qualities and may be used more or less like a charm. H. Luders has shown in his book on Varuna that the magic power of any rc is due to the force of the rta, the Truth, it contains: the praise of a god, the mere narration of his deeds, particularly in the solemn metrical wording of the rsis, may produce magical effects because it is true. Of course it must be particularly apt to relate a deed or event similar to the desired effect so that the power of the charm is strengthened by the well-known magic force of analogy. A particularly clear instance of this is one of the most famous samvāda hymns of the Rgveda, Viśvāmitra and the Rivers (3-33). The samvāda proper tells the tale of the successful crossing of the Vipāś and Śutudrī by the Bharatas, and it is followed by a single stanza quite unconnected with the old story and containing a general prayer or conjuration for the safe crossing of a river with an ox-cart. Luders has pointed to the striking similarity of the Old High German Merseburg spells. In one of them the conjuring formula for healing a broken limb is preceded by a short mythological account of the healing of the sprained foot of God Balder's foal. In a recent article,1 Paul Thieme has shown that two more famous samvada hymns follow the same pattern. The dispute between Sarmā and the Panis (10, 108) is concluded by a stanza which alludes to the liberation of the cows by Brhaspati and the Angiras in the imperfect, which means that this stanza cannot be assumed to have been spoken by the Angiras but must be considered to be a spell to be used when cows have gone astray and cannot be found, the presumption then being that they have been enticed and hidden by demons like the Panis; and the story relating how Agastya, succumbing to Lopāmudrā's entreaties, broke his vow of chastity (1, 179) is concluded by two stanzas spoken according to tradition by a brahmacārin in order to expiate the same sin committed by himself. Thieme has coined for Sūktas of this type the new term "legend spell" ("Legendenzauber"); there are no doubt many more instances to be found in the Veda, a particularly clear case being the Apālā hymn (8, 91) also dealt with by Gonda (and designated as a ballad in Geldner's translation).

The two parts of a legend spell, the tale and the appended spell, may theoretically be composed by the same poet at the same time, but it is at least equally possible that an existing story, that existing ākhyāna verses are

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Agastya und Lopāmudrā, 2. D.M.G. 113 p. 69 ff,

secondarily put to magical use, are converted into a charm by subsequent addition of the spell. Thieme favours in every case the first alternative, but at least for two of the three hymns dealt with by him, I beg to disagree. The spell stanza concluding the sūkta of Viśvāmitra and the Rivers is in a different metre from the preceding samvada, and Thieme himself points to a number of slight linguistic modernisms partly already noticed by Oldenberg. Thieme thinks it possible that the poet intentionally used for the spell more modern and popular language to bring out a contrast to the archaic style of the story To me this contrast seems another clear sign of what was taken for granted by Luders, that the last stanza is a later and secondary addition. In the Agastya hymn, too, the spell—in this case not the last, but the last butone stanza—is in a different metre, viz. Brhatī as against Tristubh in the rest of the sūkta, and it contains the word  $puluk\bar{a}ma$ , considered as vernacular by Thieme on account of its l, moreover the Sarvānukramanī tells us that the last two stanzas were seen, that is in modern parlance composed through revelation, by a brahmacarin after he had heard, that is to say learned from his guru, the four samvada stanzas. This statement in any case requires a slight modification: only the last butone stanza can be spoken by the brahmacarin; the last stanza is the conclusion of the old akhyana and should properly precede the spell, it was in my opinion misplaced by the redactors of the samhita. For the rest, whether the account of the Sarvānukramanī is based on genuine old tradition or not, it is-here I again agree with Thieme-certainly sensible; and it is significant for our present investigation. It may suggest to us that here is indeed a case where old akhyana verses, quoted from the store of popular akhyana poetry, were put to magical use by the secondary addition of an appropriate spell, and what was incorporated into the Rgveda was not an original akhyana but this secondary magic combination. This magic sukta might, and probably would, be recited, like any other rgvedic sūkta, without the prose portions which would and could not have been missed in the original ākhyāna.

The cases of Viśvāmitra and the Rivers, and probably also of Saramā and the Panis, may be said to be exactly parallel; but I need hardly add that not every samvāda must be explained as a legend spell. It will be necessary to renew and extend Gonda's investigations with a view to finding for each of the sūktas in question the reason why it was included in the Rgveda, and in this context Oldenberg's ākhyāna theory might play a useful role. Perhaps it will be considered more acceptable if it is modified to mean that we have in the Rgveda a certain number not of original ākhyānas but of ākhyāna stanzas quoted for special reasons and in some cases and in various ways adapted to their new gvedic setting.

## ŖGVEDA V 78, A COMPOSITE LEGEND SPELL

#### L ALSDORF

Hamburg University, West Germany.

In my article "The ākhyāna theory reconsidered" I have referred to three famous rgvedic hymns (III 33, X 108, I 179) for which P. Thieme<sup>2</sup> has coined the term "legend spell" ("Legendenzauber") they have in common that an account of an historical or mythical event is followed by an incantation, a spell receiving its magic power from the truth of the story, analogous to the desired effect. which precedes it. In III 33 (to quote myself), "the samvāda proper tells the tale of the successful crossing of the Vipāś and Śutudrī by the Bharatas, and it is followed by a single stanza quite unconnected with the old story and containing a general prayer or conjuration for the safe crossing of a river with an ox-cart. Luders has pointed to the striking similarity of the Old High German Merseburg spells In one of them the conjuring formula for healing a broken limb is preceded by a short mythological account of the healing of the sprained foot of God Balder's foal . . . The dispute between Saramā and the Panis (X 108) is concluded by a stanza which alludes to the liberation of the cows by Brhaspati and the Angiras in the imperfect, which means that this stanza cannot be assumed to have been spoken by the Angıras but must be considered to be a spell to be

<sup>1</sup> Journal Or. Inst Baroda XIII pp 195-207.

<sup>2</sup> Agastya und Lopāmudrā" ZDMG 113 p. 69 ff

used when cows have gone astray and cannot be found, the presumption then being that they have been enticed and hidden by demons like the Paṇis, and the story relating how Agastya, succumbing to Lopāmudrā's entreaties, broke his vow of chastity (I 179) is concluded by two stanzas spoken according to tradition by a brahmacārin in order to expiate the same sin committed by himself "

I have then discussed the question whether such legend spell sūktas are original compositions, i.e. whether (as Thieme prefers to think) tale and appended spell were composed by the same poet at the same time, or whether "existing ākhyāna verses are secondarily put to magical use, are converted into a charm, by subsequent addition of the spell" Against Thieme I have decided in favour of the second alternative The fact that in two cases (III 33 and I 179) the metre of the spell stanza is different from that of the body of the hymn seems to me significant, and Thieme himself (ZDMG 113 p 78 note 16) draws our attention to a number of modernisms in III 33,13 and I 179,5 and, in the latter stanza, the word pulukáma with what he considers a "vernacular" l, his explanation, however. "I think it possible that . . the poet himself has on purpose given the magic incantation a form contrasting with the archaic style of what precedes", seems to me highly improbable, not to say unnatural

I shall try to adduce additional evidence for my contention by analyzing a hymn which, in my opinion, not only furnishes a perfect further specimen of a "legend spell" but shows with unusual clarity the process of compilation of a vedic hymn from "prefabricated" materials

Rgveda V 78 opens with an invitation of the Aśvins.

- 1. O Aśvins, come hither, o Nāsatyas, do not turn away! Like two geese fly hither to the pressed (soma potions)!
- 2. O Aśvins, like two antelopes, like two buffaloes (going) to pasture, like two geese fly hither . .
- 3 O Aśvins, rich in (race-) mares<sup>3</sup>, accept with favour our sacrifice so that you may grant our desire! Like two geese fly hither.

These three tree uṣṇih stanzas might serve as introduction to any Aśvin sūkta. But while in the normal Aśvin hymn (cf. e.g. I 116–119) such an introduction is followed by what might be called a litany listing their deeds in the same metre, here the metre changes the next stanza is a triṣtubh.

4. When Atri, descending into the rbīsa, invoked you like a woman in labour, you came, o Aśvins, with the propitious swiftness of a falcon such as (you display) to this day <sup>4</sup>

<sup>3</sup> Very frequent epithet of the Aśvins; lit "Whose wealth consists in mares." H Lommel ("Gedichte des Rig-Veda") translates. "Ihr mit trefflichsten Rennstuten" The usual translation "rich in gifts" seems linguistically unjustified

<sup>4</sup> L. Renou (Études védiques et Pānīnéennes, XVI, p. 42). "nátanena, cette même vitesse qu'on voit en vous 'maintenant' encore" ("this same swiftness which one sees with you even 'now'"); an appeal to the Aśvins to be "now" as swift as they were in the mythical past

After this one tristubh devoted to the Atri myth, there occurs another change of metre; the myth of Saptavadhri who was wedged in a tree trunk is dealt with in two anustubhs.

- 5. "Open, o tree, like the vulva of a woman about to give birth! Hear, o Aśvins, my call and release Saptavadhri!"
- 6 For the frightened, distressed rsi Saptavadhrı you, o Aśvins, squeeze the tree open and to.

The last three stanzas are not indeed in a different metre, but they differ radically in their subject matter—they are a conjuration in which neither the Aśvins nor any of their deeds are mentioned, they stand to the body of the sükta in exactly the same relation at the concluding charm III 33,13 to the story of the Bharatas' river-crossing.

- 7. As the wind sets in motion the lotus pond on all sides, even so shall thy embryo stir, he shall come out (being now) ten months old
- 8 As the wind, as the tree, as the sea moves, so come thou down, ten-months-old (child), together with the after-birth
- 9. The boy<sup>5</sup> who has been lying in his mother for ten months shall come out alive. uninjured, alive out of the living one!

In his translation, Geldner gives the following analysis of V 78 "The hymn consists of three parts. The first triad contains the initation of the Aśvins to

<sup>5</sup> A girl is of course out of the question!

the soma (1-3), the second their praise, which is restricted to two rescues fitting the situation in 7-9, the rescue of Atri out of the rbīsa (4) and of Saptavadhrı out of the tree (5-6), the second legend is transposed to the present and represented in 5 as direct speech of Saptavadhri The conclusion, the real purpose of the hymn, is a benediction for easy birth "This shows that Geldner did not - or only partially - understand the real relation of the three parts of the sūkta the two legends are only quoted in order to make the charm (not a mere "benediction") efficacious H. Lommel is nearer the true understanding when (in the introduction to his translation, p 48) he says "As is often the case with such healing charms (cf the Merseburg spells), one refers to a former, comparable deed of the gods," but when he speaks of midwife-godesses of Vedic religion comparable to Greek Eileithyia and Roman Juno Lucina and states that in the present case not one of these godesses but the Aśvins are invoked for help, he is wrong nowhere in the hymn are the Aśvins asked to interfere and help the woman in labour, they are just as little invoked for help as the man wanting to cross the river with his oxen in III 33 invokes the rivers or Indra he merely tells the story of the Bharatas' crossing in order to make his charm more efficacious III 33, 13 is not a charm appended to the old samvada but the old samvada is prefixed to the (more modern) charm

In the case of V 78 it is even clearer that the concluding charm is the real starting point ("the real purpose" of the hymn as Geldner says), the two legends – in two different metres! – are, as stated above, quotations, selected from the huge store of Aśvin myths

told in one or two stanzas or even more briefly becurse their wording happened to compare the situation of the two rsis with that of a woman in labour.

That the spell, V 78, 7–9, is younger than the rest of the hymn was correctly recognised a hundred years ago by Grassmann In his RV translation he relegates vv. 4–7–9 to the appendix and remarks there (Vol I p. 544) "v 4 is addressed to the Aśvins but separates itself through its metre. It seems to come from an old hymn 7–9, on the other hand, are of late origin, as testified e.g. by sarvatas"<sup>6</sup>, we may add that the style of 7–9 is unmistakably different and similar to that of the younger parts of the Atharvaveda

But if the Aśvins are not asked to help, if their deeds are merely referred to in order to make the charm more efficient, their invitation to come and partake of the soma (vv 1-3) is really superfluous. Why was it added  ${}^{7}$  For that it is a secondary – or even tertiary – addition is hardly doubtful and is underlined by its different metre, the (comparatively rare) usṇih. The reason may simply be that in the first myth, v. 4, the name of the Aśvins appears only at the end of the stanza, at the beginning they are referred to by  $v\bar{a}m$  as if they had been addressed or spoken of before. Thus a true beginning was felt to be lacking, and a normal beginning, i.e. the usual invitation was borrowed somewhere, without regard to its inappropriateness in this special case. It seems, however, quite possible

<sup>6</sup> Cf Wackernagel, Altindische Grammatik III Sect 265 c (p 582)·viśva and its derivatives old, sarva young, in the RV viśvatas occurs 68 times, Sarvàtas only twice, as against Atharvaveda viśvàtas 21, sarvàtas 13

that the invitation was only prefixed when the poem, v. 4-9, was to be included in the samhitā – with this introduction it would better conform to the normal appearance of an Aśvin sūkta

I am far from maintaining that every sükta of the legend spell type must be a secondary combination of a charm and an existing old legend prefixed to it later, but the case of RV V 78 seems to me to be unequivocal, and it strengthens my conviction that at least RV III 33 and I 179 must be viewed in the same light—they are composite hymns, not homogeneous compositions

## The Vasudevahindi, a Specimen of Archaic Jaina-Māhārāstrī

### By L. Alsdorf

Abbreviations used Vh = Vasudevahindi, M = Māhārāṣṭrī, JM = Jaina-Māhārāṣṭrī, Ś = Ṣaurasenī, JŚ = Jaina-Ṣaurasenī, AMg = Ardhamāgadhī, P = Pischel's Prakrit Grammar, JErz = Jacobi's Ausgewahlte Erzählungen in Māhārāṣṭrī, Mah Nis = Schubring, Das Māhānisīha-Sutta, Pkt, Skt = Prakrit, Ṣanskrit

TN the Introduction to his edition of the Āvaśyaka tales 1 the late Professor Leumann wrote on p. 1 . "Since—as may be easily understood-Jacobi, when he endeavoured to utilize the language and contents of the Jama tales for Indology, started with the Uttarādhyayana Tīkā of Devendra which was in his possession, and since this author, belonging as he does to the period of decadence and therefore more familiar with Sanskrit, writes a rather doubtful Prakrit—therefore the editor was chiefly concerned with the establishing of a thoroughly reliable Prakrit text that was to be suitable for clearing the way for a more correct judgment and utilization of medieval Jaina Prakrit" The appearance of the first portion of Leumann's text was welcomed by Pischel in his Pkt grammar (§ 21) in the following terms "The most important text Die Āvaśyaka-Erzahlungen Herausgegeben von Ernst Leumann 1 Heft Leipzig 1897 The absence of any commentary unfortunately renders the understanding rather difficult, some passages remain wholly obscure. But even these few forms show that from texts in JM we may yet expect much new and important material"

In spite of all that has been done since then in the domain of Pkt literature and grammar, the hope expressed in Pischel's last sentence can hardly be said to have been fulfilled. The work so ably begun by Leumann has never been continued—the first portion of his Āvaśyaka-Erzahlungen has remained the last—Many other texts have become accessible, but they are almost without exception open to Leumann's criticism of Devendra—works like those of Haribhadra, Somaprabha, etc., bear witness to the skilful handling of a fixed—not to say "dead"—literary language by later authors, but they are not likely

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf the following quotation from P

to throw much light on those problems that interest us most, i.e the origin and development of JM and its relations to the other Pkt dialects. Even those JM texts that are available have not received systematical grammatical treatment, so that Pischel's and Jacobi's descriptions of the language (P and JErz), much antiquated as they must necessarily be, are still the standard works to refer to And there is an almost entire lack of really old texts

One such text has lately come to light. Five years ago there appeared as vols 80-1 of the Ātmānand Jam Granth Ratnamālā the Vasudevahindi by Sanghadāsaganin 1 The date of the work is not known, but as it is mentioned three times by the Āvaśyaka Cūrni, "it cannot be later than the sixth century AD, if we allow an interval of no more than a century between it and the cūrnīs, and as much between them and Haribhadra" 2 There is, however, nothing to prevent us from assigning to the Vh a much earlier date than the sixth century. That it must actually be centuries older will, it is hoped, be clear from the sketch of its language to be given below.

The Vh might well be called unique for more than one reason. The fact that it presents us with a detailed and circumstantial Jain version of Gunādhya's Bṛhatkathā, quite independent of the Kashmirian and Nepalese versions and highly valuable for the reconstruction of the lost original, lends it the greatest possible literary importance Further, the tales inserted into the old commentaries are mostly written without literary ambitions. The aim of the commentators—Devendra being a pleasant exception—seems to be to give the facts of the stories in the shortest possible form—the result often being a kind of telegram style which is sometimes almost unreadable and difficult to understand. The Vh constitutes a continuous prose work of 370 quarto pages—its very scope and plan has no parallel in the older non-canonical Jaina

¹ Edited by Munimahārājas Caturavijaya and Punyavijaya A third fasciculus which was to contain the introduction has not appeared. The text is provided with very useful indices of proper names, a pratīka-list, list of inserted tales, etc. Though based on twelve MSS (of which readings are given) and outwardly a model performance testifying to the praiseworthy application and zeal of the editors, the edition is thoroughly uncritical and—particularly as regards the orthography—in no way better than a moderately good MS. The absence of any kind of commentary or explanative glosses is all the more regrettable because the text is not always easy and often full of mistakes and corruptions

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacobi, Introduction to the 2nd edition of Hemacandra's Parisistaparvan (Bibl Indica), p vii That the Av. Cūrni mentions the Vh not once but thrice I found in the papers left by the late Professor Leumann

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf the paper read by me at the 19th International Oriental Conference at Rome, entitled "Eine neue Version der verlorenen Brhatkathā des Gunādhya"

literature The style is far from being concise or dry; it presents us with a vivid, characteristic, and highly interesting picture of a living language. The tale is frequently embellished with flowery descriptions so dear to Indian poets, and some of them are—at least partially—in the old Vedha metre, hitherto unknown to occur outside the canon—an unmistakable sign of great antiquity.

But it is the language of the Vh with which we are here concerned and which has also quite a number of surprises in store for us. An exhaustive and systematical description and treatment of it would by far exceed the space available for this paper and must be left to a future occasion. Here I can only give, as a kind of preliminary notice, and without any claim to completeness, a brief enumeration and discussion of some of its more important and striking features and peculiarities.

It is the verbal system which offers the greatest variety of new and interesting forms

In a number of cases <sup>1</sup> the 1st person sing of the present indicative ends in -am instead of in -āmi. This use of the secondary ending is normal enough in the future (e.g. bhavissam), in the present tense it is unknown to P. Yet at least one such form occurs in the canon. In the sixth dasā of the Āyāradasāo we read (cf. Schubring, Die Lehre der Jainas, p. 181) that a layman, when asked a question, must truthfully and openly say whether he can answer it or not kappanti duve bhāsāo bhāsittae, jahā. jāṇam vā "jānam", ajānam vā "no jānam", i.e. jānan vā "jānāmi", "either, if he knows, 'I know,'" etc. In Vh I have noted the following fifteen cases jāṇam 174, 26²; na jāṇam, 145, 23, 174, 8; 353, 27, na-yānam, 19, 3³, 83, 22, 115, 26; 144, 24 (v. l. na-yānāmi); icchaṃ, 4, 3, 17, 17, 229, 22, 350, 28; tattha y'ahaṃ pāsaṃ, 283, 16; thavijam, 4 109, 7; jīvaṃ,

A general remark may not be out of place An abnormal or somewhat strange form need not be suspected merely because it occurs very rarely, perhaps only twice or thrice. In the papers left by Leumann I found a slip where he had collected variants of the Visesavasyakabhasya. Again and again the variant consisted in an aorist form being replaced by the corresponding form of the present indicative. This is only one instance of how the more uncommon forms were gradually eliminated by the scribes—we have to content ourselves with what little they have left

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The figures refer to the pages and lines of the printed text

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Only one MS reads "na-yānam kumāram panattham" "I did not know that the prince had disappeared" The others have the "corrected" reading, "na ya nāyam," which, however, is incompatible with the following accusative "kumāram panattham" In this and five other cases (19, 3, 83, 12, 109, 7, 115, 26, 144, 24) a woman is speaking, which excludes the possibility of the form in -am being regarded as a nom sing of the present participle

<sup>4 1</sup>st sing ind pass, possibly to be corrected to a 1st sing opt pass \*thavijjijjam

91, 14. To these must be added two optatives  $p\bar{a}sijjam$ , 6, 18, and passejjam, 125, 3. A 1st sing. opt. in -jjam is also wanting in P where we find only -jjā, -jjāmi That both forms (ind -am, opt. -ijām) are genuine archaisms is proved beyond doubt by the fact that they have counterparts in Pali (e.g. gaccham, labheyyam, cf. Geiger,  $P\bar{a}h$ , §§ 122, 127, 128). There -am instead of -āmi is peculiar to the language of the gāthās, i.e. the oldest stratum of the language The only other Pkt text where a 1st sing. ind. in -am occurs seems to be the Mahānisīha Sutta, from which Schubring (Mah Nis., p. 90) quotes the śloka-pāda "gaccham cetṭham suvam uṭtham dhāvam nāsam palāmi um", and three single forms, also from verses, caram, na ninhavam, sakkaṇam (= śaknomi?). This is interesting because we shall presently see that another peculiarity of the Mahānisīha is also shared by Vh.

In the Mahānisīha, "the 1st plur is often constructed with ahaṃ or is otherwise used as a 1st sing" e.g. ahayaṃ . . anucithimo, nâhaṃ . . . cukkimo, etc. In Vh we read, e g 84, 7, ahaṃ . . dacchāmo; 290, 28, tao 'haṃ tāo lavāmo; 291, 24, lavai ya me · "icchāmo . ."; 172, 11, saṃcaramāṇī . . . suņimo; 178, 22, mayā bhaṇiyā : "jāṇīhāmo" thi tao niggayā "jāṇihisi" thi vottūnaṃ

According to P, § 457, the 1st person plur. of the ātmanepada is wanting in Pkt In Vh I have noted it seven times, but in all cases it is used as a 1st sing., twice even with aham: 147, 18, aham. padicchāmahe, 206, 18, aham. anuvattāmahe; 144, 7, utthio mi "kattha maṇṇe vattāmahe?" tir cintayanto; 352, 22, cintemi: "kammi paesammi vattāmahe?"; 139, 24, ramāmahe (v. 1, °mi ya!), 155, 16, uvabhunjāmahe..., bhutta-bhoyaṇo ya..., 330, 19 (in a gāhā!), bhaṇar. "... bandhāmahe...".

This form in -āmahe, used as a 1st sing, probably helps to explain another very strange and hitherto utterly unknown form. Eleven times there occurs a 1st sing. in -ahe. acchahe, 180, 14; 206, 12; 247, 1, atichahe, 319, 24; āsahe, 289, 13, 29, dissahe (pass), 199, 6; passahe, 218, 10; pāsahe, 293, 5; vaṭtahe, 247, 12. Failing any other explanation, I believe that -ahe is formed from -āmahe after the analogy of the proportion. 1st sing act. -āmi. 1st sing. med. -e (vandāmi. vande = vandāmahe vandahe). And, lastly, a single form may be noted which—if not a mere mistake—looks like a compromise between -ahe and -e. 156, 17, 1st sing acchae instead of acche.

According to P, § 455, the 1st plur ind. (which is used as 1st plur imp as well, § 470) ends in -mo which may be replaced by -mu in verses only. Yet in the prose of Vh -mu occurs not infrequently,

e g. md. arnemu, 108, 11, na-yānāmu, 117, 8; acchāmu, 115, 24. karemu, 117, 17, 1mp vasāmu, 82, 3, harāmu, 100, 2, anuvayāmu, 138, 2. anumaggāmu, 138, 12, karemu, 85, 15; 109, 12, 153, 15, etc Now since, as we have seen, the 1st plur. may be used as a 1st sing. as well (probably originally as a pluralis majestatis), I have little doubt that the 1st sing imp in -mu taught by the grammarians butaccording to P, § 467—not found in literature,1 is nothing but a 1st plur, used as a 1st sing In support of this explanation I can quote from Vh at least one 1st sing. imp in -mo: 122, 5, "na me sobhai iham acchium, avakkamāmo" tti, "it is no good for me to stay here, I will run away!"—Pischel believed that -mu, -su, -u as terminations of the imperative corresponded to the indicative terminations -mi, -si, -i, and mainly for this reason he disputed the usual derivation of -su from Skt -sva If my explanation of the 1st sing imp. in -mu is accepted, Pischel's view of -su-not very convincing considering Pali -ssu (cf Geiger, Pāli, § 126 and note 1)—becomes wholly untenable.2

It has till now been taken for granted that forms of the aorist have survived in AMg only. From Vh we learn that they occur in archaic JM as well <sup>3</sup> We even find in Vh several forms which are either quite new or hitherto known only from grammarians.

The 1st sing. act of the aorist is "very rare and ends in -issam" (P, § 516; e.g. akarissam), "with double s as in Pāli" (where, however, the more usual form has a single s, cf Geiger,  $P\bar{a}h$ , § 159, iv) One such form occurs Vh 225, 17 "nāham tubbham kuppissam," "I was not angry with you." The context excludes every possibility of the form being taken as a future—Yet the formal identity of a 1st sing aor. in -issam with the 1st sing, fut cannot be overlooked, and I believe that the doubling of the s (for which neither Pischel nor Geiger offer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W Schubring has now traced it in the Mahānisīha, where a 1st sing imp demu occurs twice (Mah Nis, p 91)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Vh there occurs in a number of cases a 2nd sing imp in  $-\bar{a}su$  (e g vaccāsu, 93, 15, 179, 18; ghadāsu 94, 24; karāsu 96, 10) The long  $\bar{a}$  of these forms may, of course, be explained by the influence of the parallel form in  $-\bar{a}hi$  We may, however, also have before us the regular compensative lengthening due to the double s (which is seen in Pali -ssu) having been simplified

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> It might be argued that such forms are to be regarded as mere "Ardhamāgadhisms", which do not prove anything for JM This argument would perhaps hold good if we had to do with legendary, dogmatical, or disciplinarian texts. Where the contents are so closely akin to those of the canonical scriptures it is not surprising if the language betrays a strong AMg influence (cf. Mah. Nis., p. 86). But, except for some inserted legendary tales, the contents of the Vh are as secular and non-canonical as possible, and there can be no doubt that its language is JM throughout.

any explanation) is actually due to the influence of the similar future form. This assumption receives a welcome support by another form which is hitherto quite unknown and without a parallel in either Pkt or Palı Vh 289, 27, we read "dacchīham c'aham," "and I beheld." Now it is well known that besides the normal future in -issāmi (-issam), -issai -issāmo, etc., there exists in Pkt a second future in -ihāmi (-tham), -thii, -thamo, etc. But if the h of these forms—as must obviously be the case—goes back to sy > ss > s, we should expect before it  $\bar{\imath}$  (with compensative lengthening) rather than i. This form with a long \(\bar{i}\), not recorded by the grammarians and not found in P or JErz, actually occurs in Vh, e.g. 51, 22, ghattiham; 22, 28, bhunjiham, 78, 22, jānīhāmo, 89, 21, pucchīhāmo; 91, 8, jīvīhāmo; 138, 7, dacchīhāmo, etc 1 The 1st sing belonging to the last of these forms would be dacchiham, 1 e. the very same form we have just noted as a 1st sing aor This use of a 1st sing. fut dacchiham as a 1st sing. aor seems to prove that a connection was felt to exist between the 1st sing fut and aor in -issam the identity of these two forms seems to have justified the use of any 1st sing fut as 1st sing. aor.

There are, however, indications to show that the relations between the future and the agrist were not limited to the 1st person of the sing. The grammarians know two agrists formed with h instead of s which to conclude from P, § 516—have not yet been found to occur in texts, viz.  $k\bar{a}h\bar{i}$  besides  $k\bar{a}s\bar{i}$  (from kr) and  $th\bar{a}h\bar{i}$  besides  $th\bar{a}s\bar{i}$  (from  $sth\bar{a}$ ). Here the h may actually go back to the s of  $k\bar{a}s\bar{i}$  and  $th\bar{a}s\bar{i}$  But it is very significant that these h-aorists, too, are identical with forms of the future  $\cdot$   $k\bar{a}h\bar{i}$  and  $th\bar{a}h\bar{i}$  are perfectly normal 3rd persons sing. of the futures kāham (P, § 533, where kāhī is actually quoted) and thāham (P, § 524, "thāhu") Two other agrist forms (vocchīya and gacchīya) which can only be explained by referring to the futures voccham and gaccham will be discussed below And, lastly, the Mahānisīha furnishes what might be called a counter-proof It uses (Mah Nis, p 91) a 3rd plur "bhavīsum, once even spelt bhavīmsum, as if the forms were aorists, but the context, where also bhavihents precedes them, proves beyond doubt that they are futures" Here forms of the aorist have penetrated into the future the exact contrary of the relations between agrist and future which we have noticed so far.

One of the most common agrist forms in AMg is  $vay\bar{a}s\bar{\imath}$  "he spoke", which is—like  $\bar{a}s\bar{\imath}$ —used for other persons, particularly the 3rd plur,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The "missing link" between -issam and -īham is supplied by the Mahānisīha, where futures in -īsam occur, e g immiccīsam supplisam (Mah Nis, p 91)

as well In Vh it occurs as 3rd sing 351, 28; as 3rd plur 33, 17 But besides it there occurs three times a hitherto unknown by-form with samprasārana of the root 284, 9 and 13, 3rd sing "inam udāsī" (284, 9, one MS reads "idaṃ vadāsī"), 324, 3, 3rd plur. "imum vayanam udāsī"

Two, as it were, "normal" forms are the 3rd sing. velavēsī (291, 20, from velavai, "to upbraid") and the 3rd plur. vinnavimsu (216, 2, from vinnavai vijnapayati)

A more doubtful case is found, 29, 11, where a husband, referring to his previous warnings, says to his wife 'kim idānim rodasi? mamam tadā na sunesi bhannamāṇī!" "Why do you weep now? At that time you did not listen to me when I spoke to you!" It is, of course, quite possible to take suncsi as a 2nd sing, of the present indicative. But a 2nd sing aor (which does not differ from the 3id) would have the same form (cf. P. § 516, kahesī, etc., the final 7 may also be short, cf. e.g. akāsī, ahesī, etc.), and the context seems to demand most categorically a form of a past tense

§ 466, end, Pischel deals with some rather mysterious forms in -īa which are "mentioned by the grammarians as being used in the sense of the imperfect, aorist, and perfect tenses", and he thinks that, "mexplicable as it seems, acchīa, genhīa, daliddaīa, marīa, hasīa, huvīa, dehīa are really optatives of the present and kāhīa thāhīa, hohīa are really optatives of the aorist Whatever the correct explanation of these forms may be, the Vh furnishes the first instances of their actual use We read there 289, 17, gacchiya, "I went", 289, 28, dine gamesīya, "I spent the days", 278, 32, vocchīya, "he spoke"; 111, 22, kāsīya, "he made" According to Pischel, we should have to regard the first of these forms as an optative of the present and the other three as optatives of the aorist But an aorist \*vocchī can hardly be explained except as having been derived from the future voccham (P, § 529), of which the 3rd sing is vocchii, vocchi, and this makes it at least very probable that gacchiya does not belong to the present gacchai, but that an aorist \*gacchī had been derived from the future gaccham (P, § 523) Here, again, the very close relations become visible that must have been established in Pkt between the future

As in the text of Vh ca, ya, tti, ti are frequently inserted where they are superfluous and even manifestly impossible, there is just the possibility of declaring the final ya of the forms in question (or some of them) to be such a spurious ya Considering, however, the unanimous testimony of the grammarians, I feel confident that we have actually to read gacchiya, etc

and the agrist. Unfortunately our material is as yet too scanty to allow of a more definite description of them.

The verbum substantivum calls for a few remarks. The first point to attract our attention is the quite unusual frequency of its use. Eg the 2nd plur. ttha is qualified by Pischel (§ 498) as "very rare". He gives one single reference (to Setubandha 3, 3) and in his paradigm ascribes ttha to M only In Vh it occurs more than forty times! (e g 86, 6, 8, 16, 92, 21, 23, 93, 6; 96, 2, 4; 102, 17; 103, 10; 107, 21, 110, 5, 7, 24, etc.) The 1st and 2nd sing. and the 1st plur are even more commonly used As we have doubtless to do with old forms that are gradually becoming obsolete in Pkt, their strong vitality in Vh must be looked upon as a sign of antiquity Another very striking peculiarity points in the same direction should expect enclitic forms like mi, si, mo, ttha to be normally placed after the word (mostly a past part ) to which they belong,1 and this is actually often enough the case, e.g. gao mi, 182, 20, patto si, 146, 16, pattā mo, 148, 15; jāya ttha, 86, 16, etc But perhaps even more frequently the forms in question are placed before the word they belong to, and they may even be separated from it by one or several other words, e g 281, 16, tao mi niggao; 196, 2, tattha ya mi gao; 283, 16, tao mi junn'anteuram gayā, 229, 25, jar si saho puraccarane, 80, 18, sumarasi, jam si bālabhāve do vi (?) Aimuttaeņa nabhacāriņā bhaniyā . . . ?, 214, 19, tattha ya mo Mandara-samīve vutthāo; 86, 8, kao ttha-m-āgayā?; 96, 2, jam ttha devīe ānattā; 238, 4, jai ttha jamma-maraņa-bāhulam samsāram chindiu-kāmā, 125, 2, tumhe ttha mayā samgāmāo padīņiyattā akkhaya-sarīrā ditthā, etc., cf. also several of the passages quoted below, p 329, note, as instances of the conditional.

All these sentences would not only retain exactly the same meaning but they would even look more normal if mi, si, mo, ttha were replaced by the personal pronouns aham, tumam, amhe, tumhe respectively. It is thus easy to imagine that these forms of  $\sqrt{as}$  could have come to be regarded as equivalents of the nominatives of the personal pronouns. That this has, at least to some extent, actually been the case is proved by four forms which the grammarians enumerate as equivalents of aham. Pischel has pointed out (§ 417) that amhi, ammi, ammi are ammi, while ahammi is ammi and that there is no reason to doubt the statement of the grammarians

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf the quotations in P. § 145

that these forms were used in the sense of aham 1—even though none of them was known to occur in a Pkt text In Vh we read · 217, 19, amhi pesiyā sumaramānīe (sc devīe) tubbham pāya-samīvam, 146, 2, tao tena amhi bhanio, 182, 22, ten'amhi 2 mahuram ābhattho; 210, 24, tena y'amhi bhanio, 212, 7, tīy' 3 ammi mahuram āhattho, 218, 5, pavittho y'ammi; 230, 16, tehi y'ammi tutthehim āruhio, 279, 3, tass' ammi phalam patto It will be seen at once that these sentences cannot be separated from those just quoted above the use of amhi and ammi corresponds exactly to that of mi, si, mo, ttha In all cases it would be possible, but is by no means necessary, to interpret the forms of  $\sqrt{as}$  as personal pronouns Two less equivocal passages seem to be 165, 18 keriso si kesu bhavesu āsi  $^{2} = k\bar{\imath}dr\dot{s}as$  tvam kesu bhavesv āsīh? and 217, 29 tao mi uttīnno vīsamāmī = tato' ham uttīrno viśramāmi 4 But 24, 3, we read tumam si me bhāyā kanitho āsī, and here it seems almost unavoidable to regard si as an interpolation Yet even this passage may be correct. "tumamsi" = tvam would be an exact counterpart of "ahammi" taught by the grammarians as nom sing = aham.

From the 1st sing  $bemi = brav\bar{\imath}mi$ , AMg and JM have derived a 3rd plur benti (P, § 494, Vh, 118, 11, 223, 15) A 3rd sing bei, not recorded by Pischel, occurs Vh 35, 18

Hemacandra admits (1, 46) datta besides dinna, but according to P, § 566, it is found only in a Pallava Grant (6, 21, datā) and in proper names In Vh datta and dinna are about equally frequent In one-half of the text I have counted the former about forty times (e.g. 106, 24, 26, 27, 181, 3, 5, 6; 241, 5, 8, etc.).

Even in Skt manye sometimes "has almost got the character of a particle" (Speijer, Sanskrit Syntax, § 500, note). In Vh manne is regularly used as such after interrogatives, where it might be translated by German "wohl". Examples could be quoted by the dozen, but a few must suffice kim manne, 13, 20, ko m, 18, 27; kā m, 101, 8, keṇa m kāranena, 133, 15, 28, kassa m rāino, 83, 28, kīsa m, 14, 27; kattha m, 20, 10, kiha m, 310, 15; kayā m, 176, 26, kayaro m esa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The peculiar use of atthi illustrated in § 417 is also familiar to Vh 57, 10, atthi koi parivasai, 10, 29, n'atthi koi vāhi-doso dīsai, 125, 5, atthi me puno rajja-sirī hojjā?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> There can hardly be any doubt that we have to write ten' amhi, y'amhi, y'ammi, etc, and not tena 'mhi, ya mhi, ya mmi

<sup>3</sup> tiya = tie, cf below, p 328 f

It is grammatically possible, but otherwise very unlikely that we have to do with two sentences tato 'smy uttīrnah visramāmi

devo, 78, 13 This use of manne throws new light on the adverb vane taught by Hemacandra (11, 206, cf. P, § 457) It seems now certain that vane must be explained as mane = manye.

Turning to the declension of nouns, we shall first of all make the important statement that the nom sing masc. of A-stems ends in -o, without a single exception. The nominative in -e occurs only in two short AMg quotations—a Vaitālīya stanza, p. 30, 2–3, and half a śloka (not recognized as such by the editors), p 234, 24—the only ones that I have been able to discover in the whole text. The other important characteristic of AMg, the locative in -msi, does occur in Vh, but of the very few forms the majority are obvious Ardhamāgadhisms, so that the same may safely be assumed of the rest.<sup>1</sup>

In normal AMg and JM the dative sing. m n and the inst. gen. loc fem of the A-stems end in  $-\bar{a}e$ , the inst gen. loc of feminine I-and U-stems end in  $-\bar{i}e$ ,  $-\bar{u}e$  According to Pischel (§ 361) a dat. sing. in  $-\bar{a}ya$  is limited to AMg verses and Māgadhī verses. As to the inst gen. loc. sing of the feminines, he admits  $-\bar{a}a$  only for M (§ 374 f.),  $-\bar{i}a$  and  $-\bar{u}a$  only in verses where the metre demands a short vowel (§ 385). He evidently rejects, deeming unnecessary even to mention it, the opinion of Leumann who maintains ( $\bar{A}va\dot{s}yaka$ -Erzahlungen, p. 3 f.) that the feminine forms in  $-\bar{a}ya$ ,  $-\bar{i}ya$ ,  $-\bar{u}ya$ , which are not infrequently found in older texts such as the cūrnis and even the bhāṣyas, are genuine, and that -ya is the "older form" (as compared with -e) "which Pkt has in common with Pali".

In Vh the following state of things prevails Besides the dative in -āe (e g vahāe, 326, 7, atthāe aṇaṭthāe ya, 124, 14; puttattāe, 76, 13, 91, 21, etc), that in -āya is also found vahāya (= vadhāya), 169, 19, 245, 2, 4, 313, 5, 7, hiyāya, 268, 5, uvagārāya 163, 4, viṇāsāya, 313, 8 Feminine forms in -āya, -īya, though very much rarer than the normal ones in -āe, -īe, are also not infrequently met with (e g instr padihārāya panayāya, 213, 13; gen asuhāya, 230, 6; kaṇnāya, 311, 1, inst tutthīya, 121, 31; buddhīa, 10, 24; loc velāya, 150, 20, parinayāya santīya, 173, 1, etc) But in addition to them Vh has preserved in a few cases a form which seems to me to prove conclusively that Leumann was right in comparing a Pkt kannāya to Pali kaññāya According to Geiger's grammar (§§ 81, 86), Pali forms the inst gen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I have only noted the following forms. In an inserted Rṣabha-carita · kucchimsi, 159, 16, ulloyamsi, 161, 15, paramsi, 167, 17 An AMg-phrase kucchimsi puttattāe 76, 13, 91, 21 Besides 246, 27, manamsi (in a doubtful passage), 150, 20, tamsi ielāya (grammatically wrong '), 36, 25, sohanamsi, and 147, 16, etamsi (v. l., etammi)

sing. of feminine A-stems in  $-\bar{a}ya$ , but the locative in  $-\bar{a}ya$  and  $-\bar{a}yam$  (= Skt.  $-\bar{a}y\bar{a}m$ ), similarly we have of feminine I-stems an inst. gen. sing. in  $-iy\bar{a}$ , but the loc. may end in  $-iy\bar{a}$  or -iyam Of these locatives in  $-\bar{a}yam$  and -iyam, the Pkt counterparts are preserved in the following passages of Vh: 280, 20, painthe ya dinayare, virattāyam samyhāyam; 280, 27, uttarāyam disāyam, 323, 18, uttarāyam sedhīyam; 310, 22, uttarāyam sedhīya; 312, 8, dattāyam (se kanṇāyam) na pabhavai sayano rāyā vā; 210, 1, rāīyam ("at night"); 310, 24, Pabhankarāyam nayarīyam.

Feminine locatives in -āyam and -īyam have hitherto not been known to occur in any literary Pkt dialect. Their genuineness is, however, corroborated not only by the corresponding Pali forms, but also by one solitary form which Pischel (§ 388) quotes from a Pallava Grant: "Loc sing.  $\bar{A}pitt\bar{i}yam$  (6, 37), i.e.  $\bar{A}pittiyam = \bar{A}pitty\bar{a}m$ , 1 e. the Pali form " Now if -ayam and -iyam are genuine archaisms, it is obvious that -āya and -īya must also be recognized as such-which in the case of the dative in -āya has, of course, never been doubted. We have thus throughout an archaic form in -ya, a normal one in -e, and we may therefore ask ourselves whether we have not here to do with a uniform and purely phonetic development of final -ya after a long vowel into -c This would remove the difficulties with which the explanation of the dat. sing. in -āe is beset (cf. P, § 364), and would make it unnecessary to have recourse to the Brahmana form mālāyai for the explanation of Pkt mālāe (P, § 375) But whether this be accepted or not, it is at least obvious that the substitution of a dative in  $-\bar{a}e$  for that in  $-\bar{a}ya$  cannot be separated from the substitution of fem. -āe, -īe for -āya, -īya; if both changes are not the result of the same phonetic law the former must be due to analogy with the latter.

One of the most interesting and remarkable archaic forms preserved in Vh is an abl sing m n. in -am. I have noted it only thrice 6, 13, . . . tao nissaranto dukkha-maranam = tato nirasarisyad 1 dukkha-maranāt, "then he would have escaped a miserable death"; 146, 29,

The use of the present participle as conditional, taught by Hemacandra (111, 180, cf Jacobi, Bhavisatta Kaha, § 35 In JErz no instance occurs, cf JErz, § 112), is remarkably frequent in Vh. I have noted no less than nineteen cases, of which a few may be quoted here 149, 11, jai jänanto, na ento! "Had I known (this), I should not have come (with you)! "126, 6, jai esa vaggho honto, to padiyam mamam langhento—na esa vaggho, "If this were a tiger he would attack me who has fallen down—this is no tiger!" 110, 25, lim puna tumam si annesim sähintao, "(I should love to tell you), but you would tell others!" 120, 14, aham jai pamäena niggao honto, to mi bandham pävento, "Had I stepped out by an oversight I should have been arrested" 228, 25, jai si na inlī tīse vā rūvam na damsentī, to mi vivanno honto, "Had you not come

parvaya-kandaraṃ viṇiggayā = parvata-kandarād vinirgatau; 227, 24, cukkā si āyāram = bhraṣṭāsy ācārāt. There can be no doubt that the forms in -am are ablatives none of the verbs nihsarati, vinirgacchati, cukkai = bhraṣyati could be constructed with any other case. Now an abl sing m n in -aṃ may at first sight appear rather strange and doubtful. Yet the development of final -āt into -aṃ is in perfect accordance with the phonetic laws of Pkt, cf. P, §§ 339, 75; 114; 181. Pischel says in § 114 "AMg sakkham = sākṣāt (Hc 1, 24; Uttar. 116, 370; Ovav.), besides Ś sakkhā (Mallikām, 190, 19) AMg hĕtṭhaṃ besides AMg JM hĕtthā (§ 107) is an accusative besides an ablative; the same may be the case with sakkham." The three forms preserved in Vh enable us to decide with absolute certainty that sakkham and hettham are regular ablatives going directly back to sāksāt and adhahsthāt. Their preservation is doubtless due to the fact that they were used as adverbs and therefore no longer felt to be ablatives

An additional proof is once again furnished by the Pali, where the abl sing. in -am also exists, though it is unknown to the official grammar <sup>1</sup> Cf e g the well-known stanza Dhammapada 314 (= Saṃy. Nik., vol. 1, p 49) akatam dukkatam seyyo, pacchā tapati dukkatam | katam ca sukatam seyyo, yam katvā nānutappati, the first pāda of which is quite correctly rendered in the Udānavarga (xxix, v. 53, "B 41" in Pischel's edition) by akrtam kukrtāc chreyah . . . It is clear that in the 3rd pāda, too, we have to translate krtāc ca sukrtam śreyah . . . Or cf. Jātaka 458, 13d kattha-tthito para-lokaṃ na bhāye? "Being in which condition need he not fear the other world?" But it is well known that the verb bhī is never constructed with the accusative, but regularly with the ablative, exceptionally with the genitive.

or had you not shown me her figure, I should have died "36, 11, jai te piyā jīvanto, tumam vā īs'attha kusalo honto, to na esa erisa-sirīe bhāyanam honto evam simghādaga-liyā-caulka-caccara-racchāmuhesu uvalalanto viharejja! "If your father were alive, or if you were skilled in the science of archery, this fellow would not enjoy such prosperity nor would he thus roam about sportively in ." Further instances will be found in Vh 13, 26, 16, 25, 51, 21, 71, 22, 135, 16, 137, 2, 21, 106, 18 (read devam si ), 168, 14, 169, 2, 228, 1, 248, 19—The last of the sentences just quoted has already shown that for the expression of the modus irrealis the optative may be used as well Other instances of this occur, e g 17, 4, 109, 2, 135, 30, 322, 16 The two conditional periods 16, 25 f, and 17, 4, are both clear examples of the modus irrealis. Yet in the first case the present part is used, in the second the optative. It is very interesting to notice that Hemacandra in his rendering of the story in question (Parisistaparvan, 1, 46 ff) translates the present participles by conditionals (1, 60), but the optatives by optatives (1, 72)

 $<sup>^1</sup>$  I owe the knowledge of the Pali ablative in -am and of the passages quoted below to Professor Luders of Berlin

The verse Dhammapada 201 jayam veram pasavati is usually interpreted "He who conquers (jayan!) creates (prasavati) hatred." But a much more natural interpretation, corresponding much better to the last pāda "hitvā jaya-parājayam", is. jayād vairam prasravati, "from victory arises hatred" There can also be no doubt that Dhammapada 49 yathāpi bhamaro puppham vanna-gandham ahethayam/paleti rasam ādāya, evam gāme munī care must be translated "And as the bee, having taken the juice, flies away from the flower (puspāt!) without damaging its colour and smell, even so . . "It can be shown that in the dialect from which the Pali scriptures were translated the abl in -am was more frequent. But as in AMg and JM, only those forms are preserved which had the good fortune of being either overlooked or misunderstood.

A few pronominal forms also deserve to be mentioned. In Vh  $may\bar{a}=$  Skt  $may\bar{a}$  is the most usual form of the inst sing. of aham; it occurs several hundreds of times. This form is nowhere even mentioned in P, though it had been duly recorded by Jacobi (JErz, § 43). It seems, however, that in JErz it occurs only once (10, 1), so that Pischel may have regarded this solitary form as a Sanskritism In the acc sing. Pischel restricts the use of me to AMg, of te to AMg, S, Mg, but we find the acc me Vh 43, 26, 44, 8; 105, 18; 140, 7, etc, acc te 65, 11; 81, 29, 84, 7, 87, 30, 221, 20. In the loc sing Pischel knows mai in S only it occurs Vh 150, 25, 241, 13 Besides, we read Vh 282, 21, the form mamamhi, which is wanting in P

According to P, §§ 419; 422, the plural forms ne and bhe are used as follows ne, acc M, AMg, inst. gen only AMg; bhe, nom taught by one grammarian (Canda), acc inst only AMg; gen AMg and JM. In Vh we find ne, acc 121, 13; 134, 27; inst 233, 27, gen. 43, 3; 70, 24; 73, 23; 94, 16 et passim, besides acc. pl nam (read ne?), 70, 23, 230, 23 bhe, nom 99, 26, 125, 13, acc 118, 4, 8, 153, 23, 367, 17, inst 101, 4, 108, 3, 112, 10, 115, 26, etc, gen in common use According to P, § 422, the gen pl vo = vah is used in M, S, and the Pallava Grants, but not traceable in other dialects it occurs Vh 211, 27, 224, 3, 351, 2 Besides, an unmistakable nominative vo is found Vh 88, 21.

bhe is explained by Pischel as the result of a weakening of tubbhe, due to absence of accent (§ 422) This explanation is confirmed by a hitherto unknown form found in Vh; a genitive mhe bears exactly the same proportion to tumhe as bhe to tubbhe I have therefore no doubt as to its genuineness, even though it occurs only four times

within thirty consecutive lines of the text. 213, 8, ahavā to [tubbhe] <sup>1</sup> bhūeṇa kenai mhe <sup>2</sup> umhā <sup>3</sup> hojjā? "Or should you have got fever through some demon?" 213, 15: na mhe umhā sarīrassa, "You have no fever!" 213, 18: kerisaṃ mhe <sup>4</sup> sarīrassa? "How is your health (lit the state of your body) <sup>2</sup>" 214, 2 mama pasāeṇa mhe <sup>5</sup> kajjasiddhā. The readings of the MSS plainly show that mhe was unfamiliar or even unintelligible to the scribes so that they tried to eliminate it—which for us is an additional proof of its correctness and authenticity.

It would be easy to add a long list of other forms, words, etc., occurring in Vh which are either completely wanting in P or attributed by Pischel to AMg only. A brief enumeration of at least some of them may be given in conclusion.

 $\bar{a}y\bar{a} = \bar{a}tman$  (§ 88, also JŚ  $\bar{a}d\bar{a}$ ), 130, 16; -tra after long vowel becomes -ya (§ 87) ·  $g\bar{a}ya = g\bar{a}tra$ , 73, 12; 196, 10; 320, 14, 328, 21. goya = gotra, 159, 14,  $vrdiy\bar{a} = vrdy\bar{a}$  (not in P), 88, 14, nitiyam= nityam (not in P), 178, 27, ahe = adhas (§ 345), 152, 3; 155, 18, ahe-loga, 159, 20, uyāhu (§ 85), 59, 9, 151, 13, udāhu, 12, 6, 37, 20, 47, 27; 126, 23; 135, 28; 142, 30; voc rāyam! (§ 399, not in JErz), 128, 30; 131, 9, 234, 4, 9; 244, 13, et passim, nom pl bahave (§ 380, "in JM probably wrong for bahavo") 52, 19, 234, 27; 310, 22; 323, 26; nom pl  $g\bar{a}vo = g\bar{a}vah$  (not m P, § 393, but cf. Geiger,  $P\bar{a}li$ , § 88), 181, 28;  $g\bar{a}o = g\bar{a}vah$  (§ 393), 182, 3;  $k\bar{a}ladhammun\bar{a}$ samjutta (§ 404, p. 284 bottom), 75, 25, 284, 20, 25, 286, 20; 287, 4, 298, 15; 299, 9; 304, 4, 5, 7, 9 Absolutives: in -ttānam (§ 583) bharettāṇam, 53, 27, pakkhālettānam, 247, 20, uddīssa = uddiśya (not P, § 590), 14, 8, paducca (§ 590), 5, 17, 10, 23; 280, 31, 311, 13; 342, 16, 360, 26;  $pappa = pr\tilde{a}pya$  (§ 591 AMg and JŚ), 235, 5;  $\bar{a}y\bar{a}ya = \bar{a}d\bar{a}ya$  (§ 591 AMg and JŚ) 163, 20.

Vh has presented us a picture of JM materially different from that which is familiar to us from P and JErz Its main features are: first, an even much closer affinity to AMg than that prevailing between ordinary JM and AMg (cf P § 20)—we are markedly nearer the time when JM came first into being as an individual dialect, distinct from AMg. Secondly a great number of archaisms and other interesting

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inserted, because the following mhe had become unintelligible!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Only one MS reads thus, all others have se

<sup>3</sup> The editors print uggā which gives no sense, cf the next passage

<sup>4</sup> One MS reads thus, the others have he

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> All MSS but one read mhi.

peculiarities which not only in themselves are valuable additions to our knowledge, but also help to elucidate many a dark point of Pkt grammar and linguistic history. Ultimately the great problems of the origin and true character of AMg and JM, of their development, and their relations to each other as well as to the other Pkt dialects, the Pali, etc., are raised anew and demand new answers <sup>1</sup> A discussion of them is, however, quite beyond the compass of the present paper, the aim of which has merely been to make known the new material supplied by Vh and to direct the attention of fellow Indologists to a field of research which in my opinion badly needs new tilling.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The conclusions arrived at by Jacobi in his paper "Über das Prakrit in der Erzahlungsliteratur der Jamas" (Rivista degli Studi Orientali, 1908-9, pp 231 ff) will have to be modified

# Zur Geschichte der Jaina-Kosmographie und -Mythologie

Von Ludwig Alsdorf, Munster

Abkurzungen · Jamb = Jambuddīvapannattı (zitiert nach der Ausgabe im Śreṣṭhi Devcand Lālbhāī Jain Pustakoddhār 52, Bombay 1920). Bhcc. = Bharahacakkıcariya HTr = Hemacandras Trisasti-śalākāpurusacaritra. BK = Brhatkathā KSS = Kathāsaritsāgara. Vidy. = Vidyādhara. — Mit "Kirfel" und "Schubring" wird auf des ersteren "Kosmographie der Inder", des letzteren "Lehre der Jainas" (Grundr. d Indo-Ar Phil u. Altertumsk III, 7) verwiesen.

In seiner "Kosmographie der Inder" stellt W. Kirfel auf S. 209 fest, daß uns das so reich entwickelte und folgerichtig durchgebildete kosmographische System der Jainas von vornherein als ein fertiges Ganzes entgegentritt, an dem — von belanglosen Einzelheiten abgesehen — von den altesten bis zu den jungsten Quellen nichts mehr geandert oder zugefügt wird — eine Erstarrung, eine "Versteinerung", die ubrigens keineswegs nur fur die Kosmographie der Jainas charakteristisch ist, sondern mehr oder minder ihr ganzes Lehrgebaude auszeichnet, vgl. etwa v. Glasenapp's "Jainismus" S. 138f.

Wenn es nun auch richtig ist, daß wir innerhalb der Jaina-Überlieferung Entwicklungsstufen des Systems zumeist nicht erkennen konnen, so ist es doch selbstverstandlich, daß wir versuchen mussen, durch Prüfung innerer Kriterien sowohl als besonders durch Vergleich mit nicht-jinistischen Anschauungen uns trotzdem Einsicht in die Entstehung und Ausbildung des kosmographischen Systems — und der damit organisch zusammenhangenden eigentumlichen Mythologie bzw. Universalgeschichte — der Jainas zu verschaffen. Kirfel's im wesentlichen deskriptive Darstellung hat sich diese Aufgabe nicht gestellt, zu deren Losung auch sonst, namentlich was die eigentliche Kosmographie angeht, noch recht wenig beigetragen worden ist.

Im folgenden hoffe ich zu zeigen, daß auf die angedeuteten Probleme ein überraschendes Licht geworfen wird durch eine Quelle, deren kosmographisch-mythologische Aussagen von Kirfel überhaupt nicht berücksichtigt wurden und auch sonst noch nirgends die Beachtung gefunden haben, die sie verdienen. Das ist Gunächyas Brhatkathä, und zwar nicht etwa in der erst seit kurzem vorliegenden Jaina-Version, sondern geräde in der am langsten und besten bekannten kaschmirischen Rezension, d. h. hauptsachlich Somadevas Kathäsaritsägara.

Was die BK mit der Mythologie und Kosmographie der Jainas verbindet, sind mit einem Worte gesagt die Vidyādharas.

Welche Rolle diese merkwurdigen ubermenschlichen Wesen1) in der BK spielen, ist bekannt genug und wird in der Einleitung zum KSS mit aller wunschenswerten Deutlichkeit ausgesprochen: im Gegensatz zu den bis zum Überdruß wiederholten Gotter- und Heldengeschichten soll die BK etwas ganz Neues bieten in der Geschichte der Vidyadharas; die BK ist die Geschichte der Vidy.s. Ist auch diese Einleitung der kaschmirischen Rezension an sich sekundar, so halte ich doch die darin gegebene Charakterisierung der BK und der in ihr von den Vidy.s gespielten Rolle fur vollkommen zutreffend. Denn was mir bisher nicht genugend beachtet zu sein scheint, ist die Tatsache, daß wir von der Jama-Literatur abgesehen - von den Vidy.s zwar in der BK sehr viel, außerhalb der BK — konkret gesprochen. außerhalb von KSS, Brhatkathāmanjarī und Brhatkathāślokasamgraha — dagegen erstaunlich wenig horen.

<sup>1)</sup> In Penzer's Neuausgabe von Tawney's KSS-Übersetzung werden sie Vol IS 197 zusammen mit Nägas und Siddhas als "Independent superhumans, often mixing with mortals" klassifiziert im Gegensatz zu Feinden und Dienern der Gotter und menschenfeindlichen Damonen

In seinem Artikel "Brahmanism" in Hastings' "Enyclopaedia of Religion and Ethics" (Vol. II) widmet Jacobi den Vidy.s folgende Ausfuhrungen:

"The Vidyādharas deserve a fuller notice. In the older popular tales, especially in Pāli literature, the Yakṣas are the principal superhuman beings; in the younger popular literature (represented by the Brhatkathā) they are supplanted by the Vidvādharas, the most human-like of all inferior divine beings. They live under kings and emperors (chakravartins) of their own, in towns on the northern mountains, just like men, with whom they have much intercourse and even intermarry. Men can also be received into their community and acquire sovereignty over them. They possess superhuman powers, especially the faculty of moving through the air, and of assuming by their vidyā, or witchcraft, any shape at will (whence they are also called Khechara, and Kāmarūpin). The Vidyadharas seem to have been at the height of popularity during the early centuries of our era; there is a Prākrit poem by Vimalasūri, the Padmacharita, which belongs to that time; in it the Rāksasas, the Yaksas, the Monkeys, etc., of the Rāmāyana are declared to be different tribes of Vidyādharas."

Wenn Jacobi hier von der durch die BK reprasentierten jungeren volkstumlichen Literatur spricht, so können wir das unbedenklich einschrankend prazisieren und einfach dafur schreiben: die BK, bzw. die von ihr abgeleiteten Werke. Tatsachlich ausschließlich aus diesen sind Jacobi's positive Angaben geschöpft, und wir haben nicht den geringsten Anhalt dafur, daß die BK etwa nur ein Werk einer verbreiteten Gattung gewesen ware: ganz im Gegenteil spricht die ihr in der Literatur zuerkannte Stellung dafur, daß sie eine einmalige, ebenso charakteristische wie originale Schopfung war, und zwar bestand ihre Originalität eben — wie es der KSS so deutlich sagt — hauptsachlich in der Wahl der Vidy.s zum Gegenstand bzw. Milieu. Ja, es sieht fast so aus, als seien die Vidy.s uberhaupt erst durch die BK aufgebracht und in die Literatur eingeführt worden.

Denn daß sie einer jungeren Stufe in der Entwicklung der indischen Mythologie angehoren, unterliegt ja keinem Zweifel. In der alten Zeit entsprechen ihnen, wie Jacobi a. a. O. andeutet, die Yaksas, und, wie wir hinzufugen durfen, die Gandharven / Apsarasen1), mit denen sie dann spater so oft zusammen genannt werden. Vom Veda ganz zu schweigen, ist besonders bezeichnend ihr volliges Fehlen in der alten buddhistischen Überlieferung<sup>2</sup>). In beiden Epen werden sie zwar wiederholt genannt3), spielen aber keine irgendwie beachtliche Rolle; ihre Erwahnung beschrankt sich in den meisten Fallen auf eine Mit-Aufzahlung in der Reihe der ubrigen halbgottlich-ubermenschlichen Wesen - von auch nur einer Geschichte oder Episode, die einen Vidy. zum Helden hatte oder in der ein Vidy, handelnd auftrate, ist nicht die Rede. Von den bei Hopkins genannten Rämäyana-Stellen stehen eine ganze Anzahl (I 56, 11; IV 43, 52f.; V 54, 51, VI 74, 44) in sicher interpolierten Stucken, und die

<sup>1)</sup> Wer im KSS liest, wie Menschen durch Ausfuhrung bestimmter Zeremonien zu Vidy's werden (vgl auch Harsacarita III, Cowell-THOMAS S 97), wird nicht umhin konnen, an die Geschichte von Purūravas' Aufnahme unter die Gandharven zu denken Setzte man in der Urvasī-Geschichte des Satapathabrāhmana fur "Gandharven" "Vidy s" und fur "Apsarasen" "Vidyādharīs", so konnte sie als typische Vidy -Geschichte gelten!

<sup>2)</sup> Das Dictionary der Pali Text Society (bei Childens fehlt das Wort uberhaupt) gibt "vijjā-dhara" mit "a knower of charms, a sorcerer" wieder, faßt das Wort also - fur einen Teil der Belege vielleicht mit Recht — einfach als Appellativ auf Von den zitierten Stellen stammen drei aus dem Milindapanha, drei aus der Jätaka-Prosa (III 303, 529. V 94) und beweisen also fur die alte Zeit gar nichts, daß im Samugga-Jātaka (III 529) ursprunglich sicher nicht von einem Vidy die Rede war, werden wir weiter unten sehen Die einzige Gatha Jat 510, 22 aber fuhrt lediglich aus, daß (wie nach den vorhergehenden Strophen auch andere machtige Wesen gegen den Tod nichts vermogen) auch die vijjādharas zwar mittels osadhis sich unsichtbar machen, sich damit aber nicht dem Blick des Konigs Tod entziehen konnen Gerade hier liegt also - falls die Strophe überhaupt alt ist - die allgemeine Bedeutung "Zauberer" sehr nahe, und als Beweis fur das Alter der Vidy s kann diese eine Stelle unmoglich dienen

<sup>3)</sup> Vgl Hopkins, Epic Mythology § 116, Sorensen, Mbh-Index s vv Vidyādhara, °rī, °rendra, °rādhipa

Möglichkeit, wenn nicht Wahrscheinlichkeit spateren Einschubs ist bei allen gegeben. Über die chronologische Wertlosigkeit aber der Feststellung, eine bestimmte Sache oder Person komme "schon im Mbh. vor", vergleiche man Winternitz' Ausfuhrungen Lit.-Gesch. II² S. 469. Die sparlichen Vidy.-Erwahnungen der Epen konnten also, selbst wenn eine an dieser Stelle nicht mogliche Einzeluntersuchung eine Anzahl von ihnen als alt erweisen sollte, nur beweisen, was wir ohnehin für selbstverstandlich halten werden, daß namlich Gunädhya seine Vidy.s nicht einfach frei erfunden hat, sondern von volkstumlichen Vorstellungen, vermutlich seiner engeren Heimat, ausging.

Die Vidy.s sind nun zwar -- was angesichts der Beruhmtheit der BK ganz unvermeidlich war - den ubrigen Genien-Arten (Gandharvas, Siddhas, Nāgas, Yakṣas usw.) eingereiht worden, haben aber keine von ihnen verdrangen können. Ja, wenn wir die jungere Literatur daraufhin durchmustern, so hat es im Gegenteil den Anschein, als ob sich die Vidy.s kaum in dem eigentlich zu erwartenden Maße durchgesetzt hatten. Der Gegensatz zwischen den sparlichen und wenig aufschlußreichen Erwahnungen in den nicht direkt auf die BK zuruckgehenden oder unter ihrem handgreiflichen Einfluß stehenden Werken und der zentralen Stellung der Vidy.s, der Überfulle von Material uber sie in der BK und ihren Folgewerken ist ganz auffallend. Wenn anderseits, wie Lacôte in seinem "Essay sur Gunādhya et la Brhatkathā" gezeigt hat, in der kaschmirischen Rezension der BK sich eine ganze Reihe von Vidy.-Geschichten finden, die nicht dem Grundwerk entstammen, so wird man diesen Sachverhalt doch so deuten mussen, daß alles, was unter dem Einfluß der BK an nachgeahmten Vidy.-Geschichten entstand, wieder der BK einverleibt wurde - ein unverkennbares Anzeichen dafur, wie sehr man Vidy. und BK als zusammengehorend empfand.

Wenn wir bei den Buddhisten den Vidy.s so gut wie gar nicht begegnen und sie bei den Brahmanen im wesentlichen auf die BK und deren Einflußsphare beschrankt finden, so mussen wir mit Überraschung feststellen, daß in der Literatur der Jainas, der kanonischen wie der nachkanonischen, die Vidy.s eine ganz außerordentliche Rolle spielen. Der Vidy. hat hier, so konnte man sagen, geradezu gewuchert. Wie ich schon in meinem "Harivamsapurāna" S. 95 Anm. 1 festgestellt habe, werden z.B. ım Harıvamsapurana Vidy.s ..nicht nur bei jeder nur denkbaren Gelegenheit eingeführt; es wird auch ungefahr alles zu Vidy.s gemacht, was irgendwie nicht ganz klar Mensch oder Gott ist: die Zieheltern Pradyumnas, der Vater der Usa, der mit Arjuna kampfende Kırāta ..., ja m Jaina-Rāmāyana sogar das Affenheer Hanumans"1). Diese Beispiele ließen sich fast beliebig vermehren 2).

Die Jamas haben nun aber auch - und damit kommen wir zum eigentlichen Gegenstand unserer Untersuchung den Vidy s einen festen, und zwar keineswegs unbedeutenden, Platz in ihrem kosmographischen System und ihrer mythischen Welthistorie angewiesen. Sie unterscheiden sich damit scharf von den Buddhisten wie von den Brahmanen. Im buddhistischen Teil von Kirfel's Kosmographie kommt das Wort Vidy, uberhaupt nicht vor. Die puranische Kosmographie fuhrt zwar in der Reihe der halbgottlichen Wesen auch die Vidy.s mit auf; aber sie lokalisiert sie in der unbe-

<sup>1)</sup> Dieser letzte, bereits in den oben zitierten Ausfuhrungen Jacons's erwahnte Fall kommt indessen jedenfalls nicht ganz auf das Konto der Jamas. Jāmbavatī, die Tochter Jāmbavats (der bei den Jainas selbstverstandlich auch Vidy ist) wird Mbh XIII 14, 41 kapindraputri, 42 vidyādharendrasya sutā genannt Die Bombayer Ausgabe ersetzt zwar kapindra° durch narendra°, aber es wird ja auch sonst (Hopkins S 13) Jāmbavat nicht nur als Baren-, sondern auch als Affenkonig bezeichnet Und endlich ist hiervon schwerlich zu trennen die Tatsache, daß im Samugga-Jātaka der Vidy der Prosa in den Gāthās vāyussa putta genannt wird der "Sohn des Windes" ist bekanntlich Hanuman, und es kann somit (den Hinweis verdanke ich Herrn Geheimrat Luders) keinem Zweifel unterliegen, daß in der ursprunglichen, noch viel derberen Geschichte die Frau sich mit einem Affen einlaßt

<sup>2)</sup> Fur die Rolle, die die Vidy's in der Erzahlungsliteratur der Jamas spielen, vgl man etwa den Index zu Tawner's Kathakośa-Übersetzung s vv vidyādhara, °ras, °rī

stimmtesten und unsystematischsten Weise, ubrigens auch fast ganz ohne nahere Angaben, bald hier bald dort auf irgendwelchen mythischen Bergen um den Meru herum¹): Angaben, die, wie wir sehen werden, auch an sich sekundar sind. Ebenso unbestimmt und widerspruchsvoll sind die Angaben der Epen. Von einem festen Platz im System, von einer irgendwie bedeutenden Rolle, die die Vidy.s spielten, kann also nicht die Rede sein sie werden vielmehr offenbar nur, weil sie eben auch noch da sind, ganz nebenbei mit aufgefuhrt und irgendwohin gesetzt.

Die Anschauungen der Jamas, soweit sie für unsern Zweck in Betracht kommen, sind kurz folgende<sup>2</sup>). Die sudlichste der sechs westostlich verlaufenden, den kreisrunden Jambudvīpa in 7 Weltzonen teilenden Weltgebirgsbanke ist der (Kṣudra-) Himavat (Pkt. Cullahimavanta); er trennt unsere sudlichste Zone Bharatavarṣa von dem nordlich davon gelegenen Haimavatavarṣa. Bharatavarṣa wird weiter zerlegt in eine sudliche und eine nordliche Halfte (daksinārdhabharata und uttarār-

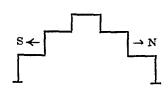

dhabh.) durch ein dem Himavat parallel laufendes Gebirge, das im Prakrit Veyaddha, im Sanskrit Vaitādhya oder Vijayārdha heißt. Es zeigt den in der Figur schematisch angedeuteten

Querschnitt (vgl. Kirfel Tafel 9 u. 10). Die Gipfelflache ist ein Spielplatz der Gotter; auf dem oberen Absatz wohnen Gottheiten niederer Grade; der untere Absatz aber ist die Wohnstatt der Vidy.s. Er wird im Pkt. als sedhi (= Skt \*śliṣti), im Skt. als śreni bezeichnet, und zwar gibt es, wie die Figur zeigt, eine Sud- und eine Nord-Sreni (dāhiṇa-sedhi/dakṣiṇaśreṇi und uttaraseḍhi/°śreṇi) auf ersterer liegen 50, auf letzterer 60 (in Listen aufgezahlte!) Stadte³) — Der

<sup>1)</sup> Fur die Einzelheiten verweise ich auf Kirfel's Werk

<sup>2)</sup> Fur die kosmographischen Belege verweise ich wiederum auf Kirfel, vgl auch mein "Harivamsapuräna" S 444f und die dort gegebene Figur

<sup>3)</sup> Die großere Zahl der Nord-Śreni erklart sich daraus, daß das Gebirge sich als peripherienahes Kreissegment darstellt, so daß sein Nordrand merklich langer ist als der Sudrand, vgl Kirfel, Tafel 10

Bharatavarsa wird nun weiterhin in nordsudlicher Richtung dreigeteilt durch die beiden Strome Sindhu und Gangā, die im Himavat entspringen und den Veyaddha in zwei Hohlen, der Timisa-1) (Tamisrā-) und Khandappavāya- (°prapāta-) guhā unterfließen. Flusse und Veyaddha zusammen zerlegen also Bharata in 6 Teile, die khanda heißen und von denen nur der mittlere der Sudhalfte von Ariern bewohnt wird, alle ubrigen dagegen von Mlecchas. Schon hieraus (aber auch aus vielem andern) ergibt sich unzweideutig, was auch Kirfel S 225 feststellt, "daß man unter dem Vaitādhya das Himālaya-Gebirge der wirklichen Geographie und nicht etwa die Gebirge Mittelindiens zu verstehen hat "

Die Jama-Mythologie<sup>2</sup>) zahlt unter ihren 63 "Großen Mannern" 12 Cakravartins; außerdem gelten die 9 Väsudevas als Halbcakr.s (ardhacakravartın). Ein Cakravartın muß alle 6 Khandas Bharatas erobern einschließlich der beiden Vidy.-Srenis; ein Ardhacakravartin dagegen begnugt sich mit den drei südlichen Khandas und der Sud-sreni Der maßgebende, am ausfuhrlichsten dargestellte Digvijava ist der des ersten Cakr. Bharata, nach dem der Bharata-varşa benannt ist. Von ihm liegt uns eine kanonische Darstellung vor in dem Jambuddīvapannattı eingegliederten Bharahacakkicariya3); dieser Darstellung folgt die Hemacandras im I. Parvan seines Trisastisalākāpurusacaritra4).

Im Voraus sei bemerkt, daß der Cakr. nur den Aryakhanda und den mittleren Mlecchakhanda der N-Halfte selbst unterwirft; er bleibt immer innerhalb der zwei Flusse und sendet zur Eroberung der jenseits von ihnen liegenden 4 Khandas

<sup>1)</sup> Diese vom Bhcc (s gleich), dem Thananga, der Vasudevahındı und Puspadantas Mahāpurāna gebotene Form fehlt bei Kirfel, der (im Register) nur Tamisa angibt dies die in Jamb. außerhalb des Bh c c gebrauchte Form

<sup>2)</sup> Vgl v Glasenapp, Jainismus, S 246-301

<sup>3)</sup> Analysiert von Schubring, Gott gel Anz 1932, 291-98

<sup>4)</sup> Neuausgabe Bhavnagar 1936 Übersetzt von H Joнnson, Gaekwad's Or Ser vol LI

jeweils seinen ihn begleitenden Feldherrn aus 1). Der Digvijaya des Cakr. selbst bildet eine Pradaksinā um seine in der Mitte des Āryakhanda gelegene Residenz Ayodhyā. Er beginnt an der Mundung der Gangā in den Ozean, fuhrt an diesem entlang bis zur Mundung der Sindhu und geht dann zur Timisa-Hohle, deren Wachter, der Gott Kayamāla (Kṛta°), sich unterwirft. Nachdem der General von seinem Feldzug in das SW-Nikkhuda zuruck ist, offnet er auf Befehl des Cakr. durch Anklopfen mit seinem Stabe das Tor der Hohle, die der Cakr. auf seinem Durchzug mittels des mani- und kākiņī-ratna erleuchtet. Es folgt nun im mittleren Khanda der Nordhalfte die Besiegung und Unterwerfung der Kirātas, dann begibt sich der Cakr. zum Himavat, an dem er den Vorderteil seines Wagens dreimal anprallen laßt und dessen Gottheit er unterwirft. Darauf wendet er sich zum Rsabhakūţa²), laßt auch dort den Wagen dreimal anprallen und schreibt eine Proklamation seiner Cakravartin-Herrschaft über ganz Bharatavarsa an die Bergwand. Nun geht es zuruck

gırı-sāgara-maryādam Sındhor uttara-nıskutam nrpâjnayā Suseno 'tha sādhayıtvā samāyayau 4,458

Die Unternehmungen gegen die beiden Gangā-Niskutas werden 4,539 (NO) und 4,586 (SO) berichtet, also auch getrennt — Das Wort niskuta durfte übrigens, ebenso wie Vaitādhya und Vijayārdha (vgl unten S 485f), nur falsche Sanskritisierung sein. nikhuda ist vielmehr tatsachlich = niskria und bezeichnet das von Sindhu und Gangā "Ausgeschlossene", dh also die vom Āryakhanda aus gesehen jenseits Sindhu und Gangā liegenden Teile Bharatavarsas Diese Erklarung macht auch die Komposita Sindhu-bzw Gangā-nikhuda verstandlich, deren Anfangsglieder also ursprunglich im Instraufzulosen waren

<sup>1)</sup> Diese vier Khandas heißen nikkhuda / niskuta Nach Schubring, Gott gel Anz 1932, S 296, hatte Hemacandra die Unternehmungen gegen das SW- und NW-, gegen das SO- und NO-Niskuta zu je einer vereinfacht Dies ist jedoch nicht richtig Nur das erste Unternehmen, gegen das SW-Niskuta, wird (HTr I 4, 248—284) ausführlich berichtet, bei den drei übrigen begnugt sich der Dichter (vernunftigerweise) mit je einem Śloka Aber alle drei stehen genau an der gehorigen Stelle im Verlauf des Digvijaya, so z B das nach NW zwischen der Bezwingung der Mlecchas des mittleren Nord-Khanda und der Unterwerfung des Himayat

<sup>2)</sup> Vgl unten S 488f

zum Veyaddha und es folgt die Unterwerfung der beiden Vidy.-Herrscher Nami und Vinami. Mit diesen hat es folgende Bewandtnis1)

Als der erste Tirthankara Rsabha, Bharatas Vater, vor seiner Weltentsagung sein Reich verteilte, weilten die Prinzen Namı und Vınamı in der Fremde. Bei ihrer Ruckkehr baten sie Rsabha um ihren Anteil, aber er, der sich inzwischen von allem Weltlichen abgewandt hatte und in tiefer Meditation versunken war, antwortete ihnen nicht. Nami und Vinami dienten ihm nun unverdrossen unter steter Erneuerung ihrer Bitte um ein Reich. Da kam eines Tages Dharanendra, der Herr der Nagakumaras, und belehnte sie zum Lohn dafur. daß sie Rsabha so treu gedient, mit den beiden Srenis des Vaitādhya. Da man dorthin zu Fuß nicht gelangen kann, verlieh er ihnen 48000 Vidyās, um sich und ihre zukunftigen Untertanen auf den Vaitādhya zu transportieren. Es grundete nun Namı 50 Stadte auf der Sud-, Vınamı 60 Stadte auf der Nord-Sreni. Die Vidy s wurden in 16 nach den Haupt-Vidyas benannte nikāyas eingeteilt, von denen je 8 Nami und Vinami zufielen. Dies ist der Ursprung der Vidy.s.

Nach der Unterwerfung von Nami und Vinami, die nach dem Bh.c.c. friedlich erfolgt, nach HTr dagegen das Ergebnis 12 jahrigen Kampfes ist3), zieht der Cakravartin durch die Khandaprapāta-Hohle (ihr gottlicher Huter heißt Nattamāla/Nrttamāla, Nātyamāla) zuruck in den Āryakhanda und nach Ayodhyā, wo seine feierliche Kronung stattfindet. -

<sup>1)</sup> Vasudevahındı S 163f, HTr I 3, 124-233, Jinasena, Harivamsapurāna (JHp) 22, 51-110, Puspadanta, Mahāpurāna VIII, Ravisena, Padmapurana 3, 306ff

<sup>2)</sup> Nach JHp heß er sie ihnen durch die Gottinnen Diti und Aditi geben, jede von ihnen gab die Halfte, und der vidyākosa der Diti hieß Gandharvasenaka, der der Adıtı Pannaga Die beiden Gottinnen kommen nur bei Jinasena vor, aber in der Vasudevahindi heißt es (164, 4) tao tena (sc Dharanena) Gandhavva-Pannagānam adhayālīsam sahassānī dınnānı

<sup>3)</sup> Zu diesem Unterschied vgl Schubring, Gott gel Anz S 295 Vasudevahindi und Jinasena scheinen der kampflosen (doch wohl usprunglichen!) Version zu folgen, doch sind beide zu knapp, um dies mit Sicherheit behaupten zu konnen

Von den kosmographischen Haupttatsachen der eben gegebenen Darstellung<sup>1</sup>): dem Veyaddha-Gebirge als solchem bzw. der in ihm vorliegenden merkwurdigen Verdoppelung des Himālaya, den beiden Vidy.-bewohnten Terrassen, vor allem aber den beiden unter ihm durchfuhrenden Stromtunneln, ist der normalen brahmanischen — und erst recht der buddhistischen — Kosmographie, wie sie Kirfel beschreibt, nicht das Geringste bekannt. Sie erscheinen vielmehr als besonders kennzeichnende Eigentumlichkeiten der Jaina-Kosmographie. Um so überraschender ist der, wie ich glaube im Folgenden erbrachte, Nachweis, daß alle diese Eigentumlichkeiten und darüber hinaus eine Reihe von Einzelzugen des geschilderten Digvijaya tatsachlich aus Gunädhyas BK stammen.

Leider fallt fur diesen Nachweis die so viel bessere, ausfuhrlichere und ursprunglichere nepalesische Version der BK so gut wie ganz aus. Wir haben von ihr nur den fast ganz in der Menschenwelt spielenden Anfangsteil, und es fehlen gerade die Partien, die fur die Kenntnis der Vidy.s erst wirklich ertragreich sein wurden, insbesondere der, wie wir sehen werden, entscheidend wichtige Eroberungsfeldzug Naravāhanadattas<sup>2</sup>), durch den er sich zum Cakravartin der Vidy.s aufschwingt. Wir haben also nur die durftige Darstellung der Kaschmirer, d. h. praktisch eigentlich bloß den KSS, denn Ksemendra kurzt ja gerade die Haupterzahlung so stark, daß er nur hier und da Somadevas Angaben bestatigen, sie aber nirgends erganzen oder zu ihrem Verstandnis beitragen kann; das Buch Mahābhıseka, das bei Somadeva ımmerhin 300 Sloken umfaßt, ist bei ihm auf ganze 55 Sl. zusammengeschrumpft

Wenn wir nun dem KSS irgendwelche Auskunfte über die Vidy.s der BK entnehmen wollen, so empfiehlt es sich,

<sup>1)</sup> Es sei ausdrucklich bemerkt, daß sie nur das für die folgende Untersuchung Dienliche aushob, sie ist also weder vollständig noch gleichmaßig und verzichtet auch zumeist auf Mitteilung von Varianten, besonders aus den Digambara-Quellen

<sup>2)</sup> Dieser fehlt auch der Jaina-Version, auf die wir uns aber hier aus methodischen Grunden ohnehin nicht stutzen wurden

dabei von allen eingeschalteten Vidy.-Geschichten, insbesondere denen von Saktivega und Süryaprabha im 5. und 8. Buch, zunachst ganz abzusehen, weil damit gerechnet werden muß, daß in diesen apokryphen Geschichten Gunadhyas Vorstellungen von den Vidy.s bereits weiterentwickelt oder geradezu verfalscht sind1). Wir beschranken uns also auf die (leider fast nie gelesene) Haupterzahlung des KSS.

Aus ihr ergibt sich zunachst eindeutig, daß die Vidy.s nirgendwo anders wohnen als auf dem Himālaya2). Besonders klar spricht dies Nārada aus, als er Naravānanadatta nach seiner Kaiserkronung vor dem vermessenen Zug nach dem Meru warnt (110, 18):

Vidyādharānām bhūmir hi Himavān vijitas tvayā, tan Merau devabhūmau te kim kāryam? tyaja durgraham! Aber wir erfahren auch Genaueres über die Wohnsitze der Vidy s:

ıha vidyādharānām dvau vedyardhau sto Himācale: 107, 65 uttaro daksınas cawa nānā tac-chrnga-bhūmi-gau, paratah kila Kailāsad uttaro, 'rvāk tu daksiņah. 66

"Hier auf dem Himälaya gibt es zwei Vedyardhas der Vidyādharas, einen nordlichen und einen sudlichen, die sich auf beiden Seiten (wortl. "voneinander getrennt") auf der Grundflache (Basis) seiner Gipfel befinden; jenseits des Kailāsa ist der nordliche, diesseits davon der sudliche."

Brockhaus verband nānā-tac° zu einem Kompositum, und daraufhin ubersetzte TAWNEY: "There are two divisions of the Vidyadhara territory on the Himalayas here, the northern and the southern, both extending over many peaks of that range." Das ist zweifellos falsch.  $bh\bar{u}m\iota$  ist die

<sup>1)</sup> Insbesondere halte ich die starke tantristische Farbung mancher Vidy-Geschichten im KSS für eine (in der Tat fast unvermeidliche!) sekundare Weiterentwicklung

<sup>2)</sup> Auch MBh III 9930 wird der Himālaya vidyādharânucarita genannt, aber an andern Stellen ebenso wie im Rāmāyana, den Purānen und den sekundaren Teilen des KSS erscheinen auch alle moglichen andern Berge und Lander als Wohnsitze der Vidy s Ich halte dies für eine sekundare Entstellung.

Grundflache, das Hochplateau sozusagen, aus dem die hochsten Gipfel herauswachsen; die Vedyardhas sind also zwei Terrassen oder Abdachungen auf der Hohe des Gebirges, aber noch am Fuße der Schneegipfel: wer einmal von der indischen Ebene aus über dem blauen Gebirgswall des Himālaya die weiße Kette der Schneegipfel schimmern sah, dem wird diese Vorstellung von der Lage des Menschen unzuganglichen, aber in allem so menschenahnlichen Reichs der Vidy.s ganz natürlich scheinen, um so mehr als ja die Schneeregion, der Kailas selbst, bereits durch Siva besetzt war.

Die beiden Vedyardhas werden von je einem Oberkonig beherrscht. Gleich nach der eben zitierten Stelle heißt es von dem nordlichen Vedyardha (107, 69f.):

tatra Mandaradevâkhyo mukhyo rājâstı durmatıh ... 69 yas tu dakşıṇa-madhye'sti Gaurīmuṇḍa ıtı śrutah, rājā vidyā-prabhāveṇa sa duṣṭâtmā sudurjayaḥ 70

Ebenso wird spater Naravāhanadattas Vater vom Siege seines Sohnes berichtet (110, 97f.):

hatvā Mānasavegam ca Gaurīmuṇḍaṃ ca dakṣiṇe
jitvā Mandaradevaṃ ca vedyardha-patim uttare 97
āsādyôbhaya-vedyardha-vidyādhara-mahībhujām
sarveṣām śāsana-bhṛtāṃ cakravarti-padam mahat ... 98

Als nun Nar. nach Eroberung des sudlichen Vedyardha sich anschickt, gegen Mandaradeva, den Beherrscher des Nord-Vedyardha, aufzubrechen, wird ihm gesagt, er müsse zuerst die *ratnas* eines Cakravartin erwerben, denn (108, 196f.):

asıddha-cakravarty-anga-sarva-ratnasya durjayah,
deva, Mandaradevo 'sau dūra-durgama-bhūmı-gah: 196
Devamāya-mahāvīra-rakṣıta-dvāradeśayā
agrasthayā Triśīrṣâkhya-guhayā hy eṣa rakṣyate, 197
sıddha-ratnena câkramyā¹) sā guhā cakravartinā.

D. h. also der nordliche Vedyardha ist nur durch einen Tunnel, die Triśīrṣa-guhā, zuganglich, und diesen Tunnel

<sup>1)</sup> Durgāprasād und Pārab drucken falsch  $^{\circ}mya$ , Brockhaus hat richtig  $^{\circ}my\bar{a}$ 

kann nur ein mit den Ratnas versehener Cakravartin passieren. Diese Ratnas gewinnt denn auch Nar. nun zunächst. Als er dann auf seinem Feldzug bis zum Fuß des Kailasa gekommen ist und dort am Ufer der Mandakini lagert, wird 1hm nochmals gesagt (109, 44f.):

na yuktam imam ullanghya Kailasam gantum agratah: 44 Harâspadasya hy etasya vidyā nasyanti langhanāt! Triśirsaguhayā tasya gantavyam pārsvam uttaram, 45 Devamāyâbhidhānena sā ca rājnábhiraksyate.

Hier sehen wir als offenbar mit veduardha1) gleichbedeutend das Wort pārśva2) gebraucht; ebenso verwendet es der Hohlenwachter Devamāya, als er, inzwischen von Nar. unterworfen, diesem auf seinen Wunsch die Geschichte der Trisirsa-Hohle erzahlt (109, 61 ff.):

Kaılāsasya purā, deva, vidyādhara-varâśrite abhūtām bhinna-sāmrājue dve pārsve daksinottare. 61 Rsabhakhyo 'tha devena tapas-tustena Sambhunā cakravartī pradisto 'bhūt eka eva tayor dvayoh. 62 sa gantum uttaram pärsvam Kailāsam jātu langhayan

adhahsthita-Hara-krodhād bhrasta-vidyo 'patad dwah. 63

Rsabha fragt nun Siva, nachdem er seinen Zorn durch erneutes Tapas besanftigt hat, wie er denn Cakravartin beider Pārśvas sein solle, wenn er nicht uber den Kailāsa durfe. Darauf bohrt Siva, um dem Rabha einen Weg ins nordliche Parsva zu schaffen, den Tunnel durch den Berg. Nun aber beschwert sich der Kailāsa: sein Nord-Pārśva sei mmer unzuganglich fur Menschen (mānuşágamya) gewesen, jetzt aber werde es durch den Tunnel zuganglich. Auch dafur weiß jedoch Siva Abhilfe: er setzt in die Hohle Weltelefanten,

<sup>1)</sup> Über die Bedeutung dieses Wortes s unten S 485f. Es kommt (abgesehen von den in der nachsten Anm genannten Stellen aus dem 8 Lambaka) noch vor 108, 26 und 109, 12 In der Brhatkathämanjari habe ich es nicht gefunden, an den Stellen, wo es zu erwarten ware, ist es Ksemendras übermaßiger Kurze zum Opfer gefallen

<sup>2)</sup> In der Süryaprabhageschichte steht dafur 46, 54 sanu "dahsine sanau Himadrer ." - Weitere Belege fur vedyardha in dieser apokryphen Geschichte findet man 44, 10 und 12, 50, 99 und 109

Giftblickschlangen und Guhyakas und macht außerdem zum Wachter ihres Sudausganges den Vidy.-Fursten Mahāmāya (dessen Nachkomme der Erzahler Devamāya ist), zur Wachterin des Nordausganges aber die "Caṇdikā aparājitā Kālarātri". Er erschafft dann die mahāratnas und bestimmt, der Tunnel solle immer nur einem im Besitz der ratnas befindlichen Cakravartin aller Vidy.s offenstehen sowie den etwa von ihm für den Nord-Pārśva ernannten Konigen<sup>1</sup>). Darauf herrschte Ṣṣabha als Kaiser, vermaß sich aber mit den Gottern zu kampfen und wurde von Indra erschlagen<sup>2</sup>).

Nar. durchzieht nun den Tunnel, dessen Hindernisse er mittels seiner Ratnas uberwindet

tamāmsi candrikā-ratnaiś, candanenâhi-drg-viṣān, diggajān hasti-ratnena, khaḍga-ratnena guhyakān 85 vighnān anyāṃś cânya-ratnair nivārya . . .

Nachdem dann auch Mandaradeva besiegt und Nar. unbestrittener Herrscher aller Vidy.s geworden ist, sagt man ihm, nun musse er sich zum Mahābhiṣeka auf den Rṣabha-Berg begeben (110, 43), denn dort seien auch Rṣabha und alle andern Cakravartins der Vorzeit gesalbt worden. Und mit der gleichen Begrundung verwirft eine himmlische Stimme den Vorschlag Hariśikhas, den Mahābhiṣeka lieber auf dem nahen Mandara-Berge vorzunehmen (110, 47 ff.). Nar. begibt sich also mit seinem ganzen Gefolge zuruck durch die Tri-śīrṣa-Hohle und zum Rṣabha-Berg, dessen genaue Lage leider nicht angegeben wird. Dort findet der Mahābhiṣeka statt, dort besucht Udayana seinen Sohn, und dort hat offen-

<sup>1)</sup> In der Tat regiert auch spater Nar nur den Sud-Vedyardha selbst, für den nordlichen setzt er Amitagati als Vasallen ein Das Gleiche rat Siva 50, 99 dem Süryaprabha

kuru daksına-vedyardhe cakravartıtvam ātmanah, uttarasmıms tu vedyardhe dehi tac Chrutasarmanah

Die Worte "gamyêyam dvipārśvī" ubersetzt Tawner "this cave shall be open at both ends" Das ist falsch, dvipārśvī ist vielmehr "die beide Pārśvas verbindende (Hohle)"

<sup>2),,</sup> kurvann Rsabhakas tatah / sāmrājyam yuyudhe darpād devair jaghne ca Vajrinā". Dies wird noch einmal erwahnt 110, 21b.

bar auch nachher Naravähanadatta seinen dauernden Wohnsitz<sup>1</sup>).

Die Identitat der hier aus dem KSS ausgehobenen Angaben und Einzelzuge mit den oben skizzierten Anschauungen und Lehren der Jainas springt in die Augen. Nach dem, was oben S. 465f. uber die Rolle der Vidy.s in- und außerhalb der BK dargelegt wurde, kommt eine jinistische Entlehnung aus einer andern Quelle als der BK (bzw. einer auf sie zurückgehenden Überlieferung) nicht in Frage; es fehlt insbesondere jeder tatsachliche Anhalt für eine Annahme, daß etwa Jainas und BK gemeinsam aus einer vor der BK liegenden Quelle schopften. Von einer derartigen literausch fixierten Quelle fehlt jede Spur; aber auch volkstümliche Anschauungen von einer so systematisch bis ins einzelne fixierten Form, wie sie das Maß der Übereinstimmung zwischen Jainas und BK voraussetzen wurde, sind nitgends nachzuweisen. Dieses "Vidy -System" ist vielmehr, was immer seine volkstümlichen Wurzeln gewesen sein mogen, eben erst die Schopfung Gunādhyas. Und endlich genugt es ja, fur die Beziehungen zwischen Jamas und BK auf das Vorhandensein einer alten Jaina-Version der BK hinzuweisen. Zur Erklarung dieser Beziehungen und damit der oben aufgezeigten Übereinstimmungen bleiben also nur zwei Moglichkeiten. Entweder die Vidy.s der Jainas und die mit ihnen zusammenhangenden Zuge der Jaina-Kosmographie und -Mythologie stammen aus der BK, oder die BK - sei es schon das Grundwerk, sei es erst die in der kaschmirischen Rezension uns vorliegende Bearbeitung - ist auf das starkste von der Jama-Kosmographie und -Mythologie beeinslußt. Von diesen Moglichkeiten kann die zweite auch nicht einen Augenblick lang ernstlich in Betracht kommen. Die Vidy.s des Grundwerkes von den Jainas herzuleiten hieße - bei der zentralen Stellung, die sie darin einnehmen - geradezu eine jinistische Ur-BK

<sup>1) 111, 2</sup>f · evam tasmının Rsabhake parvate tasya tısthatah Naravähanadattasya sabhäryasya samantrınah prāpya vidyādharâdhîsa-cakravartı-sriyam parām bhunjānasyáyayau pusnan sukhāni madhur ekadā

postulieren. Das aber verbietet nicht nur die Tatsache, daß die uns vorliegende Jaina-BK zwar alt, aber unzweifelhaft stark sekundar ist, sondern auch der von Lacôte einwandfrei gefuhrte Nachweis, daß Gunādhyas Werk im Gegensatz zu der sivaitisch gewordenen kaschmitischen Version "kuberistisch" war, worauf ja schon der Name des Helden, Naravāhanadatta, hinweist. Daß aber auch an eine sekundare Entlehnung jinistischen Gedankengutes durch die von KSS und Brhatkathāmanjarī vertretene Spatform der BK nicht zu denken ist, ergibt sich zweifelsfrei daraus, daß das oben skizzierte Jaina-System ganz klar eine sekundare Umgestaltung dessen ist, was wir im KSS lesen.

Bevor wir dies im einzelnen nachzuweisen versuchen, sei eine allgemeine Bemerkung vorausgeschickt. Was Guṇāḍhya von den Vidy.s und ihrem Kaiser Naravāhanadatta erzahlte, war ein, wenn auch auf volkstumliche Vorstellungen seiner Zeit aufgebautes und von ihnen befruchtetes, Erzeugnis seiner dichterischen Einbildungskraft und Kunst; nichts lag ihm jedenfalls ferner als systematisierende Logik. Gerade mit dieser aber traten die Jaina-Theologen an die Kinder seiner Muse heran. Was sie seinem Werke entnahmen, bauten sie ja ein in ein außerst kunstvolles, kompliziertes und bis ins kleinste ausgearbeitetes System. Wir werden sehen, daß sich hieraus gerade die wichtigsten Unterschiede zwischen Jaina-System und BK einleuchtend erklaren lassen.

In der BK wird Naravähanadatta Cakravartin der Vidy.s und nur der Vidy.s. Aus der Menschenwelt ist er mit seiner Vidy.-Werdung sozusagen ausgeschieden es ist nie davon die Rede, daß er auch nur im Reiche seines Vaters die Thronfolge antreten konnte. Vidy. Cakravartins hat es schon vor ihm gegeben, von deren erstem, Rṣabha, werden wir unten noch zu sprechen haben 1). Nichts ist ubrigens naturlicher: wie die

<sup>1)</sup> Bei den ubrigen im KSS genannten oder mindestens den von ihnen erzahlten Geschichten ist es dagegen teils wahrscheinlich, teils sicher, daß sie dem Grundwerk nicht angehorten Die einen ganzen Lambaka fullende Geschichte von Süryaprabha hat schon Lacôte als eine Replik der Geschichte Nar's bezeichnet. Wenn er es aber immerhin

ganze Vidy.-Welt das getreue Marchen-Spiegelbild der Menschenwelt ist, so hat sie eben entsprechend denen der Menschen auch ihre Konige und Cakravartins.

Erst der grubelnde Systematiker wirft die Frage nach dem genauen Verhaltnis von Menschen- und Vidy.-Cakravartin auf. Wenn, so sagt er sich, ein gewohnlicher Menschenprinz wie Naravāhanadatta sich zum Cakr. der Vidy s aufschwingen konnte, sollte dann die Macht eines ganz Bharata erobernden Cakravartıns vor den Vidy.s Halt machen? So taten die Jamas bei der Aufnahme der BK, was vielleicht nicht notig war, aber jedenfalls außerordentlich nahe lag. sie haben Menschen- und Vidy.-Cakravartin verschmolzen. Ihr Cakravartın ist gleich dem uns von Buddhisten und Brahmanen bekannten plus dem Vidy.-Cakravartin der BK1);

nicht fur ganz unmoglich halt, daß dies Buch (als Unterabschnitt) der Ur-BK angehort haben konnte (Essay S 228), so glaube ich, daß wir heute bestimmter urteilen dursen Nicht nur atmet - was Lacôte selbst hervorhebt — dies Buch einen so vollig andern, dabei ersichtlich spateren Geist als die eigentliche BK, daß es geradezu unmöglich ist, es deren Urheber zuzuschreiben (was auch schon die unglaubliche Monotonie und Ersindungsarmut seiner Wiederholungen verbieten wurde), es kommt jetzt hinzu, daß in der Jainaversion einerseits die Süryaprabha-Geschichte fehlt, anderseits aber in ganz analoger Weise deutlich sekundare Abklatsche der Geschichte des Helden sich eingedrangt Gegen Süryaprabhas Ursprunglichkeit spricht weiter, daß dieser Name in der KSS 113, 5 gegebenen Liste früherer Vidy.-Kaiser fehlt Diese Liste enthalt anderseits auch Jīmūtavāhana, von dem es mir nach der Untersuchung von Bosch ("De Legende van J.") vollig sicher scheint, daß er ursprunglich überhaupt kein Vidy war, zu einem solchen vielmehr erst bei der Aufnahme seiner Geschichte unter die apokryphen Erweiterungen der kaschmirischen BK gemacht wurde Dem Grundwerk hat er sicher nicht angehort Die sieben Vidy -Cakravartins des Kathāpītha der Kaschmirer endlich sind deutlich ein Gegenstuck zu den sieben Mānusi-Buddhas

<sup>1)</sup> In seinem Artikel "Chakravartin" in Hastings' Encyclopaedia (Vol III S 336) schreibt Jacobi "In the old popular literature which was collected in the Brhatkathā, and is known to us from Sanskrit works based on this lost compilation, the dignity of a Chakravartin is also attributed to the Vidyadharas, or fairies", dazu die Anmerkung ,,The notions prevailing in this popular literature of romantic epics and fairy tales are adopted also in legendary works of the Jamas,

anders ausgedruckt: in den vom Cakravartin zu erobernden Herrschaftsbereich ist die Vidy.-Welt mit einbezogen worden.

Wenn nun diese Vidy.-Welt nach der BK auf den beiden "vedyardhas" des Himālaya liegt, nach den Jainas dagegen auf zwei sachlich den "vedyardhas" genau entsprechenden "sedhis" eines besonderen, Veyaddha genannten, aber dem Himālaya der wirklichen Geographie entsprechenden Gebirges, so braucht kaum gesagt zu werden, daß vedyardha und veyaddha sprachlich identisch sind und daß das jinistische Veyaddha-Gebirge gegenuber dem Himālaya der BK eine sekundare Neuerung darstellt. Aus welchem Grunde aber hat man diese sonderbare Verdoppelung des Himālaya vorgenommen, die doch mit ihrer Benennung des wirklichen Nordgebirges als Veyaddha, der Versetzung des Himālaya in mythische Ferne dem bekanntesten geographischen Sachverhalt bzw. Sprachgebrauch so schnurstracks zuwiderlief?

Was etwa jenseits des Himālaya, nordlich seines Nord-Vedyardha liegend gedacht werden solle, konnte Guṇādhya an sıch ganz gleichgültig sein; tatsachlıch liegt fur ihn nur irgendwo weiter im Norden der Meru, an dessen Eroberung Naravāhanadatta vorubergehend denkt. Anders die Jaina-Systematiker. Fur sie war der Himavat die Nordgrenze der Weltzone Bharatavarṣa, die diese von der nachsten Weltzone Haimavatavarṣa scheidet. Wird die Vidy.-Welt in dem von Gunādhya beschriebenen, von den Jainas ubernommenen

the Jainas, too, have Chakravartins of the Vidyādharas, besides human Chakravartins, narachakravartinas "— Von dem, was die BK war, haben wir seit Lacôtes Essay eine etwas andere Vorstellung: sie ist uns nicht abschließende Sammlung einer volkstumlichen Literatur, überhaupt nicht mehr Erzahlungs-Sammlung, sondern umgekehrt ein einmaliges literarisches Werk, das Ausgangspunkt einer Literatur wurde. Aber die Herkunft des Vidy-Cakr s der Jainas aus der BK hat Jacobi ganz richtig erkannt Nur daß die Jainas Vidy-Cakr s neben menschlichen gehabt haben sollten, scheint mir unrichtig Ich weiß nicht, woher Jacobi den Ausdruck naracahravartinas entnommen hat, aber soviel ist sicher, daß der normale Jaina-Cakravartin zugleich Menschen- und Vidy-Cakr. ist.

Aufbau auf dem Himavat angenommen, m. a. W. denken wir uns an der Stelle des Himavat einmal den jinistischen Veyaddha, so wurde, wie dies besonders klar die oben S. 471 erwahnte Theorie der Voll- und Halb-Cakravartins zeigt. die Sud-Terrasse (śreni/vedyardha) zu Bharata, die Nord-Terrasse aber zum nächsten Weltteil Haimavata gehoren (indem also der hochste Kamm des Gebirges die eigentliche Grenzlinie darstellte, so wie tatsachlich im Jainasystem der Kamm des Veyaddha die Grenze zwischen daksina- und uttara-Bharatârdha bildet). Nun erobert zwar der Vidy.-Cakravartin Gunadhyas eine nach freiem dichterischem Ermessen lokalisierbare Marchenwelt; der Cakr. des Jaina-Systems aber ist ein Cakr. der Weltzone Bharata; was er erobert, kann nur und muß einen Teil Bharatas bilden. Es ist im Rahmen des Jama-Systems ganz undenkbar, daß er auf seinem Digvijaya beim Zug in den Nord-Vedyardha in den nachsten Kontinent geriete! In diesem gibt es uberhaupt keine Cakravartins, denn solche treten nur in den Karmabhumis Bharata, Airāvata und Videha auf, Haimavata aber ist eine Bhogabhūmi; und schon diese Verschiedenheit der Lebensbedingungen und Zustande - z. B. auch der Körpergroßen - in beiden Zonen verbietet die Vorstellung, daß ein Cakravartin von Bharata uber einen Teil Haimavatas mit herrschen könnte.

Aber vielleicht liegen die Dinge noch einfacher. Wenn wir uns namlich genau an das ausgebildete System halten¹), so gehort der Himavat offenbar weder zu Bharata noch zu Haimavata. in der geometrischen Reihe der Zonenbreiten (vgl. Schubring S. 140) figurieren die Weltgebirge als den Zonen gleichgestellte Glieder, so daß also, die (nord-sudliche) Breite Bharatas = 1 gerechnet, die des Himavat = 2, Haimavatas = 4, des nachsten Weltgebirges Mahahimavat = 8 ist usw. Nach dieser Anschauung ist der Himavat — der doppelt so

<sup>1)</sup> Ob wir dies fur die Zeit der Anleihen aus der BK schon durfen, ist mir allerdings zweiselhast Schubring (S 32) erkennt jedoch gerade an der gleich zu beruhrenden geometrischen Reihe der Zonen- und Gebirgsbreiten "Mahavirasche Pragung"

breit ist wie ganz Bharata! - ohne Zweifel eine selbstandige kosmographische Einheit und kann nicht zum Reiche des Cakravartins von Bharata gehoren. Daran darf die "Unterwerfung" des Gottes des Himavat nicht irre machen. Abgesehen davon, daß das eigentliche kosmographische System diesen gottlichen Reprasentanten des Himālaya gar nicht kennt, zeigt, was es mit einer solchen Unterwerfung auf sich hat, am besten das Beispiel des dem Himavat-Gotte genau entsprechenden Gottes des Veyaddha. Dieser wird namlich "unterworfen", bevor Bharata durch die Timisa-Hohle zieht, aber offenbar ohne daß das die auf dem Veyaddha lebenden Vidy.s irgendwie beruhrte; denn diese werden, wie wir gesehen haben, erst viel spater unterworfen, vor der Rückkehr in die Südhälfte Bharatas, wozu nach einer Version sogar ein 12 Jahriger Kampf notig ist! Ich mochte sicher diesen Veyaddha-Gott, und wahrscheinlich auch den des Himavat, fur nachtragliche Zutaten halten, die ihre Entstehung wahrscheinlich dem Beispiel der drei Tirtha-Gotter (vgl. Schubring, Gott. gel. Anz. S. 294) verdanken. Ähnlich wie die Unterwerfung dieser drei Tirtha-Gottheiten nur symbolisch bekraftigt, daß Bharatas Reich tatsachlich bis an den Weltozean, die Sudgrenze Bharatavarsas, reicht, bedeutet auch die Unterwerfung des Himavat-Gottes nur, daß dieser Bharatas Herrschaft uber den angrenzenden Bharatavarşa bis zum Fuß des Gebirges anerkennt. Diese Auffassung wird bekraftigt durch das symbolische Anprallenlassen des Wagens an die Bergwand: das kann doch nur zum Ausdruck bringen wollen, daß Bharatas Reich wirklich und ganz genau bis zum Fuß des Gebirges reichen soll. In keinem Falle ist es moglich, die tatsachlich von Bharata beherrschten Vidy.s auf diesem Gebirge wohnend zu denken.

Wenn wir endlich auch schon die Vorstellungen des ausgebildeten Systems über den inneren Bau des Himavat — mit seinem so ausführlich beschriebenen zentralen Fluß-Quellsee, dem Lauf von Sindhu und Gangā auf der Hohe des Gebirges entlang, ihren Absturz nach Bharata hinab usw. — für die Zeit der Anleihen aus der BK voraussetzen durfen, so ist es

klar, daß mit diesen Vorstellungen Gunädhyas Angaben über die Vidy.-Welt sich wenigstens nicht so ohne weiteres vereinigen ließen; daß es also mindestens bequemer sein mußte, Gunādhyas Vidy.-Himavat als ein besonderes Gebirge dem System einzugliedern.

Ob nun eine der eben vorgebrachten Vermutungen das Richtige trifft oder ob mehrere der geschilderten Umstande zusammentrafen - auf jeden Fall waren mehr als ausreichende Grunde dafur vorhanden, daß der Himavat des Jaina-Systems nicht gleichzeitig der Wohnsitz der Vidy.s wurde. Es war notwendig, die ganze Vidy.-Welt in Bharata hineinzurucken, und zu diesem Zwecke spaltete man, sozusagen, vom Himavat den neuen Vidy.-Gebirgszug ab und gab ihm den Namen, den in der BK die beiden Terrassen gefuhrt hatten

Was bedeutet nun aber dieser Name eigentlich, bzw. wie ist seine richtige Form? Dem vedyardha des KSS stehen bei den Jainas Ve(y)addha, Vaitādhya und Vijayārdha gegenuber<sup>1</sup>). Von diesen Formen ist das, soviel ich sehe, ganzlich sinnlose Vautādhya jedenfalls nur eine falsche Sanskritisierung des nicht mehr verstandenen Veyaddha. Vijayärdha heißt das Gebirge angeblich deshalb, weil es den vijaya Bharata halbiert2), der Ausdruck cakkavatti-vijaya bezeichnet namlich die "Großreiche, in denen ein Großherr (cakkavattī) regiert" (Schubring S. 141 Anm. 4). In Wirklichkeit ist auch Vijayārdha wohl nur ein Versuch, das unverstandliche Veyaddha etymologisierend zu erklaren3). Es bleibt also nur diese Form Veyaddha, die mit dem vedyardha des KSS ganz offensichtlich identisch ist und somit ursprunglich nicht das Gebirge, sondern die bei den Jamas jetzt sedhi oder śreni genannten Terrassen bezeichnete.

<sup>1)</sup> Außerdem (vgl Schubring S 140 unten) Vijayadhya, eine klare Mischform von Vaitādhya und Vijayārdha

<sup>2)</sup> Vgl Schubring S 141

<sup>3)</sup> In der Tat wird Jamb 84b die eben fur Vijayārdha zitierte Erklarung fur Veyaddha gegeben

Das Kleine Petersburger Worterbuch gibt für vedyardha an: "Die Halfte eines Altars, Bez. zweier mythischer Gebiete der Vidjādhara auf dem Himālaja, eines nordlichen und eines sudlichen." Diese Ubersetzung "Halfte eines Altars" ist wohl sicher verfehlt. Aber vedi bedeutet nach dem pWB auch: "Gestell, Sockel, Unterlage, Bank". Vergegenwartigen wir uns, was wir eben uber die Natur der Vedvardhas feststellten: zwei Hochplateaus im Norden und Suden des noch uber sie emporragenden hochsten Gebirgskammes - so scheint die Bezeichnung als "nordliche bzw. sudliche (Gebirgs)sockelhalfte" nicht ganz unangemessen. Auch lautlich laßt sich vedy-ardha mit veyaddha ohne weiteres vereinigen, obgleich wir naturlich nicht wissen, wie das Prakrit- bzw. Paiśācī-Wort aussah, das vedyardha zugrunde liegt. Es konnte aber sowohl ein erst prakritisches Kompositum vei-addha zu ve(y)addha verschleift als auch ein sanskritisches vedyardha uber vediyaddha > veiaddha ebenfalls zu ve(y)addha geworden sein. Ich mochte indes diese Erklarung, wenn auch nicht fur ganz unwahrscheinlich, so doch keinesfalls für sicher halten; die Moglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, daß auch vedyardha nur eine falsche Sanskritisierung ist und das Wort irgend etwas ganz anderes bedeutet1).

Charakteristische Weiterentwicklung im Rahmen des Jaina-Systems glaube ich auch zu erkennen bei dem vielleicht bemerkenswertesten Beruhrungspunkt zwischen BK und Jaina-Kosmographie, namlich dem von dem Cakravartin zu durchziehenden Tunnel.

Im KSS gibt es nur einen Tunnel, der unter dem Kailāsa hindurch die beiden Vedyardhas verbindet und nur dem einen Zwecke dient, dem jeweiligen Cakravartin den Durchmarsch nach dem Nord-Vedyardha zu ermoglichen. Bei den Jainas haben wir zwei Tunnel. Sie verbinden nicht die Vedyardhas, sondern die Sud- und Nordhalfte Bharatavarṣas; und sie haben einen doppelten Zweck: erstens dienen sie

<sup>1)</sup> Gern wurde man vedyardha / veyaddha ırgendwie mit vidyādhara zusammenbringen, doch sehe ich keinen Weg dazu Der synonyme Gebrauch von pārśva im KSS scheint auch nicht weiterzuhelfen

wie in der BK dem Durchzug des Cakravartin, der sie dabei ganz wie in der BK mit seinen Ratnas erleuchtet; zweitens aber sind sie Durchlasse für die beiden Strome Sindhu und Gangā, so daß also die Tunnel von den Hochplateaus hinab an die Basis des Gebirges verlegt sind.

Man kann sich wohl vorstellen, daß die Phantasie sich einen als Durchmarschstraße für einen Cakravartin dienenden Tunnel wie den des KSS erdenkt - die Geschichte seiner Erbohrung durch Sıva ıst fur ein Marchen vollig angemessen und plausibel. Man kann sich ebenso gut die Erfindung einer Fluß-Durchbruchshohle vorstellen; aber eine Hohle, die gleichzeitig als Durchzugstraße und Flußbett dient - das ist deutlich sekundar1). Und es ist nicht schwer zu sehen, wie die zwei Jaina-Hohlen entstanden und zu ihrem Doppelzweck gekommen sind. Der Digvijaya eines Cakravartin ist, wie wir sahen, eine Pradaksinā; daß er dies nicht nur bzw. erst bei den Jamas ist, zeigt z.B. die von Jacobi in seinem Artikel "Chakravartin" (a. a. O., S. 336f.) wiedergegebene Beschreibung des buddhistischen Digvijaya im Lalitavistara. Hatte man nun den Cakravartin durch einen und denselben Tunnel des in Bharata hinein versetzten Gebirges hin und zuruck ziehen lassen, so ware das Bild der Pradaksinā zerstort gewesen. Und da man die notorisch im Himavat entspringenden Flusse Gangā und Sindhu nicht wohl uber das ihnen sekundar in den Weg gelegte Veyaddha-Gebirge fließen lassen konnte<sup>2</sup>), lag in der Tat nichts naher als den einen Tunnel der BK zu verdoppeln und die beiden Hohlen zugleich als Durchflusse fur Gangā und Sindhu zu benutzen. Bei dieser Verdopplung erhielt dann statt der zwei Wachter der

<sup>1)</sup> Zu dem neuen Charakter der Jama-Tunnels als Fluß-Durchbruchshohlen paßt es auch schlecht, daß sie mit Toren verschlossen sınd, wahrend dies etwa bei der Triśīrsa-Hohle ganz naturlich ware, ım KSS wird allerdings von Toren der Hohle nichts berichtet, doch ist damit keineswegs gesagt, daß sie in der BK gefehlt haben mussen

<sup>2)</sup> Moglich ware ja an sich auch gewesen, ihren Ursprung auf den Veyaddha zu verlegen Aber die Vorstellung von dem Quellsee auf dem Himavat war dafur wohl schon zu fest eingewurzelt

Triśīrṣa¹)-Hohle jede der Jaina-Hohlen nur einen gottlichen Wachter.

An die Stelle der von Siva in die Triśīrṣa-Hohle gesetzten Hindernisse: Giftschlangen, Weltelefanten und Guhyakas (s. o.), treten bei den Jainas je zwei merkwurdige, quer durch den Tunnel fließende Flüsse, die in der Timisa-guhā aus der Ostwand der Hohle kommen und in die Sindhu munden, in der Khaṇḍappavāya-guhā dagegen aus der Ostwand kommen und in die Gangā munden²). Zu ihrer Überbrückung tritt das vardhaki-ratna, der Zimmermann oder Architekt, in Tatigkeit. Worauf diese sonderbare Vorstellung von den Hohlen-Querflussen zuruckgeht, weiß ich nicht zu sagen.

Dagegen findet durch die BK bzw. den KSS noch eine andere merkwürdige Station auf Bharatas Digvijaya ihre Erklarung. Nach der "Unterwerfung" des Himavat wendet sich, wie wir sahen, der Cakravartin zum Rabhakūta und schreibt dort seinen Namen und seinen Herrschaftsanspruch uber ganz Bharatavarsa an die Bergwand<sup>3</sup>). Vom Rabha-

<sup>1)</sup> Triśīrsa ware im Prakrit Tisīsa Tisīsa und Timisa sind immerhin so ahnlich, daß der Verdacht sprachlichen Zusammenhanges nicht
ganz von der Hand zu weisen ist Trisīrsa, ein Beiname Śivas, ist für die
von ihm erbohrte Hohle ein passender Name Timisa mußte also durch
Verlesen, Verschreiben oder ein sonstiges Mißverstandnis aus Tisīsa entstanden sein Bezeichnend ist jedenfalls, daß im Bh c c sich die auch
vom Thānanga, von der Vasudevahindi und Puspadanta bezeugte Form
Timisa findet, wahrend die jungere (weil das fertige Bh c c als Einschaltung verwendende) systematische Darstellung der Jamb dafur das
einem Skt Tamisra entsprechende Tamisa bietet Ist dies etwa eine
eytmologisierende Verbesserung? Anderseits konnte der Vokalismus von
Timisa auf Einfluß von timira berühen Über Vermutungen wird man
hier schwer hinauskommen

<sup>2)</sup> Nach Kirfel S 223 gabe es diese Flusse nur in einer der beiden Hohlen Nach dem Bh c c wie nach HTr haben, wie ja auch nicht anders zu erwarten, beide Tunnels die Querflusse Aus ihrem oben beschriebenen Lauf ergibt sich, daß die Sindhu langs der W-Wand der Timisa, die Gangä langs der O-Wand der Khandapp.-Hohle fließt Der Weg des Cakravartin verlauft also auch in den Tunnels immer innerhalb der beiden großen' Strome

<sup>3)</sup> Daß er auch an ihn den Wagen anprallen laßt, ist, wenn die fur diese symbolische Handlung oben gegebene Deutung richtig ist, jeden-

kūta, der also offenbar zum Himavat nicht mit gehort und auch tatsächlich in der Aufzahlung von dessen elf Bergkuppen nicht erscheint, sagt Schubring § 114 Schluß "Bharaha und Eravava eigentumlich ist ferner u. a. der 8 joy. hohe Usabhakūda auf dem Abfall des Cullahimavanta bzw. Sıharı zwischen den beiden Flussen<sup>1</sup>)." Was soll dieser einzelne Berg, der nicht zum Himavat gehort, ihm aber doch mindestens dicht benachbart liegt, der trotz seines Namens zu dem Tirthankara Rsabha in keine Beziehung gesetzt wird (!), und der so wichtig ist, daß von ihm gesondert Besitz ergriffen werden muß? Warum setzt gerade an seiner Wand Bharata seiner Cakravartin-Herrschaft ein inschriftliches Denkmal? Vom Standpunkt des Jaina-Systems aus sind diese Fragen nicht zu beantworten. Aber es wird sofort alles klar, wenn wir uns erinnern, daß in der BK der Rsabha-Berg die Kronungsstatte (und wahrscheinlich auch Residenz) aller Vidy.-Cakravartins ist, benannt offenbar nach deren erstem, Rsabha, fur den die Triśīrsaguhā gebohrt wurde. Über die Lage des Rsabha-Berges, sagt, wie wir sahen, der KSS leider nichts Genaues, nur haben wir ihn jedenfalls sudlich des Kailāsa zu suchen, da ja Naravāhanadatta auf dem Wege zu ihm durch die Trisīrsahohle zuruck muß. Es stande aber nichts im Wege anzunehmen, daß der Rsabha-Berg außerhalb der beiden Vedyardhas lage, oder mindestens daß der Sitz des (nur zu gewissen Zeiten uberhaupt vorhandenen) Oberherrn uber beide Vedyardhas diesen gegenuber als besondere geographische Einheit gerechnet sei. Diese Anschauung, auch wenn sie nur auf einem Mißverstandnis oder einer Entstellung der Anschauung der ursprunglichen BK beruhen sollte, macht es jedenfalls verstandlich, daß die Jainas, als

falls sekundare Übertragung vom Himavat Bemerkenswert ist immerhın, daß dem Rsabhakūta kein besonderer Gott zugeteilt wird

<sup>1)</sup> Über die Lage des Rsabhakūta sagt das Bh c c nichts, nach Jamb. 86b liegt er "Gangā-hundassa paccatthimenam Sindhu-kundassa puracchimenam Cullahimavantassa vāsaharapavvayassa dāhinille nitambe " - Vgl auch Kirfel, Tafel 5 (wo der R deutlicher als in Bharata in Airavata zu erkennen ist) und 6.

sie die Vedyardhas in der Form des Veyaḍḍha-Gebirges in die Mitte Bharatas ruckten, den Ḥṣabha-Berg an der alten Stelle "beim" oder "am" Himālaya beließen. Volle Klarheit ließe sich allerdings hier nur erzielen, wenn wir die BK selbst oder mindestens eine bessere Version als nur die so durftige kaschmirische besaßen.

Nach KSS 109, 61f. (s. oben S. 477) waren die beiden "pārśva" der Vidy.s "bhinna-sāmrājye", d. h. sie standen unter zwei vonemander unabhangigen Oberkonigen (samrāj), bis dann Sıva zu ıhrem gemeinsamen Cakravartın den Rsabha ernannte Rsabha ist also der erste Oberlehnsherr beider Vedvardhas. Nicht hiervon zu trennen ist die oben S. 473 wiedergegebene Geschichte der Jamas von der Entstehung der Vidy.s. Nami und Vinami, die den beiden samrāj's entsprechenden Herren der beiden Srenis, werden zwar - obwohl sie nur von Rsabha ein Lehen haben wollen und sich z. B. weigern, ein solches von Bharata zu nehmen - nicht direkt von Rsabha belehnt, sondern von Dharanendra. Aber es wird geflissentlich betont, daß sie die Vidy.-Herrschaft nur kraft ihres Dienstes an Rsabha empfangen, der somit doch als ihr eigentlicher, idealer Lehnsherr erscheint, wenn er es auch wegen seiner Weltentsagung nicht mehr formell sein kann¹).

Es ist bekannt (vgl. Schubring S. 23), daß die Jamas das Vorbild für ihren ersten Tīrthankara in jenem Weltkaiser und Asketen Rṣabha fanden, von dem uns Viṣnupurāṇa 2, 1 und Bhāgavatap 5, 6 berichten. In der BK trat ihnen ebenfalls ein Rṣabha entgegen als der erste Cakravartin der Vidy.s. Der Bericht von der Entstehung der Vidy.s ist offenbar das Ergebnis des Ausgleichs dieser Vorstellungen, der Verschmelzung dieser beiden Personen. Die Erfindung der ji-

<sup>1)</sup> Nach Puspadantas Mahāpurāna VIII, 9 hatte er sogar vor seiner Weltentsagung Dharanendra ausdrucklich beauftragt, Nami und Vinami nach ihrer Ruckkehr mit dem Veyaddha zu belehnen, und in Ravisenas Padmapurāna nimmt Dharanendra einfach die Gestalt Rsabhas an (III 308 vikrtya jina-rūpam sa tābhyām vidye vare dadau ..), so daß also N und V glauben mussen, von Rsabha selbst belehnt zu sein

nistischen Geschichte ist dabei ziemlich durchsichtig. Um die Entstehung der Vidy.s zu begründen, wird eine Situation geschaffen, in der zur Befriedigung der berechtigten Anspruche der zwei Prinzen Nami und Vinami kein Stuck der Menschenwelt mehr verfugbar ist: so muß denn auf den menschen-unzuganglichen Veyaddha zuruckgegriffen werden, und um auf ihn zu gelangen, mussen Nami, Vinami und ihre Untertanen zu Vidy.s gemacht werden. -

Unsere Untersuchung hat ergeben, daß von dem Bilde des Bharatavarsa, wie es die Jaina-Kosmographie entwirft und wie es den Ablauf von Bharatas Digvijaya bestimmt, eine Reihe der wesentlichsten und charakteristischsten Zuge aus der BK stammen bzw durch ihre Einwirkung entstanden sınd. Das Veyaddha-Gebirge mit seinen Vidy.-śrenis und deren beiden Oberfursten, die durch es bewirkte Sechs-Khanda-Einteilung Bharatas, die beiden Stromtunnel, der Rṣabha-Berg, die "Entstehung" der Vidy.s unter der Agide des ersten Tirthankaras Rsabha - alles dies kommt direkt oder indirekt aus der BK1). Wir erhalten also hier Einblick ın eine ziemlich weitgehende Um- bzw. Ausgestaltung der Jama-Kosmographie, oder anders ausgedruckt: wir werden ın die Lage versetzt, nicht unbedeutende Teile des uns in den Quellen als fertiges, entwicklungsloses Ganzes entgegentretenden Systems als nachtragliche Zusatze und Ausgestaltungen zu erkennen

<sup>1)</sup> Der Vollstandigkeit halber sei bemerkt, daß der Veyaddha Bharatas und was mit ihm zusammenhangt selbstverstandlich auch auf den genau entsprechenden Airāvatavarsa, auf die 32 Vijayas von Videha und endlich auf die entsprechenden, noch zur Menschenwelt gehorenden Teile der Kontinente Dhatakikhanda und Puskaradvipa übertragen worden ist Das System stellt ferner (Schubring S 140f) den "diha-Veyaddha" von Bharata und Aırāvata "vatta-Veyaddha" ın den andern Weltzonen (außer Videha) gegenuber Hier durfte eine nachtragliche Übertragung des Namens Veyaddha von den neuen Quergebirgen Bharatas und Airāvatas auf die in den übrigen Zonen (als Seitenstücke zum Meru) bereits vorhanden gewesenen "runden" Zentralgebirge vorliegen, denen dann die neuen Veyaddhas als "langgestreckte" gegenubergestellt wurden

Die Bedeutung unserer Feststellungen für die relative Chronologie von BK und Jaina-Kanon liegen auf der Hand. Es ist, wie ich schon an anderem Ort (Harivamsapurāna S.122) ausgefuhrt habe, nicht anzunehmen, daß derartige mythologische Anleihen bei einem eben neu geschaffenen literarischen Werk gemacht werden; es muß gewiß eine betrachtliche Zeit vergehen, ehe dieses Literaturwerk zur Geltung einer Autorität in mythologischen Fragen aufgestiegen ist. Zur innerjinistischen Weiterentwicklung und Umformung des Entliehenen bis zur fertigen Ausbildung des klassischen Jaina-Systems muß wiederum eine kaum nach Jahrzehnten zu bemessende Zeit erforderlich gewesen sein: diese ganze Entwicklung ist aber vor den uns vorliegenden Texten bereits abgeschlossen. Zwischen den kanonischen Texten, in denen uns das kosmographische System entgegentritt, und der BK muß also eine Zeitspanne liegen, die mit zwei bis drei Jahrhunderten sicher eher zu kurz als zu lang angesetzt 1st.

Leider stehen wir, sobald wir diese relative Chronologie in eine absolute umzusetzen versuchen, vor nur ein er Gleichung mit zwei Unbekannten. Denn wenn das Datum der BK gerade das 1st, was wir gerne bestimmen mochten, so hat anderseits die Angabe, daß eine Sache oder Person im Jaina-Kanon vorkomme, chronologisch fast noch geringeren Wert als die entsprechende Angabe beim Mahābhārata. Sicher ist ja nur, daß sich Entstehung und Redaktion des Jaina-Kanons über mehrere Jahrhunderte hingezogen haben, und bei der Struktur der meisten Texte muß nicht nur jeder einzelne Text, sondern jeder Abschnitt, wenn nicht jeder Satz, besonders datiert werden. Da ich jedoch uber die Datierung der BK und die hierfur durch jinistische Quellen etwa gebotenen Moglichkeiten in anderem Zusammenhange ausführlich zu handeln denke, werde ich auf diese Fragen hier nicht weiter eingehen. Nur soviel sei noch gesagt, daß die im Laufe der vorliegenden Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse mich in meiner schon an anderer Stelle<sup>1</sup>) ausgesprochenen Ansicht

<sup>1)</sup> Harıvamsapurāna S. 122, Akten des 19. Internat Orientalistenkongresses S $\,345\,\mathrm{f}$ 

von dem hoher als bisher anzusetzenden Alter der BK noch bestarkt haben, und daß ich keinen Grund sehe, die BK, die mit den beiden Epen immer wieder in einem Atem genannt und theoretisch wie praktisch - letzteres gerade auch wieder von den Jainas! - auf eine Linie gestellt wird, nicht auch zeitlich in die Nahe der Epen zu rucken.

## Eine neue Version der verlorenen Brhatkatha des Gunadhya.

Gunādhyas Brhatkathā ist unzweifelhaft eines der interessantesten und wichtigsten Bucher der altindischen Literatur gewesen einer moglichst genauen Rekonstruktion des - leider wohl endgultig verlorenen Werkes besteht daher dringendes Interesse verhaltnismassig einfach, solange man nur die beiden unter sich fast vollig ubereinstimmenden kaschmirischen Sanskrit-Bearbeitungen, Somadevas Kathāsarītsāgara und Ksemendras Brhatkathāmanjarī, kannte, zum Problem wurde sie erst mit der Auffindung der überraschend stark abweichenden sogen nepalesischen Version in Budhasvāmins Brhatkathā Ślokasamgraha Die Losung dieses Problems hat mit bewundernswertem Scharfsinn F Lacôte in seinem 1908 erschienenen Buche "Essai sur Gunādhya et la Bṛhatkathā" versucht. gelangte zu folgenden Ergebnissen Quelle der beiden kaschmirischen Werke ist eine aufs starkste entstellte kaschmirische Bearbeitung der BK; dieser Bearbeitung lag zugrunde ein sehr knapper Auszug aus dem Original, in dem grosse Teile ganz fehlten und in den grosse apokryphe Stucke neu eingegliedert wurden Dabei wurden Plan und Anordnung des Ganzen ungeschickt verandert, sodass starke Inkoharenzen entstanden. Und endlich erhielt erst das kaschmirische Werk durch meist ganz ausserliche Einfügung einer Ueberfulle von Schalterzahlungen den dem Grundwerk durchaus fremden Charakter einer Erzahlungssammlung Dagegen liefert Budhasvāmin ein nach Stoff, Anordnung und Darstellung im wesentlichen treues Abbild der alten BK - leider kein vollstandiges, da von seinem Werk nur etwa das erste Viertel vorliegt. Trotzdem ermoglicht es der Vergleich dieses Werkes mit den zwei kaschmirischen "de restituer, avec un minimum d'hypothèses, le plan de Gunādhya".

Demgegenüber stimmt Winternitz (Literaturgesch IIIS 314ff) zwar Lacôte in seinen Hauptergebnissen zu, halt es aber "für vergebliche Muhe, aus den bisher bekannten Versionen das ursprüngliche Werk wiederherstellen zu wollen" Lacôtes dahin zielender Versuch sei "bedenklich" und "mit unzureichenden Mitteln" unternommen. Daran ist sicher so viel richtig, dass keine Aussicht bestand, ohne neues Material über Lacôte hinauszukommen, und tatsachlich ist seit 1908 wesentlich Neues zur BK-Frage nicht beigebracht worden

Merkwurdigerweise ist bis heute vollkommen übersehen worden, dass die Jainas, die sich ja bekanntlich wohl kaum einen brahmanischen Erzahlungsstoff haben entgehen lassen, eine alte, ausfuhrliche und von den beiden andern unabhangige Version der BK besitzen. Allerdings gibt sich diese auch nicht ohne weiteres als solche zu erkennen Die Jainas haben namlich die Abenteuer Naravahanadattas auf Krsnas Vater Vasudeva ubertragen, die Vasudevahindi (Vh), die "Irrfahrt Vasudevas", ist ein integrierender Bestandteil der jinistischen Krsnasagen, und mit ihnen der mythischen Universalgeschichte. So liegt denn z B in Hemacandras Trisastiśalākāpurusacaritra eine Fassung der Jama-BK schon seit 25 Jahren gedruckt vor es sich aber dort, wie in den meisten andern Jaina-Bearbeitungen der Krsnasagen, nur um einen meist recht knappen Auszug, so ist vor funf Jahren in Indien ein Text gedruckt worden, der in seiner Ausfuhrlichkeit Bedeutung und Eigenart der Jaina-BK erst richtig zu beurteilen ermoglicht Das ist die Vasudevahindi des Sanghadasa, ein Prakrit-Prosatext von 370 Quartseiten Dreimalige Erwahnung in der Āvaśyaka Cūrnı macht das 6 Jahrh n Chr zur unteren Grenze ihrer Entstehungszeit Die hochst altertumliche Sprache weist aber auf noch erheblich hoheres Alter hin Auf jeden Fall liegt uns in dem neuen Prakrit-Text die weitaus alteste der bisher bekannten Bearbeitungen der BK vor

Auch in ihm erscheint der BK-Stoff als Bestandteil der Krsnasagen, deren Rezeption durch die Jainas Jacobi ins 3 Jahrh v Chr setzt, er nimmt weiter an, dass etwa um den Beginn unserer Zeitrechnung die ganze Jaina-Mythologie fertig abgeschlossen vorlag. Wenn nun aber die Jainas die BK ausgerechnet in den festgefügten Bau ihrer Mythologie hineinbauten, dann war sie, als das geschah, schon kein gewohnliches Literaturprodukt mehr, war sie nicht das kurzlich entstandene Werk eines noch deutlich erinnerten Dichters, sondern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl daruber meinen Aufsatz im Bulletin of the School of Orient Studies, Bd VIII, S 319 ff

vielmehr ein von mythischem Schimmer umwobenes Werk der Vorzeit, schon damals mit den puranischen und epischen Sagen auf einer Linie stehend. D. h also die Jainaversion zwingt uns, das Datum der BK um mehrere Jahrhunderte hinaufzuschieben statt Gunädhya mit Buhler ins i oder 2 oder gar mit Lacôte ins 3 Jahrh n. Chr. zu setzen, müssen wir mindestens bis ins erste, eher ins zweite vorchristliche Jahrhundert hinaufgehen, wenn nicht sogar noch weiter.

Nach Lacôte war der Aufbau des verlorenen Werkes etwa folgender. Ein einleitender Teil enthielt die bekannten Geschichten von dem Vatsakonig Udayana und seinen Frauen Padmāvatī und Vāsavadattā. Der Sohn der letzteren, Naravāhanadatta, verliebt sich als junger Prinz in die Hetarentochter Madanamanjukā und setzt gegen den Willen des Vaters die unebenburtige Heirat durch. Madanam. wird ihm von einem Vidyādhara-Fursten geraubt. Nach ihr suchend, wird er in immer neue Abenteuer in der Vidy - und Menschenwelt verwickelt, bis er endlich nach einem grossen Eroberungsfeldzug mit der wiedergewonnenen Madanam als Hauptgemahlin zum Cakravartin der Vidy s gesalbt wird Seine vorausgegangenen Erlebnisse aber sind eine Kette von Abenteuern, von denen jedes die Gewinnung einer Frau zum Inhalt und auch zum Titel hat. Gunādhya hat für diese Gewinnung den Terminus "lambha" gepragt, und so zerfallt Nar.s Geschichte in die Kapitel Vegavatīlambha, Annāvatīlambha, Priyadaršanālambha usw

Bei den Jainas ist die Eingliederung in die Krsnasage so vorgenommen, dass Vas wegen einer Kränkung durch seinen altesten Bruder von Hause flieht, auf langer Irrfahrt die Abenteuer Naravähanadattas besteht und endlich als letzte Frau die Rohinī gewinnt. Dabei trifft er zufallig seine Bruder und kehrt in den Schoss der Familie zuruck Eroberungsfeldzug und Kaiserkronung mussten natürlich ausfallen, weil sie sich nicht mit der von Vas. weiterhin in der Krsnasage gespielten Rolle vertrugen. Schwerer zu verstehen ist, warum der Madanamanjukā-Roman, übrigens mit minutioser Treue in den Einzelheiten, auf Kṛsnas Sohn Śāmba übertragen ist – aber nur bis zur Heirat; die Entfuhrung ist an beliebiger anderer Stelle in Vas.s Abenteuer gefügt, sodass Mad. in zwei Personen aufgespalten ist die Hetarentochter Suhiranyā und die Vidyādhara-Prinzessin Somaśrī.

Trotz dieses unbekummerten Schaltens mit Stoff und Plan der BK vermittelt uns die Jainaversion gerade über Aufbau und Einteilung des verlorenen Originals wichtige neue Erkenntnisse.

Die kaschmirischen Werke weisen eine durchgehende Einteilung in 18 Lambakas auf. Abgesehen von der verderbten Wortform lambaka mit b statt bh, ist das, wie schon Lacôte sah, selbstverstandlich unursprunglich: lamb(b)aka konnen nur die Kapitel heissen, in denen

Nar Frauen gewinnt, nicht aber die Udayana-Sagen, die einleitende Gunādhya-Legende usw. Der Ślokasamgraha ist wie ein normales Kāvya in kurze Sargas eingeteilt, deren das erhaltene Viertel schon 28 zahlt In vielen, aber nicht in allen Sarga-Unterschriften erscheint statt lambha das Synonym lābha, wobei aber ein Lābha als bloss gedachte Obereinheit mehrere Sargas umfasst Dem Werk Gunādhvas schrieb Lacôte so wie dem Rāmāyana eine durchgehende Einteilung in Kāndas zu, die sich im Hauptteil mit den Lambhas decken sollten Die Jainaversion zeigt als einzige den terminus lambha in seiner ursprunglichen Anwendung, d h als Bezeichnung nur der Kapitel des Nars Eroberungen schildernden Hauptteils Dieser heisst sarīra und ist der 5. von 6 adhikāras voraus gehen kathā-utpatti, pīthikā, mukha, pratımukha; es soll noch ein upasamhāra folgen, der aber in dem am Schluss abbrechenden Text nicht erhalten ist. Die Zusammenfassung der Lambhas zu einem Hauptteil "sarīra" ist wahrscheinlich auch noch sekundar · das Original hatte eben überhaupt keine durchgehende Einteilung, vielmehr folgte auf einleitende Kapitel mit andern Bezeichnungen die Reihe der Lambhas und auf diese der Upasamhara Upasamhāra wies bisher nur die Brhatkathāmanjarī auf, und Lacôte zweifelte keinen Augenblick, dass er eine ganz sekundare, vielleicht nicht einmal auf Ksemendra selbst zuruckgehende Zutat sei naversion beweist, dass er dem Original angehorte Somadeva hat ıhn gestrichen und die bei Ksemendra - neben sekundaren Dingen darın stehende Liste von Nar's "lambhas", zu einem vollstandigen Verzeichnis aller "lambakas" erweitert, an den Anfang seines Werkes gestellt So erklart sich jetzt, dass am Anfang der Brhatkathamanjarī ein derartiges Inhaltsverzeichnis fehlt

Die Kathā-utpatti ist eine rein jinistische Zutat, nicht so Pīthikā und Mukha. Kathāmukha ist bei Budhasvāmin der Titel des 3. Sarga, von dem aber die beiden ersten namenlosen Sargas nur sozusagen die ersten Teile sind. Das Kathāmukha enthalt genau das, was in einer Einleitung dieses Titels zu erwarten ist: die Einführung des Erzahlers, es wird darin berichtet, wann und wie es dazu kam, dass – wie es nachher wirklich geschieht – Nar seine ganze Geschichte selbst und in der 1. Person erzahlt. Bei den Kaschmirern ist Kathāmukha der Titel des 2. Lambaka, den Inhalt bildet die Geschichte Udayanas! Was in Budhasvāmins Kathāmukha steht, ist an den Schluss des Werkes versetzt, und trotz der ausdrucklichen Angabe, dass Nar seine Geschichte selbst erzahlte, tut er das nicht, sondern es wird von ihm in der 3 Person gesprochen ein Hauptbeispiel Lacôtes für die Treue der nepalesischen und Entstelltheit der kaschmirischen Rezension Die Jainaversion bestätigt schlagend seine Annahmen Vasudeva

erzählt seine ganzen Erlebnisse selbst und in der i Person; das Kathāmukha – oder vielmehr das sicher erst sekundar davon abgespaltene Pratimukha – berichtet, wann und warum er dies tat

Kathābītha heisst bei den Kaschmirern der 1. Lambaka, seinen Inhalt bildet die Gunādhya-Legende. Da diese selbstverstandlich nicht der ursprunglichen BK angehort haben kann und bei Budhasvämın - ebenso wie uberhaupt der Titel Kathāpītha - tatsachlich fehlt, und da ausserdem schon eine Einleitung - das Kathāmukha - vorhanden ist, war es fur Lacôte eine ausgemachte Sache, dass Gunādhyas Werk kein Kathäpitha gehabt habe. Die Pithika der Vh zwingt uns, ihm ein solches trotzdem zuzuerkennen. Was aber soll dann darin gestanden haben? Naturlich nicht die Gunādhya-Legende; ebensowenig das. was in der Vh den Inhalt der Pithikā ausmacht, namlich Teile der Krsna-Legenden Wenn nun die nepalesische Version überhaupt kein Pītha hat, so ist als Inhalt eines ursprunglichen Pītha von vornherein das wahrscheinlich, was etwa der nepalesischen Version gegenüber der kaschmirischen fehlt. Das aber sind die ganzen Geschichten von Udayana, Vāsavadattā und Padmāvatī. Weil sie bei Budhasvāmin fehlen, hat man einerseits behauptet, sein Werk sei am Anfang unvollständig, anderseits bestritten, dass die Udayanageschichten der alten BK angehort hatten (vgl. Winternitz III S. 313 Anm 2; 316 Anm 2) Nähere Darlegung der etwas verwickelten Verhaltnisse ist hier nicht möglich; ich betrachte es aber aufgrund der Jainaversion als ausgemacht, dass die Udayanageschichten in der alten BK in einem Kathapītha dem Kathāmukha vorausgingen Budhasvāmin hat sie aus genau demselben Grunde weggelassen, aus dem die Kaschmirer den ursprunglichen Inhalt des Kathāpītha an den Schluss des Werkes versetzten, nämlich um gewisse chronologische Schwierigkeiten zu vermeiden, die sich aus der Stoffanordnung der ursprunglichen BK ergaben. Diese hatte also folgenden Aufbau. 1. Kathāpītha: Geschichten von Udayana und seinen Frauen; 2 Kathāmukha · Rahmengeschichte, Einfuhrung Nar.s als Erzahler; 3. die Reihe der Lambhas, von Nar erzahlt; 4 Upasambāra.

Die von Lacôte aufgrund innerer Indizien behauptete Treue der nepalesischen Version wird durch die Jainaversion auch in fast allen andern Punkten bestatigt. So ist z. B. Suhiranyā, die Entsprechung Madanamanjukās, Hetarentochter, nicht wie bei den Kaschmirern die Tochter eines nebelhaften buddhistischen Königs. Vasudevas Gemahlin Gandharvadattā ist wie bei Budhasvāmin Adoptivtochter eines Kaufmanns, aus dem die kaschmirische Version den Konig der Gandharven gemacht hat. Die Geschichte dieses Kaufmanns, einen hochst interessanten Abenteuer- und Seefahrer-Roman, von dem sich

Teile als Quellen von Erzahlungen aus 1001 Nacht nachweisen lassen. mussten die Kaschmirer folgerichtig ganz streichen: in der Vh stimmt sie mit Budhasvāmins Fassung gut überein, zeigt aber auch interes-Ueberhaupt finden wir die sehr zahlreichen, umfängsante Varianten lichen und wichtigen Stucke des Ślokasamgraha, die den Kaschmirern fehlen, fast samtlich bei den Jainas wieder Fugt man hinzu, dass sich umgekehrt zu fast allen der von Lacôte als apokryph angesehenen Partien, die ungefahr 9/10 der kaschmirischen Werke ausmachen, in der Vh kein Gegenstuck findet, so ist jetzt wohl bewiesen, was bisher sehr wahrscheinlich, aber besonders wegen der Unvollstandigkeit des Ślokasamgraha eben nicht beweisbar war · dass einerseits in der kaschmirischen Version ein grosser Teil der alten BK fehlt, anderseits ein grosser Teil der kaschmirischen Version nicht aus der BK stammt Und endlich stand bisher meist auch bei den beiden Versionen gemeinsamen Partien einer ausführlichen, farbenreichen und lebendigen Darstellung Budhasvāmins ein blosses Skelett bei den Kaschmirern gegenuber, sodass nicht nachzuprüfen war, wie weit die Gestaltung des Stoffes, der Geist des Werkes von Gunādhya oder Budhasvāmin stammte Auch hier wird jetzt unser Zutrauen zu Budhasvamin noch wesentlich gesteigert; denn bei genugenden Abweichungen zwischen Ślokasamgraha und Vh, um den Gedanken gegenseitiger Abhangigkeit von vornherein auszuschliessen, finden wir auf betrachtliche Strecken so genaue Uebereinstimmung gerade auch in den kleinsten Einzelzugen und der ganzen Art der Darstellung, dass wir nicht zweifeln können, Gunädhya selbst auf kurzeste Entfernung gegenuberzustehen Indem uns so die Jainaversion wenigstens einige, z T. ubrigens besonders interessante und charakteristische Probestucke der alten BK in voller Ausfuhrlichkeit vorlegt, gibt sie uns eine viel genauere und lebendigere, dabei fester gesicherte Vorstellung von der Eigenart der BK und Gunādhyas dichterischer Leistung Das hohe Lob, das Winternitz (III 317) Budhasvämin spendet, durfen wir jetzt unbedenklich zum grossten Teil auf Gunādhya selbst ubertragen

Das hier aus Raummangel mehr Angedeutete als Ausgefuhrte durfte genugen zu zeigen, dass der Versuch gemacht werden kann und muss, an Hand der Jainaversion das BK-Problem neu aufzurollen und ein neues, moglichst vollstandiges Gesamtbild des verlorenen Werkes zu entwerfen Einen Beitrag zur Lösung dieser Aufgabe, nebst Uebersetzung in Auswahl von Sanghadāsas Vasudevahindi, hoffe ich in absehbarer Zeit in Buchform vorzulegen

## A NEW VERSION OF THE AGADADATTA STORY

By

## L ALSDORF

Among the precious treasures of Indian folk tales which the religious zeal and literary interest of Jaina monks and preachers have preserved to us, one of the finest ratnas is no doubt the interesting and attractive story of Agadadata It has till now been known from two very different versions which are both contained in Jacobi's "Erzahlungen in Mahārāṣtrī." One (No X a) is a short and very concise prose setting taken from Ṣāntisūri's Uttarādhyayana commentary; it covers barely two printed pages and gives only the first part of the story The other (No X) is found in the famous Uttarādhyayana-tīkā of Devendra; it consists of 328 gāthās and might well be called a little Prakrit epic?

A new version in Prakrit prose has come to light but recently in the Vasudevahindi of Sanghadāsa 3 In this bulky Prakrit work which contains the Jaina remodelling of Gunādhya's Brhatkathā, an Agadadattacarita4 is inserted in the so-called Dhammillahindi which, as I shall show elsewhere, is a later addition to the original Vasudevahindi but even as such cannot be later than the 6th century A.D

As the new version can be shown to be the oldest and most original of the three and is therefore apt to throw some light on the two other versions as well as on the growth and development of the Agadadatta tale—never investigated hitherto—, a description and comparative analysis of it may not be deemed superfluous. I shall first make clear the relation between the new version of Sanghadāsa (henceforth called Sd) and that of Sāntisūri (Ss) and then compare Sd with the version preserved by Devendra (Dev.)

The relation between \$s and \$Sd is best defined by saying that of a common original \$s reproduces the first portion only in a very condensed and abridged form while \$Sd is a complete but perhaps slightly amplified copy. Nearly the whole text of \$s is contained in that of \$Sd either verbatim or with insignificant changes, most of these being merely due to the fact that in \$Sd Agadadatta himself relates his own adventures while \$s tells of him in the

Leipzig, 1886

<sup>2</sup> Both these versions have been translated into English by J J MEYER in his "Hindu Tales" (London 1909) and into Italian by A BALLINI (Agadadatta, Firenze (1903) A German translation of No Xa is found in J HERTEL'S "Indische Marchen" (Jena, 1921), of No X in J J MEYER'S "Kävyasamgraha"

<sup>3</sup> Edited by Munis Caturavijaya and Punyavijaya, Bhavnagar 1930-31 (Atmanand Jain Granth Ratnamala 80-81)

<sup>4</sup> Pages 35 (bottom) to 49 of the printed edition

third person. In order to illustrate this more clearly, I give a synoptical text of two corresponding passages of the two versions

Sd (Vasudevahindi, p 39, 27 ff)

tato ham hattha-

Ss (JACOBI, Erzahlungen p 67, 15 ff)

tato hattha-tuttha-

mānaso ranno calanesu panamiūna niggao rāyakulāo cintiyam ca mayī mānaso niggao rāyakulāo cintiyam c' anena sattha-niddiţţhehim uvāehim "pāena duttha-purisa-takkarā pānâgāra-jahā "duttha-purisa-takkarā pānâgārāi-jūya-sālāsu kullariyâvana-panḍaga-parivvāyagâvasaha-ratt 'ambara-tthānesu

vattha-kotthaya-dāsī-ghara-ārām'ujjāna-sabhā-pavāsu sunna-deulavihāresu samsiyā acchanti tattha ya corā ummatta-parivvāyaganānāviha-linga-vesa-paricchanna bambhana-vesa-dhārino viviha-sippanānāviha-linga-vesa-paricchannā

kusalā ya vigaya-visarūvayāe (?)¹ ya bhamanti tato aham eyāim
bhamanti ao aham eyāim

thānāim appanā cārapurisehi ya maggāvemi cārāvemi" cārāveūna ya thānāim appanā cārapurisehi ya maggāvemi" maggāvcūna uvāya-kusalo niggao nihāiūna ekkao ceva aham ekkassa nava

nıggao nayarāo, nıddhānīna ekkao ekkassa harıya-pallava-hahu-sāha-sıyala-echāyassa sahayāra-pāyavassa hetthā sīyala-echāyassa sahayāra-pāyavassa lutthā

nivittho dubbala-maila-vattho coraggahanovāyam cintayanto acchāmi nivittho duvvala-maila-vattho coraggahanopāyam cintayanto acchati navarī ya dhāu-ratta-vattha-parīhio ega-sāḍiyā-uttarāsango sankhanavarī ya

khandıya-baddha-parıkaro tıdanda-kundıolaıya-vāma-hattha-khandha-padeso ganettiyā-vāvada-dāhıı'a-karo nava raiya-kesa-mamsu-kammo kimpi munamunāyanto tam ceva sahayāra-pāyava-cchāyam uvagao parīvvā-kimpi sunusunāyanto tam ceva sahayāra-pāyava-cchāyam uvagao parīvvā-yao vivitta-bhūmibhāge tidandayam avalambeūna amba-pallava-sāham yao amba-pallava-sāham

bhañjiūna uvavittho pecchāmi ya nam padīha-rūḍha-nāsam ukkuḍuya-bhañjiūna wvavittho dittho ya tena

sırā-vedhıya-calanam ubbaddha-pındıyā-dīha-jangham āsamkıyam ca me
uvvaddha-pındıo -dīha-jangho daţţhūna ya

hıyayam tam datthuna "takkara-jana-pāva-kamma-sūyagāım [ca] se ımāım āsamkıo hıyaena "pāva-kamma-sūyagāım

jārisayāim lingāim dīsanti, nūnam esa coro pāvakāri" tti bhanai ya lingāim nūnam esa coro" tti bhandio ya

mamam "vaccha, ko si tumam adhii-bala-samtatto? kimniso pariivväyagena "vaccha, kao tumam, kinni-

<sup>1</sup> vikrta-višvarūpatayā?

mıttam vä hındası? katto vâsı kahim vä vaccası?" ttı tato maya tao tena mittam vā hindasi?" "bhayavam, Ujjenio 'ham parikhina-vihavo hindami" tti, tato bhanio . "bhagavam, Ujjenio akam pakkhina-vibhavo hindāmi" bhanıvanı tena para-citta-hārinā bhanio 'ham . " putta, mā bīhehi, aham te viu-" putto, bhaniyam · aham te viutena lam attha-sāram dalayāmı" mayā bhanıo "anugihīo mı piu-nivvisesehim lam attha-sāram dalayāmi" Agaladatto bhanas · "anuggahito mhī tubbhehim" ti. jā ya evam annamannam samlavāmo, tāva ya loyatubbhehim" evam sakkhī adarısanam gao dinayaro, aıkkantā ya samjhā addamsanam gao dinayaro, atikkantā samjhā

The considerable amount of space devoted to this synoptical text seems justified by the clearness with which it demonstrates the manner in which Santisūri has dealt with the old text of the tale which he had before him. That it is he who abridges and not Sd who expands is on the whole quite obvious. The end of the passage quoted above is particularly instructive in this respect Here ss's "evam ca addamsanam gao dinayaro" "and thus the sun became invisible" is certainly a little awkward: instead of "thus" we rather expect something like "at that moment" or "in the meanwhile" (say "etth'antare") But everything becomes quite clear when we compare Sd and find that evani is but the rest of the sentence "jāva ya evam annamannam samlavāmo" "and while we thus conversed with one another." At a later passage (p 68, 12), Šs reads "ditthā ya sā tao bhavanāo bhavanavāsinī viva pecchanijjā," for which Sd has . "niggayā ya tao bhavanāo . " Here the redactor of the abstract has worked so carelessly that he has left standing the ablative too bhavanão without the verb  $(niggay\bar{a})$  on which it depends, thus causing a special footnote in J J. Meyer's translation (p 233 n 3)

We may add here that the new version furnishes several evidently better readings for the text of \$s

The robber's sister invites Agadadatta to rest on her couch, he accepts but entertains grave suspicions. Here Ss (p 68, 16 f) continues "tato so na middâlassam uvagao," "Thereupon he did not yield to the lassitude of sleep" But Sd (p 41, 18) reads · "tato aham tattha middā-lakkham uvagao," "then on it (sc the couch) I assumed the pretence of sleep," "I pretended to sleep," which is much more natural and better suited to the context

At the very beginning of the tale, JACOBI reads (66, 24) · "so ya æinayā abhikkhanam royamāno māyaram pucchati tie nibandhe kahiyam jahā " The corresponding passage in Sd (36, 8 ff.) runs "tam ca tahā dukkhiyam sarīrena parihāyamānīm (sic!) abhikkhanam abhikkhanam ca rovamānī pāsitlā pucchāmi 'ammo, kīsa rovasi?' tii tato mamam nibandhe kae samāne kahium āraddhā jahā " Here Sd's rovamānī confirms the conjecture royamānim made by BALLINI and J J MEYER, the spelling 'nīinstead of 'nim at the same time furnishes the graphical explanation for the

corruption into "no In the Vasudevahindi, feminine accusatives in "i (and "im) are not infrequently met with. They may be simple mistakes, but it is also possible that we have here to do with forms of the popular language which might be classed as semi-Apabhramśa: accusative in-i and-ū are common in the language of the Paumacariya (cf Jacobi, Bhavisatta Kaha p. 60).—Apart from the reading royamānim, the passage quoted is another excellent illustration of the true nature of \$s\cdot\text{ there can be no doubt that the question "ammo, kisa rovasi\text{ "nbandadatta's question is decidedly missing; and similarly the laconical "nibandhe" is doubtless abridged from \$d's\text{ "nibandhe kae samāne."}

In answer to her sons' question, Jasamaī explains the reason of her grief and says in \$s (66,26) "....tumañ ca akaya-vijjam daļthum ato atīva dajjhāmi," "seeing that you have not acquired the sciences I am therefore exceedingly grieved (lit being burned)" Here ato is pleonastic and superfluous It has been corrupted by the mere omission of a dot from Sd's "a m to alīva dajjhāmi," "I am being terribly burned in side" which is moreover confirmed by a preceding sentence wanting in \$s · "māyā me sukka-koļara-tukkho iva vana-davena soy'agginā anto anto dajjhai," "my mother was being burned inside by the fire of sorrow like a dry hollow tree by a forest-conflagration"

Śs p 67, 18 (cf synoptical text) niddhānūna is a needless repetition of the preceding niggao Sd's nihānūna "having looked about" is much better and is confirmed by Dev 100 · "joyanto disicakkam"

Ss p 67, 35, the passage " $t\bar{a}va$  ya  $\bar{a}gao$  parivv $\bar{a}yao$  jakkha-deul $\bar{a}o$  salellae  $d\bar{a}lidda$ -purise ghett $\bar{u}na$ " is translated by J. J. Meyer: "And forthwith the religious mendicant came from the temple of a Yakşa, bringing poor men of his own" Jacobi derives saiellaya from sva, and Meyer gives the following explanation: " $svak\bar{i}ya+illa+ka>sa\bar{i}a+ellaya>saiellaya$ ." Even if this derivation were acceptable, the meaning assigned to the word would not suit the context. The robber does not employ "men of his own" (whom he would certainly not kill afterwards) but he uses some poor strangers for carrying his loads, these of course he must kill afterwards in order to guard his secret? For saiellae, Sd reads satthillae, ie sarthikan" caravan people, saices, kulis" sarthikan" caravan people, saices, kulis"

<sup>1</sup> The "Pāia-sadda-mahanņavo" of Hargovind Dās T. Sheth also says सह-एह्य देखों स = स्व

<sup>2</sup> This is said more clearly in the beginning of the Mandiya story, the relation of which to our story will be discussed below. In the Mandiya story, it is Müladeva himself whom the robber engages with the words "chi. manüsam karemi" J J Meyer translates this "Come I will make you a man" This is of course quite meaningless manüsa has here the same sense as puruşa "servant," and the above sentence must therefore be translated "come, I will make you (engage you as, employ you as) my servant"

<sup>3</sup> satthillaya occurs also Dev. 202 and in the corresponding passage of Sd (p 42, 28 and 43, 15)

This would give a good sense, but I believe that for this once the reading of Sd is a later conjecture made because satellae was not understood. There can hardly be any doubt that satellaya is: Skt. śayita, sata = supta is found in Hemacandra's Deśināmamālā (VII 28), and the addition of ellaya to past participles without a change of their meaning is nothing abnormal as is shown e.g. by dinnellaya = datta. The passage in question, therefore, means that the robber brought from the temple men who had been sleeping there, cf. J. J. Meyer's note to Dev. 116 (p. 253 n. 3). "Wayfarers and beggars frequently had to sleep in temples..."

The place which the Agadadatta story occupies within the Vasudevahindi makes it certain that it was not originally composed as a portion of that work. This presupposes an original independent Agadadatta-carita which in all probability has been the actual source of Sd, Śs, and Dev² Of this hypothetical original, Sd is no doubt a very faithful representative. It stands to reason that it was not incorporated in the Vasudevahindi without some minor changes—one of these consisting in the tale being put into Agadadatta's mouth. In particular, it is not impossible and perhaps even probable—though neither this nor the contrary can be definitely proved—that Sd is here and there a little puffed up. But on the whole and for all practical purposes we may regard Sd as the original itself. Sāntisūri, on the other hand, not only greatly abridges what he takes over, but the new version now reveals the fact that his story is only a fragment. he restricts himself to the robber tale omitting by far the greater portion of the story which, as we shall see below, is common to Dev. and Sd

The comparison of \$s and \$Sd is of more general interest as well Jacobi in his introduction to his "Erzahlungen" (p XIX) distinguishes three different styles of Prakrit tales · "a simply reporting one of epitomizing briefness, a somewhat broader yet still stiff one and finally an adroit and fluent one" The comparison of \$s and \$Sd shows that the "epitomizing briefness" which in some Prakrit tales is carried to such an extreme as to make the text almost unintelligible, may not be due to primitiveness or lack of skill but merely to the abridgment of an original in natural and even very circumstantial style. There is indeed no reason to suppose that the beginnings of Prakrit fiction literature were marked by a primitive shortness and abruptness. Not only the Vasudevahindi, which I regard as the oldest non-canonical Jain prose work, proves the contrary: the narrative portions of the canon itself may perhaps be called primitive in a certain respect, but they are certainly any-

<sup>1</sup> Cf. Pāia-sadda-mahannavo —dinnellaya occurs also in the Vasudevahindi but unfortunately I have failed to note it so that I cannot give the reference

<sup>2</sup> It is, however, interesting to see that e.g where (synoptical text) the list of places frequented by badmashes is cut short and the description of the parivrājaka (dhāu-ratta mamsu-kammo) is left out in Ss, a list and description corresponding as exactly as can be expected in a metrical rendering is found in Dev. 91 f and 101 f This, of course, might merely prove that Dev goes directly back to Sd, but I do not think this very probable, of below

thing but concise and abrupt. On the contrary, their verbosity and tiresome prolixity is perhaps unparalleled. It is very unfortunate that we know the older kathānaka literature almost exclusively from its reflection in the canonical commentaries. The authors of these commentaries according to their varying literary and poetical taste and ambitions took a very different interest in the stories which according to tradition had to form part of the explanation of the text they commented upon—some of them reproduced the tales rather fully, while others vistara-bhayāt gave mere skeletons on which the flesh had to be put afterwards by the preacher in his  $dharma-de\acute{s}an\bar{a}$ , it was thought sufficient to supply him the catchwords

Śāntisūri's treatment of the Agadadatta tale is but in keeping with his general attitude towards the stock of tales incorporated in the Uttarajjhayana tradition J CHARPENTIER, in the introduction of his edition of the Utlarajjhayanāim (p 55 f), thinks it "a most extraordinary fact" that "while Devendra gives us for the most part very long and exhaustive stories, of which the best specimens were selected for inclusion in Jacobi's well-known  $M\bar{a}h\bar{a}$ rāstrī Tales the identical story occupies in Sāntisūri's work some two or three lines, or at most and only in a very few instances extends to a single page or somewhat more" I fail to see what there is to be wondered at Charpentier himself has pointed out that Santisuri concentrates his interest on the explanation of the text, enumeration and discussion of pathantaras etc., where he is much more comprehensive than Devendra, so that it is but natural that he is less interested in and utterly neglects the tales. Devendra, on the other hand, must have had a special fancy for tales, so that it is he to whom we owe some of the most beautiful specimens of Prakrit narrative literature the finest of all from the literary point of view being no doubt the Agadadatta poem

Concerning the probable sources from which Devendra has taken his fuller versions of the stories, J Charpentier has put forth views—mostly based on those of Leumann—which I think wrong and misleading. I take this opportunity to discuss them in a few words

Charpentier says 1 c p 55 f "Leumann [WZKM V, p 113 f] thinks the reason for this most extraordinary fact is that Devendra in these passages absorbed into his work materials from various other sources, and especially from the fourth part of the dṛṣṭivāda, which seems to have been of a legendary and biographical content, consequently, Śāntisūri would here represent the true Uttarādhyayana-tradition, while Devendra has mixed it up with a variety of materials belonging to other parts of the canon. This point of view is probably the correct one For Devendra himself (Ausg Etz p 55, 9-10)—in a passage already pointed out by Leumann—tells us that etām ca caritām yathā pūrvaprabandheṣu dṛṣṭām tathā likhitām Although it is not quite easy to find out the correct meaning of the word pūrvaprabandhāh, I assume that Leumann must be right in the main in suggesting that this expression denotes some part or other of the dṛṣṭivāda For the pūrvapra-

bandhāh can scarcely mean anything but 'commentaries on the pūrva's' and, consequently, we may suggest that Devendra has here made use of some old compositions containing tales and legends, meant to illustrate some tenets of the oldest part of the canon"

I must confess that I do not believe in the legendary and biographical contents of the fourth part of the Drstwada but regard the Jama tradition on this point as unfounded I agree with Schubring (Lehre der Jainas, § 38) who has made it at least very probable that the real contents of the Drstivada consisted of an exposition and refutation of heretical doctrines, and that this was the reason of its loss it was thought undesirable to preserve these old discussions because their study could lead to a revival of heretical views and actions The four parts of the Drstivada, viz parikamma, suttaim, puvvagaya, and anuoga, contained the "introductions," the "teachings" and the "pūrvapaksas" (this, and not "old texts" being the real meaning of "puvva"!) v hich were refuted by the "investigation" (anuoga) This well-nigh excludes the possibility of legendary and biographical contents of the Anuoga, and I think the reason why such contents were ascribed to it later is not difficult to It is certain that, though the traditional subdivision of the Drstivada is probably genuine, the detailed tables of contents given in the Nandi and in the 4th Anga are entirely fantastic because at the time when they were composed the text was already lost and its contents were no longer known Now when the real contents of the Drstivada had been forgotten, this text became a convenient place where everything could be located which it was thought desirable to invest with canonical authority. And since a continuous and systematical account of the Jain mythology and hagiology, the "History of the 63 Great Men," was not found in the existing canon, it was attributed to the last part of the Drstivada The Vasudevahindi, too, solemnly professes to be derived from the prathamânuyoga portion of the Drstivāda, but it need hardly be pointed out that the Jain version of the Brhatkathā is not likely to have formed part of one of the oldest works of the Jain canon

Even if the opinions expressed above concerning the true nature of the pūrvas were not accepted, it would be difficult to understand how such a perfectly simple and clear expression as Devendra's "pūrvaprabandheşu" could be so strangely misunderstood. The number of words denoting some kind or other of Jain commentary or gloss is great enough, but prabandha does not belong to them. It should be noted that for the impossible interpretation "commentaries on the pūrva's" Charpentier alone is responsible. Leumann much more cautiously merely spoke of "some part or other" of the Drstivāda. I think there can be no doubt that Devendra's "pūrvaprabhandhāh" are simply "old literary compositions," ie specimens of an old independent kathānaka literature which is for the most part lost to us. The Agadadatta poem is introduced by Devendra as "vṛddhavādah"—a synonym which clearly shows the true meaning of pūrvaprabandha. This latter expression might well be applied not only to the Vasudevahindi, but also to compositions like e.g. the Kālakācāryakathānaka.

After this digression we return to Agadadatta WINTERNITZ (History of Indian Literature, Vol II, p 488) calls Dev "far more beautiful and undoubtedly older" than \$s To the first of these judgments every reader of the two versions will readily subscribe the perfect ease and natural elegance of its style and composition make Dev worthy of the highest praise, and J J MEYER is quite justified in regarding it as the best of all the selections included in JACOBI's book As to WINTERNITZ's second judgment · "undoubtedly older," it is not difficult to show that the contrary must be true. The very perfection of the style—here JACOBI (Erzahlungen p XIX) is certainly right assigns it to a later period of Prakrit literature Further, the old tales are invariably written in prose, interspersed with a stanza or group of stanzas here and there, to compose a tale entirely in gahas is the fashion of later times An excellent illustration of this is furnished by the Kumārapālapratibodha of Devendra's contemporary Somaprabha Here a comparison eg of the Mūladeva story with the version of it preserved by Devendra shows that the prose portions are taken over nearly unchanged from the old tale reproduced by Devendra, while the gaha portions are of Somaprabha's own composition No less than fifteen out of the 58 tales of the Kumārapālapratibodha are written entirely in gāhās 2 If, therefore, Devendra introduces our poem as 2 "vrddhavādah," we must take this expression relatively, if Dev is old, this merely means that \$s/\$d is considerably older still. This is definitely proved by a comparison of the contents

The very beginning of the two versions differs—according to \$s/\$d. Agadadatta is the son of a charioteer, and he goes abroad in order to learn from a friend of his father what the latter's premature death prevents him from learning at home. In Dev., Agadadatta is a prince and his father banishes him because of his bad conduct. Here the choice is not difficult—the fairy tale will rather make a prince of an ordinary man than an ordinary man of a prince. Moreover, it is easy to see that in this particular case the original and individual beginning of the Agadadatta story has been displaced by a motif taken from the beginning of the Mūladeva story. Mūladeva, too, is banished by his father on account of his incurable passion for gambling. But while, apart from this single vice, Mūladeva is in every respect a splendid fellow endowed with every accomplishment, Dev. shows the typical secondary evaggeration. Agadadatta is possessed of every vice imaginable, so that it is rather

<sup>1</sup> Cf my "Kumārapālapratibodha' (Hamburg 1928) p 5

<sup>2</sup> It may be remembered here that in the canon, too, the gahā marks the latest stratum of the metrical portions. It need, therefore, hardly be remarked that gahā tales such as the Agadadatta poem or the tales of the Kumārapālapratībodha have nothing whatever to do with the rare specimens of ancient ballads preserved in the Uttarajihayanām and written in the old metres, viz śloka, tristubh, vaitālīya, etc

<sup>3</sup> This is by no means astonishing we shall soon have occasion to notice other instances of the continuous mutual influence which the old Prakrit tales exercised on one another

inconceivable later on how this abominable creature has so suddenly been transformed into a very decent young man and model lover and hero. Here the secondary nature of Dev. is quite unmistakable.

After the description of Agadadatta's friendly reception by his guru and the studies he takes up under his guidance, there follows in Sd as in Dev a portion left out in \$\frac{1}{2}\$s, viz the story of Agadadatta's falling in love with the daughter of his teacher's neighbour Sd p 37, 1-38, 9 fairly well agrees with Dev 23-50, but the girl is called Somadattā' instead of Madanamañjarī Which of the two names is the old one we have no means of ascertaining, nor does it matter very much. More interesting is the fact that Sd omits the statement that Somadattā is married (Dev 34 ih'eva vivāhiyā nayare). Here for once Dev has preserved an original trait which has disappeared in Sd Somadattā's being married explains why Agadadatta can only abduct her and never tries to woo her. On the other hand, that a married woman should elope with her paramour was too shocking to be retained particularly in a Jain tale.

The next episode of our story is entirely different in the two versions. In \$\foats \text{we read}^2\$ "when he had mastered the sciences he went one day with the permission of his teacher to the court of the king in order to show his proficiency. And there he exhibited everything just as he had been taught how to hold the sword and the shield, and other acquirements. The hearts of all the people were ravished. The king said. "This is nothing wonderful, and he was not surprised at all. And he said. "What, what shall I give you?" He answered respectfully. "Lord, if you do not give me your approbation, what is the use of another gift?"

Sd alone adds the following story which is to explain why the king want surprised and thought Ag's performance nothing remarkable

In his previous birth, the king—Sd calls him Jitasatru —was Ānanda, son of Subuddhi, the minister of king Harişena of Kausāmbī, his mother's name Simhalī. His bad karman caused him to become a leper. One day there arrived at king Harişena's court an ambassador from the king of Greece. He chanced to see the leprous son of the minister and asked the latter whether in his country there were no medicines or no doctors. The minister replied that both existed but his son's illness was incurable, whereupon the ambassador recommended a bath in the blood of a young horse. In order to cure his son,

Sul!

<sup>1</sup> The MSS call her "kvacit Somadattā ki acit Sāmadattā" the editors unfortunately have adopted the obviously wrong form Sāmadattā

<sup>2</sup> I quote J J Meyers translation (p 230) But for some minor omissions the text of Ss agrees almost verbatim with that of Sd

<sup>3</sup> Neither Ss nor Dev mention the name of the king of Kausambi in Ss as well as in Sd, Jitasatru is the name of the king of Ujjayini

<sup>4</sup> In P L Vaidy a's just published edition of Puspadanta's Adipurānu (Manischand Digambara Jaina Granthmālā No 37) I happened to come across the following passage in the summary of the contents of the 20th pariccheda (p 642) 'One day Aravinda suffered from a terrible burning sensation in his body and when he

Subuddhi killed a horse from the royal stable. On hearing this, the king ordered the whole family to be killed. Ananda alone escaped through a ditch or underground passage ( $^{?}kh\bar{a}i$ ) and fled to a hermitage ( $^{?}panmyav\bar{a}da$ ) where he was kindly received by the " $pannav\bar{a}das\bar{a}mi$ " One day Jaina monks visited the hut on their begging tour and preached the diarma, Ananda took the śikṣāvratas and the anuvratas. This caused him to be reborn as king Jitaśatru, and when, at the sight of some sādhus, he obtained jātismarana, he realized that he had won his royal splendour through the " $śiks\bar{a}$ " given him by the begging munis. This  $śiks\bar{a}$ , therefore, is infinitely superior to Agadadatta's worldly  $śiks\bar{a}$ , as is stated in the two introductory stanzas pronounced by the king

"kım sıkkhıēna tujjham? majjham sıkkham tu avahiō sunasu!

iha cêva aham nayarē Sımhalı-suya-Nandanō āsī

sırıō, dūyânallī, āsa-vıvallī ya kulaghara-vınāso,

nıggamanam khāryāĕ, jā duppadıgheppanā¹ bohī"

"What is your learning good for? But listen attentively to my learning! In this very town I was Nandana,2 the son of Simhalī Leprosy, the ambassador's advice, the death of the horse and the destruction of the noble family, escape through the ditch till 'difficult to obtain is enlightenment'"

Before we discuss this story and Agadadatta's visit to the king as described in \$s/\$d, we shall first see what Dev has to offer us instead. Agadadatta, we are told there (51-79), once rode through the city when suddenly a great panic was caused by a *mast* elephant who had broken the post to which he had been tied. While the terror-stricken people fled in great haste, Ag courageously met the onrush of the elephant, succeeded, after a prolonged struggle, in rendering him submissive to his will and mounted his back. This scene was witnessed by the king who at once enquired who the young man was. Having learned Ag's story from his guru, he forthwith sent for nim, received him with great honour and was exceedingly pleased with his modest behaviour.

The only point of agreement between the two versions of this episode is the final result. Ag is in the presence of the king at the moment when the

found that it did not alleviate by any remedy, asked his son Kuruvinda to prepare a pool of blood of animals, bathing in which, he said, would stop his sufferings. Kuruvinda obeyed his father's command, but prepared a pool of artificial blood (liquid lac). When Aravinda entered it, he tasted the liquid and found that his son had deceived him. He then ran after his son to kill him, but stumbled on the way and vas killed by his own sword." Re the belief in the blood bath as a cure for leprosy of Tawney-Penzer, The Ocean of Story, vol. I, p. 98 note

<sup>1</sup> The printed text has duppadatappanā for which one MS reads °dagheppanā duppadigheppana might be derived from padigheppan pratigihyate, but I confess that this is far from satisfactory

<sup>2</sup> Afterwards in the tale itself he is called Ananda

<sup>3</sup> This must be the meaning of the mysterious siriya (a euphemistic expression?) In the tale, Ananda gets the "kuṭṭha-roga"

citizens arrive and complain of their being robbed by the thief, and it would seem that to bring about this result is the only object of the episode which thus appears as a kind of introduction to the robber story. Now as to the way in which Ag is brought into the king's presence, no doubt is possible that the version of Dev is a secondary innovation. In \$s/\$Sd, Ag, having failed to win the king's approbation, takes the opportunity to convince him of his abilities by offering to catch the thief. This individual turn of the story is replaced in Dev. by a stock motif, the taming of a mast elephant running through the streets and killing all who come in his reach by the hero who is afterwards summoned by the king is told in the Vasudevahindi as well as in the Dhammillahindi, and we shall see below that the curious way in which the elephant is sudued here perhaps points to Dev's actually going back to the Dhammillahindi.

The reason for the innovation in Dev probably was that Ag's failure was found unsatisfactory, particularly as the king's behaviour must seem strange and unreasonable It was this latter deficiency—if we will really call it thus-which Sd tried to heal by the insertion of the story of Subhūti and Ananda That this story is a later interpolation is obvious the explanation it offers for the king's behaviour gives the tale a religious turn and breathes a truly monkish spirit most decidedly absent from and utterly foreign to the original Agadadatta story On the other hand, the samgaham-gāhā put into the king's mouth2 clearly shows that the inserted story is old and not specially invented for its present purpose. Its contents point in the same direction when we go through it we cannot help feeling that such as we read it in Sd it has been made to serve a purpose it was not originally meant for, that the original purport of a curious and interesting old story has been somehow distorted so that it is not possible now to say what the original story was like As, however, this story is undoubtedly old, it is by no means impossible that it was not inserted by Sd but was already found in the source of Ss and left out by Santisuri if the author of Dev had before him an Agadadattacarita with the Ananda-Subhūti tale, he certainly had even better reasons for his mnovation

Nobody who reads the next episode describing Agadadatta's adventure with the robber can fail to notice the many points of agreement between it and the story of Mandiya. In both stories, a burglar becomes such a public nuisance that the citizens complain to the king. He has a sister living in an underground dwelling outside the city where he hides the stolen goods. He uses others for carrying home his booty and treacherously kills them after-

<sup>1</sup> Cf Vasudevahindi p 221 and p 70 (Dhammillahindi)

<sup>2</sup> This stanza is an exact counterpart of the six sanigalianit-gāhās in which the whole argument of the Samarāiccakahā is contained and which are quoted by Haribhadra as his source at the beginning of his work, cf Jacobi's edition, p XX f and p 6

<sup>3</sup> Erzahlungen" p 65 f, Hindu Tales" p 223 ff It is strange that nobody seems to have paid any attention to the obvious identity of the two stories

wards He engages as his helper the very man who has come in order to catch him. This is certainly more than enough to prove the original identity of the two stories. The only question that remains is which is the model and which the copy? Fortunately, a definite answer can be given

On his way home, Agadadatta encounters a second adventure with a robber in the garb of an ascetic 1. The robber succeeds in murdering Ag's travelling companions by poisoned food of which the cautious and suspicious Ag has not partaken Seeing that Ag remains alive, the ascetic tries to kill him, according to Dev by a sudden shower of arrows—we wonder where he has so suddenly got them from-, according to Sd-and this is much more natural-by a sword which exactly like the Kauśambi burglar he draws cut of Ag wards him off and fatally wounds him according to Dev by an arrow, according to Sd by his sword with which he cuts off both his legs What follows in Dev is an almost exact counterpart of the end of the first robber story The robber, who calls himself Duryodhana, gives Ag his sword and sends him to where behind a temple (cf the mysterious santijjā-ghara of Ss 2) his wife lives in an underground dwelling in which he has also hidden all his treasures. Ag, fulfilling the robber's last request, cremates him and goes to the place he has been told. He "makes a noise as he had been enjoined", the young woman comes out of the bhūmigrha and bids him enter But "while the prince, seeing her beauty, gazes on her with rapture," Madanamañjarī suddenly becomes jealous, and the faithful Agadadatta at once leaves "that wood ' and proceeds on his way

The corresponding passage of Sd (p 44, 7-12) runs as follows tao so bhanai "putta, aham Dhanapuñjao nāma coro, na kenai chaliya-puvvo sāhu! tunmam si supuriso ekko māŭe jāo" tti puno ya me samlavai "vaccha, eyassa pavvayasa puracchimille kolambe donham naīnam majjha-desa-bhāe atthi mahaimahāliyā patthara-silā tattha bhūmigharam tattha mayā suppa-bhūyam dhanam vidhattam vacca, genhasu! mama ya aggi-sakkāram karehi' tti bhanittā kāla-gao tao aham dārue sāharittā jhāmemi, jhāmettā hatthe pāe ya pakkhūlettā rahavaram joettā patthio, cintiyam ca mayā "kim me dhanenam?"

"And then he said "Son, I am a robber called Dhanapuñjaka, nobody has cutwitted me before Bravo! You are the only hero (ever) born by a mother!" And again he spoke to me "Child, on the eastern slope! of

<sup>1</sup> Dev 208-238 Sd p 43, 1-44, 12

<sup>2</sup> No new light is thrown on it by Sd where the MSS read  $samtijj\bar{a}^c$  and  $tijja^o$ 

<sup>3</sup> This, of course, is the only possible translation of "tajjett tam tanam saltasā". The other interpretations tentatively offered by J J Meyer in a footnote (p 274 n 2), viz Ballini's vana = trana and his own derivation of tana "desire lust from the root tan are utterly impossible in this context

<sup>4</sup> kolamba (v 1, kālamba) is an unknown word puracchimillakolambe corresponds to vāma-pāsammi Dev 228

this mountain, between two rivers, there is an enormous rock and in it an underground chamber. There I have collected exceedingly great wealth. Go and take it. And perform my cremation." Having spoken thus he died. Thereupon I collected wood and burned him. Having burned him and washed my hands and feet I harnessed (the horses to) my chariot and proceeded. And I thought. "What is wealth to me."

Though this is fundamentally the same story as in Dev, all those characteristic details are wanting in it which in Dev make it so strikingly similar to the first robber story—there is no temple and no young woman in the <code>bhūmigrha</code>, the robber does not give Ag his sword, and Ag does not visit the <code>bhūmigrha</code> at all because he does not care for the robber's wealth! It is obvious that we have here the original version which in Dev has been "improved upon" and amplified by the introduction of details from the story of Ag's first adventure with a robber to which this second adventure has been assimilated as far as possible. The rather strange end of the episode in Dev where Ag visits the treasure hole but leaves it at once without even entering it because of the jealousy of Madanamañjarī is clearly a compromise between the end of the first robber story and the end of our episode as related in Sd where Ag does not visit the <code>bhūmigrha</code> at all

If, now, leaving aside this unoriginal version of Dev, we compare with one another (a) the Mandiya story, (b) the story of Ag and the robber at Kauśāmbī, and (c) the story of Ag and Dhanapuñjaka as related in Sd. it is easy to see that (b) is nothing but the result of an attempt to combine (a) and (c) This assumption not only accounts for all the differences between (a) and (b) but also explains some weak points in the composition of (b)

(a) and (c) have one single point of contact, and that point cannot prove anything as to an original connection between them for that a robber hides his spoil in a bhūmigrha is such a perfectly natural thing that no conclusions must be drawn from this coincidence Apart from this single point the two stories are completely different in every detail. in (a), a city burglar disguised as an invalid tailor breaks into the houses at night, for each burglary, he entices an accomplice, uses him as carrier of the stolen property brings him thus to his bhūmigrha and has him murdered there by his sister, the hero (Müladeva) escapes this fate because the sister takes compassion on In (c), a jungle robber disguised as a wandering ascetic<sup>1</sup> poisons the caravans passing through the neighbourhood, the hero (Agadadatta) not only frustrates his plan but mortally wounds him, before he breathes his last, hein what we might call a chivalrous spirit—reveals his identity, acknowledges his defeat, praises his conqueror and offers him the wealth he has piled up, the hero, however, as a true kṣatrıya, cares for fame, not for wealth and proceeds on his way after he has chivalrously paid the last honours to his adversary by cremating him according to his request

I Dev calls him a mahāvratika, Sd uses here as in (b) the word parivrājaka

In (b), we have the city burglar as in (a), but he is disguised as parivrājaka as in (c). He entices the hero as his accomplice as in (a), but is killed by him as in (c). The hero, therefore, visits the  $bh\bar{u}migrha$  and is admitted by the sister as in (a), but instead of being accompanied there by the living he is sent there by the dying robber—who bequeathes him his treasures—as in (c)

We have seen that in (c) the robber first kills Ag's unsuspecting companions while Ag himself has been more cautious and therefore not only escapes him but kills him in self-defence By transferring all this minutely into (a), the author of (b) has created an impossible situation. The necessary companions he obtains by adding to the robber's one original accomplice and carrier a number of mere carriers fetched by the robber from the yakşa temple This, though obviously unoriginal, yet is at least possible is simply absurd that the robber kills his carriers before they have reached their destination utterly absurd is the very way in which here the clever leader of a gang of thieves goes to sleep with his men leaving the stolen property lying about in the park instead of bringing it to its hiding place as quickly as possible The author seems never to have asked himself what the parivrājaka, if he had not been killed, would have done with his heavy bales after he had killed all those who were to carry them. No such absurdity is to be discovered in the two original stories (a) and (c), and it is only the combination of these disparate materials that has brought it about

If, then, the author of (b) drew upon (c) as well as (a), it follows that he had before him an Agadadattacarita to which he added his new story, ie (b) is not only secondary as compared with (a) but it is also a later addition to the original Agadadattacarita. Once this is recognized, we cannot fail to notice how in Dev as well as Sd the love story is cut in two by the robber tale. In order to make the insertion of the latter possible, Agadadatta has to put off the girl—who is threatening to die from love—without any apparent reason (in fact we do not see why he does not start with her at once) and when the robber tale is ended a go-between has to come to remind him of his beloved and ask him once more to abduct her. Taken by itself, this might not prove very much, but in the light of the knowledge we have gained it strengthens our conviction that just the one part of the Agadadatta story which has been reproduced by Sāntisūri—and which on account of this fact naturally has been taken to be its most important and characteristic portion!—is a later interpolation

It stands to reason that Agadadatta is amply rewarded by the king, and \$s/\$d do not omit to mention this In Dev, however, the king not only gives him a thousand villages, elephants, etc. but also gives him his daughter

<sup>1</sup> WINTERNITZ in his History of Indian Literature, Vol II p 488, classes the Agadadatta story as "another robber tale" Our investigation has shown that this designation is quite wrong and misleading

Kamalasenā in marriage And just when Ag has received Madanamañjarī's new urgent appeal to abduct her, two messengers of his father arrive, mounted on camels, in order to fetch him home. Their unexpected arrival helps him to obtain the king's consent to his departure. He sets out in full state but sends Kamalasenā and his whole "army" ahead and waits for Madanamañjarī who is fetched by her friend Samgamī and arrives in a litter, Ag takes her on his chariot and fetches up with his "army"

All these details are later additions, exaggerations, and "embellishments" The version of Sd is as much simpler as it is more original. Ag does not marry the king's daughter, when he has received Somadattā's message, he sends her word that he is now ready to depart. She comes, he fetches the chariot which she has given him(?)' and starts with her Impelled by an indomitable pride and desirous of glory (niyaga--bala-dappam asahamāno janassa kitti-vivaram magganto) he proclaims the following challenge: "jo bhe, devānuppiyā, naviyāe māūe duddham pāu-kāmo, so mama purao thāu! esa aham Agadadatto Sāmam ghettūna vaccāmi!" "If one of you, gentlemen, is desircus of drinking a new mother's milk² let him oppose me! Here am I Agadadatta, going, having abducted Somā!"

According to Dev, Ag's first adventure on his way home consists in the sudden attack by the Bhilla chief. We are a little surprised to learn that "the prince's army was scattered instantly to the four quarters of the compass," but that subsequently Agadadatta all alone puts to flight the whole host of Bhillas except the chief with whom he engages in single combat

In Sd, this Bhilla adventure is the very last which Ag encounters on his journey, he is travelling alone with Somadattā, and he fights at once with the Bhilla chief' whose hosts flee when Ag has killed him by the ruse described Dev 189-1934

<sup>1</sup> The text is not quite clear here

<sup>2</sup> ie of being killed and reborn!

<sup>3</sup> He is called Arjuna, Dev gives no name Before Ag enters the jungle with the two merchants, the satthillayas warn him of the dangers threatening there viz according to Sd (42, 25) the elephant, the serpent, the tiger, and "Ajjunao corasenãvai" In Dev (203/4), where the Bhilla adventure comes before this, the robber chief Arjuna has been replaced by the parivrājaka who, as we have seen, is called Dhanapuñjaka, ie "Heaper of Riches," in Sd while Dev names him Duryodhana the change of Dhanapuñjaka to Duryodhana is easy to understand if the bearer of this name has taken the place of an original Arjuna—as was the case in the above enumeration

<sup>4</sup> When Ag realizes that he is unable to kill the Bhilla with his weapons alone, he quotes the Arthaśāstra "atthasatthe ya bhaniyam visesena māyāe satthena ya hantavvo appano vivaddhamāno sattu tti"—The dying chieftain pronounces the following gāhā

nâham bānēna haō, haō mi bānēna Mayarakeussa. 10 bhandanē payatļō mahilāna muham palōêmi"

<sup>&</sup>quot;I have not been slain by (thy) arrow, slain I have been by the arrow of Cupid I who engaged in battle have looked at the face of women" It is noteworthy that

When we compare these two versions, we cannot suppress the suspicion that the author of Dev has placed the Bhilla adventure at the beginning merely because it afforded a convenient means to get rid again of Ag's retinue and of Kamalasenā for whom there was no room in the rest of the story. The way in which not only Ag's magnificent "army" vanishes in a moment but also Kamalasenā—who is his legal wife and of much nobler descent than Madanamañjarī—disappears for ever without even her name being mentioned is certainly very significant.

In Sd, then, there comes first the parivrājaka adventure which has been fully discussed above. Between it and the concluding Bhilla adventure are inscrted the fights with the animals, viz the elephant, the serpent, and the tiger.

Of these adventures—except the story of the parivrājaka—we read a third version only a few pages after the Agadadatta tale in the Dhammillahindi (Vasudevahindi p 54, 25-56, 4) Dhammilla, too, has to travel through a wild jungle alone with a young girl and her nurse, he encounters the serpent, the tiger, the elephant, a buffalo who has no counterpart in the Agadadatta story, and the "corasenāvai" Arjunaka The nature of the Dhammillahindi leaves no doubt that these adventures are borrowed from the Agadadatta The principal difference between these imitations and the originals in the Sd version of the Ag carita is this in Sd, Ag chases away the elephant and the tiger and kills the serpent by different kinds of arrows, i.e. he fights them all with his bow,2 whereas Dhammilla relies not on his arms, but on magic and on ruses he uses spells, mantras, and " $m\tilde{a}y\tilde{a}$ " against the serpent, the tiger, and the Bhilla chief, he chases away the buffalo by imitating the toaring of a lion, and he subdues the elephant in the curious manner described in Dev 59, 1e by throwing down before him his upper garment is significant that the version of Dev agrees rather with that of the Dhammillahindi than with the original Sd Agadadatta kills the tiger with his sword, but he paralyzes the snake and he subdues the elephant by throwing down his garment and then mounting him. Even if we will not conclude

this stanza has not been taken over by the author of Dev where however, the first half of 195 is an exact paraphrase of the first line of our stanza

<sup>&</sup>quot;nâham tuha sara-pahao, pahao Kusumâuhassa bānena 'aharā kim ettha cojjam? Mayanenam ko 11 na hu chaho?"

I In Dev, the order is elephant, tiger, serpent, but obviously the order of these animal adventures is quite immaterial

<sup>2</sup> Is it too bold to assume that—originally at least—the choice of the right kind of arrow in each case is to illustrate Ag's knowledge of the Dhanurveda which he has acquired at Kauśāmbī?

<sup>3</sup> Vasudevahindi p 122, 16 ff Vasudeva subducs a wild elephant By his agility and quickness he fatigues the animal

<sup>&#</sup>x27; parissantam ca jāniūna uttarīyam se parao khittam tammi nisanno. aham avi abhīo mahā-gayassa dante pāyam kāūna ārūdho turiyam"

<sup>&#</sup>x27;And when I saw that he was exhausted, I threw down my upper garment before him, he sat down on it. And I having without fear put my foot on the great elephant's tusk quickly mounted him."

from this that the author of Dev was directly influenced by the *Dhammilla-hundi*, it is clear that this coincidence proves Dev to be less original than Sd

Ag's arrival at home is described in Sd in accordance with the beginning of Ss/Sd which, as we have seen above, is different from the beginning of Dev. I give it in full as another specimen of the style of Sd

to 'ham mjjiya-sattū Ajjunayam hantūna Somadattam ca samāsāseūna patthio Ujjenim pattol ya kamenam, pavittho ya maue gharam middhaiya ya mama âgamanam soûna pulta-vacchalā me māyā τουαmānīe ya ταhão οιπηο avayāsio agghāio ya sīse sā vi ya Somadattā oyāriyā rahāo padiyā ammapāesum ānandīya-hīyayāe ya avayāsīyā avīhava-mangaleht ya ahīnandīyā gharam c anāe pavesīyā sayana-milla-bandhu vaggo ya piya-pucchao agao jahā-vihavam sampūio pesa-janena ya turayā raho ya jahā-thānam pavesiyā отитьніуй ya savva-davvä äuha-paharanôvakaranāni ya gharam pavesiyāni tao avara-divase majjiya-jimiya-pasähio täya-kulam täyadatisana-nimittam gao tao padihāra-sāvio pavittho, dittho ya me rāyā panamio ya kahiyam ca se "amuga-pullo" llı tao parılulthena tāinā sai vam me piu-santiyam kam mam anunnāyam, duguno ya pūyā-sakkāro kao tao aham laddha-rāya-sakkāro myaga-gharam gao māu-sussūsana-parāyano Somadattāe samam gamemi

"After this victory, having slain Arjunaka and comforted Somadatta, I started for Ujjayini, arrived there in due course and entered my mother's When she heard of my arrival, my mother came running out full of tenderness to her son I descended from the chariot, and weeping she embraced me and kissed me on the head. I made Somadatta, too, descend from the chariot and she fell at my mother's feet who with joyful heart embraced her, greeted her with the good wish that she might never become a widow, and led her into the house. And to all my relations, friends, and acquaintances who came to enquire after my well-being I gave presents according to my means. The servants brought the horses and the chariot to their proper places and locked them in, and they brought all my belongings, arms, weapons, and utensils into the house. On the next day having bathed, eaten, and dressed, I went to the king's court in order to pay my respect to the king. Having been announced by the doorkeeper, I entered, went into the presence of the king, and bowed to him And he was told "This is the son of such and such" Thereupon the king was pleased to grant me all my father's functions, and he made double my wages and honour Having thus obtained honour from the king I went to my house and lived together with Somadatta, intent upon devotion towards my mother"

This is the typical happy end of the fairy tale. Yet we have still a considerable portion of the story before us. It is told in rather exact agreement Dev. 262—end, Sd p. 46, 19—49, 19 <sup>1</sup>. Some minor discrepancies of the two

The stanza Dev 322 forms the end of Sd It is no doubt to be regarded as a quotation of a popular maxim to which Dev. has added a number of others to the same effect.

versions are hardly worth discussing, but the tale itself calls for a few remarks. Nobody who reads it even perfunctorily can fail to notice that it is not only rather inconsistent with the preceding story but also pervaded by a totally different spirit. The tendency of this additional tale, viz to illustrate the periody and absolute wickedness of women, is so manifest and so grossly exaggerated that its origin cannot for a moment be doubtful it is the typical monk's tale and might be called the Jain contribution to the Agadadattacarita—the duty the latter had to pay for being admitted into Jain literary territory. That it should form an original part of the Agadadattacarita is inconceivable.

At the end of his translation, J J MEYER adds the following footnote (p 288 n 4) "In conclusion I call attention to the fact that our tale seems to have some connection with the Serpent Genii of India Pits, subterranean dwellings, and treasures in the earth play an important part, and some of the names are suggestive of the same mythological and folkloristic ideas. The hero's name, Agadadatta, "Gift of the Well" immediately reminds even the Non-Sanskritist of Basnak Dau and Tulisa, and the name of Bhuyamgama, the sham ascetic and robber, who is killed by our Serpent Prince, means "the Snake" So our poem can claim kinship with tales and motifs that reach back for thousands of years. Apulejus' story of Cupid and Psyche is a link of that chain"

Our analysis has deprived of their foundations most of these ingenuous conjectures. Agadadatta, whether his name points to an original connection with the nagas or not, is certainly no "Serpent prince" but a young kṣatriya pure and simple, the son of a charioteer. The story of "Bhuyamgama, the sham ascetic and robber," has proved to be a later addition to the Agadadatta tale, moreover, the name Bhuyamgama is found only in Dev, neither ss nor Sd mentioning the name of the Kauśāmbī burglar. Of the items enumerated by Meyer, there remain as belonging to the original story only the bhūmigrha of the robber Dhanapuñjaka and, of course, the name Agadadatta—but this is hardly enough to serve as a base for Meyer's theory

The original Agadadatta tale such as it presents itself after the elimination and rectification of all those portions and details in which we have recognised secondary accretions and alterations, is a typical fairy tale, but at the same time a true kṣatriya story breathing something of the ancient spirit of the epics. A young kṣatriya whom the premature death of his father prevents from attaining the position in life to which he feels himself entitled, goes abroad and makes there his fortune. Through an excellent teacher, a friend of his father, he acquires to perfection all knightly accomplishments,

<sup>1</sup> The story of Mangi and Vajramuşti in the Digambara version of the Han-vamsapurāna materially agrees with the story of the perfidy of Agadadatta's wife, of my "Harivamsapurāna" (Hamburg 1936) p 448, note 1 on 89, 10 As I have said there, it is hardly doubtful that the story of Mangi is borrowed from the Agadadatta story Theoretically the contrary is also possible, but I think it very unlikely

and at the same time he wins the love of a beautiful maiden whom he boldly abducts openly challenging the whole city. All alone with her, he traverses the wild jungle, bravely defying its manifold dangers. The wonderful skill in the handling of arms which he has acquired enables him to fight his way through robbers and wild animals, he brings his bride safely home where everything which he had wished for is now bestowed on him

It is greatly to be regretted that for this attractive story which so undoubtedly has not grown on Jaina soil Brahmanical or Buddhist parallels do They might, as they do in the cases of so many not seem to be forthcoming other Jain stories, further help us to elucidate its character and origin and perhaps also to fix its date within certain limits. Concerning this latter question, we can only say at present that the tale certainly does look very old, but as far as I see it does not contain anything that might give us a definite clue At any rate, the new version has made it possible to free if from a number of later additions and alterations and to restore it to a form which in it is not the original one, at least comes very much nearer to it and gives us a better idea of its true character In conclusion, I may suggest that this new version of the Agadadatta story which is also quite remarkable from the life. ary as well as the folkloristic point of view, is certainly no less, and perhaps even more worthly of a complete translation than the two less original ones which have been translated into three European languages

# Puspadantas.

Von L Alsdorf

Von der auf drei Bände berechneten Gesamtausgabe der monumentalen Apabhramsa-Universalgeschichte Puspadantas, von der Ref ım Jahre 1937 die Kapitel 81-92 bearbeitet hat1, liegt jetzt der erste, die 37 Kapitel des Ādipurāna (ĀP) umfassende Band vor2 Er ist nicht nur - als weitaus umfangreichster aller bisher veröffentlichten Apabhramsa-Texte - fur unsere noch sehr vermehrungsbedurftige Kenntnis einer der interessantesten Stufen indischer Sprachgeschichte und Metrik von Bedeutung, sondern er stellt auch der erst in den Anfängen befindlichen Erforschung der in der merkwurdigen "Geschichte der 63 Großen Männer" sozusagen kodifizierten Jaina-Mythologie wichtiges neues Material bereit

Die finanziellen Schwierigkeiten, die das Erscheinen des Bandes um mehrere Jahre verzögerten, wurden schließlich durch seine Aufnahme in die bekannte große Digambara-Serie gelöst, von deren fruheren Bänden er sich jedoch in Format und Aufmachung sehr zu seinem Vorteil unterscheidet Diese Schwierigkeiten durften mit dafur bestimmend gewesen sein, daß - wie unter diesen Umstanden ja nur zu billigen — der Herausgeber Einleitung und Beigaben auf das Allernotwendigste beschränkt hat, u a unter volligem Verzicht auf Grammatisches und Metrisches So umfaßt ein Glossar seltener Wörter nur 7 Seiten mit nur je einer Belegstelle, die "Notes" (S 593-661), nur zu einigen dogmatischen und gelehrten Exkursen des Dichters dankenswert ausfuhrlich, beschranken sich namentlich gegen Ende fast ganz auf die von jedem Kapitel gegebene, in einigen Fallen ziemlich unzureichende Inhaltsangabe Man darf vielleicht den Wunsch außern, daß in den folgenden Bänden diese Inhaltsangaben aus den "Notes" herausgenom-

Zur Apabhramśa-Universalgeschichte | men und - wie in Jacobis Textausgaben - in womöglich etwas ausfuhrlicherer Form zusammenhängend vor dem Text gebracht werden - Eine Behandlung der mit dem Gesamttext verknupften Probleme wird fur die Einleitung zu Bd 3 in Aussicht gestellt Die "Introduction" (S IX-XXXVI) beschränkt sich daher, abgesehen von einigen kurzen Angaben uber Puspadanta und seinen Patron Bharata. das Wesen eines "Mahāpurāna" und die vorhandenen "Geschichten der 63 Großen Männer", auf eine Beschreibung der benutzten sechs Handschriften (funf des Textes, eine von dem Glossenwerk [Tippana] des Prabhacandra) und auf eine Zusammenstellung und Erorterung der sog "prasastı stanzas" Diese insgesamt 6 Prakrit- und 42 Sanskrit-Strophen, zumeist Preisstrophen auf Puspadantas Patron Bharata und auf ihn selbst, finden sich vor dem Beginn einzelner Kapitel, doch ist sowolil der Strophenbestand als auch teilweise der den einzelnen Strophen zugewiesene Platz in den einzelnen Hss verschieden, so daß sich hier ein wichtiges Mittel zu deren Gruppierung ergibt, die von der Textgestalt in bemerkenswerter Weise bestatigt wird Erwähnung von Zeitereignissen und andere Indizien (vgl HP S 3ff) zwingen zu dem Schluß, daß diese Strophen dem Werk zu verschiedenen Zeiten nach seiner Vollendung eingefugt wurden Valdya ist überzeugt "that they were composed by the poet himself as nobody could be interested in glorifying Bharata to such extent " Ich halte das nicht fur so sicher, vor allem deshalb, weil, soviel ich sehe, diese Annahme zu der weiteren zwingt, daß auch die gleich zu erwähnende jungere Rezension des Textes (mit ihrem stark vermehrten Bestand an prasasti stanzas) von Puspadanta selbst veranstaltet wäre, eine Annahme, die sich mit den textlichen und sprachlich-orthographischen Eigentumlichkeiten dieser Rezension kaum in Einklang bringen läßt Fur ganz geklärt kann ich also die Frage der prasastı stanzas ımmer noch nicht halten

Die Ergebnisse, zu denen ich hinsichtlich der Textgeschichte des HP (Mahāpurāna 81 –92) gelangt bin, erhalten dadurch eine ebenso bemerkenswerte wie willkommene Bestätigung, daß aus dem reicheren - und von dem meinigen vollständig verschiedenen - Hs - Material Vaidyas sich für das ÄP ganz ähnliche Verhältnisse ergeben auch hier eine ältere, ursprung-

<sup>1) &</sup>quot;Harıvamsapurāņa" (Alt- u Neu Ind Stu 1) "Harivamsapuraņa" (Alt- u Neu Ind Studen 5, Hamburg 1937), weiterhin zitiert als HP

2) The Mahāpurāṇa or Tisaṭṭhimahāpurisaguṇā-laṃkāra (A Jein Epic in Apabhramsa of the 10th Century) of Puspadanta Vol I Critically edited by Dr P. I. Vaidya (= Manikchand Digambara Jaina Granthamālā No 37, General Editor Prof Hiralal Jain) Published by Manikchand Digambara Jaina Granthamālā, Bombay 1937 XLII, 672 S Rs 10 Rs 10

und K) und eine "verbesserte" jungere (MBP), bessert wäre, ist einfach ausgeschlossen und auch hier ist es nur die alte Rezension, die wahrt, Formen, die, wie ich mit Befriedigung feststelle, auch Vaidya in den Text aufgenommen hat Zu den HP § 3 verzeichneten, die fast alle des ofteren wiederkehren<sup>1</sup>, kommen hier noch prya (29, 24, 9, 30, 1, 8, 30, 17, 1) und sogar prū (32, 23, 2, daneben auch das im HP haufige priya, z B 29, 25, 3) sowie das von Hemacandra (II 80) ausdrucklich aus Ausnahme und "desya" gelehrte vodrahī = tarunī (33, 1, 10), aber im wesentlichen bleiben die r/r-Formen auf den gleichen ziemlich engen Kreis von Worten beschrankt wie im HP — Wie beim HP, so hat ferner auch beim AP nur die alte Rezension in der I sing neben der regelmäßigen, von der jungeren Rezension allgemein durchgefuhrten Form auf -ami auch die auf (graphisch verschieden ausgedrucktes) -avi dies liegt z B vor in 28, 23, 11, 12 bujjhavi, jujjhavi, 34, 9, 1 nijjamvi, 36, 13, 8 dharamvi, ist aber auch 29, 14, 8 und 19, 5 gemeint, wo fur māravim dāravim² bzw suyaravim vielmehr °ramvı hätte gedruckt werden sollen

So recht nun Vaidya unzweifelhaft hatte, wenn er die ursprünglichere Rezension der Hss GK seinem Text zugrunde legte und die Interpolationen und "Verbesserungen" von MBP unter den Strich verwies, so bedauerlich ist es anderseits, daß er, in Überspannung eines an sich richtigen Grundsatzes, den beiden Hss GK blindlings durch dick und dunn folgt und MBP auch dann verwirft, wenn sie das inhaltlich, grammatisch oder metrisch unzweifelhaft allem Richtige bieten. Denn einmal ist es ja klar, daß auch in die an sich ältere Rezension nachträglich Fehler eingedrungen sein können, von denen die jungere verschont blieb, anderseits glaube ich mich auf Grund einer aus mehreren Tausend Strophen geschöpften Kenntnis von Puspadantas Sprachgebrauch zu der Versicherung berechtigt, daß wir bei ihm eine grammatisch falsche Form selbst dann verbessern mußten, wenn nicht ein Teil der Hss die richtige böte, daß aber ein so gewandter, seine gelehrte Bildung so geflissentlich hervorkehrender, dazu, wie noch zu zeigen, metrisch so ausgesprochen interessierter Kavi wie Puspadanta einen metrisch falschen Vers gemacht

lichere Rezension (vertreten durch die Hss G|hatte, der erst in der jungeren Rezension ver-

Ich gebe fur das Gesagte die Belege aus den von die Formen mit r und unassimiliertem r bemir genauer gelesenen Abschnitten des Textes¹ und
fuge eine Reihe sonstiger Verbesserungen bei, ins besondere der Stellen, wo falsche Worttrennung oder zusammenschreibung das Verständnis von Vaidyas Text erschwert oder unmöglich macht

4, 17, 2 Vaidya liest sohai loyau duddhum va dhoyau und erklärt in einer Note (S 602), duddhum sei ein durch "confusion" des instr anus ära mit dem -u des nom entstandener instr Diese Er klärung, zu der ihn wohl das duddhim von BP mit dem vermeintlich allein guten Sinn "wie mit Milch gewaschen" verleitete, scheitert, abgesehen von der grammatischen Unmoglichkeit, schon daran, daß das Metrum gar keinen Anusvära, sondern nur Anunäsika (duddhû) zulassen wurde Die einzig mögliche Lesait duddhu va bietet M, und zu übersetzen ist "es glänzt die (mondlichtubergossene) Welt wie schimmernde Milch"

10, 8, 11 mya mlas msannau Bharaha rāu wird lt Inhaltsangabe S 616 von Vaidya so verstanden, daß Bharata "thereafter returned home" Dies ist falsch, die Worte bedeuten vielmehr nur, daß Bh sich auf seinem (im Samavasarana ihm zukommenden) Platz niedersetzt, was auch Hemacandra, Trisastis I, 3, 550 bestätigt iti stutvā jagan nātham apakramyásrita kramah / nisasada mahinatho dyusan-

nāthasya prethatah 12,1,2 lies dinnu st onna — 1,6 disā saim verbinde zu disásai (= dinmukhāni) - 3, 21 b fehlt eine More, lies mit MBP callantēna, doch ist auch - 3, 21 b fehlt Konjektur calliyaēna moglich — 4,2 pahāram Reimes wegen gegen alle Hss in pahānam zu ver-bessern — 4,4 trenne harī kīrao — 5,1 statt nahī vadīu l naha vao, das Kompositum wird, ab gesehen vom Sinn ("vom Himmel gefallen"), schon gesenen vom sinn ("vom minner genere " e.v. durch das anlautende v von "vadiu = patita ge fordert — 6, 6a wenn man viyaliya dem viel besseren Sinn gebenden vitariya (= vivita) von MBP vorziehen will, muß es vom Folgenden getrennt werden — 6,12 st sulonahul sao, trenne dhavala vimala manihara gai — 9,1 verbinde jakkhini-jakkhao — 15,7 verbinde Jama Vaisavana Pavana

Pavana —

14, 2, 3 lies jamya st jāliya metri c, ebenso wird in 4 das orunjania matta saddūlao von MBP (GK om matta) vom Metrum gefordert (s unten S 602) — 2, 5 Ende statt uddhariya cariya bhāra hāram (B om cariya) hes uddhariya cariya hāram metri c, bhāra ist eine in den Text gedrungene Glosse, die ohāra ubersotzen soll, die Form ohāra etatt dea gamāhulcheran ohāra ist verwandt wagen statt des gewöhnlicheren obhära ist verwandt wegen des dāmayamaka mit der folgenden Zeile! - 7, 5 saya mit MBP in den Text zu setzen (sihari saya cunna)

metri c - 11, 2 lies varisanta pâme st viu pâo -23, 2, 12 st lanta metri c kantā - 2, 14f statt ku vi lies ko vi (MBP so nur 15) - 2, 18 metri c gegen die Hss muchā st mucchā zu lesen, statt nijīva lies ojiu — 13, 3a dhammaghosauddindi-mapahayau metrisch falsch und sinnles, MBP adamm' ugghōsau dindimu hayau metr richtig und inhaltlich befriedigend — 28, 2, 8 verbinde khanavināsi samtāvi pahut-

khanavınāsı samtāvı pahuttem - 2, 13 rāyattem ho ganthem metr unmöglich,

<sup>1)</sup> Festgehalten seien etwa Srya 36, 20, 16, trya 7, 1, 11, 30, 1, 3, mrga 14, 2, 7, 28, 12, 6, 28, 13, 6, 30, 3, 10

<sup>2)</sup> Hier lesen auch MB oravi, ohne Zweifel weil an dieser Stelle die Formen fälschlich für Absolutive gehalten wurden

<sup>1)</sup> We nichts weiter bemerkt ist, sind die von mir vorgeschlagenen Lesarten die von MB(P), die verworfenen die von Vaidya in den Text gesetzten von GK

lierungsfragen unberucksichtigt, aber der falsche Bindu von khoniyalaım ist sehr verständnishindernd, weil er den loc oyalai mit den zahlreichen nom pl neutr -ai der Strophe (durch die naturlich der Fehler neutr-at der Strophe (durch die naturität der Feiter verursacht ist') gleichschaltet — 3, 4 st hygullam hes ollan — 5, 4 st caritta hes ottu — 7, 3 st saucca hes occu — 8, 5 verbinde diya vanihi saucea lies ecu — 8, 5 verbilde anga varimi — 8, 12 st ofravinda lies odu — 9, 16 st tahi vi jäi rai rattai verbilde tahi vijäi raio, daß hier vijāi = vijāti "einer andern Kaste angehörend" vor liegt, hätte Vaidya aus der Parallelstelle bei Guna bhadra (Adıpurāna 43, 92f) lernen können "nagīm

vıjātınā" viksya kakodarenama Das Wort kommt gleich darauf noch zweimal vor 10, 11 ist statt laggavi jāihi zu trennen lagga vijāihi, und 10, 10 lese man statt pai vi jai rai mit MB pai vijai raya (oraiā!), die Glosse janmanak prabhrti anuraktā zeigt nur, daß schon ihr Urheber die Stelle grundlich mißverstand — 10, o kusu partielle kanti samkāsau ist metrisch ganz unmöglich, lies mit MBK (1) tāsa-sasanka kantro — 10, 11 lies mit MBK (1) tāsa-sasanka kantro — 11, 10b trenne Bharaha pasāhiyao (zwei Vokative!) — 12, 11a erfordern Metrum und Sinn gegen die Hss die Konjektur üru juyala(ho ta)hi jō (Druck- oder Schreibfehler des Hrsg ?) — 13, 6a trenne kuman hiyavaü — 6b lies selbstverständlich das mit jēva in a korrespondierende, auch metrisch notwendige teva (MB tema) st tem - 14, 12 st raya rattai hes raio — 15, 1 gegen die Hss oghuliyahi st yai zu lesen — 15, 11 hes mit MBK (1) navim st yaī zu lesen — 15, 11 les mit MDA (1) navīvī st °vavī — 16, 3 les raem st rāyaem — 16, 4 das unsinnige duhantī ist graphisch leicht erklärliche Verschreibung des von MB gebotenen sinnvollen dahantī — 16, 9 les Pahanjanu st Pahumo — 16, 11 lies im Reim mahiyaru (dies der erforderte Gegensatz zu vidyādhara') - vijjāharu st mahihara - vijjāhara - 16, 12 das grammat unmögliche honti ist durch Zusatz eines Punktes aus hoti verderbt, das fur das von MB gebotene richtige hor stand — 17, 9 lies vattha channao st otthuo — 17, 18 lies mit MBK (1) saggu st ogga — 18, 1 sai varu ergibt eine More zu wenig, der Lesung saim varu ist das von MB gebotene sayam varu vorzuziehen wegen des Wortspiels mit sayamvaru in b, das auch den Prakritismus rechtfertigt. In b ist ubrigens zu trennen näha (voc '), sayamiaru -20, 4-6 die Liste der beim Svayamvara der Braut vorgestellten Freier ist in beiden Versionen in Unordnung Von 4 und 5a bieten GK den richtigen Text, während MB nachträglich den Kösala tat ein schoben und dafur Konkana Babbara Gujjara vai zu einem Komp zusammenziehen mußten 5b, 6a, b aber sind so wie sie Vaidya nach GK abdruckt sämtlich metrisch falsch, während MB das Richtige bietet 5b chu Jalandharesu, Vajjara vai, das vor allen ubrigen Namen stehende chu wurde von GK fälschlich auch vor Vajjarao eingeschoben Da der Pāda so naturlich zu lang wurde, machte ein Späterer den Versuch, ihn durch die sprachlich unmogliche Kurzung odharisu zu heilen, er blieb aber auch so noch eine More zu lang! In 6a ist aus dem richtigen thu Kambhōya Konga Gang'Angahā (vgl die ganz ähnliche Liste 13, 10, 6ff ') durch eine nur zu leicht mögliche Verschreibung des viermaligen ० ग ग ग ग । n েৰাৰাৰ্ত das metrisch unmogliche Konga Gangāhū geworden, und dies hat des Reimes wegen in b die Anderung des richtigen Kalingahā von MB in das ebenfalls elementar unmetrische Kalingahū nach sich gezogen

MBP räyattaho ganthem metr richtig und inhaltlich aufschlußreiche Stelle läßt sich also einwandfrei weit besser. — 2,16 ich lasse sonst hier Nasa herstellen, aber nicht durch sklavische Bindung lierungsfragen unberucksichtigt, aber der falsche an GK! — 20,9b trenne usahara varisamäna jala vārahī (visahara synon = nāgakumāra, °oārahī wahrscheinlich graphische Korruptel für MB °dha°) - 20, 11b Vaidya bemerkt in einer Note (S 652), Mehesaru (= Meghesvarah) sei hier "metrically not good, but in 28, 4b it is quite right" Naturlich ist es hier in das noch geläufigere Mehasara = Me ghasvara (vgl die eben zitierte Note und unten S 606/7) zu verbessern Die leicht verständliche Ver derbnis ist alt, denn MB versucht das Metrum durch Vereinfachung des ll von hallariu zu heilen! -20, 21, 3b lies gegen die Hss nettai st oh, wie Reim und Grammatik verlangen — 21, 12 Vaidya druckt na karahena kharena vā naravandahu, trenne vielmehr na karahé, na kharé, na vānara vandahu! vielment a karane, na knare, na vanara vananu' – 22, 14 lies annahu st o'ha – 22, 16 verbinde Bharahesara suya (voc ' = Arkakirtı) – 23, 10a lies mit M des vom Zusammenhang unbedingt geforderte vaddhar st o'ftar, ddha und ffa werden leicht verwechselt! – 27, 16 trenne Bhuyabali vilaggō – 28, 3b yahav wohl Druckf fur pao, verbinde mahāmun naō. verbinde mahāmum-pāo

29, 11, 6 hes jamm'antaru st ora - 11, 11a Die Taube heißt sonst und auch bei Gunabhadra Ratigena, lies also wie MB Raisena st Ravio -12, 13 verbinde para mayae ("Stiefmutter") — 14, 2 verbinde sa somu — 14, 8b bhananti Druckf fur das von Sinn und Reim geforderte etu? (nicht im Druckf Verz, wo in der gleichen Zeile ein anderes Wort verbessert wird) — 14, 4a tävaräsu ist nicht, wie die Glosse meint, = "tä + avaräsu aparasya", was nicht zu konstruieren wäre, sondern aparasyd , was nient zu konstuteten water someon gen von tämara ramya (Deśināmamālā V, 10) — 16, 4b verbinde saranāgaya pan panjarena (pan synon = vajra "Stahl", vajrapanjara "ein diamantener [lies stählerner] Käfig, s v a ein sicherer Zu fluchtsort fur "Beschutzer", Kl PW) — 19, 11b st Sauni lies onim (MB onem) — 20, 4 verbinde Munālavai-ninaharāi und sasuraya siriharāi 20, 8 les dinnu st onna — 20, 13 hui wohl Drucki fur hūi — 22, 3 turiya ubbhoyanangu ungram matikalisch und sinnlos, lies turiyau (= caturthal) Bhoyan'angu (MB turiyau bhoo) — 23, 6 Mayanasatthasāla unmetr und sinnlos, lies mit MB Mayan'attha māla — 24,2 verbinde pattana jana° 24,8 lies kanaya vattu st °tta gegen die Hss

30, 2, 2 lies pattayammı st ofti — 31, 18, 1a das Metrum verlangt das von GK ausgelassene duhû (MB suhū duhū)

32, 1, 5a verbinde caru Pundarınkınıº - 1, 9b st teem nıjıya candu dwayaru lies teem nıjıya canda dwayaru (canda gegen die Hss.) — 10b trenne sıvı jäyä (śwe yātau) — 3, 7b metri c lies kancuiyai st °cuii — 3, 10a der Sinn verlangt unbedingt niva vandem (so MB) st candem 5, 4b verbinde sāhāriya (= samdhāritā) - 6, 10a Text māmanio, MB jāma nihiu, B sāmanio [1], K māninio, lies jāma "niō " Die Glosse māmakah madīyah ist barer Unsinn — 7, 12a statt kammu niyantiyan lies kamma nio — 8, 3b Die Glosse Text devindem lahu vijjai dhariyau, MB deven dalu lahu, lies devem Dalalahu vijjai dhariyau T er klārt ganz richtig dalalahu = parnalaghu Daß von dieser aus der Vasudevahindi wohlbekannten vidyā hier die Rede ist, zeigt auch die Parallelstelle bei Gunabhadra — 8, 5a lies phaliha siläyala dhanliu saravaru st osiläyalu dhamo (MB siläyali) richtigen Kalingahā von MB in das 10,2 verbinde Mayanakanta Mayanawai kumārihī /
entar unmetrische Kalingāhā nach Jayatai jeṭṭhahā (Bahuvrihi') — 12,4b lies (gegen
Die ganze textgeschichtlich recht alle Hss.) khayala giri° st. °yali giri° — 12,10a verbinde pāraddha mahucchava (n pl , Bahuvrihi') — 13, 2a lies <sup>a</sup>rāyahā (gegen die Hss ) statt <sup>a</sup>hī — 14,4a jampiya pekkhami trenne jam, piya, pekkhami — 14, 13 MB sā besser als tā Statt nimma lahu, Vappilahu verlangt die Grammatik (gegen die Hss.) unbedingt <sup>o</sup>he, <sup>o</sup>he – 15, 14 st nimmaya Hss.) unbedingt %he, %he - 15, 14 st nimmaya doch wohl nimmiya zu lesen (Druckf ?) - 20, 5a Text tattuttividi vi raiya chaillem, keine Variante, Glosse "tattuttividi utaramdi (?)" Es ist zu vergleichen Desināmamālā I 122 uttrividi ūrdhiordhtam bhāndadeh sthāpanam, Gujar utarad, fem, "a series of pots arranged one above another", Vaidya selbst verweist auf Marathi utarand Da alle diese Formen das r haben, ist also zu lesen iait'ultirividi raiya — 24, 4a st sasirayarāhem lies sisira yarāhem (der Mond heißt sisirakara!) — 27, 10 fur sinnloses nemittikibandhem lies mit MBT otti nibandhem — Verbinde kahiya-Pundarinkim pura cındhem

33, 1, 2b hes (gegen Hss ) Suhāvaihi st oii (gen 33, 1, 2b hes (gegen Hss) Suhāvaih st °ii (gen erfordert' Reim') — 1, 6a hes tuhū st °ha (Druckfehler!) — 3, 12a st eyahi hes (gegen Hss) °hu (°hi ist durch das folgende rayamhī hervorgerufen!) — 4, 9b hes sāmatha sanhu st °itha sanha (MB °ithu °jhu) — 4,10a Suena besser als nuena — 5, 2b Text suhisuhadamsanu pānīyatisiru, M suha muhadamsanapīnīya°, B suhimuhapānīya°, hes suhi muha darsana pānīya-tisiru, "durstend nach dem Wasser des Anblicks des Freundes-Anthizes' — 7,1b trene mus tanu sarcha sau °und konstruier 7, 1b trenne mya tanu sariccha sasi und konstruiere tahu tahu sasahi (= siasuh) sasi-siya jasahi niya tanu sariccha cintejjasu ( nija tanum sadršām cin taya) — 7,7b statt des vollig sinnlosen gaya nayarem teile ab qayana yarem (gaganacarena = vidyādharena) — 8,6b verbinde hamsī muha cumbiya sisu marālu (Bahuvrihi!), in 6a durfte das mir unverstāndliche sāranālu in sārasālu (= sārasa tant) zu verbessern sein — 9, 2a trenne ab und lies niya muhu (Objekt zum folg pecchantau') õhamiyao et niyamuha ohao

Diese leider nicht ganz kurze Liste von Verbesserungen zu etwa einem Achtel des Textes, die sich bei genauer Durcharbeitung des Ganzen zweifellos entsprechend verlängern wurde, durste bewiesen haben, daß auch die an sich jungere, unursprunglichere Rezension sehr oft das unbedingt Richtige bietet und es uberhaupt mit einem mechanischen Abdruck nur der emmal als Textgrundlage gewählten Hs oder Rezension nicht getan ist Sollte es meiner Liste gelingen, diese Überzeugung auch dem Herausgeber zum besten der beiden noch folgenden Bände des Textes zu vermitteln, so wurde ich dies als ihren wesentlichsten Nutzen betrachten

Besonders reiche Ausbeute hefert das ĀP dem Metriker Ohne der in eine Gesamtdarstellung der Apabhramsa-Metrik gehörenden vollständigen Aufarbeitung des Materials vorgreifen zu wollen, hebe ich doch wenigstens einiges schon hier heraus, namentlich soweit es der Ergänzung oder Berichtignug meiner Ausfuhrungen HP S 183ff dienen kann

AP nicht weniger als 56 Metren vor Rechnet man dazu die 10 von den 29 des HP, die im AP | Metrum entsteht nach Hem durch die hier

noch nicht erscheinen, so ergeben sich fur die bis jetzt veröffentlichten 49 von insgesamt 102 Kapıteln des Mahāpurāna bereits 66 Versmaße eine Zahl, die die metrische Buntheit des Ap -Epos, aber auch Puspadantas großes metrisches Interesse beleuchtet Dieses Interesse Puspadantas gibt sich aber noch in anderer Weise kund Die Hauptschwierigkeit in der Ap -Metrik besteht bekanntlich darin, die metrische Praxis unserer Texte mit den Angaben der uns zufällig vorliegenden Theoretiker verschiedener Metriker-Schulen in Beziehung zu setzen praktisch gesprochen, wir wissen häufig nicht, wie wir ein Metrum nennen sollen oder ob wir es mit einem von den Metrikern ähnlich, aber nicht genau gleich oder nicht unzweideutig genug beschriebenen identifizieren durfen Da ist es denn sehr willkommen, daß im AP zu einer ganzen Anzahl von Metren die Namen angegeben werden Zumeist so oder ähnlich wie später im Hindi-Epos, etwa im Prithiraj Rasau oder Ramcaritmanas, jedem Stuck der Name des Metrums vorgesetzt wird - was in unserem Falle auf den Dichter selbst zuruckgehen mag oder auch nicht Dreimal aber gibt unzweifelhaft der Dichter selbst den Namen an, indem er ihn nämlich in den letzten Pāda des darın abgefaßten Kadavakas mithineinnimmt Soschließt 1, 10 "esaochandao bhannaë Sagginë", woraus wir zugleich ent-nehmen, daß wir derartige Varnavrttas tatsächlich mit den in der Sanskrit-Metrik ublichen Namen (hier also Sragvinī) benennen durfen

Bei 1, 1 und 3, 9 ist die Metrumsangabe durch Slesa ermöglicht 1, 1 schließt "panamāmi ravim kevala-kiranam | mattāsamayam bhaniyam kira nam" (wo mattāsamaya nach den Glossen zwei sehr kunstliche in den Zusammenhang passende Bedeutungen haben soll), und 3, 9 endet naha-valayam | sōhor suravora In beiden Fällen sollen wir napäāulayam turlich die Metrumsnamen Mäträsamaka und Pădākulaka heraushören

Nach den (mit Pingala im wesentlichen ubereinstimmenden) Vorschriften Hemacandras besteht der Mäträs -päda aus vier 4-zeitigen Ganas, von denen keiner o-o sein darf und der 3 nur Anapäst, der 4 nur Anapast oder Spondeus sein kann Damit steht die Praxis von AP 1, 1 (und 8, 10, das von den Hss ebenfalls als Mātrāsamaka bezeichnet wird) in volligem Gegensatz o = o erscheint sowohl im 2 wie im 3 Gana, der außerdem - oo oder -- sein kann, wahrend anderseits der 4 Gana ausschließlich Anapäst ist Von diesei letzten Einschrankung abgesehen entspricht Wenn ich richtig gezählt habe, kommen im aber Puspadantas "Mäträsamaka" genau dem, was Hem als Pādākulaka bezeichnet

Padas des Matrasamaka mit solchen von vier Väghi. Skandieren wir aber die betr Strophen Abarten davon, wodurch sich (und zwar, wie aus, so ist metrisch nicht der geringste Unteru a die Praxis Kedāras zeigt, entgegen meinen Ausführungen OLZ 1929 Sp 949 auch für Pingala) fur den 2 und 3 Gana die Möglichkeit von o-o ergibt Von diesem Metrum unter scheidet sich wiederum Puspadantas "Pädäkulaka" durch die Gana Einteilung 0 + 4 + 4 +2 mit der Möglichkeit von =0=0 im 1. dem zweiten "Hauptmetrum" (HP No 2/3), bis auf den Schluß sämtheher Padas auf Lange (meht auch Doppelkurze) - und die Sprache denn sowohl die Mäträsamaka-Kadavakas als das Pādākulaka-Kadavaka sind prakritisie-

HP S 191 habe ich das zweite "Hauptmetrum" des Ap -Epos provisorisch als "Adilā Pādākulaka" bezeichnet und als nicht mehr auflösbare Vermischung zweier Metra erklärt einer ursprunglichen Adila des Schemas 4×4 nung selbst wenn die Ap-Dichter sie roch mit Ausgang nur auf Doppelkurze und eines nicht selbst gebraucht haben sollten, ist sie ursprunglichen Pädäkulaka des Schemas 6 + 4 Jedenfalls praktisch brauchbar und sachlich +4+2 mit Ausgang nur auf Länge hier postulierte Pādākulaka liegt uns nun von Puspadanta ausdrücklich als solches bezeugt faßt, die mit dem Vedha zwar nicht identisch, vor, seine Verwendung als prakritisierendes aber ebensowenig davon zu trennen sind 14,7 Ziermetrum von Einzelkadavakas schließt die besteht aus 8 Zeilen von je 15 Ganas, Zeilen, Benennung des zweiten Hauptmetrums als die sich nur durch das Fehlen des besonderen Pādākulaka aus Ebensowenig durfen wir es Anfangsgliedes von echten Vedhas unterselbstverstandlich Adilä nennen, unter welchem scheiden, sie beginnen also 💶 🥌 statt Namen es s Zt von Jacobi in die Metrik eingefuhrt wurde Die Lösung der schon rein praktisch nicht unwichtigen Frage, wie denn nun eigentlich dieses neben der Paddhadika gebräuchlichste Metrum des Ap -Epos zu nennen sei, kann, wie ich glaube, die Hindi-Metrik bringen Denn es ist ja nicht zweiselhaft, daß dieses Metrum genau identisch ist mit einem der geläufigsten der Hindi-Epik, dem Versmaß, in dem, in regelmäßiger Abwechslung mit Dohās, fast das gesamte Rāmcaritmānas abgefaßt ist der Caupāī Die metrische Gleichheit beider Maße ist vollkommen bis auf die Verwendung der Caupāi als Strophe zu 4 Pādas statt der Distichen des Ap, ein Sachverhalt, der sich aber bei der Paddhadikā (im Prithirā) Paddharī) genau wiederholt, an der Gleichsetzung also nicht irremachen darf Nun liegen bei Tulsidas die Dinge ganz klar ein einheitliches Metrum, Caupai genannt, mit dem Ap -Metrum genau identisch Anders im Prithirāj Rāsau Durchblättern wir den Text, und zwar gleichviel ob den Torso von Hoernles Ausgabe in der Bibliotheca Indica oder die sechsbandige Ausgabe der Nägari Pracärini sechsbandige Ausgabe der Nagari Pracarini 2) Hinzugefugt sei, daß diese Murilas auch den nach Hems Angabe (s vorige Anm ) zu erwartenden gleichen Reim aller 4 Padas nicht aufweisen

nicht näher zu beschreibende Mischung von angegeben die Metra Arilla, Muril(I)a1, Caupāi, schied festzustellen, vielmehr sind alle gleich der Caupai des Ramearitmanas, was für Murila Hoernle selbst auf S 207 (Anm ) hervorhebt "This metre is apparently identical with the well-known caupai in which e g the greater part of Tulsidas' Ramayan is written."2 Es ist aber 7 B auch für die "Arilla" von einer 0=0 m 2 Gana, es ist somit identisch mit Beachtung der von Kellogg (Hindi Grammar S 578) gegebenen Regel, daß sie auf oo enden musse, nicht die Rede Also auch hier tatsächliches Zusammenfließen mehrcrer verschiedener Metra in das, was im Rāmearitmānas durchweg Caupai heißt und mit dem Ap-Metrum identisch ist. Und eben darum scheint mir schon fur dieses Ap Metrum, das zu den Theorien Hem's (und des Prakta Pingala) nicht mehr paßt, der von dieser Theorie noch nicht überlieferte Name Caupai die gegebene Bezeich-Das einwandfrei

Drei Kadavakas des AP sind in Metren ver-Bei 14, 2 ist Vaidyas Text in einigen Fällen sicher zu verbessern (s oben) In anderen bleibt es zweifelhaft, wie weit sich der Dichter nur in dem tatsächlich vom Metrum gelassenen Spielraum bewegt. Nach der oben (S 596) vorgenommenen Bereinigung haben wir vier Zeilen von je 18 Ganas, I und 4 beginnen wie die von 14,7, schließen aber ∪-∪ | --, 2 und 3 schließen regelmäßig, beginnen aber -- | -- | 0-0 | bzw --- | -- | Es ist durchaus möglich, daß alles dies erlaubte Variationen sind 20, 5 endlich besteht aus 10 Zeilen, deren Länge zwischen 17 und 24 Ganas schwankt und die alle mit -= | - beginnen, aber teils mit - | ∪-- (7 Pādas), teils "regelmāßig" mit u=u l == | -- (d h also in jedem Falle mit u--) schließen Vor der Ghatta dieses Kada-

<sup>1)</sup> Nach Hem V 37 comm nennen andre eine Adıl'ı mit Yamaka aller vier (nicht nur je zweier) Padas Madıl'ı Mit dicsem "Madıl'ı ist "Muril(l)a zweifellos identisch

Puspadanta selbst zuruckgehende Bemerkung Metrum des Namens Visamasırsaka wird tat- Hem Somarāji sächlich von Hemacandra gelehrt

Chando'nuśāsana IV 90 (Druck fol 35a) be-Theorie schreibt zunächst das Samasīrsaka und Praxis Hem s, die ich hier nicht im eineine Strophe von 4 gleichen Padas handelt, die mit -= | v=v anfangen und mit == | == | viel allgemeine Vedha-Glieder (== | u=u) enthalten konnen, nur daß sich durch die Ableitung der Strophe aus dem Metrum Gāthă fur den Päda eine Mindestzahl von 12 Ganas ergibt, Hem setzt uns eine Mammut-Beispielstrophe von 4×38 Ganas vor¹ IV 91 folgt dann das Visamasīrsakam Seine ebenfalls vier gleichen Pädas beginnen 6+0=0, Fortgang und Schluß wie beim echten Vedha Da der Pāda nach Hem entsteht durch Anfugung einer ungeraden Anzahl von allgemeinen Vedha-Gliedern ("4-Gana-Paaren") an das Metrum Mālāgalitaka (6 + 10  $\times$  4), ergibt sich auch hier eine Mindestlänge, die nicht unterschritten werden kann, die Beispielstrophe hat  $4\times25$ Ganas<sup>2</sup>

Und wieder mussen wir feststellen, daß sich Puspadantas Visamasīrsaka von dem Hem s in mehreren wichtigen Punkten unterscheidet Anfang und Schluß sind ganz anders, und es scheint, wenn man 14, 2 und 14, 7 vergleicht, daß das visamatia von Puspadantas Visamasīrsakam nicht wie bei Hem in der ungeraden Zahl der Ganas, sondern in der ungleichen Länge der Pādas besteht! Daruber hinaus ergibt sich, daß keins der beiden vedhaartigen Metren ist die allgemeine Feststellung, daß der Vedha des Kanons nicht allein geblieben und wieder verschwunden ist, sondern in Gestalt einer Reihe von Metren, die man vielleicht als seine Nachfolge-Metra bezeichnen könnte, in die Ap -Kunstdichtung Eingang gefunden hat In einem andern Falle stellt sich unser Text

vakas nun haben alle Hss. die doch wohl auf auf die Seite Hems gegen den Präkta Pingala Das Metrum HP No 6 (AP 9, 6, 21, 6, 22, 6, ımī Vısamasīsaya-chanda-jāī kahıyā, und em 26, 8) heißt nach letzterem Sankhanārī, nach die Hss nennen es Somarāī!

HP S 194 wagte ich nicht, eins der beiden Metra 16 und 17 mit einem der von Hem gelehrten achtmorigen Metra gleichzusetzen, von zelnen vorfuhren will, ergeben, daß es sich um denen mir Madanavilasita wegen der Gana-Einteilung 5 + 3 von vornherein auszuscheiden schien Das Metrum HP No 17 kommt im AP == | U - schließen und dazwischen beliebig in zweisacher Verwendung vor als Metrum der Einzel-Kadavakas 4, 7, 8, 4, 15, 9 und 10 und als Anfangsstrophe im Pariccheda 6 Im ersten Falle nennen es die Hss Laliyā (GK) oder Lalıyalaya (MBP), ım zweiten Falle aber ist jeder Strophe der Name Malayavilasiyā vorgesetzt Wir lernen hieraus zunächst, daß ein- und dasselbe Metrum bei Verwendung als Einzelstrophe oder Kadavaka-Metrum verschieden heißen kann, daß also meine Bedenken gerechtfertigt waren (HP S 192 unten), den Namen der Ghatta Paranaka auf das gleichgebaute Hauptmetrum 4 zu ubertragen Zweitens aber 1st der Name Malayavılasıyā schwerlich von Hem s Madanavilasitā zu trennen, und wir merken, abgesehen von der verschiedenen Form des Namens, auch hier wieder einen Widerspruch zwischen Hem's Theorie (,5 + 3") und Puspadantas Praxis an

In den bisher veröffentlichten Ap-Texten, auch dem HP, kam nur eine "Anfangsstrophe" (vgl HPS 183) vor, die in den Hss regelmäßig durch ein vorgesetztes "duvaī" gekennzeichnet wird Im AP finden sich Anfangsstrophen merkwurdigerweise nur in den Paricchedas 4-10, 14 und 16, aber hier treffen wir in jedem Pariccheda (außer 14) ein neues Metrum, dessen Name ebenfalls jeder einzelnen Strophe vor-14, 7, 20, 5 sich deckt Fur die Geschichte der indischen Verskunst am wichtigsten endlich ist die allgemeine Feststellung, daß der Vedha vilasiyā ist eben schon die Rede gewesen Die Jambhettiyā ist identisch mit der (uneigentlichen!) Ghattā HP No 281, die wir also nun benennen konnen, Hem beschreibt VII 67 eine dvipadī (unsere Strophe ist eine catuspadī) Jambhedikā (im Beispiel Jābheddiā) der Form (4 + 5) 2mal — Die ubrigen funf Nicht-Duvaīs aber sind sämtlich nahe Verwandte der Duvaī sie finden sich mit dieser zusammen bei Hem im Khanjaka-prakarana des IV Adhyāya Dies unterstreicht zugleich die Richtigkeit meiner Gleichsetzung der Duvai mit der Khanjaka-Strophe Dvipadi (Hem IV 14)

<sup>1)</sup> Darin lies am Anfang des 1 Pada sārao st o, Schluß des im Druck falsch abgeteilten Pada saraô °lacchië tihuana manaharë, Pada 3 Anfang lies papphulla st olleya

<sup>2)</sup> Pāda 1 bei airala-dhāra punja fehlt 1 More ( 000 | 0 | - | 0-0), Schluß turidam amaraniarō, 2 Schluß lies bhara bhangurida kandharatammai iarāha paiarō, 3 am Anfang fehlt 1 More (0--), 4 Anfang su visamasīsayāi st osisao, karacdla dhārā st odhao

<sup>1)</sup> Doch hat diese Strophe Reim b/d, die Jambhettiyā Reim a/b, c/d

statt, wie Jacobi wollte, mit der Dvipadī Upabhramarapada (Hem VII 5, vgl HPS 195) -

Das Angefuhrte ließe sich leicht vermehren, ich breche jedoch ab, um noch auf den Inhalt

des AP einzugehen

Den Biographien des 1. Tirthankara Rşabha und seines Sohnes, des 1 Cakravartin Bharata, die den Inhalt des AP bilden, kommt innerhalb der "Geschichte der 63 Großen Männer" erhöhte Bedeutung zu Nicht nur mussen R und Bh als die ersten Vertreter ihrer Gattung naturgemäß besonders ausfuhrlich behandelt werden, nicht nur bedingt die erste Verkundung der Jama-Lehre durch Rsabha eine besonders große Anzahl dogmatischer Exkurse, Predigten Es kommt hinzu, daß das AP die Entwicklung vom Goldenen Zeitalter zur gegenwärtigen Welt- und Gesellschaftsordnung und somit die Entstehung aller kulturellen und sozialen Einrichtungen, Satzungen, Riten, Brauche usw in jinistischer Sicht darzustellen hat So ist es verständlich, daß die Digambaras (die gerade auf den letzten Gesichtspunkt besonderen Wert legen, vgl v Glasenapp in Festgabe Jacobi S 331-345) diesen nur zwei von den 60 Caritas¹ umfassenden Teil der Welt-historie als das "Ädipurāna"² den 58 Caritas des "Uttarapuräna" gegenuberstellen Wenn allerdings diese beiden Teile sich in der "klassischen" Sanskrit-Weltgeschichte der Digambaras verhalten wie 3 2 (12000 8000 Sloken), so lehrt uns jetzt Puspadantas Werk, daß daran der Umstand der Fortsetzung und Vollendung des von Jinasena Begonnenen durch seinen den Stoff weit mehr zusammendrängenden Schuler Gunabhadra die Schuld tragen muß, denn Puspadantas AP macht nur etwas uber ein Drittel seines Mahapurana aus immerhin noch mehr als das Doppelte wie bei Hemacandra, dessen Adisvaracarıtra nıcht ganz ein Sechstel des Trışaştıśalākāpurusacarıtra bildet Fast genau gleich ist das Verhaltnis in Silänkas (Caupanna-) Mahāpurisacariya3, wo (unter Schlachtgeschreis, das Jaya dabei ausstieß, er-

Nichtberucksichtigung der sehr langen Vorrede des Verf ) auf das Rşabha-Bharata-carıta 46 von 286 Hs -Blättern entfallen

Eine Hauptursache fur den größeren relativen Umfang des Dig -Werkes besteht jedoch noch darin, daß sein sehr beträchtlicher Schlußteil den Svetāmbaras ganz unbekanntes Digambara-Sondergut darstellt dieser Teil ist die Geschichte von Jaya und Sulocana, das Jayakumāra-purāna An ihm bestätigt sich noch einmal die oben behauptete verschiedene Art der Stoffbehandlung durch Jinasena und Gunabhadra, dessen Anteil am Mahāpurāna genau mit dem Beginn dieses Abschnittes (Ādipurāna Kap 43) einsetzt er umfaßt im Sanskrit-Text mit 1460 von rund 12000 Sloken ein knappes Achtel des AP, bei Puspadanta dagegen mit 213 von 754 Kadavakas weit über em Viertel

Ursprung und Zweck dieses Dig -Sondergutes1 bleiben einigermaßen dunkel Jaya ist der Sohn des Königs Somaprabha von Hastinäpura und damit der Neffe jenes Śreyāmsa, der Rsabha das erste Almosen gab und sein erster Ganadhara wurde Sulocana, die Tochter des Königs von Benares, wählt ihn auf ihrem Svayamvara, dem ersten, der in diesem Yuga stattfand, und als Held des ersten Svayamvara findet Jaya seinen hervorragenden Platz im

Purus tirthakrtām pūrvas, cakrınām Bharatesvarah.

dāna-tīrthakrtām Śreyān, kılâsau ca svayam-

heißt es ÄP 43, 52 Um ihn aber im ÄP recht fest zu verankern, lassen die Digambaras Jaya schon beim Digvijaya Bharatas eine besondere Rolle spielen ihm allein war, wie wir bei Jinasena 32,64ff lesen, die Bezwingung der Meghamukha-Nāgakumāras zu danken, als sie mit ihrem Dauerregen Bharatas Heer zu vernichten trachteten, und wegen des furchtbaren

GOS XXI - No 311) Diese Abschrift ist zwar fehlerhaft, aber immerhin durchaus lesbar gedenke auf Grund ihrer später an anderer Stelle uber das Werk zu berichten, kann aber jetzt schon versichern, daß es als Quelle Hemacandras keinesfalls ın Frage kommt, es ist teilweise sehr knapp, ja un

<sup>1) 60,</sup> nicht 63, weil die Tirthankaras 15-17 zu gleich Cakravartins waren und also doppelt zählen

<sup>2)</sup> Ich halte an der Erklärung dieses Titels (und damit auch des Titels Uttarapurana) als Kompositum mit madhyama lopa fest vgl den Titel des I Par vans von Hemacandras Trişaşiı° "Ädišvaracarı tra", die feste Dig Entsprechung von caritra ist

<sup>3)</sup> Von diesem noch ungedruckten Prakrit Prosawerke, dessen Unzugänglichkeit W Schubring mehrfach bedauert hat (G Gel Anz 1932 S 293, OLZ 1939 Sp 180f), habe ich durch die dankbarst anzuerkennende, verständnis und vertrauensvolle Vermittlung des Muni Punyavijaya kurzlich die in Patan befindlichen Hs erhalten Es handelt sich um eine moderne Abschrift der Jaisalmerer Palmblatt-Hs (Catalogue of MSS in Jesalmere Bhandars -

vollständig und Hem s Werk sachlich weit unterlegen

1) Gunabhadra bezeichnet in seiner Vorrede
(piṭhikā) 43,8 die Jaya Sulocanā Geschichte als
eine "cūlikā", also eine Art Anhang, zum "Rṣabha ome "cunka", also eine Art Annang, zum", Kyana-purāņa", sie bildet aber nicht dessen absoluten Schluß, sondern os folgen auf sie noch Rşabhas Gemeindesfatistik, letzte Predigt, Erlösung, Ver brennung usw — Ein selbständiges Jayakumāra caritra verzeichnet Rai Bahadur Hiralal's "Cata-logue of Sanskrit and Prakrit MSS in the Central Provinces and Berar" S 643 (Verf Brahma Kāmarāja)

hielt er den Ehiennamen Meghasvara und zusammenzudrängen wurde, wie Puspadanta 14, 11, 16 erzählt, von Bharata eigenhändig mit dem viiapatta gekrönt — Selbstverständlich endet auch dieser erste aller Svayamvaras - der als solcher ja typisch sein muß - mit dem Kampf des Siegers gegen seine minder glucklichen Rivalen, als deren Fuhrer hier Bharatas Sohn Arkakīrti auftritt soviel ich sehe, ist er sonst nicht bekannt, und es wird auch nirgends von seiner Geburt berichtet Aber so langwierige (und -weilige) Schlachtschilderungen auch Gunabhadra wie Puspadanta uns vorsetzen eigentliche, recht ereignisarme und uninteressante Jaya-Sulocanā-Geschichte wird deutliches Zeichen späten Ursprungs und ubrigens typisch fur die Digambara-Tradition (vgl HP S 119) — an Umfang weit ubertrof-fen durch eine unerhort verwickelte, bei Gunabhadra stellenweise bis zu völliger Unverständlichkeit komprimierte Vorgeburtsgeschichte

Nur ganz lose in den Rahmen dieser Vorgeburtsgeschichte gespannt 19t das völlig selb-Blick von Anfang bis zu Ende als ein Gegenstuck zur (bzw eine Nachahmung der) Vasuerkennen gibt und somit ganz vortrefflich in die Reihe jener "Zauber- und Vidyādhara-Geschichten" paßt, die ich HP S 119 Abs 4 als paßt, die ich HP S 119 Abs 4 als läufigen Beitrag zu liefern für die Digambara-Tradition über- Als Rsabha Bharatz zu sich entbietet, ihm "vielleicht für die Digambara-Tradition über-haupt charakteristisch" bezeichnet habe Eine genaue Analyse wäre nicht ohne Interesse, stößt jedoch auf einige Schwierigkeiten Gunabhadra hat es nämlich fertiggebracht, die außerden Geschichte auf 250 Sloken (47, 1-250) Parallele

Trisastišalākā I, 3

tvat-pāda-padma-pīthâgre luthato me yathā sukham,

ratna-sımhāsane, svāmınn, āsīnasya tathā na hı' 4

Sein nirgends sehr erfreulicher Stil zeigt sich hier von seiner unangenehmsten Seite, und obwohl die dem Text beigegebene Hindi-Ubersetzung1 (offenbar aus den Glossen und dem Kommentar der benutzten Hss, vgl Vorrede S 1) manches ergänzt und erklärt, bleiben doch nach Gunabhadras nahezu unlesbarer Darstellung viele Zusammenhänge und Einzelheiten unklar Diese Behandlung der Geschichte durch Gunabhadra ist ubrigens insofern interessant, als sie beweist, ein wie fester und unentbehrlicher Bestandteil des AP sie bereits war, als er sein Werk schrieb - so gleichgultig, ja offensichtlich lästig sie ihm war, er wagte doch nicht, sie einfach wegzulassen Es lag ihm also jedenfalls schon ein fertig ausgebildetes AP bzw Mahāpurāna vor – Puspadantas Darstellung ist um vieles vollständiger und klarer, setzt aber doch, wie die meisten Ap -Werke, eine gewisse Bekanntschaft mit dem Stoff bereits voraus, auch ergeben sich eine ganze Reihe von Widerspruchen mit Gunabhadra, wie denn uberhaupt, wenn ich recht sehe, im AP die beiden Dig -Quellen bei ständige Srīpālacarita<sup>1</sup>, das sich auf den ersten weitem nicht so genau zusammengehen wie

Zur Frage des Verhältnisses der uns vordevahındı (oder auch Brhatkathā selbst?) zu liegenden Rezensionen des AP bzw. Adīsvaracaritra und ihrer etwaigen Quellen sei es zum Schluß gestattet, wenigstens schon einen vor-

mitteilt, daß er der Welt entsage und ihn zum Nachfolger einsetzt, gibt Bharata seinem untrostlichen Kummer hieruber Ausdruck und betont, wieviel lieber er, statt als Rs Nachordentliche Ereignisfulle dieser bei Puspadanta folger zu herrschen, ihm weiter in Ehrfurcht mit 82 Kadavakas (32, 1—36, 12) fast die dienen wolle Hier findet sich nun bei Hem Hälfte des gesamten Jaya-Romans einnehmen- und Puspadanta die folgende nahezu wörtliche

ĀP 7, 20

jam tuha niyadâsanai nivitthahu,

tam na sokkhu hari-vīdhi2 vaitthahu 11

2) hari-pītha synon = simhāsana!

<sup>1)</sup> Nicht zu verwechseln mit dem Śrīpālacarīta alias Siddhacakramāhātmya, das in den Śvet Fassungen des Ratnasekharasūri (Sirīvālakahā, 1349 Sir 1342 Str., meist Gāhās, 23 Str Apabhramsa, datiert samvat 1428) und des Nayayımala (samv 1745, Sanskrit Barrieri Sanskrit-Paraphrase d vorigen) gedruckt (Sresthi Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhar 63 bzw 56), in der Dig Fassung des Brahma Nemidatta hand-schriftlich vorliegt (Berlin Ms or fol 2665), und dessen Beliebtheit mindestens 8 Gujarati Räsas (davon 7 in Berlin) bezeugen Dieses Werk ist von dem hier in Rede stehenden vollständig verschieden, nur daß auch es starken Einfluß der Vasudevahindi

aufweist (Reihe von Lambhas, genaue Nachahmung des Gandharvadattälambha usw ) 1) Vgl v Glasenapp, Festgabe Jacobi S 332 Anm 6 Von den ebendort Anm 5 und 6 und in Vaidya's Introduction zu Puspadantas AP 8 XXXIV aufgefuhrten vier indischen Drucken des Ädipuräna ist in Berlin und Halle keiner vorhanden Herrn Prof v Glasenapp, der mir sein Exemplar auf längere Zeit zur Verfugung stellte, sage ich auch hier herzlichen Dank Eine zugängliche und kritische Neuausgabe dieses grundlegend wichtigen Textes ist ein dringendes Erfordernis

| tvad-agre dhāvatah padbhyām<br>yathā mama svl ham, vibho, |    | jam mahu tuha aggar dhāvantahu,                            |    |
|-----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|----|
| salīla-sındhura-skandhâ-<br>dhırūdhasya tathā na hı'      | 5  | tam na sokkhu gaya-khandhahī jantahu!                      | 12 |
| tvat-pāda-pankaja cchāyā-<br>nīlīnasya yathā sukham,      |    | jam pāyadıyau tuha paya-chāhu,                             |    |
| jāyate me sīta-cchattra-<br>cchāyācchannasya no tathā '   | 6  | tam na sol.khu mahu chattahu chāhu '                       | 13 |
| tvayā vırahıtah syām cet,<br>tat lım sāmrājya sampadā?    | 7a | mantı-mahāsenāvaı-pujjem<br>paī rahiēna, tāya, kim rajjem? | 14 |

Kaum weniger genau ist die Übereinstimmung etwas später, als die Asketen, die mit Rsabha zusammen der Welt entsagt haben, ohne es ihm in der Askese gleichtun zu können, staunend von ihm feststellen

| kımpākānîva nâtty esa<br>phalānı madhurāny apı,<br>na svādūny apı pıbatı<br>kṣarānîva payāmsı ca, | 104 | na nhānam na phullam<br>na bhūsā na vāsam                           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| parıkarmânapekşas ca<br>na snātı na vılımptıa,<br>vastrálamkāra-mālyānı<br>nôpādatte ca bhāravat  | 105 | pahū pānīyam lēi<br>nāhāra-gāsam 8, 2, 6                            |  |  |
| šayanādı-vıhīno 'pı<br>nāyāsam anugacchatı<br>na parıklısyate sītô-<br>snābhyām gırı-varébhavat   | 106 | na sī'unha-vāēna<br>jittō mahantō,                                  |  |  |
| na hı ksudhām ganayatı,<br>na jänālı irşām apı,<br>sa-vaırah ksatrıya ıva                         |     | na nıddāe bhukkhāe<br>tanhāe santo 7                                |  |  |
| nıdrām apı na sevate<br>asmān anucarī-bhūtān<br>krtāgasa ıvādhuvā<br>na prīnayatı drstyāpı,       | 108 | na jampēi nālōyaē<br>kam pi bhiccam,<br>nrubbhō thīram samthrō      |  |  |
| samkathāyās tu kā kathā?<br>apı putra-kalatradı-                                                  | 109 | ēma niccam 8 na-yānēmi kim cintaē                                   |  |  |
| parıgraha-parānmukhāh<br>na jānīmah kım apı yac<br>citte cintayatı prabhuh                        | 110 | cıtta-majjhē —<br>maim kammi samjöyaē<br>samdusajjhē <sup>1</sup> 9 |  |  |
|                                                                                                   |     |                                                                     |  |  |

und Puspadanta beschränkt weder bei Jinasena Es ware merkwuidig, wenn genaue Durchnoch auch bei Sīlānka findet sich an den musterung beider Texte nicht noch weitere derentsprechenden Stellen etwas Entsprechendes Da man nun kaum wird annehmen wollen, daß horen in eine Reihe mit der von mir HP S 67 Hem ausgerechnet Puspadanta ausgeschrieben Anm aufgezeigten Parallele, die für die "Prinhabe, so ergibt sich der interessante Sachverhalt, daß zwar Hem und Puspadanta an diesen und Jinasenas auf eine in (doch wohl Sanskrit-') beiden Stellen unzweischlaft aus der gleichen Sloken abgefaßte Vorlage beweist, fur diese Quelle schopfen, daß aber diese Quelle wenigstens für diese Stellen weder von Jinasena Prakrit-Prosa Sīlankas ausschließt noch von Sīlānka benutzt worden ist Schon dies allein wurde genugen, die mindestens teilweise Unabhängigkeit Puspadantas von Jina- nisse versprechendes Material im AP und seinen

Beide Parallelen sind nun auf Hemacandra sena, Hemacandras von Śīlānka zu beweisen artige Parallele zutage fördern wurde Sie gezenlisten" gemeinsames Zuruckgehen Hems Partie also wiederum Hem s Schöpfen aus der

Es war der Zweck dieser Zeilen, zu zeigen, ein wie reiches, vielfach neues, schöne Ergeb-Parallel-Werken der Durcharbeitung harrt Mit dem Wunsche, daß eine solche vergleichende

<sup>1) 9</sup>a entspricht Hem 110b, 9b Hem 110a!

Bearbeitung, und zwar nicht nur fur das ĀP, sondern fur die ganze "Geschichte der 63 Großen Männer" möglichst bald unternommen werde, verbinden wir den andern, daß Vaidyas schweres und langwieriges, an seine Arbeitskraft und Ausdauer außergewöhnliche Anforderungen stellendes Unternehmen den finanziellen Schwierigkeiten zum Trotz schnell zu einem glucklichen Abschluß gelangen möge und Puspadantas magnum opus bald in drei Bänden vollständig vor uns liege



ingenuous and sometimes too artificial system which we have before us in the systematic treatises

3. If, therefore, these treatises are secondary as compared with the "occasional references", we must call tertiary all those numerous texts and passages that are based on the systematic treatises, quoting them and considering them as authoritative

It is clear that the neat distinction between 1 and 3—in some cases probably impossible of attainment—constitutes the real problem, but that, on the other hand the materials of the first category offer the best chances of discovering the junctures and weak points of the system and throwing light on the history of its origin and development

I may be permitted to illustrate this by the example of a canonical text whose analysis will, it is hoped, not only contribute to its own higher criticism but also throw light on some figures of Jain mythology and on the connexions between the legendary biographies of Tīrthankaras and Buddhas

The 5th chapter of Jamb. is a self-contained, independent text giving an extensive description of the birth-consecration performed by the gods for every new-born Tirthan-kara, the so-called jammakalyāna<sup>3</sup> Though containing many cosmographic and mythological data—moreover partly in memorial stanzas whose antiquity is proved by their metre, the śloka,—it has not been used by Kirfel. It is composed of two very distinct parts, of which the present investigation will mainly deal with the first. Its contents are briefly as follows

Alarmed by the shaking of their thrones, several groups of disākumārīs betake themselves in succession to the birth-house The first to appear are the eight disakumārīs living in the underworld (aheloga-vatthavvāo disākumārī-mahattariyāo), the names being enumerated in a śloka; each of them is accompanied by that numerous retinue of dignitaries, officials, troups, etc. which the systematic mythology only ascribes to the indras of the different classes of gods or celestial regions greeting the Tirthankara and his mother and praising the latter by a hymn, they clear, with the help of a "world-destruction-storm" (samvaţţa-vāya) which they effect by magic, the ground around the birth-house to a distance of one yojana of grass-blades, leaves, fragments of wood, and dirt of any kind and then range themselves singing by the side of mother and child As the second group, there appear the eight disākumārīs living in the upper world (uddha-loga-vatthavvão), enumerated in a second śloka They greet mother and child exactly like the first eight, by a rain of scented water falling from clouds created by their magic, they precipitate the dust, they cause a rain of flowers to fall from flower-clouds likewise created by them, and range themselves singing Next, there arrive successively, enumerated in four ślokas, the four groups of eight disakumaris each residing on the eastern, southern, western, and northern Rucaka (puratthima-Ruyaga-vatthavvão etc), after greeting mother and child like their predecessors, they are content merely to range themselves singing, holding in their hands mirrors, vases, fans, and chownes respectively They are followed by the four disakumaris of the intermediate points of Rucaka (vidisi-Ruyagavatthavvāo, enumerated in a defective sloka line), who likewise merely range themselves, carrying lamps in their hands So much the busier is the last group, the four

<sup>3</sup> Cf Schubring, p 23

dısākumārīs of Central Rucaka or the centre of Rucaka (majihima-Ruyaga-vatthavvão or Ruyaga majiha-vatthavvão), enumerated in a very defective half-śloka: they cut off the umbilical cord and bury it, they create by magic one plantain arbour each to the east, south, and north, of the birth-house, in each arbour a hall (caussala). in whose centre there is a magnificent lion-throne; they carry mother and child first to the southern arbour, seat them on the lion-throne and anoint and massage them with precious oils and fragrant essences This is followed, on the lion-throne in the eastern arbour, by a threefold bath with gandhodaya, pupphodaya and suddhodaya and the putting on of every kind of ornaments. Then the two are carried to the throne in the northern arbour Abhioga gods are called and ordered to fetch gosisasandalwood from the Cullahimayanta With this wood the disākumārīs, after twirling fire with two sticks, kindle a blazing flame and perform an agnihoma as bhūtikar-Of the ashes of this fire they make an amulet and hang it round the child's neck, they beat together at his ear two balls of stone wishing him that his life may last as long as the rocks ("bhavau bhayavan pavvayāue!") Finally they carry mother and child back to the birth-house and put them down on their couch, by the side of which they, too, range temselves singing

Certainly nobody would miss anything if this were the end of the celebration Actually, however, the greater and the disakumaris now returned to their abodes part of the narrative is still before us. With a prolixity hardly to be surpassed, the text now proceeds to relate how the throne of Sakka, the indra of Saudharma, shakes, how Sakka, recognizing the reason, descends from the throne, kneels down and recites a stotra in praise of the new-born Jina, how he then calls Harmegamesi and orders him to convoke the other gods of his heaven, how this order is carried out, how by Sakka's command the ābhioga god Pālaka builds a phantastic "travelling vimāna"5 (jānavimāna) described in great detail with a profusion of varnakas,—and how Sakka with the many tens of thousands of his retinue mounts the vimana and flies to the birth-house. There he greets mother and child with the words used previously by the disakumaris, who are expressly referred to on this occasion but not mentioned again in the whole rest of the story. He puts the mother to sleep, creates a double of the child, and puts it at her side, he then creates five Sakkas (i.e., quintuplicates himself), of whom one carries the Tirthankara, one holds an umbrella over him, one each go at his two sides carrying chownes, and one precedes him with a vajra: the description of this procession is repeated in a memorial gaha. Now the whole host of gods betake themselves to the Pandaga grove on the summit of Mt Meru where Sakka sits down facing east on the abhiseya-sīhāsana placed on the abhiseya-sīlā 6

The text goes on to relate the arrival of the rest of the gods, or to be more exact of the indras (63 in all) of all the celestial regions and classes of gods with their

<sup>1/</sup> A Thus the passage is understood by Hemacandra ( $HT\tau$  I 2, 315)

According to Kirfel, p 302, 313, Pālaka is the name only of the yānavimāna, not of its maker. Our text, here as well as further below, expressly calls all the names of the list given by Kirfel on p 302 as the names of the vimanas "janavimana-kari" -Kirfel omits to mention that the convocation-bell called Sughosa in the southern kalpas is called Mahaghoṣā in the northern kalpas

<sup>6</sup> The systematic texts enumerate to the east, south, west, and north of the Pandaga grove the four rocks Pāndu(kambalā), (Atı)pāndukambalā, Rakta(kambalā) and (Atı)raktakambalā, the term abhışekasılā is wanting in Kirfel (p. 232f)

retinues. first the indras of the rest of the vaimānika gods, the last one being Accuya, then the indras of the ten classes of bhavanavasins (including the disakumaras, who are expressly mentioned), then those of the vyantaras and finally those of the jyotiskas, the last to appear being the sun and the moon For every Indra the interminable account given of Sakka is to be repeated, the text naturally as a rule contenting itself with a remark to that effect, but enumerating in every case, in a kind of tabular form, the variations of the numbers of the different categories of followers, the names of the yanavımanas, etc When at last all the gods are assembled, Accuya orders = the ābhioga gods to collect the materials for a great Tirthankarābhişeka The ābhiogas thereupon create by magic 1008 jars each of nine different materials, 1008 each of bhingaras, mirrors, boxes, thrones, chowries, umbrellas, etc., and they fetch: water and all kinds of lotuses from Ksiroda, and Puskaroda, water and soil from the three tīrthas (Magadha, Varadāma, Prabhāsa) of Bharata and Airāvata, water and soil from the banks of Gangā and Sindhu, flowers, garlands, herbs, and fragrant soil from the Cullahimavanta, water, lotuses, soil etc from the lakes, rivers, mountain ranges, and tirthas of every continent, and lastly also from each grove of Mt Meru With these materials, Accuya now performs the great abhiseka, to the accompaniment of rejoicings of the gods the interminable description of which again fills several printed pages The whole narrative, from the order given to the abhiogas to the rejoicings of the gods, is now to be repeated verbatim for each of the other vaimanika indras down to Isana (1e excluding only Sakka) as well as for the indras of the other three classes of gods Then Isana creates five doubles of himself who take care of the child in exactly the same way as the five Sakkas have done so far, and now last of all Sakka, too, gets busy: he creates to the E, S, W, and N of the Tirthankara four white bulls = from whose homs eight jets of water rise to the sky, unite and fall down on the Tirthankara Then the text directs us to repeat once more for Sakka the description of the great abhiseka performed by the other Indras Lastly Sakka again creates five Sakkas who carry back the Tarthankara to the birth-house just as they had brought him; they lay him down by his mother's side, exchanging him for the double created by Sakka, and waken the mother from her sleep Sakka then bids Kubera perform a shower of treasures, an order the latter has executed by the jambhaga gods Finally Sakka issues, through the abhiogas, a proclamation to the effect that if anybody "asubham manam pahārei" towards the Tīrthankara or his mother, his head will split into a hundred pieces

The narrative thus briefly summarized pretends, as has been stated above, to be a kind of pattern that is to be used for every description of a Tirthankara's birth, a form, as it were, that is to be filled in with the name of any Tirthankara

whose birth is to be narrated. It is, however, remarkable that the classical canonical biography of Tīrthankaras, the Jinacariya, has not made use of this pattern; the descriptions it gives of the births of Mahāvīra and the rest of the Jinas contain nothing whatever of what is related in Jamb V<sup>7</sup> On the other hand, Malayagiri is probably right in assuming that Āv. Nijjutti I 184:

<sup>7</sup> That this text in its present form is younger than the "Kalpasūtra" is shown by the fact that for laying the scenes of events or introducing persons (e.g Sakka) it has, like so many angas and uvangas, recourse to the "classical" descriptions of the *Imacatrya* 

The second place in the list of Sūriyābha's retinue is occupied by his four aggamahisio At the corresponding place in the retinue of the disakumāns, we find four mahattariyāo Now as this title is regularly given also to the disākumārīs themselves, this is obviously unoriginal, the mahattariyao having been changed from the aggamahisio of Ray because the latter were of course impossible in the retinue of females That Jamb actually draws from Ray becomes still clearer in the passage describing the rejoicing of the gods during the abhiseka Ray repeatedly says "app' egaiya deva karenti", the dots standing for a varying adjectival com-Sűriyābham vimānam . pound in the accusative The redactor of Jamb V has retouched this passage somewhat carelessly: by merely striking off Sūriyābham vimānam he has left the adjectival compound without any substantive to agree with Further, after struggling with the tiresome, almost unparalleled prolixity of the descriptions of the yanavimana and of Sakka's journey to the birth-house, it is surprising to find the ensuing events, of much greater importance for the real subject matter of Jamb V, viz the creation of the Jina's double and Sakka's journey to Mt Meru, dealt with quite concisely in a few lines The same discrepancy of style and disproportion of extent exist between the interminable description of the abhiseka common to Jamb and  $R\bar{a}y$ , and the whole rest of Jamb. V.

Now obviously a description like that of the yanavimana or the abhiseka is quite appropriate in a text like  $R\bar{a}y$  which—except, of course, the wonderful old dialogue forming its last part—would seem to owe its existence mainly to the desire of a theologian to give vent to his imagination in the detailed and circumstantial descriptions of celestial things and conditions—descriptions which by their unmeasured exuberance and their turnid style<sup>11</sup> clearly betray their comparatively late origin. In a text like Ray, these descriptions are given for their own sake and form integral parts of the whole, while in Jamb V they are mere annoying digressions threatening to burst the frame of the story <sup>12</sup>

If any doubt were left, it would be removed by the Digambar version of the janmakalyāna Unfortunately, its most authoritative rendering in Jinasena's  $\bar{A}di-pur\bar{a}na$  is not at present accessible to me. 13 I shall have to rely instead on Puspadanta's  $Apabhrams\bar{a}$  rendering in his  $MP^{14}$  and on the descriptions of the janmakalyānas of Tīrthankaras 2-24 in GU, the latter are all very short (many of them

<sup>11</sup> Where is harsh judgment (Indische Studien 16, 386), breathing even stronger indignation than his well-known censure of Bāna's Kādambarī, may be quoted. "This might rather be said to be no style at all, it far exceeds the usual measure, rather excessive itself, of these sacred texts. One is directly reminded of the Kādambarī, though, of course, Bāna's work, by the poetical strain of its ideas and images, is considerably superior to this confused and tasteless medley "—According to the classification attempted above, the cosmography of Rāy, would belong to the third category, if it is not rather to be regarded as an offshoot of the texts of the second category, the systematic treatises. For us, the text has a certain interest mainly because, as Schubring, p 37 remarks, the detailed descriptions of a Jina temple, of stūpas etc, particularly also of the worship of images and relics, "certainly follow terrestrian models."

<sup>12</sup> The same is true of the god Vijaya's residence and abhiseka in Div.

<sup>13</sup> I venture to suggest that a new critical edition of this very important text is an urgent desideratum

<sup>14.</sup> Rṣabha MP 3, cf VAIDYA's edition, Nemi MP 87, 13-17, cf my edition and translation in my "Harivaṃsapurāna",

FURTHER CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF JAIN COSMOGRAPHY ETC. 111 1947

consisting of a single śloka), but their very restriction to a few constantly recurring main points renders these points the more certain. Finally, we have four pretty extensive descriptions of janmakalyanas in JHp13, which, however, must be used with caution since, as I have shown in my "Harwamsapurāna", only JA, GU and MP give the true and unadulterated Digambar version while JHp largely draws from Svetambar tradition as well But one of those main points on which all Digambar sources just named agree is that Sakra does not fly to the birth-house in a vimana but on his elephant Airavata-it would be needless to dilate upon the originality of this version! The same originality is, however, evident in several other features of the Digambar version, and with its help it is not too difficult to elucidate the gradual development of the second part of Jamb V

By comparing all the renderings enumerated above we get the following standard form of the Digambar janma-kalyāna:

After the Jina's birth has shaken the thrones of the indras, the gods of the four classes hasten to the birth-house, the vanmanikas being alarmed by bells, the jyotiskas by hons' roars, the vyantaras by drums, and the bhavanavasins by conch-shells The gods use not only vimānas, carriages, palanquins, etc; but also every conceivable kind of riding animals such as buffaloes, bucks, horses, tigers, panthers, rhinoceroses, makaras, antelopes, hamsas, peacocks, parrots, ducks, and serpents Sakra, as stated above, rides on his elephant Airavata, together with his consort Saci It is the latter who, entering the birth-house, exchanges the child for the double created by Sakra and puts the mother to sleep She hands the child to her husband who, as the texts usually put it, places it "on the shoulder" of his elephant, and then they travel through the air to the rock Panduka on Mt. Meru, Isana holding an umbrella over the child; MP 3, 11, 11 alone adds that besides the Indras of Sanatkumara and Mahendra fan it with chowries Assisted by the rest of the gods, Sakra performs the abhişeka with jars filled with water from the milk-ocean; the Jina is adorned, anointed, and clothed, he is given his name and brought back to his parents

Probably the most remarkable feature of this version is the rôle played by Śakra The hierarchy of the system, with its four classes of gods and their indras, is indeed known and presupposed; but nevertheless, without any regard to the rulers of higher celestial spheres made his superiors by divines and cosmographers, Sakra actually is -exactly as eg in the story of the transfer of the embryo in the Jinacanya-still simply the old King of gods The gods are called "Saudharmendra-purassarāh" (GU 71,39) or "Saudharma-pramukhāh", and in reality it is Sakra alone who performs the whole abhiseka-the other gods are mere spectators, there is no question of an abhiseka performed by Acyuta and the rest of the indras.

Let us now consider once more the second part of the narrative of Jamb V1 The abhiseka is there performed successively and in due order by all the indras of the four classes of gods, beginning with Accuya as the highest of them Sakka alone is left out of the normal order and kept waiting till the very end, and of him alone something is told which is different from the abhiseka borrowed from  $R\bar{a}y$ , viz the creation of the four white bulls from whose horns eight jets of water rise, unite and fall down on the Jina. Quite obviously, this is the only original abhiseka The reviser who inserted into the text the passages from Ray did not dare to sup-

Mahāvīra · 2, 26-44; Rşabha · 8, 105-237, Munisuvrata; 16, 24-18, Nemi 38, 14-55

press this original version, on the other hand, he was not content simply to add the description of  $R\bar{a}y$  for Sakka alone. He evidently did not think it proper that the abhiseka should be performed by Sakka alone and not at least also by those indras who according to the system are his superiors. It was only a little step further to the idea to have performed the abhiseka by all the indras, neatly arranged in descending order. As, however, Sakka's special activity would have formed an awkward interruption of the series, he was placed at the end. At this point, the speculating pedantry of our revisor reveals itself in a particularly characteristic detail during the abhiseka performed by the 63 indras, the Tirthankara must be thought of as resting in the lap of one Sakka seated on the throne while the other four Sakkas are standing around him with parasol, chowries, and vajra. If now Sakka is to perform the abhiseka, somebody else—so our revisor reasons—must necessarily hold the child while he is doing so! This, and this alone, must be the meaning of the creation of five doubles of himself by Isāna as well 16. On the way back to the birthhouse, these five Isānas are again replaced by the original five Sakkas.

As to this curious self-quintuplication of Sakka, which, though not unreasonable, vet looks rather unoriginal, the more so since it is unknown to the Digambar version, it is difficult to explain it convincingly, but a conjecture may be ventured. We have seen that in the Digambar version Isana holds an umbrella over the Jina seated on Sakra's elephant, and that Puspadanta once adds that the indras of Sanatkumara and Mahendra fan him with chowries It is not inconceivable that a revisor of Jamb V had before him a text in which four higher indras acted as parasol-, chowrie-, and vajra-bearers, and that he thought improper that gods superior in rank to Sakka should act as his assistants or servants; on the other hand, replacing them by lower gods inferior in rank to Sakka would have detracted from the Tirthankara's dignity, and thus he hit upon the expedient, worthy of his theological acumen, to split up the one Sakka into five doubles Whether this conjecture is right or not-we must not omit to note that during the Jina's transport by the five Sakkas to Meru and back the big yānavimāna is never mentioned it is completely lost sight of after Sakka's arrival at the birth-house-one more proof (though hardly needed any longer) that it is a Ilater addition from Ray

To sum up The story of Sakka's janmabhiseka forming the base of Jamb V is old. Its agreement with a Digambar version in the most characteristic points—exchange of the child for a double created by Sakra while the mother is put to sleep, performing of the abhiseka on Mt Meru—proves that it goes back at least to the time before the separation of the two Jain churches. A further proof of considerable antiquity is the rôle played by Sakra, incompatible with the finished cosmographic-mythological system and thus pointing back to a time before the latter was fully developed. But while the Digambars even after the fixation of the later system left the story on the whole unchanged, taking no offence at the discrepancies thus resulting, a Svetāmbar theologian hit upon the idea to embellish the comparatively plain and concise narrative by inserting lengthy passages from Rāy 17, taking this opportunity

<sup>16</sup> According to SCHUBRING, p 22, these Isanas wash the Tirthankara I am unable to trace a statement to this effect in the text

<sup>17</sup> He may have been influenced by the fact that the abhiseka in Ray, is performed on the occasion of Sūriyābha's manifestation (utpatti), which corresponds to the birth of a human.

to retouch it thoroughly with a view to bringing it into perfect agreement with the cosmographic system. Being incorporated into the canon, the result of his labours became an obligatory model for all later Svetāmbar authors. We have here a particularly instructive illustration of the fact that being contained in the canon does not in itself warrant greater antiquity— or high antiquity at all—of a version or passage, and that the Digambars' suspicion of the Svetāmbar canon is, for certain portions of it, not quite unfounded.

When, after this analysis of its second part, we take a general view of the whole of Jamb V, it need hardly be pointed out that the two parts of which this whole is composed, viz the celebration held by the disākumārīs at the birth-house and the abhiseka performed by the gods on Mt Meru, must have been originally independent, being knit together very loosely even in the present text. What is performed by the disākumārīs is an elaborate ceremony as complete as might be desired, and it is hardly possible to dismiss it, as Schubring p. 22 does, as the "performing of the preparations"—the less so since in the following narrative of the abhiseka on Mt Meru these "preparations" are nowhere referred to. On the contrary, it is evident that two entirely different nativity legends, which had nothing to do with, and according to normal logic even excluded, each other, have been strung together without even an attempt being made to bring about a real connexion

The decisive proof is again furnished by the Digambar version. In its genuine form represented by GU and MP, the disakumaris and their celebration are missing altogether. Instead, there appear if not dikkumaris then at least goddesses very similar to them at a slightly earlier stage of the Jina's biography, where against the Svetāmbar version does not know them: they are sent by Sakra six months before the Tirthankara enters his mother's womb in order to purify the mother and serve her as attendants and guardians. This piece of Digambar tradition—which, as we shall see below, is given support by Buddhist legends—can only be discussed towards the end of our investigation. But we may note even now that JHp—a particularly clear instance of its drawing from Svetāmbar as well as Digambar tradition—relates both the consecration of the mother for the impending conception and, though in a much abbreviated form, the celebration of the birth by the dikkumārīs

With regard to these disākumārīs of Jamb V, it must be stated first of all that independent queens or princesses with retinues like those of the indras are quite unknown to the recognized hierarchy of gods, in which goddesses appear almost exclusively as consorts of indras or other gods. As to the bhavanavāsins in particular, the canon mentions only male asura-, nāga-, dik- etc -kumāras, the sole exceptions being the disākumārīs of Jamb V<sup>18</sup> and the treatise on the logapālas, Viyāhapannatti 3,7-4,4, where a learned divine, expounding the subordination of different classes of gods, attributes to every lokapāla, along with other gods, certain classes of bhavanavāsins as subordinates and in so doing consistently speaks of "asurakumārā asurakumārā, nāgakumārā nāgakumārā" etc. Quite apart from the impression of being rather late which the whole passage creates, it is remarkable that here, too, the godesses are only mentioned as the wives of their husbands. Besides, it seems possible, if not probable

<sup>18</sup> Enumerated in the same memorial stanzas (probably quoted from Jamb V) also in Than

J/

that the express mention of the kumārio is caused by the disā-kumārio of Jamb V, the feminine being extended to all the ten classes of bhavanavasins

Be this as it may, the fact remains that the cosmographic mythological system, with its richly developped and minutely gradated hierarchy of deities, from the indras and lokapālas and their different dignitaries and officers down to the servants (ābhiyogya) and untouchables (kilbişika), does not know any independent mahattariyāo such as we find them in Jamb V As, moreover, these mahattariyão are enumerated in memorial stanzas proved to be old by their metre, the śloka, we may feel justified in assuming that these female deities are, as it were, a foreign body dating from "presystem" days which, either from negligence or on account of some difficulty or other, was not satisfactorily adapted to the system. This assumption is borne out by the fact that the disākumārīs as such, and nearly half of them with the same or almost the same names, occur in Buddhist literature as well

In the Mahāvastu (Sénart's edition, Vol III, p 305-310, 6) and in the Lalitavistara (LEFMANN's edition, p. 387-391), the Buddha (in largely identical wording) teaches a protective charm for journeys to the four quarters. In this charm, as tutelary deities of each of the four chief points of the compass are enumerated seven nakṣatras, one of the well-known four lokapālas or mahārājas, and eight "devakumāriyo" My in each case gives first the list of the naksatras, then enumerates the devakumāriyo and lastly, with the formula "tāsām adhipātī rājā", names the lokapāla, while in Lv the nakṣatras are followed first by the verse "teṣām câdhipatī ." and then only by the list of the devakumariyo, that is to say, the lokapālās are the lords, according to Mv of the devakūmāriyo, but according to LV of the naksatras, while Lv does not expressly say that the devakumāriyo are subordinate to anybody As Mv, too, reads once (with no variants) tesām adhipatī instead of tāsām, the former is likely to be the more correct reading

I shall now first give the four lists of Mv and Lv in a text eclectically constituted with the help of the critical apparatuses of the two printed editions, 19 adding below each list the corresponding sloka of Jamb V—with the more remarkable variants i from Than, Vh, the Hyderabad (Sthanakvasi) edition of Jamb ("H"), and Malayagiri's reproduction of Jamb. V in his Avasyaka commentary ("M")—and Hemacandra's Sanskrit rendering of the four stanzas (HTr I, 2, 288, 291, 294, 297)

#### 1 East

Mv/Lv. purastime diśobhage astau devakumāriyo Nandottarā Nandişenā Nandinī Nandivardhanī

Jayantī Vijayantī ca Siddhārthā Aparājitā

Nanduttarā ya Nandā ya Ānandā Nandıvaddhanā Jamb V: Vijayā ya Vejayantī Hayantī Aparānyā

HTr

tāś ca Nandottarā-Nande Ānandā-Nandwardhanc

Vijayā Vaijayantī ca Jayantī cāparajitā

(Mv Nandīraksitā, "varddhitā; Lv Nandavardhanī, in Lv 1st and 2nd lines exchanged)

Various readings are distinguished merely by Mv and Lv, if information about the single MSS is desired, it can be easily found in SénART's and LEFMANN's editions

### 2. South.

Mv/Lv dakşınasmim dısobhäge aşţau devakumärıyo Lakşmimati Yasamati Yasaprāptā Yasodharā Suutthitā Suprabhātā Suprabuddhā Şukhāvahā

Jamb V. Samāhārā Suppadınnā Suppabuddhā Jasoharā Lacchīmaī Sesavaī Cittaguttā Vasundharā

HTr Samāhārā Supradattā Suprabuddhā Yasodharā Lakşmīmatī Sesavatī Citraguptā Vasundharā

(Mv Lakṣmīmatī Sīrīmatī Yasomatī Yasodharā; Yasamatī, Subheṣṭhitā, Sudrasthītā, Subhesthītā, Suvisuddhā Suvyākṛtā, Lv Srīyāmatī Yasaº Yasahprāº, Suutthītā Suprathamā; Sukhāvalāh—V\$ Suppasiddhā Jaso°; M Lacchīmatī Cittogultā Vasundharā Sesavatī)

### 3. West

Mv/Lv paścimasmim disobhāge astau devakumāriyo Alambusā Miśrakesī Pundarīkā tathĀrunā Ekānamšā Navamikā Sītā Kṛṣṇā ca Draupadī

Jamb V Ilādevī Surādevī Puhavī Paumāvaī Eganāsā Navamiyā Bhaddā Sīyā ya aṭṭhamī

HTr · Ilādevī Surādevī Pīthivī Padmāvaty api Ekanāsā Navamikā Bhadrā Siteti nāmatah

(My °keśī Arıştā Supprabhāyakā, °bhāsvarah; Ekānamvā Tavamıkā Kṛṣnā Śukrā ca, Suklamadopatī, Sukramaopatī Lv Ekāhamśā, Ekādaśā, Ekāndaśā, °sā—H Paumāvaī tahā M Navamīyā)

## 4 North

Mv/Lv uttarasmım dısobhāge aşļau devakumāriyo Ilādevī Surādevī P7thivī Padumāvatī upasthītā mahārāja Āsā Sraddhā Hirī Sirī

Jamb. V Alambusā Mīsakesī ya Pundarīyā ya Vārunī Hāsā Saccappabhā ceva Sirī Hirī ceva uttarao

HTr: Alambuşā Mıśrakeši Pundarīkā ca Vārunī Hāsā Sarvaprabhā cawa Srī Hrīr ity abhıdhānatah

(Lv P<sub>I</sub>thvī Padmāvatī ţathā, mahāvālā Mv Padumāvatī | Āśā Śraddhā Hirī ca Srī samāgatā, Āsā Śārddhā Ahirīva Śītāmapi samāgato, Hirī Sirī tā pi° M Missakesī, H Misa°. Thān Mittakesī Pundarīgī H Vh Savvappabhā, Thān Āsā ya Savvagā ceva H Siri)

It will be seen that both the Buddhist and the Jain traditions are corrupt—so much so that in some cases the correct forms cannot be restituted though original identity cannot be doubted. Even thus, of 32 names 20 are still completely identical, and some more have at least closely corresponding forms in the two versions. Moreover, several lines or padas are completely or largely identical, so that there can be no doubt that the Buddhist and the Jain lists of the 32 deities go back to the same

set of memorial stanzas. The most striking discrepancy is easily removed. a Vārunī by her very name is referred to the west, and the Jains are certainly wrong in placing her in the north. The line in which she appears, therefore, belongs to where it is found in almost identical form in Mv/Lv and has been exchanged by mistake for the line Ilādevī Surādevī. Further, as to Siddhārthā named in the east by Mv/Lv instead of the Jain Vijayā, the name Siddhārthā has also a Jain counterpart within the series Vijayā Vaijayantī etc. This series has been used for naming the Anuttara heavens, and here we find in the midst of the four outer heavens Vijaya, Vaijayanta, Jayanta, and Aparājita the central heaven Sarvārthasiddha

We are led yet a little step further by some remarkable variants in JHp In that text, our goddesses are enumerated thrice · 5, 705-717, 8, 106-113; 38, 31-35 first eight names are exactly the same as in Jamb V. The second eight are as follows. Susthitā Suprabuddhā Yasodharā Laksmīmatī Vasundharā Citrā Prandhi Kirtimali The last of these but one is found in JHp alone. Of the rest, five recur in Jamb V, while Susthita clearly corresponds to the (obviously corrupt) "Suutthita" of Ly, for which Jamb V has Suppadinna (or Samahara?). Lastly Kirtimati according to Digambar usage (cf my Hariyamsapurāna, p 175f, §67) is equivalent to Yasamatī, which confirms the Yasamatī of the Buddhists, while Sesavaī of Jamb V may be conjectured to be a corruption of Jasavai -In the third group, six names are identical in all three versions (Mv/Lv, Jamb V, JHp). Instead of the Buddhist (Kṛṣṇā) Draupadī, Jamb V has Bhaddā, JHp Bhadrikā Kāncanā, found solely in JHp, seems to be a corruption, probably due to the fact that Ekānamśā was likely to be misunderstood. this name is not only in Jamb V corrupted into a meaningless Eganāsā (which Hemacandra faithfully renders by Ekanāsā!), but it is not preserved in its correct form in any MS of either Mv or Lv, and it has been recognized neither by Lefmann (who prints Ekādaśā) nor by Sénart (who prefers to leave a lacuna).—In the last group, the variant Pundarikina offered by JHp recurs in some MSS of Vh, Aśā (instead of the curious Hāsā of Jamb V) agrees with Than 20 and the Buddhists; while for Śraddhā of Mv/Lv, Saccappabhā of Jamb V, Savvagā of Than—pointing at least to some common prototype—JHp has the totally different Dhyti: where this name comes from will be shown below.

The remarkable result thus obtained is that in three cases JHp agrees with the Buddhist tradition as opposed to Jamb V. This means that Jinasena here follows a tradition which, though—as shown above—no doubt a Svetämbar tradition, yet is independent of and anterior to the canonical tradition of Jamb V and the post-canonical Svetämbar literature based on Jamb V. We shall find more proofs of this in the course of our investigation

The eight godesses each of the four quarters, enumerated in identical stanzas at such disparate places as a Buddhist charm for travellers and a Jain nativity legend, must undoubtedly be of considerable antiquity. Perhaps we might even say that what we have before us is only a last vestige of them; for apart from the places just mentioned, I cannot trace them anywhere else. Popular as the "Four Mahārājas"

<sup>20</sup> If here Than has preserved a correct form corrupted in Jamb. it has, on the other hand, the corrupt Mittakesi for Misakesi and Pundarigmi for Pundariya of Jamb, Pundariga of H.—Kirfel, who (p 258) knows the goddesses only from Than, does not give the names Misakesi, Pundarika, and Hasa

are in Buddhist literature, the 32 devakumäriyo are nowhere else met as part of their retinue, they do not even occur in the Buddhist nativity legends, where beside the lokāpālas themselves a great many different kinds of male and female gods and demigods appear before or during the great event. As to the Jains, they could not help including the disakumaris of Jamb in their systematic treatises on cosmography, and it was a matter of course that the memorial ślokas were quoted in Than. But as far as I can see the only occasion on which these godesses fulfil any function or display any activity is the janma-kalyana of the Svetambaras. An examination of their names does not lead much further. Some of them, it is true, form distinct groups of four, but the list as a whole seems to be a motley collection of disparate names with no underlying common principle and without any recognizable relation to the nature of the godesses or to the four quarters Some of them are names of tithis: Nandā is the name of the 1st, 6th, and 11th tithi, Nandivardhana is the end of the paksa, 1e. the day of new or full moon, Ekānamśā is the day of new moon, and Navamikā immediately following it in the list probably stands for Navami Nandā, Ekānamśā, Vijayā, and Aparājitā are surnames of Durgā, Alambusā, of course is a well-known nymph Other single names might be added that occur elsewhere in some other connexion, but it is more interesting to note that in two cases a complete group of four names filling a śloka pāda recurs elsewhere. My II, p 56ff. we find \$7\overline{\text{5}}, \$7addh\overline{\text{5}},  $\bar{A}\hat{s}\bar{a}$ , and  $Hr\bar{i}$  as four daughters of Indra, incarnating the conceptions expressed by their names, but there is nothing to tell us whether they are in any way related to their disäkumäri namesakes or not

A more interesting, but also even more problematic case is that of the group Vijayā Vanjayantī Jayantī Aparāntā While the rest of the 32 names have been used comparatively little in the way described above<sup>21</sup> this group has been made to supply the names for a great many different, and partly rather important, things, viz 'as masc, (1) for the four gates of Jambudylpa described at such great length in Jamb and for the gods who guard them, and further for the gates of all other continents and oceans, (2) for the four outer vimanas of the highest celestial region, (3) for a series of peaks on Rucakadvipa; as fem., (1) for four lakes on Nandīśvaradvīpa; (2) for four ponds in the Nandanavana on Mt. Meru (Digambars differ, cf Kirfel, p 231); (3) for the four consorts each of all the planet gods, (4) for four provincial capitals in the northern part of Aparavideha As to the Buddhists, there occur in the fragments of a dhāranī published by H HOFFMANN as an appendix to his edition of the Atatikasütra,22 (in the retinue of the Four Mahārājas the yakşas Jayanta, Vijayanta, and Aparājita; a fourth name coming before Aparājīta is lost in a lacuna Further, Jayā, Vijayā (variant. Vijayanli), Jayanli, and Aparanta are the names of the first four statues in the Simhäsanadvätrimsikä (cf Weber, Indische Studien, Vol. 15, p 444)

<sup>21</sup> Apart from single names, there occur: Suprabuddhā Yasodharā among the names of the Jambū tree after which Jambudvīpa is named; Citraguptā Vasundharā among the consorts of Camara's lokapāla, and the group Nandottarā Nandā Anandā Nandsvardhanā as the names of four lakes on Nandisvaradvipa and of four ponds in the Nandanavana on Mt. Meru, the latter, however, having quite different names with the Digambars, cf Kirfel, p 231

<sup>&</sup>quot;Bruchstucke des Aţānāţıka-Sūtra aus dem zentralassatischen Sanskrit-Kanon der Buddhisten", p 102

lastly, the Kautiliya Arthaśāstra prescribes in the passage dealing with the planning of a fort (II, 4, ed GANAPATI SASTRI I, 129) "In the centre of the fort, he shall have erected the sanctuaries of Aparajita, Apratihata, Jayanta, and Vijayanta as well as the temples of Siva, Vaiśravaṇa, the Aśvins, Śrī, and Madırā" (Aparājīt-Apratīhata-Jayanta-Vaijayanta-kostakān Siva-Vaiśravan-Aśvi-Śiī Maditā-gīham ca pura-madi.ye kārayet ) This passage is dealt with at length by O Stein, "Megasthenes and Kautilya", p 195f, who, without arriving at a definite result, discusses in particular SHAMASASTRI'S and SORABJI'S assertion that the four deities are "Jaina deities" Even a slight acquaintance with Jain doctrines and literature ought to have made impossible this assertion or at least have rendered superfluous its discussion Shama-SASTRI, SORABJI and STEIN evidently know the four names in Jainism only as those of "Anuttara deities" Now as we have seen above, these names are primarily those of the four outer vimānas of the highest celestial region, and it is only by the general √rule that in the uppermost regions the gods have the same name as the heavens they live in that Aparājita etc become names of gods as well But these products of cosmographic systematization have nothing to do with real gods, i.e. divine personalities belonging to a pantheon, whose worship or pictorial representation might be imagined The idea that such "deities" might have been borrowed by the Brahmans from the Jains is almost grotesque. Who are the borrowers here is shown very clearly by the multifarious use of the four names in Jain literature unknown to SHAMASASTRI, SORABJI, and STEIN and by their occurring in Buddhist literature as well

This may be said to settle the "question of Jainism in Kautilya" (STEIN 1 c), but not the problem of the origin and true nature of our four godesses According to STEIN I. c and the smaller St Petersburg Dictionary of the names occurring in the - passage of the Arthasastra Apratihata is unknown to Brahmanical literature as the name of a god, Jayanta occurs as the name of a son of Indra and Saci, a surname of Siva and Skanda, the name of a Rudra, a Gandharva, and a son of Dharma: Vaijayanta is a surname of Skanda, and Aparānta a surname of Visnu and Siva and the name of a Rudra GANAPATI SASTRI in his commentary explains · Aparanta Durga, Aprotihato Vışnuh, Jayantalı Suorahmanyalı, Varjayanta Indralı, tesam alayan J J MEYER, in his translation of the Arthasastra, ("Nachtrage", 75, 40) remarks on the four names "But actually all of them are only different names or forms of Kumāra, Skanda or Kārttikeya" In my opinion, the material collected above rather tends to show that we have to do with a group of tutelary deities that played a considerable part in popular belief but hardly entered the domain of literature, when the latter occasionally did happen, they were identified with gods like Skanda etc or interpreted as special forms of them. If this conjecture is right, what follows for the list of the disākumarīs is once more nothing but that it is composed of a motley of heterogeneous figures

In JHp, the four kumāhīs Vijayā Vaŋayantī Jayantī Aparantā are doubled in a curious way In all three passages in question, they head the list, but the four names occur once more after the last group of four enumerated in Jamb V, their bearers being described in 38.376 as disām ca Vijayādayo yuvatayas catasro varāh, while in 5.717 and 8.115 they are as unequivocally called etā vidyutkumārīnām syur mahattarikāh and imā vidyutkumārīnām catasrah pramukhāh respectively. All three passages further expressly state that these four together with the four enumerated last

in Jamb, V (and called dikkumārīnām mahattarikā varāh in JHp 5,724) perform the jātakarmāni of the Jina That the four disākumārīs heading the list and the four vidyutkumārīnām mahattarikāh or vidyutkumārīnām pramukhāh are really meant to be different is proved beyond doubt by the mountains assigned to them as residences in JHp 5 being different too

Whatever may be the origin of this duplication (probably it is due to some error , or misunderstanding), it is hardly a mere fancy that in JHp just these four goddesses are invested with a kind of leadership. On the other hand it must be admitted that neither in Jamb V nor in Mv or Lv do we find any traces of such leadership, moreover we should rather expect to find four leaders of the 32 dikrumārīs distributed to the four quarters, 1e one each in the east, south, west, and north, instead of all of them in the east (and even there enumerated as second group after Nandottara For the present, it is unfortunately not possible to give satisfactory answers to the questions raised by these four deities in particular and the 32 dikkumārīs in general

In addition to the 32 dikkumārīs common to Jains and Buddhists which we have dealt with so far, Jamb V enumerates 24 more whose names and distribution to the points of the compass we shall now have to consider

The memorial ślokas for the eight disākumārīs each of ahe- and uddha-loga run as follows:

- (a) Bhogamkarā Bhogavai Subhogā Bhogamālinī Toyadhārā Vicittā ya Pupphamālā Anindiyā
- (b) Mehamkatā Mehavai Sumchā Mehamālinī ` Suvacchā Vacchamittā ya Vārisenā Balāhagā

The same order of names is presented by Jamb IV, by the Jambudyīpasamāsa and [ Jambudvīpasaṃgrahaṇī and by part of the MSS of HTr (I 2, 274 and 282), in Thān, the second lines of (a) and (b) are exchanged, and this order is attested (for (b) only, cf Kirfel p 231) by the Trailokyadipikā as well. On the other hand, Sīlānka in his Mahāpurisacariya and some MSS of HTr (among them the excellent Cambay palmleaf MS) render the two slokas in a form which exchanges the third padas as compared with Jamb Vh, the fourth Padas as compared with Than, viz

- (a) Bhogamkarā Bhogavatī Subhogā Bhogamālinī Suvatsā Vatsamitrā ca Puşpamālā Aninditā
- (b) Meghamkarā Meghavatī Sumeghā Meghamālinī Toyadhārā Vicitrā ca Vārisenā Balāhakā

Whether this version is founded on ancient tradition or a secondary correction-it cannot be doubted for a moment that it alone is the correct one, for it goes without sayıng that Toyadhārā and Vicitrā as well as Vārişeņā and Balāhakā belong to the unequivocal cloud-names of the first half of (b) and not to the equally unequivocal serpent- or naga-names of the first half of (a)

In JHp, the 16 names of these two ślokas are completely missing in the descriptions of the janmakalyana in the 8th and 38th sargas; but they appear, in the order adopted in Jamb V, in the 5th chapter describing the upper world (5, 227 and 532f)

Of the four kumārīs of vidisi-Ruyaga, the first is everywhere called Cittā (Citrā). the second Citrakanakā (JHp Kanakacitrā) The third is called Saterā by Jamb V HTr, Seyamsā by Thān, Triśiras by JHp, what may be the common prototype of these strange forms (to which the Lokaprakāśa adds the Skt. Śaterikā) I am unable to say. The fourth kumānī's name is Soyāmanī (H·Sudāmunī), which HTr renders by Sautrāmanī and JHp by Sutrāmanī. In Kirfel, this group is entirely wanting, a Citrā occurring (p 305) only as the consort of a vaimānika lokapāla, and Saterā and Soyāmanī (p 265) among the six consorts of Dharanendra, i.e a nāgakumāra

The four kumārīs of majjhima-Ruyaga are called in

Jamb. V . Ruyangā Ruyamsā ya Surūvā Rūyagāvatī Vh : Ruyangā Ruyamsā ya Surūvā Rūyagāvatı

Than: Rūva Rūvamsā Surūvā Rūvāvai

HTr · Rūpā Rūpasikā câpi Surūpā Rūpakāvatī

JHp: Rucakā Rucakojjvalā Rucakābhā Rucakaprabhā

In Kirfel, this group, too, is wanting; but on p 265 the six consorts of Bhūtāˈnanda, an indra of the nāgakumāras, are enumerated as follows  $R\bar{u}v\bar{a}/R\bar{u}p\bar{a}$ ,  $R\bar{u}vams\bar{a}/R\bar{u}p\bar{a}ms\bar{a}$ ,  $Sur\bar{u}v\bar{a}/p\bar{a}$ ,  $R\bar{u}vava\bar{i}/R\bar{u}pa(k\bar{a})vat\bar{i}$ ,  $R\bar{u}vakant\bar{a}/R\bar{u}pakant\bar{a}$ ,  $R\bar{u}vappabh\bar{a}$   $R\bar{u}paprabh\bar{a}$ 

From a consideration of this variety of forms, it seems clear that in later times the four names—as was only too natural for the names of goddesses—were taken to be derivatives of  $r\bar{u}pa$  "beauty", but equally clear that originally they were derived from Ruyaga, the residence of the goddesses. This view is supported not only by JHp, by  $Ruyang\bar{a}$  (or rather the more correct  $Ruyag\bar{a}$  offered by on MS) of Vh and  $Ruyag\bar{a}$  of Jamb. V but also by the short u of the first syllable occurring in three more cases in Vh and Jamb  $V: Ruy\bar{a}$  probably is contracted from  $Ruyay\bar{a}$ ,  $Ruyams\bar{a}$  from  $Ruyayams\bar{a}$ , and  $Suruy\bar{a}$  from  $Suruyay\bar{a}$ .

Taking now a general view of the whole body of 56 disākumārīs as it appears in Jamb V, we are struck by several peculiarities. To begin with, the local distribution of the goddesses is rather strange. To the four chief points are allotted eight kumārīs each, but to the four intermediate points only four together; the kumārīs of all the ten dises are followed by four more who, in a way still to be explained, are assigned to a "centre" Moreover, though it is clearly intended to enumerate the ten dises, their customary order is not preserved zenith and nadir in this order') ought to come last, not first. Even if we did not know from the Buddhist parallels that the 32 kumārīs of the cardinal points must be somehow different from the rest, that they probably form a kind of oldest nucleus, we should be driven to the conclusion that the list of Jamb V is the product of a long and possibly complicated historical development

Further indications of this are not lacking. That, as stated above, the first 16 kumārīs are missing in JHp 8 and 38 strongly points to their having been added last the ślokas enumerating them, with their exactly parallel structure and their perspicuous and uniform names, are markedly different from the four old ślokas of the goddesses of the cardinal points. But why are the goddesses of a the- and uddha-logal placed before instead of after those of the other points, and moreover in the order ahe- uddha instead of the reverse, as invariably elsewhere?

We have seen above that in Jamb V these goddesses have been charged with the

<sup>23 °</sup>Cf. e.g the passage quoted below from Than 10, or in the Buddhist legends the order of the directions in which the new-born Bodhusattva makes his steps

speaking of them only as devi or devayā As a matter of fact, there can be no doubt that we have to do here with nothing but one more instance of the mechanical use of any string of names, described above. That for naming the goddesses dwelling on these peaks (as others dwell on all other peaks) our two ślokas happened to be chosen has no other significance than the use of the names Nandottarā etc, which are undoubtedly names of genuine dikkumārīs, for naming four lakes on Nandiśvaradvipa and four ponds in the Nandanavana of Mt Meru (cf above), or the use of the series Ruya etc. for the consorts of Bhūtananda But while in the latter case nobody would have thought of mistaking the consorts of Bhūtananda for dikkumārīs, in the case of the series Bhogamkarā etc and Mehamkarā etc it was only too tempting to combine the indications of Jamb. IV and Jamb V If, however, the goddesses of Jamb IV were really the same as the disakumaris of Jamb V, it would be quite incomprehensible why they should be called ahe- and uddha-loga-vatthavvāo respectively For the Nandanavana surrounds Mt Meru in an altitude of 500 yojanas, while the Vakkhāra ranges rise from an elevation of 400 yojs at their outer extremity to 500 you's where the join the Meru, so that the two groups would live in practically the same altitude In reality, then, the designations ahe- and uddha-logavatthavvāo merely assign in a vague manner disākumārīs who originally were no such at all to the dises nadir and zenith without any definite localization being intended SCHUBRING'S attempted explanation (p 134, note 11) may thus be dispensed with

It is different with the 32 "genuine" dikkumārīs of the four quarters Thān 10, 76-79 we read: Jambū-Mandara-puratthimenam (dāhinenam, paccatthimenam, uttareṇam respectively) Ruyagavare pavvae atṭha kūdā pannattā, tam jahā the strings of names (for which of Kirfel p. 258) form, for E and S one gāhā each, for the W a (defective) gāhā line plus half a śloka, for the N a śloka: Then comes in each case the sentence tattha nam aṭṭha disākumārī-mahattariyāo mahidḍhiyāo jāva paliovama-ṭṭhiiyāo parivasanti, followed by the memorial ślokas from Jamb V. This localization, explaining and amplifying the summary indications of Jamb V, is unobjectionable; the Ruyaga range is a circular range dividing the ring-shaped continent of the same name into an outer and an inner ring, just as the Mānuśottara range divides Puṣkara-, and the Kunḍala range Kunḍala-dvīpa

If, however, the two concluding groups of four kumārīs each are located in Jamb V in vidusi-Rūyaga and majihima-Rūyaga (besides which Ruyaga-majiha also occurs), the former, though not very convincing, is at least just possible, but it is obviously nonsense to speak of a "centre" or "central part" of a circular mountain range on one of the outer ring-shaped continents (except, of course, if the expression were to be used of Mt Meru, the common centre of all the outer continents, which is clearly not intended here) And actually these localizations of Jamb V are not borne out by Thān which (4, 1, 29) merely states cattāri disākumārī-mahattariyāo parmattāo, tam jahā. Cittā. Curiously enough, Dīv. tells us nothing whatever about the Rucaka range, and the later cosmographers are equally silent of the two groups of kumārīs in question, so that as stated above, they are wanting in Kirfel's book On the other hand, JHp also tries to find accommodation on Rucaka for these two groups as well, though in a manner different from that of Jamb V JHp 5, 704ff first locates—just like Thān—the 32 kumārīs of the chief points on 32 peaks of Rucaka, but most of the names of

the peaks (some of which appear twice in the list) are different from those of Than, and even those peaks whose names are the same are inhabited by different kumārīs JHp next places, in a vague and rather obscure way, four "other" peaks in the chief points of the compass (718 diksu catvāri kūtāni punar anyāni syuh pūrvadisu) and on them locates the group Citrà Kanakacıtra etc (dwelling according to Jamb V at the intermediate points!) Finally, JHp locates on four kutas of the intermediate points the goddesses Rucakā Rucakojjvalā etc. (assigned to Ruyagamajjha in Jamb V\*) and on four "other" peaks at the intermediate points the "vidyutkumārīnām mahattarıkāh" Vıjayā etc

The results so far obtained with regard to the disakumaris of Jamb V may be thus summed up The oldest nucleus consists of the 32 goddesses of the four quarters known to the Buddhists as well, who were located on as many peaks of the Rucaka range. To these were added two new groups of four each, one consisting of vidyutkumārīs while the true nature of the second group remains to be found out When these two groups, by way of assimilation to the original ones, were made into dikkumārīs, it became necessary to assign to them points of the compass and locate them The divergence of Jamb V and JHp, the silence of Than and the later cosmographers illustrate the resulting difficulties. The last addition were the twice eight original magakumaris making the beginning in Jamb V When they, too, were to be made into dikkumārās, the only dises remaining for them were the zenith and nadir. Their exact localization was not at first attempted; it resulted only later on from an erroneous combination of the indications of Jamb  $\,V\,$  (and  $\,Th\bar{a}n$ ) with those of Jamb  $\,IV.$ 

But what can the author of that makeshift localization "Ruyagamajjha" oder "majjhima-Ruyaga" have meant by it? Perhaps nothing at all; perhaps—and more probably—he was influenced by the fact—which we could not have passed by in any case—that Rucaka is the name not only of the above-mentioned continent and the circular mountain-range on it but also of the World-Pole thought of as the centre of the world and the starting-point of the ten dises 26 This connexion between Rucaka and dis easily explains why the disākumārīs, were located on the Rucaka range 27 It may even be asked whether not, on the contrary, the Rucaka continent and its mountain range owe their names to the dikkumārīs being located there.

In Brahmanical cosmography, we find with regard to the residences of the four lokapālas—whose character as guardians of the four quarters is closely akin to that of the dikkumārīs-two conceptions side by side: their cities are placed either in the centre of the world on the summit of Mt. Meru, whence each of them can overlook his quadrant, or on the circumference of the world they are to protect, on the circular mountain range Mānasottara on the outermost continent Puşkaradvīpa, ıt

Cf Leumann, Ubersicht uber die Avasyaka-Lateratur, p 42 b-43 b Than, Book of Tens, No 28, says · Jambuddive dive Mandarapavvayassa bahu-majihadese imise Rayanappabhae pudhavie uvarima-hetthillesu khuddaga-payaresu ettha nam attha-paesie Ruyage pannatte, jao imão dasa disão pavahanti, tam jahā: puratthimā, puratthima-dāhinā, dāhinā, d.-paccatthimā, pacc, pacc-uttarā, utt, utt-puratthimā, uddhā, aho

At the same time it shows how absurd it would have been to distribute the 16 kumārīs of uddha and ahe quite unsystematically to four Vakkhāra ranges and eight peaks of the Nandana forest instead of locating them on Rucaka with all the others-another weighty proof of the assertion that the designation of the goddesses of those Vakkhāra and Nandana peaks as dikkumārīs is due to a misundérstanding.

Now as KIRFEL points out will be seen that both conceptions are equally sensible in his introduction, p 22, in an older phase of cosmography that knew only three continents, the Manasottara range formed the end of the world When the conception of the world was enlarged by introducing the number seven, the Brahmanical system intercalated the new continents so that Puşkaradvīpa remained the outermost continent and its mountain range manasottara still formed the end of the world The Jains, on the contrary, added their new continents as so many outer rings, leaving the Manasottara range at its old place, where it is no longer the absolute end of the world, but still, as its Jain name Mānusottara insinuates, the boundary of the world of men (and animals) What Kirfel does not discuss in his introduction is the fact that the Jains assume similar mountain ranges on two, and only two, more of the (theoretically innumerable) outer continents, viz on Kundala- and on Rucakadvīpa only mean (what would be natural to assume in any case) that the conception of the world was enlarged by successive stages, the range that originally had formed the end of the world always remaining at the same place, but the outermost continent of the , world was first assumed on Kundala-, then on Rucakadvipa, and finally it was pushed far beyond even that to the Svayambhüramana continent, which at least the Digambars (Kirfel p 261) again produde with a circular mountain range.28

If, then, for the localization of goddesses of the quarters the world-closing range is the most suitable place, nothing can be more natural than to give this range the name of the World-Pole thought of as the starting point of the ten dises—a name recurring in Brahman cosmography as that of one of the mountain ranges surrounding Mt. Meru It is equally conceivable that to a newly invented world-closing range was assigned the Brahmanical mountain-name Rucaka, that the diskumārīs were subsequently located there, and that then only the World-Pole and starting-point of the dises was given the name of the diskumārīs' mountain range. That, however, Rucaka primarily designates the World-Pole is certain if Leumann's explanation (L C P 43b) is right. "Rucaka, in the above system thought of as the proper name of the cube forming the centre of the world, denotes in Sanskrit literature not only cube-shaped objects (e.g. salts crystallizing in cubes) but also objects looking like a square column (as quadrangular teeth etc.)"

Be that as it may, it seems certain that the names of the group Ruyā etc. are derived from Ruyaga, and so it is at least possible that the initiator of the localization "Ruyaga-majiha" or "majihima-Ruyaga" meant to locate this group, for which

That there were several progressive stages in the development of the conception of the world is borne out by the fact that the lists of the continents given by Svetāmbars and Digambars diverge beyond Rucaka (the list quoted by Kirfel from the Trailokyadīpikā is also found JHp 5, 619ff) That the Kundala range at one time was the end of the world, as it were a double of the Mānuşottara range, is underlined by the fact that on its inner side there are four mountains each in the N and the S bearing the names of the four lokapālas plus "prabha (Somaprabha etc.).

<sup>29</sup> Only this group (and the concluding group Vijayā etc, cf above p) are called respectively dikkumārīnām and vidyutkumārīnām mahattarikāh in JHp while Sīlānka similarly designates only the four kumārīs of "majjha-Ruyaga" as disākumārīppahānā May we regard this a preserved original trait and assume that the designation mahattarikā was extended to all the dikkumārīs only by a secondary generalization? For the 56 kumārīs of Jamb V, originally at least, are certainly not, as Schuering p 137, puts it, "dignitaries among the dikkumārīs" but the only dikkumārīs in existence

no chief or intermediate point of the compass was left and to which a leading position was ascribed by the rôle it played at the janma-kalyāna,29 at the World-Pole

The derivation of the four names from Rucaka may further be regarded as an indication of this group having been *invented* and added subsequently, and it is tempting to conjecture (nothing more than a conjecture being possible here) that it was the inventor of this group who also added the elaborate jātakarman performed by it alone. This would mean that originally only the 32 "genuine" dikkumārīs merely paid a general visit to the mother of the new-born Tīrthankara in order to see the child and serve her<sup>30</sup>—just as in the narratives of the Buddha's birth divine maidens of every kind come to see Māyā. <sup>31</sup>

As stated above, in the "genuine" Digambar version of the janmakalyāna represented by GU and MP, the dikkumārīs are completely wanting, but instead of them we find in the narrative of the first, the svargāvatarana-kalyāna, other goddesses appearing, by Sakra's command, six months before the conception in order to purify the mother and wait on her as attendants. GU mentions this only five times very briefly, giving only three names 65, 20, Ara's mother is styled samvāhyamānā devībhih, 71, 31 describes Nemi's mother as devatopāsyamānâmhri, 63, 385 Sānti's mother is said to be Srī-Hrī-Dhrty-ādi-samsevyā, 69, 25 Nami's mother is called Śrī-Hrī-Dhrty-ādibhih sevyā, and lastly, 54, 169 runs. (sc mātuh) kāntim lajām dhrtim kīrtim buddhim saubhāgya-sampadam/Śrī-Hrī-Dhrty-ādi-devīsu vardhayantīsu saṃtatam, from which, in connexion with the passages to be quoted presently from MP, we may deduce, in addition to Śrī, Hrī, and Dhrti, mentioned also in 69, 25, the names Kīrti-Buddhi, and Lakṣmā

MP 3, 1 Sakka bids the six goddesses

Sırı Hırı Dılıı devi lalıya-kara vara Kantı Kitti Lacchī ya vara cha vi eyau

betake themselves to Nābhi's house and purify the womb of his consort chosen as an abode for the Jina's embryo. As the following three kadavakas show, these six are only the leaders of a greater host of goddesses (amara-vilāsim-satthu); 2, 10 express ly speaks of eyau annāu sura-kannāu, "these and other divine maidens", and 4 assigns 13 different activities each to a "ka vi" the goddesses perform the services of toilet servants, mount guard with sword and doorkeeper's staff and provide amusement and entertainment MP 87, 13, 1f gives the eight names  $Hr\bar{\imath}$ ,  $Sr\bar{\imath}$   $K\bar{a}nti$ , Buddhi,  $K\bar{\imath}rti$ , and  $Laksm\bar{\imath}$ , but here, too, "and others" is added

JHp mentions these goddesses four times 2, 24 Mahāvīra's mother is styled dik-kumārī-kṛtâbhikhyā, 37, 4, describing Nemi's conception, Jinasena says diśām mu-

<sup>30</sup> It must, however, be admitted that the reason for the insertion of the four vidyul-kumārīs Catrā etc and the origin of the latter remain wholly obscure

<sup>31</sup> The closest parallel to the visit of the dikkumārīs probably is the passage of Li (p 96) where there come to Māyā, in order to enquire after her well-being and the course of the delivery, 5,000 apsarases each with divyāmilepana, divyagandhodakaparipūrnaghatu's divyadārakacivara's divyadārakâbharana's, divyatūryasamgītasamprabhanita. This directly reminds of the disākumāris ranging themselves round the couch of the Jina's mother, the four groups of eight (and one of four) holding in their hands mirrors, vases, fans, chownes, (and lamps) respectively

khebhyah samıtās tad-āśritah | dıśām kumāryah barıcaryayā Sıvām, 16, 4 Munisuvrata's mother is said to be

sopäsitä navanavaty upamä-vyatītadivya-prabhāva-dig-abhikhya-kumārikābhih

It is only in the 8th sarga in the description of Rsabha's svargâvatarana, that JHp gives any names (8, 39):

 Śrī-Lakṣmī-Dhṛti-Kirty-ādyā navatır nava câyayuh prāg vidyud-dik-kumāryo 'pi

As 8, 40 states, they are coming Pākaśāsana-śāsanāt, 41-51 describe in closest agreement with MP 3, 4 their activities they offer their services, praise Marudevā's beauty and other good qualities, make music, sing, and dance they massage, anoint, bathe, dress, and adorn the Queen, prepare her food, make her bed and perform other menial services, work her chownes, mirror, parasol, and fan, and serve as armed guards against demons of all kinds

That JHp alone designates these goddesses as dikkumārīs is easily explained by the fact that Jinasena has adopted from the Svetāmbars the dikkumārīs of the janma-kalyāna and thus takes the very similar goddesses of the svargāvatarana-kalyāna to be dikkumārīs, too—the more so as the names Srī and Hrī actually recur in the list of the Svetāmbar dikkumārīs 32 But considering the fact that GU and MP nowhere call the goddesses dikkumārīs, the identity of these two names cannot by itself suffice to convince us that Jinasena is right on this point

That, however, the Digambar version of the svargavatarana-kalyana with these divine female attendants and guardians has preserved an old trait is proved by two Buddhist parallels, one of which moreover contains some features of the janmabhiseka common to both Jain churches

The first of these parallels is found in Mv In that text, the descent of the Bodhisattva from heaven and his entering the mother's womb is told twice, in verbal agreement with only minor variants 33 The metrical narrative relates how Queen Māyā, after taking pious vows spends the night far from her consort on the top of the palace Dhṛtarāṣṭra When she has fallen asleep, the Tuṣita gods descend to the roof of the palace and worship her

atha kautūhala-param samjaniyā bahu-devakanyā suci-mālya-dharāh jina-mātur upagatā drastu-manā prāsāda-mūrdhni pratisthihimsu

The devakanyās go up to the Queen's couch, gaze at her with rapture, strew her with celestial flowers, extol her beauty and call her happy as the future mother of the Buddha. Then rākṣaṣaṣ, nāgaṣ, yakṣaṣ, and gandharvas are ordered to mount guard and protect the Queen against all enemies. The narrative goes on to tell that the Four Mahārājas, too, with their retinue gather in the air to witness the great event and concludes with Māyā's dream in which she sees a white elephant with six tusks entering her womb

<sup>32</sup> We can now understand where Jinasena's Dhrti instead of the Saccappabha of Jamb, V. comes from,

<sup>33</sup> I 200, 3-207, 6,, II 3, 21-10, 17 A third, incomplete version with more considerable variants is found I 145, 6-147, 5

The visit of the bahu-devakanyāh (along with other deities) would by itself hardly be a sufficient reason to find here a parallel to the episode of the Digambar svargâvataraṇa-kalyāṇa. But the mention of the armed guards immediately after the arrival of the devakanyāh, even before the lokapālas and their retinue are mentioned, reminds rather strongly of the Digambar narrative in which the goddesses arriving in order to prepare the svargâvataraṇa themselves act as armed guards

The main difference between the Buddhist and the Digambar story of course is that in the former there is no question of the goddesses purifying the mother in order to make ready her womb for the entering of the Bodhisattva 34. The parallel to this is furnished by the exactly corresponding passage of the Nidanakatha Here, too, in the night of the conception Queen Maya, after taking pious yows, goes to sleep alone on her couch But instead of being visited by the gods and devakanyāh, she has at once the well-known dream, the second part of which (entering of the Bodhisattva) into her womb in the shape of a white elephant) corresponds to the dream told (though much more briefly) in the last part of the narrative of Mv 35 The first part of the dream is as follows (Jātaka ed Fausböll, Vol I, p 50) "The Four Mahā rājas lifted her up with her couch, took her to the Himālaya, put her down on the Manosilātala measuring 60 yojanas under a big sāl tree measuring seven yojanas, and stepped aside Thereupon their consorts came, took the Oueen to the Anotatta lake, bathed her in order to remove the human impurity, dressed her in a celestial garment, anointed her with perfumes, and strew her with celestial flowers is the Silver Mountain, in it there is a golden palace, there they made for her a celestial couch and laid her down on it"

The Digambar story of the divine female attendants and guardians consecrating the mother of the Tirthankara for the impending conception looks like a combination of the two Buddhist versions of the supernatural conception found in Mv and Nidana-At the same time, it is impossible to separate the consecration of Queen Māyā on the Himālaya from the janmābhişeka of the Jina on Mt Meru As Kirfel, p 15\* land 182, has shown, certain passages in Buddhist literature prove that originally the Himālaya was the mythical central mountain of the world situated in the far north, and that it was only subsequently replaced by Mt Meru In our case, the identity of the Buddhist Himālaya with the Jain Meru is confirmed by the fact that in the Buddhist as well as in the Jain legend the consecration (or, in the Buddhist legend, at least its beginning) takes place on a śilā-the Buddhist Manosilātala, the Jain Pānduka- or abhişeka-śilā The consecration performed by the deities on the mythical central mountain of the world is another piece of the common Buddhist-Jain saviourlegends, though within these legends it comes at a slightly different stage: with the Jains in connexion with the birth, with the Buddhists in connexion with the conception of the Jina—to use an epithet common to both religions

Which of the two is the more original version, and what is the exact relation between the Buddhist and the Jain legends? It is impossible to answer these questions

If 34 Still, when the devaganāh invite the Bodhisattva to enter his mother's womb, they say sajjā tāva bhavati te jananī, anukampa dāni duhkhitām janatām!

<sup>35</sup> This vision of the white elephant is probably the best-known parallel in the legendary biographies of Tirthankaras and Buddhas, but its treatment is beyond the scope of the present paper

with any degree of certainty, but I venture to suggest the following as a possible course of development:

There was a legend relating how the sleeping mother of the future Jina is taken by the gods to the mythical central mountain of the world and consecrated by goddesses for the impending conception. The Buddhists merely changed the actual consecration of the sleeping Queen on the mythical mountain into a vision she sees in her dream-exactly as they did with the entering of the Bodhisattva into her womb in the shape of a white elephant. With the Jains, the actual consecration on the mythical mountain was retained but transferred to the more important event of the Jina's birth the Jina himself is now consecrated instead of his mother. The Digambars have retained the old version beside the new, but reserved the mother's sleep and her removal to the mythical mountain to the new version, so that tedious repetitions are With the Svetambars, the remnant of the old version was replaced by the story of the dikkumaris unknown to the Digambars As the object of the consecration on Mt. Meru was now the Jina, not his mother, it was possible and even more convenient to leave the latter behind, and some over-conscientious redactor sought to justify this by telling us that her mind was set at rest by a magical double of her child, apparently overlooking the fact that this was quite unnecessary since Sakra had put her to sleep

# Neues von alten Jaina-Bibliotheken

#### Von Ludwig Alsdorf

In den Vorbemerkungen zu seiner "Lehre der Jainas" bezeichnet es der Jubilar, dem der vorliegende Band gewidmet ist, als eines der beiden Hauptziele seines grundlegenden Werkes, "die Notwendigkeit einer planmäßigen abendlandischen Ausgabe des Siddhänta der Svetämbara zu erweisen", wenig spater (S 6) beklagt er den hier zuerst sich zeigenden Unstern der Nichtvollendung, der über der Jainaforschung walte, und betont noch einmal, eine "kritische und einheitlich gestaltete europaische Ausgabe des Kanons der Svetämbara" sei "eine Forderung, die man aus wissenschaftlichem Ordnungsbedurfnis heraus stellen muß".

Die Nichterfullung dieser Forderung hat mancherlei Ursachen; aber das entscheidende Hindernis war zweifellos die Unmöglichkeit, eine abschließende kritische Ausgabe kanonischer Texte herzustellen ohne die Heranziehung jener alten Palmblatt-Handschriften, die man in den Bhandars von Cambay, Patan und Jaisalmer liegen wußte und deren noch fast völlige Unzuganglichkeit Schubring a a O S 8 beklagt. Ein gewisser Wandel hatte sich jedoch, mindestens für Cambay und Patan, schon vor dem Kriege angebahnt; und als sich mir im Fruhjahr 1951 überraschend die Gelegenheit bot, einige Wochen in Indien zu verbringen, stand mir sogleich fest, daß ich meine Reise zu dem Versuch benutzen wurde, mit der Erschließung dieser Handschriften für die europaische Jainaforschung wenigstens einen Anfang zu machen, indem ich eine möglichst große Anzahl der wichtigsten an Ort und Stelle photographierte 1)

Die Zeit war fur mein Unternehmen noch weit reifer als ich hatte ahnen können Die jahrzehntelange unermudliche Arbeit eines Mannes hat erreicht, daß die Erschließung der alten Jaina-Bibliotheken Gujarats und Rajputanas heute bereits weitgehend verwirklicht und deren volle Nutzbarmachung für die Wissenschaft nur mehr eine Frage kurzer Zeit ist Der Munimahäräj Punyavijaya, eine echte Gelehrtennatur, verstandnisvoller Förderer auch der europaischen Wissenschaft<sup>2</sup>) und auch durch seine menschlichen Qualitäten eine währe Zierde seines Ordens, hat durch sein den alten Handschriften gewidmetes Lebenswerk sich ein nicht leicht zu überschatzendes Verdienst sowohl um seine Religionsgemeinde als um die Indologie erworben Da hieruber in Europa noch kaum etwas bekannt ist und die neuen Verhaltnisse gerade auch der deutschen Jainaforschung außer-

<sup>1)</sup> Die Durchführung dieses Planes wurde ermöglicht durch eine finanzielle Beihilfe der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, für die auch an dieser Stelle zu danken mir Pflicht und Bedurfnis ist

<sup>2)</sup> Schon 1939 schickte er mir Pataner Papier-Hss. nach Deutschland

ordentliche neue Möglichkeiten eröffnen, darf ein kurzer Bericht über meine Handschriftenreise vielleicht auf das Interesse der Fachgenossen rechnen

Wohl die beruhmteste, aber auch unzuganglichste der alten Bibliotheken war die von Jaisalmer Seit Buhlers und Jacobis Besuch im Jahre 1874¹) ist, soweit festzustellen, kein europaischer Indologe mehr dort gewesen, und auch mir wurde der ursprunglich nicht vorgesehene Besuch nur durch den glucklichen Umstand ermoglicht, daß Muni Punyavijaya gerade dort seine Arbeitsstatte aufgeschlagen hatte und mir in einem liebenswurdigen Sanskrit-Einladungsbrief jede Unterstutzung meiner Handschriftenplane verhieß Die Reise ist heute nicht mehr ganz so "tedious" wie Buhler klagt In einer Nachtfahrt von Jodhpur erreicht man den derzeitigen Eisenbahn-Endpunkt Pokaran im Herzen der Tharr, wo mich bereits Punyavijayas Mitarbeiter Prof Jetly aus Ahmedabad und der Trustee des Großen Bhandars, Herr Fatehsingh Mehta, erwarteten Einmal am Tage fahrt von Pokaran ein mehr als primitiver, zum Bersten vollgepfropfter Wusten-Omnibus die 110 km der von Heeresfahrzeugen — die Grenze Pakistans ist nicht allzu fern! — nahezu unbenutzbar gemachten Straße nach Jaisalmer

Die in ihrer Abgeschiedenheit so gut wie unberuhrt mittelalterliche Stadt gehört zum Eigenartigsten und Phantastischsten, was das Wunderland Indien zu bieten hat Kein Ackerfeld, kein Garten, keine Palme unterbricht die Scrub-Wuste, die rings an ihre Mauern stoßt und deren Sand ihre winkligen Gassen fullt Neben zu wenigen, dazu meist brackigen Brunnen spendet nur ein Stauteich vor dem Sudtor Wasser; trocknet er im Sommer aus, so muß Wasser aus den 6 km entfernten Tiefbrunnen der winzigen Oase Amar Sägar geholt werden 2) Am Vormittag zieht wohl die gesamte weibliche Bevolkerung der Stadt zum Wasserschopfen zum Stauteich hinaus, vor dem Hintergrund der Wüstenlandschaft und der ganz aus dem beruhmten warm-hellgelbbraunen Stein von Jaisalmer erbauten Stadt bietet der endlose Zug der Wassertragerinnen in ihren leuchtend hellfarbigen Marwari-Trachten, mit ihrem überreichen Schmück und den Wasserkrugen auf dem Kopf, einen unbeschreiblich malerischen Anblick Der weiche und leicht zu bearbeitende, im Trockenklima dennoch genugend haltbare Kalkstein hat in der praktisch holzlosen Landschaft eine Übersetzung der wundervollen Holzschnitzereien Gujarats in Stein ermöglicht Steinmetzarbeit von einer nirgends in Indien übertroffenen Feinheit überzieht in verschwenderischem Reichtum selbst einfache Burgerhauser, von den prachtigen, heute meist leerstehenden Palasten zu schweigen, die vom einstigen Reichtum Jaisalmers kunden An einem alten Handelsweg vom Sudpanjab nach Gujarat und Zentralindien gelegen, hatte es einmal 35 000 Einwohner - heute (1951) sind es noch 7000, von mehreren hundert Familien der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. darüber Bühlers Briefe an den Indian Antiquary und an Weber, Ind. Ant. III 89f. und IV 81—83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Maharawal von Jaisalmer hatte sich der Anlage einer Eisenbahn wie eines Bewasserungskanals erfolgreich widersetzt Vielleicht am bezeichnendsten für das, was unter einem "erleuchteten (enlightened)" indischen Fürsten bis 1947 möglich war, ist das Jaisalmerer Verbot, Aborte in den Hausern zu besitzen, dieser "Komfort" war ein Vorrecht des königlichen Hauses! Die Verwaltung des jetzigen Distrikts Jaisalmer des Bundesstaates Rajasthan begunstigt die Anlage von Aborten, und die Vorarbeiten zur Herbeiführung eines Bewasserungskanals aus dem Panjab sind in vollem Gange.

Oswal Jamas, die die Stadt zu einer beruhmten Jaina-Hochburg machten, sind einige zwanzig ubriggeblieben, leer stehen die 26 an einem besonderen Relief mit zwei flankierenden Elefanten kenntlichen Upäshrayas Dennoch ist Jaisalmer auch heute noch ein wichtiges Jaina-Tirtha, ebenso wie seine Vorgangerin, das 16 km weiter nordwestlich in der Wuste liegende Lodarvä, dessen Zerstörung im Jahre 1156 den Anlaß zur Grundung der Stadt gab 1)

Ebenso wie in Jodhpur die alte, im Tale liegende Hauptstadt Mandor aufgegeben wurde zugunsten einer Feste auf ragender Bergeshöhe, war offenbar auch hier fur den Ersatz des zerstörten, in nahezu ebener Wuste liegenden Lodarva durch das nach seinem Grunder Jaisal benannte Jaisalmer der flache langliche Inselberg entscheidend, der das Fort tragt Weit weniger hoch als die von Jodhpur und Gwalior, ist es doch vielleicht die malerischste und bizarrste aller Rajputenburgen eine ununterbrochene kilometerlange Kette bauchiger Rundturme und Bastionen umzieht das ganze Plateau, überragt von den stolzen Fassaden des Königspalastes und den Sikharas der Jainatempel, die hier inmitten des den Befestigungskranz fullenden Stadtteils eine geschlossene Gruppe bilden. An Feinheit und Reichtum des Skulpturenschmucks können sie sich ohne weiteres mit denen von Mount Abu messen, denen sie in vielem sehr ahnlich sind; das warme Gelbbraun des glanzender Politur fahigen Jaisalmerer Steines wird mancher sogar dem etwas kalten Marmorweiß von Abu eher vorziehen Freilich sind die Jassalmerer Tempel erheblich junger, reichen sie doch in der heutigen Form nicht uber den Anfang des 15 Jh. zuruck, was auch im Stil der Skulpturen deutlich zum Ausdruck kommt In, richtiger unter einem dieser Juwelen indischer Baukunst, dem von Jinabhadragani, einem Yugapradhāna des Kharataragaccha, im Jahre 1551 eingeweihten Sambhava-Tempel, befindet sich der ebenfalls von Jınabhadra begrundete und nach ihm benannte Jinabhadraganı Jnān Bhandār, der Große Bhandar (badā bhandār) von Jassalmer.2)

Wer die steile Treppe hinuntergestiegen ist in die beiden engen, jeder Licht- und Luftöffnung entbehrenden unterirdischen Kammern — die hintere nur durch einen knapp meterhohen Durchschlupf zuganglich —, der versteht ohne weiteres, wie leicht es war, Buhler über den Inhalt des Bhandars grundlich hinters Licht zu führen,3) und ebenso, daß jeder bisherige Versuch der Katalogisierung nur zu Teilerfolgen führen konnte Schon Buhler erwähnt die "großen Massen loser und zerbrochener Palmblatter", in Dalals Katalog4) bestehen 13 Nummern nur aus der

<sup>1)</sup> Lodarvā (Buhler schreibt Lodorva), heute uber das schon erwahnte Amar Sāgar (ebenfalls Jama-Wallfahrtsort mit mehreren prachtigen Tempeln) mit dem Auto zu erreichen, war die alteste, 752 gegrundete Hauptstadt der Bhatti-Rajputen Aus ihren am Rande eines flachen Plateaus liegenden, vom Treibsand zugewehten Ruinen ragen als einzige Insel des Lebens im Meer der unendlichen Einöde der große und schöne, auf den alten Fundamenten im Spatmittelalter neuerbaute Jamatempel und die zugehörige Dharamshala

<sup>2)</sup> Vgl L Bh Gandhis Limleitung zu Dalals Katalog (unten Anm 4), S 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Immerhin muß man lich wundern, daß er glauben konnte, eine derartige hochberuhmte Jaina-Bibliothek enthalte "sehr wenige Jainawerke" (er zahlt nur sechs auf!) und "außer wenigen Bruchstucken von Sutras" nichts vom Kanon!

<sup>4)</sup> A Catalogue of Manuscripts in the Jain Bhandars at Jesalmere, compiled by C D. Dalal and ed. with Introd., Indexes & Notes on unpublished works and their authors by L Bh Gandhi, GOS XXI, Baroda 1923

Angabe "trutitapatra" oder "trutitapatrasamgraha", und zahllose weitere Hss. sind als truțita bezeichnet Dieses Durchemander an Ort und Stelle aufzuarbeiten war einfach unmöglich Der außerordentlichen, beharrlich eingesetzten Autoritat Punyavijayas gelang das Einzige, was Abhilfe schaffen konnte er ließ die beiden Kammern bis zum letzten Fetzen leeren und den gesamten Inhalt in die Stadt hinunter in die geraumige Jain Dharamshala schaffen 1) Unterstutzt von einem funfköpfigen Stab von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Abschreibern hat er dort in mehr als emjahriger Arbeit die gesamte Bibliothek neu geordnet und dabei etwa 80 Palmblatt-Hss. komplettiert und neu zusammengesetzt Das Ergebnis dieser Arbeit ist in einem neuen Katalog im Druck, durch den die fluchtigen Notizen Dalas vollstandig überholt werden. Außerdem wurden die kanonischen Hss fur den von Punyavijaya geplanten Neudruck des gesamten Kanons ausgebeutet, fur den bereits eine Anzahl Druckmanuskripte vorliegen Endlich wurden mehr als 200 der altesten und wichtigsten Hss. nach Delhi gebracht und dort durch Vermittlung des Indischen Handelsministeriums auf Mikrofilm aufgenommen, vor ihrer Ruckkehr nach Jaisalmer waren sie am 23./24 2 1951 im Government House in Neudelhi ausgestellt und wurden u a auch vom Prasidenten der Indischen Republik besichtigt Inzwischen sind samtliche Hss im Rahmen einer religiösen Feier in die gesauberten und mit Stahlturen versehenen unterirdischen Kammern zuruckgebracht worden, wo sie nun, jede für sich in einem starken Aluminiumkasten, wohlgeordnet in Stahlschranken ruhen Bei dieser absolut feuer- wie feuchtigkeitssicheren Aufbewahrung im Felsen des Burgberges erscheint ihre weitere Erhaltung auf unabsehbare Zeit gesichert.

Wie schon erwahnt, geht die Grundung des Großen Bhandars nicht über die 2 Halfte des 15 Jh zuruck. Zwar sind gewisse Reste eines alteren Vegadagaccha-Bhandars in der neuen Sammlung aufgegangen; aber die weitaus meisten Hss. sind erst unter Jinabhadra und seinen Nachfolgern aus Patan, Cambay u a Orten nach Jasalmer gebracht worden, um sie vor den Mohammedanern zu retten; so gut wie keine ist in Jaisalmer selbst geschrieben. Der jetzt neu geordnete, einst zweifellos weit größere Bestand umfaßt noch 402 Palmblatt-Hss (gegen 347 Nrn in Dalals Katalog) und über 1000 Papier-Hss., darunter die alteste bisher bekannte Papier-Hs. Indiens, ein Karmagrantha-Tippanaka von 1189 Der Badā Bhandar steht somit an Zahl der Palmblatt-Hss an zweiter Stelle nach der nur unwesentlich größeren Sammlung des Sanghvi-no-Pädo-Bhandars in Patan (ca 450 Palmblatt-Hss), wahrend er den beruhmten Santınāth-Bhandar in Cambay mıt seinen rund 260 weit übertrifft Die alteste Hs. des Badā Bhandar ist ein undatiertes Viśesāvaśyakabhāsya, das Punyavijaya aus palaographischen Grunden in den Anfang des 10 Jh setzt. Die datierten Palmblatt-Hss reichen von 1061 (samvat 1117) bis zum Ende des 15 Jh; eine besondere Gruppe bildet eine bedeutende Anzahl kanonischer Hss., die der fromme Laie Dharanāka in Cambay auf Anregung des mehrfach erwahnten Jinabhadra zwischen samvat 1485 und 1493 schreiben heß (vgl L Bh Gandhi a a O S 11,

ì

ļ,

<sup>1)</sup> Ein jahrhundertealtes Gerucht behauptet, unter dem Bhandar seien noch weitere Schätze eingemauert, die einer Nachprufung entgegenstehenden Hemmungen waren zur Zeit meines Besuchs noch nicht überwunden

Abs 3); diese sind sehr schön geschrieben, stehen aber nach Punyavijayas Urteil, von Ausnahmen abgesehen, hinter den alten an kritischem Wert zuruck

Neben den kanonischen Texten, die mit ihren großen Kommentarwerken reich vertreten sind, und wichtiger nachkanonischer Jaina-Literatur in Sanskrit, Prakrit und Apabhramśa enthalt, wie schon von Buhler festgestellt und auch Dalals Katalog zu entnehmen, die Palmblatt-Sammlung des Badā Bhandar besonders zahlreiche und wichtige brahmanische Werke sowohl der wissenschaftlichen, vor allem philosophischen, wie der schönen Literatur Neu entdeckt wurde jetzt ein neuer Kommentar zum Kauţilīya Arthaśāstra, freilich nur Bl 12—88 einer undatierten, palaographisch dem 14 Jh zuzuweisenden Hs Eine große Hs von 651 Bl enthalt einen vollstandigen Satz des Vātsyāyana-Bhāsya und der daran anschließenden Nyāya-Werke Bhāradvājas Vārttikā, Vācaspatimiśras Tātparyaṭīkā, Udayanas Tātparyapariśuddhi und Śrīkanṭhas Nyāya-Tippanaka. Diese Hs ist von dem Naiyāyika Prof Jetly bearbeitet worden und hat nach seiner Angabe mehrere Tausend neuer, z T sehr wertvoller Lesarten geliefert

Der Erhaltungszustand der Hss 1st, dem Trockenklima Jaisalmers entsprechend, meist ausgezeichnet Besonders bemerkenswert sind noch einige Holzdeckel von Palmblatt-Hss mit prachtiger Miniaturmalerei, deren farbige Reproduktion in Bombay erfolgt

Der Reichtum Jaisalmers an Hss ist mit dem Großen Bhandar nicht annahernd erschöpft, doch enthalten die ubrigen 8—10 Bhandare neben mehreren tausend Papier- nur vereinzelte Palmblatt-Hss Immerhin ist unter den 14 Palmblatt-Hss des Panca-Bhandars die nach Punyavijayas Urteil beste aller Anuogadara-Hss sowie eine Hs der Vasudevahindi Mehrere Bhandare sind noch ganz unzuganglich —

Durch Punyavijayas Hilfsbereitschaft wurde nicht nur mein Aufenthalt in Jaisalmer denkbar angenehm und erfolgreich gestaltet, seine Vermittlung öffnete mir auch in Patan und Cambay alle Turen Er ließ es sich sogar nicht nehmen, nach Patan, seinem eigentlichen langjahrigen Standquartier<sup>1</sup>), seinen Schuler und Mitarbeiter Pandit Amrtläl von Jaisalmer zu meiner Betreuung zu entsenden, wahrend mich nach Cambay Prof Jetly begleitete

Die Sammlung, Erschließung und Sicherung der Handschriftenschatze von Patan wurde bereits von Punyavijayas Guru und Groß-Guru, den Munis Caturavijaya und Kāntivijaya, begonnen, deren Werk Punyavijaya in umfassenderer Weise und unter Einsatz aller modernen technischen Hilfsmittel fortsetzt. Nach seiner Idee und seinen Planen wurde in Patan 1938 durch Vermittlung Kāntivijayas von den Söhnen des Seth Mohanlal zum Gedachtnis ihres Vaters ein massiver Bibliotheksbau errichtet<sup>2</sup>), das Hemachandrächarya Jain Jnān Mandir, in dem alle Pataner Hss

<sup>1)</sup> Im Oberstock eines Upäshraya hat er sich hier ein großes Arbeitszimmer eingerichtet, das neben einer sehr stattlichen Bibliothek eine beachtliche Sammlung alter Bronzen und sonstiger Kunstgegenstande birgt Ich konnte dort eine großere Anzahl von Pataner und Cambayer Palmblatt-Hss sowie eine Palmblatt-Bhagavati aus Dabhoi photographieren

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Bericht über die Einweihung von P C Divanji im New Indian Antiquary II S 122—5 begnugt sich mit dem Lobpreis der weltlichen Großen, die der Feier durch ihr Erscheinen Glanz verliehen, während er die drei (sämtlich anwesenden) Jamamönche, denen das eigentliche Verdienst zukam, überhaupt nicht erwähnt

diebes- und feuersicher, wohlgeordnet und bequem benutzbar untergebracht werden sollen Über eine pompöse Marmor-Freitreppe betritt man eine breite Saulenveranda, rechts und links davon liegen zwei Verwaltungszimmer, geradeaus eine geraumige, auch zu religiösen Feierlichkeiten benutzte Halle, von der Stahlturen zu den Handschriftenraumen führen Samtliche Hss ruhen, in Holzkastchen (dābdo) verpackt, in Panzerschranken, dabei sind, unbeschadet einer durchgehenden Numerierung, die Bestande der einzelnen Bhandare in pietatvoller Weise gesondert und kenntlich gemacht Kataloge ermöglichen, das Vorhandene leicht zu überblicken und jede gewunschte Hs sogleich zu finden, helle, luftige, saubere Raume bieten bequeme Arbeitsmoglichkeit

Das Mandir enthalt bis jetzt 12843 Papier- und 168 Palmblatt-Hss Damit ist das Ziel der Vereinigung aller Pataner Hss (für die die Unterbringungsmöglichkeit des Mandır berechnet 1st) freilich noch langst nicht erreicht Verschiedene große Bhandare haben sich zur Überführung ihrer Bestande noch nicht entschließen können Insbesondere fehlt noch die weitaus wichtigste aller Pataner Sammlungen, der oben bereits erwahnte Sanghvī-no-Pādo-Bhandar Auch er ist von Punyavijaya durchgesehen und neu geordnet worden, wodurch mancherlei Irrtumer in dem Dalal'schen Katalog¹) berichtigt wurden. Untergebracht aber sind die Hss noch in einer engen, halbdunklen Kammer in einer keineswegs feuersicheren Farberei, wo sie in ein paar Holzschranken liegen. Benutzung an Ort und Stelle ist unmöglich, der Trustee, Herr Sevantilal Shah, gestattete aber in zuvorkommender Weise, daß ich die gewunschten photographischen Aufnahmen in seinem nahe gelegenen Hause machte Er erzahlte dabei, sein Vater habe ihm vor seinem Tode anbefohlen, die Hss wohl zu bewahren und sie keinem Menschen zu zeigen Wird die zweite Mahnung glucklicherweise langst nicht mehr befolgt, so ist es sicher auch nur mehr eine Frage absehbarer Zeit, daß die Überfuhrung dieser einzigartigen Sammlung in das Jnän Mandir ihre endgultige Sicherung und erleichterte Benutzung ermöglicht

In Cambay hatte ich bei meinem ersten Besuch im Jahre 1931 die berühmten Schatze des Säntinäth-Bhandars in zwei wahren Rumpelkammern eines im höchsten Maße feuergefahrlichen Hauses untergebracht gefunden, die umstandliche Verpackung in große Bundel (deren Inhalt nur zu oft nicht mit den Angaben der handschriftlichen Liste übereinstimmte) erschwerte die — an Ort und Stelle ohnehm unmögliche — Benutzung ungemein Auch hier hat Punyavijaya Wandel geschaffen In einer geraumigen Halle mit offenem Lichthof in der Mitte steht an der Ruckwand eine Reihe von Holzschranken, in denen in deutlich numerierten hölzernen Dabdos die neu geordneten Hss. übersichtlich aufgestellt sind. Vor allem aber ist zu der neu geordneten Sammlung jetzt ein guter gedrückter Katalog (in Gujarati) verfügbar, dessen Abfassung und Drück ebenfalls Punyavijaya veranlaßt hat 2) Freilich ist die Unterbringung des Bhandars noch nicht ideal, und vor allem der Gedanke an ein mögliches Feuer wirkt noch beklemmend. Umso

(ra

H

ŀ

1

1

Į,

ı.

Ŀ

ЗĽ,

Ér

Ľί

C

E

<sup>1)</sup> A Descriptive Catalogue of Manuscripts in the Jain Bhandars at Pattan. Gaekwad's Oriental Series LXXVI Baroda 1937

<sup>2)</sup> Śri Khambhāt, Śāntināth prācin tādpatriya jain jnān bhandār nū sūcipatra taiyār karnār ācārya mahārāj śri 1008 Vijay Kumudsūriji Cambay 1942.

erfreulicher ist es, daß der Muni beabsichtigt, die mit den Jaisalmerer Hss so erfolgreich begonnene photographische Reproduktion auch auf alle wichtigen Palmblatt-Hss. von Patan, Cambay und andern Orten auszudehnen

Mit der abzusehenden Durchfuhrung dieses Planes wird die Bereitstellung aller notwendigen handschriftlichen Grundlagen für die von Schubring geforderte europaisch-kritische Gesamtausgabe des Svetämbara-Kanons voll erreicht sein Gleichzeitig wird eine solche Gesamtausgabe in den Bereich der praktischen Möglichkeit geruckt durch die an die deutsche Jainaforschung gerichtete Aufforderung Dr. Raghu Vīras, eine einheitliche Ausgabe samtlicher kanonischer Werke einschließlich der Kommentare zu der von ihm geplanten dokumentarischen Gesamtausgabe der Sanskritliteratur beizusteuern. Wie ich mich bei einem Besuche in Nagpur überzeugt habe, sind die organisatorischen, finanziellen und technischen Voraussetzungen für die Durchführung des (naturlich auf Jahrzehnte zu bemessenden) Unternehmens durchaus vorhanden

#### DER VEDHA IN DER VASUDEVAHINDI

Von L. ALSDORF, Hamburg

Wie ich schon in einem Aufsatz über die Sprache der Vasudevahindi1 festgestellt habe, tritt zu den zahlreichen sprachlichen Zeugnissen für das hohe Alter dieses Textes ein nicht minder gewichtiges, ja vielleicht noch bedeutsameres formales in der (von den indischen Herausgebern nicht bemerkten) Verwendung des Vedha, ienes eigentümlichen Mitteldings zwischen normalem Vers und rhythmischer Prosa<sup>2</sup>, das wir sonst nur als schmückende Einlage in gewissen Werken des Jaina-Kanons kennen3. Da ja der Vedha - genau wie die übrigen Metren - selbstverständlich nicht für diese kirchlichen Texte geschaffen ist, sondern diese sich für ihre ganz anderen Zwecke nur eines Kunstmittels der gleichzeitigen weltlichen Prosa bedienen, so tritt uns in der Vh., der Jaina-Version der Brhatkatha, der Vedha zum ersten Male in sozusagen originaler Verwendung entgegen, und da es sich keineswegs um ein paar vereinzelte Stellen handelt, sondern die Vedhas der Vh sich quantitativ denen der klassischen Vedha-Texte des Kanons — also vor allem Samosarana und Jinacariya — ebenbürtig an die Seite stellen, so wird eine Vorführung und Untersuchung dieses neuen Materials auch vom Kanon her gesehen nicht ohne Interesse, vor allem wertvoll, ja unerläßlich aber sein für die kritische Analyse der Vh. und deren mindesten relative Datierung.

Meine "Bohrversuche" (mit Jacobi zu reden) haben bis jetzt in der Vh. rund 260 Vedhas zutage gefordert 4, doch ist die wirkliche Zahl wohl noch hoher, weil mir manches entgangen sein mag und, wie sich zeigen wird, vielleicht noch manche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BSOS VIII (Grierson-Festschrift, 1936) S 319ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Entdeckt und zuerst beschrieben von Jacobi "Indische Hypermetra und hypermetrische Texte", Ind Stud 17, 389—441 Vgl weiter außer der in der folgenden Anm. zu nennenden Literatur W Schubring, Worte Mahaviras, S 3—5, A. C. Sen, A Critical Introduction to the Panhāvāgaranāim, S. 8ff

³ Von der vereinzelten gelehrten Verwendung bzw Wiederbelebung in zwei mittelalterlichen Stotras, Nandisenas Ajiyasantithaya und Sänticandras Rsabhavīrastava (ed Schubring, ZII2, S 1781) darf dabei abgesehen werden Über dem Vedha verwandte, aber nicht damit gleichzusetzende "Nachfolge-Metren" im Apabhramsa vgl meinen Aufsatz über Puspadantas Mahāpurāna OLZ XLII (1939) S 6021. Die von Leumann (Übersicht über die Avasyaka-Literatur, S 4a Anm.) nachgewiesenen drei Stellen in der Prosa von Jātaka 536 sind zwar in der Tat mit ihrem von der sonstigen, und auch der unmittelbar umgebenden, Jātaka-Prosa aufs schärfste sich abhebenden Stil erstaunlich genaue Parallelen zu den Varnakas des Jaina-Kanons, auch sind sie durch ihre Kommentierung mit den Gāthās auf eine Stufe gestellt; aber ihre metrische Beschaffenheit ist so, daß man eigentlich nur mehr von Reminiszenzen an den Vedha sprechen kann und es schwer fallt, eine vollständige, korrekte Vedha-Zeile zu finden

<sup>&#</sup>x27; Demgegenüber hat Jacobi Ind.Stud 17 (weiterhin "Jac") aus dem Samosarana 288, aus dem Jinacariya 109 Vedhas ausgehoben.

<sup>1</sup> Asiatica

Stelle, die ich als zu unregelmaßig oder verderbt nicht aufgenommen habe, dennoch als metrisch anerkannt werden müßte.

Da der Umfang des Materials einen vollständigen Abdruck (nach dem Vorbild Jacobis) an dieser Stelle verbietet, wird es im folgenden so vorgeführt, daß von jedem Vedha Anfang und Gana-Zahl ("g.") mitgeteilt werden, der Schluß nur dann, wenn nicht ein anderer Vedha, ein Äryä-Dreitakt ("D.")<sup>8</sup> oder angeführte Prosa ("P.") unmittelbar folgt Auf metrische Unregelmäßigkeiten oder Unklarheiten machen Anmerkungen aufmerksam, in denen außerdem notwendige oder vorgeschlagene Abweichungen vom gedruckten Text angegeben werden; dabei sind Zusätze durch (»), Streichungen durch [], aus dem kritischen Apparat der Herausgeber entnommene Lesarten mit LA gekennzeichnet; metrisch Irrelevantes (besonders auch Orthographisches) bleibt im allgemeinen unberücksichtigt. Als zusammenhängende Textprobe folgt am Schluß der zweitlängste Vedha-Abschnitt der Vh. mit den 14 Träumen der Marudevä, der Mutter des ersten Tirthankara (wo nun natürlich umgekehrt in den Anmerkungen der etwa verderbte Text des Druckes erscheint).

S. 2 Z. 3—15 · (D) atthi Magahā-janavaō | dhana ° 10 g ° | chāyā ° 16 g. 7 (D) tattha Magahā-janavae | (P) Rāyagiham nāma | nayaram ° 14 g. 8 | bahuviha ° 10 g. | anega ° 4 g. 9 | divvā ° 14 g. 7 10 | raha ° 4 g. 11 | mayagala ° 8 g. | (P) tattha . . . . Senio nāma rāyā vavasio | padihaya ° 10 g. | sīha ° °hittī 16 g

3, 4-6 (Der neugeborene Jambū) sāraya° 8 g 12 | sudhanta° 10 g.13 | pasattha° vayanam 6 g

50, 23f (Samudradatta) (D) happadıya° | parūdha° °rōmō 4 g.

73, 11—14 (Meghamālā. Sicher metrisch:) Z. 12: thana° °laṭṭhī 4 g.¹⁴ | Z. 13: (D) ratt'aṃsu' [ya] ekka-vasanā | accheraya° 4 g. | (D) thēva-mahagghābharaṇā.

77, 4 (Vier Länder) (D) niuna-jana-vanniya-gunā

77, 5—10 (Dvāravatī) [Suṭṭhiya] Lavanâ° 4 g. | (D) Dhanavat° | (D) cāmīyara° | (D) nava-jōyana-viṭthinṇā | | sura-⟨vara-⟩bhavana° 8 g.¹⁵ | vinīya-vinnāna-bahula-mahurābhihāna-dāna . (Rest unklar)

77, 18—24 (Rāma und Krsna) nijjala°4 g. | divasa°7 g.¹6 | gahavai°6 g. | bhuyanga°8 g ¹7 | pallava°4 g. | siri°6 g | surêsara°4 g | payã°4 g. | maya°4 g.¹8 | hari°4 g | sāmugga°4 g. | (D) gūdha° | samāhiya°6 g ?¹9 | sa-salila° °vānī 6 g.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Der von Schubring ("Worte Mahāvīras" S 4) geprägte Name ist vielleicht nicht ganz glücklich gewählt Denn wenn der Dreitakt zwar unzweiselhaft identisch ist mit dem vor der Zäsur stehenden Teil der (neuen) Āryā-Zeile, so ist er doch ebenso gleich dem "Schlußglied" (Jac) des Vedha und läßt sich ohne weiteres als der noch um den 1 Gana verkürzte 4-g.-Vedha, also als ein allerkürzester oder "Rumpf-Vedha" (so Schlubring gesprächsweise) auffassen; und da er praktisch weder neben der neuen noch neben der alten Āryā, sondern nur neben dem Vedha vorkommt, muß er m E auch theoretisch bzw. geschichtlich im Zusammenhang mit dem Vedha gesehen, d h diesem zugerechnet werden Wie will man ihn dagegen als Vorstuse der neuen Āryā zwischen diese und die alte Āryā einschalten? "gāma-(nayara)." [kuvalaya] kamalā-ni°.

<sup>10 [</sup>pa]bhava- (LA). (k)khama- (LA). [samana-]su[sa]yana

<sup>11</sup> Schluß - . . . . | lies orenum st orenugam? 12 vatt[in]thi Schluß - - / - - !

<sup>16</sup> oma-vibuddha-(vara-) pundarīya Erster g fehlt; ist so bis auf eine fehlende Schlußsilbe eine korrekte Gāhā-Zeilel

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> sandhī- [raha] [pasattha-lakkhan'ankıyā] unmetrisch und störende Unterbrechung der Gliedfur-Glied-Beschreibung Kopi-Fußl <sup>18</sup> [t]thımıya <sup>19</sup> su $\langle p \rangle$ paitth[iy]a? Aniang  $\sim - \sim / \sim \sim -1$ 

78, 10—12 (Padmāvatī) (D) pauma° | (P) pauma-nīlayā | (D) pauma° | (P?) kannā° 20 | komala° 10 g.<sup>21</sup> | karatala° °kantī 16 g.<sup>22</sup>

80,8—14 (Rukminī) (P) sā sahassa-rassi- | ranjiya° 4 g | vayana°<sup>23</sup> | mauya°<sup>24</sup> | kara°11 g.!<sup>25</sup> | īsim° 6 g. | kanṇā° 10 g <sup>26</sup> | (kancana-?)khambha° 6 g | sulīna° 8 g.<sup>27</sup> | (P?) nava-naliņi- | kōmala° 8 g | savaṇa° ovayanā 4 g.<sup>28</sup>

91, 29—92, 2 (Pradyumna) avabhāsiya° 4 g. | ? jana-nayana-vīsāma-bhūyam ? | divāyara ya° 6 g | ? siri° °yalaṃ ? | āyaya° 4 g  $^{29}$  | dasa° 6 g. $^{30}$  | miga° 4 g. $^{31}$  | [kari] kalabha $\langle ya \rangle$ ° 4 g | mahu° 6 g. $^{23}$  | sōbhana° 6 g | sui° °gamana $\langle ya \rangle$ ṃ (?) 6 g.

123, 5—13 (Beschreibung Sāmalīs P, jedoch zahlreiche Vedha-Anklänge oder -Teile. Deutlichste Vedhas:) Z. 7: pīna° obhôrū 6 g 33 | Z. 9: pīņ'uṇnaya° opaōharā 6 g. + - . Z. 10: cāmara-mīnâyapatta° olēhā 6 g Z. 11 [ratt]anta° onayanā 4 g. Z. 12. (D) unnaya-pasattha-nāsā[vamsā] | savana° 4 g 34 | [parijana]-nayana° orasa tti 4 g + - - -

157, 4—9 (Susama-duhsama-Zeit) nayaṇa° 12 g.35 | mahu° 16 g 36 | Mattangaya° etwa 38 g.!37 | kālē° ovannanije 4 g

158, 20-159, 9 (Die 14 Traume der Marudevā, s. unten S. 6).

160, 26 (Dikkumārīs) bhava° ojammanāo 8 g

162, 1—7 (der mannbar gewordene Rsabha; 23 beschreibende Attribute, davon sicher oder wahrscheinlich metrisch:) payāhinā° sirao 4 g. s | (D) āyaya-bhumayā-juyalo | Z.3. (D) pura-phaliha-dīha-bāhū | siri° vaccho 4 g. | subaddha° ppaēso 4 g. | Z. 6. kuruvinda° sjangho 4 g. s | Z. 7 pabhā° rūvo 4 g

175, 29—176, 6 (Vajrajangha) sāraya° 4 g 40 | taruna $\langle ya \rangle$ ° 6 g.41 | manı° 6 g | garulā° 4 g.42 | [sılap]pavāla° 10 g 43 | vayattha° 4 g.44 | vayana° 6 g 45 | pura° 4 g. | nayara° 6 g. | karı  $\langle agg \rangle$ a° 4 g 46 | vumaula° 4 g.47 | mıga° 4 g | karı  $\langle vara \rangle$ ° 4 g 48 | nıgūdha° 8 g. | supaiţthiya° 8 g.49

176, 221 (Zwei Anagāras) ditthâ° 4 g 50 | sāraya° 4 g.51 | sāraya° 4 g.

200, 1—3 (Das Pferd Phulingamuha)  $b\bar{a}la^\circ$  4 g | Maß-Angaben in P, dann: pasattha 6 g  $^{52}$ 

 $<sup>^{</sup>zo}$  Könnte, wenn man  $\langle su \rangle vinna$ oder  $vinna \langle ya \rangle$  liest, an den folgenden Vedha angeschlossen werden

<sup>21</sup> sõni-yada st. °mandalä?? 22 dasana-(panti) LA savan'.

<sup>23 5</sup> regelm. Ganas, dann ----!

<sup>24 [</sup>samthıya] [subha] sanāha° °latikā gestört (---/---/---/---)

<sup>25</sup> Vor oder nach pahasiya (das seinerseits inhaltlich unentbehrlich ist) fehlt ein Gana

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> pasamsıya-. <sup>27</sup> ppaēsā- oder [p]paēsā <sup>28</sup> vayan[avıyakkhan]ā <sup>29</sup> (su)pasattho

so sanga[ma]-subha[ga]. si Unvollständig - - - | -- Lies dēsa-?

<sup>32</sup> Nicht sicher herstellbar, aber zweifelles metrisch

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> LA samāhıya; davor fehlen 2 Moren <sup>34</sup> mano st. <sup>o</sup>na

<sup>33</sup> Nach bhūsiya fehlen 3 Moren (--) 36 pukkharini

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> sattha° okinna metrisch und textlich unklar und verderbt Lies bhū-tilaga-bhūya-<pavi>kinna? Der letzte Wunschbaum, der nach Geha genannt sein muß, heißt bei Hemacandra (Tr I 2, 126) Abhagna — <pa> kāra-sūdu Schluß - - / - 1

<sup>38</sup> LA sirao 39 kuruvinda-catta. 40 Druck saraya — vayan[a-cand]o

<sup>41 (</sup>vi)bōhiya. 42 (ujju-)tunga, vgl Jac No 841

<sup>45 (</sup>siya) kunda dasano st ona-pantī. 44 viula- khandho; vgl Jac. No. 91, Anm.

<sup>45</sup> p[ar]:nnaddha 46 Vgl S 204, 20 (unten S. 4, Anm. 61)! 47 pauma st. pankaya.

<sup>48 (</sup>san)nıbhôru st. °bhaūru. 49 (su)lakkhana. 80 lacchī 51 sāraya st să°

s: kēsa[sara]

L Aladorf

201. 1-5 (Em Vanahastin; stark gestört; sicher oder wahrscheinlich metrisch:) pamāna° 4 g.53 | dhanu° 4 g 54 | kacchabha° 5 g!55 | varāha-(vara)° °dēso 4 g. | īs[īs]i° ºmusalo 6 g | ahudıla º ºvālo 4 g.

204, 71. (Padmā) lakkhana° °kamalaravındā 16 g.56

204, 14-23 (Vasudeva) (P) diffho mayā jana- | diffhi 4 g. | ? mauda ? | chaccalana° 8 g. | sārada° 6 g. | cand'addhô 4 g | ravi° 6 g. | sura° 6 g.87 | pannaga° 6 g. hamal'abbhantara ° 8 g 58 | kundala ° 6 g.59 | (P?) mahā ° | pavara ° 6 g 60 | susilitha ° 6 g. | uvaciya 6 g | manahara 8 g. 61 | pavi 4 g. | āinna 4 g. 62 | kari 6 g. | ēnaya 6 10 g | dappiya° 4 g | sui° 4 g | (P) sayala-mahitala-pālanāriho.

205, 4f (em Purchita) kēsara-kanīyāra-nīyara-göro 4 g. 63 | Zweifelhaftes, dann. (D) gambhīra-mahura-bhāsī

213, 1 (Konig) paritosaº 4 g 64 | īsisiº ºmuho 4 g.

231, 14 (Jīvas) Z. 14: (D) rāga-ddōsa-vasa-gayā | Z 17: pasattha-[j]jhāna° 6 g. | (D) paccakkha-savva-bhāvā.

261, 7 dadha(yara)° cutto 6 g.65

263, 28 nna° °kamalo 5 g 66

53 LA jutto

268, 14-17 (Büffeltempel) (sura)-pura° 6 g. 67 | vinaya° 4 g 68 | (D) ullōyapecchanijames | (P) āyayanam | sunivēsiyas 12 g 70 | osahis shuyam 6 g.

268, 19 (Büffel-Kultbild) silittha 4 g.71 | pahäna o osingam 6 g.72

270, 23-271, 19 (Predigt mit Höllen-Schilderung) ie jīvā° 8 g. | mamsa° 6 g.73 | vinā ya° 4 g. | paharanti? g.74 | bāla° 6 g 75 | niranusayā° 4 g. | kālam° 8 g.76 | ? tē puna° 6 g 77 | sajala° 8 g.78 | paibhaya° 4 g. | pakuhiya° 4 g. | vicchuya° 8 g 76 | anittha ° 6 g.? 80 | palahiya ° 4 g | aviyatta ° 4 g. | hundam ° 4 g. | pajjattīō ° 10 g | nıruvama°6 g | dukkham°4 g | samcara°12 g 81 | ahavā°4 g.82 | nnāna[m] x x x x83 8 g. | subha ° 8 g. 84 | ahavā ° 10 g ?85 | sūla ° 10 g 86 | pahāra ° 8 g. | punō vi ° 8 g. 87 | kuddhā°12 g.88 | asurā°6 g.89 | nēraiyâ°6 g. | ? payattanti°4 g.90 | happanti°6 g.91 | bhajjanti° 10 g. 92 | vahinti° 6 g. | ? dukkhāim duṭṭhā 93 | kōh'uṭṭaya ° ? g. 94 | kaluṇam ° 4 g.95 | ? kaddhantı välayā ārasante ? | Vēyaranım° 4 g. | saharıya° 4 g. | Vēyaranım° 16 g % | asipatta 4 g | Asipatta 14 g. 7 | khanena [ya] 8 g. | māruy (a-c) āliya °

```
54 Beginnt. ---/---!
56 pădhaga.muha(kamala) nāsâh(ar)'ottha-paya°. [juyala]-janghă-.
                                                            57 sila[p]pavāla.
                 39 (juyala-)vilihijja(māna).
                                            60 Am Anlang fehlen 2 Moren
61 (sam)gejjha, vgl 176, 4 (oben S 3, Anm. 46).
                                        62 tura(m)-ga. 63 Druck · kaniyāra-kesara.
64 --- /- -- /--- /---, 2. und 3 Gana vertauscht? 55 [j] hānô 68 Erster Gana fehlt
67 Vgl LA surapabbhāra! — (vara)parıgayam.
                                           88 valayam
                                                         69 Dr. 'llama'.
70 pavirāiya(m)
               71 Schließt ---/----
72 Es folgen noch drei lange anscheinend nicht metrische Komposita.
73 dan-t[a-pucch]ái
                 73 Umstellen. sarandgaya-bāla-vuddhal
78 [vi]va
79 (su)durahi oder durāhi ? 80 veyanīya[m nāraya] udayā[kāle]
                                                               81 anne vi.
52 bheravena(m)
83 Es fehlen metrisch 4 Moren, sachlich das 1. Kalyana (Empfängnis).
             85 Nach visaēna fehlen 5 Moren passiūna(m)
```

55 [mandiya] Erster Gana fehlt!

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> [nārāya], (Pleile passen auch sachlich nicht!). 87 (ya)jāyā, pīlenti

<sup>88</sup> annonņa<u>m</u> a(ma)rısantı (ya). 89 bāhaņā 81 vahanā \* LA ppie. Anfang ---/--!

<sup>91</sup> kappıyă 92 tau(ya) rasāyanayâi(esu)

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> dukkhăi? Zum Vorigen oder Folgenden? 94 sāmalī Schluß. -- /- -- /---!

<sup>95</sup> vilavamānē st onā 96 to(e) chuhanti 97 salabhāya (Dativi), tikkhāsī.

```
6 g 98 | vurasam° 4 g. | jē iha[m]°99 | ? avare°100 | uppā° 4 g. | ancha° 3 g. 101 | tāyaha°
4 g. | lolentiº 4 g. | dahantiº 6 g. | paraº 6 g. | avayāsejjantiº onimmiyāhim 6 g.
  271. 30 (Der Samsāra) iha 102 jammaņa ° bahule 6 g.
  276, 14 (Trvitthu) (P) pasūyā puttam | ayasi° 4 g. 103 | viyasiya(siya)° 4 g. | suri°
4 g. | sasi° °kamalam 8 g.
  279, 14f. (Bandhumatī) pasattha° obhaniyā 12 g 104
  280, 1-4 (Vasudeva 3 sicher unmetr. Komposita, dann Z 2.) puraº 4 g.105 |
hara° 4 g | kısalaya° 4 g. | thıra° 4 g. | ēnaga° ojangho 4 g.
  280, 9-14 (Bandhumatī zwei unmetr. Komposita, dann Z. 10:) cūdā° 6 g.108 |
kalahōya° 9 g.!107 | maṇahara° 8 g. | satarala° 8 g.108 | rasaṇâ° 8 g.109 | kamala°
4 g 110 | nhāna 0 8 g.111 | Kāsiya 0 outtarīyā 4 g.112
  310, 6 (Stadt) pabhūya° omanussam 4 g 113
  323, 27 (Kevalins) jina° rayā 4 g.
  323, 30 samjama° ojuttam 4 g. | (D) cāraņa-muna[m] juyalam
                  .. (D) sambharıya-puvva-jāī [ya] | (D) vāmūdha-nattha-cetthā |
 . . . (D) nivvaviya-gāya-laṭṭhī | ukkhēviya ° °vāēna 6 g.114 | . . . . (D) karayala-
kay'anjalı-udā.
  330 17 (Vidyādharī) asio ojatthī 6 g
  340, 13-19 (Der heranwachsende Santi; Anfang unklar 115, dann:) sāraya 6 g
air'uggaya° 6 g. | pīi(m)-ja° 14 g.? 116 | [nandanavana-]Malaya° 12 g 117 | pahāna°
7 g.! 118 | balavaga ° 10 g. 119 | sura ° 8 g. | visuddha ° °vidū 8 g. 120
  344, 25f. (Kunthu als Herrscher) jana° 4 g. | canda° °cario 8 g.
  345, 14f. (Kunthu) (P!) jana° | Jambhaga° 8 g.121 | sura° °bajjhamāno 8 g.122
  345, 30 jamma-jarā-marana-rōga-[soga]bahulo 4 g | samsāro
  346, 29-347, 6 (Der heranwachsende Ara) parttos'u° 4 g.123 gaya° 6 g | ? suma-
rium va padibuddho 124 | [sahabhamara] 125 sahassa 4 g. | muha 6 g. | vidduma 8 g. |
sırıvaccha° 4 g. 126 | bhuyanga° 4 g. | bālā° 8 g. | suravaı° 4 g. | sararuha° 6 g. | sam-
gaya°8 g.127 | gaya°4 g. | nıgūdha°6 g.128 | kancana° ? g.129 | satōya° °nı[g]ghōso 4 g.
  349, 5-10 (Ketumati) nava° 4 g. 130 | gūdha° 6 g. | kayali° 4 g. | rasana° ? 4 g |
maha°4 g. | valı°4 g. | pīn'unnaya°131 | kısalaya°8 g. | bhūsana°4 g | pavāla°4 g. |
                 29 3 g. regelm, dann ---/--/5 und 6 Gana vertauscht?
  100 Text und Metrum unklar Schluß regelm. ( -- - / --)
  101 - - - / - - / - - , Schluß fehlt! Zum folgenden? Dann unregelm.
     Gana-Folge --- /--- 1
  102 Lies so st. ettha.
                      103 Beginnt -----; 1. und 2 Gana zusammengelegt?
  104 Nach pasattha fehlen 2 Moren (subha?), nach mandala fehlt 1 More (°la(ya)?). °yandä.
  10% bāhū[juyalo]
                    108 maŭha?
                                   107 Erster Gana fehlt, ergänze kancana? LA nayana-
bhamaranjiya.
  108 thana-hăra
                 109 calan[akamal]ā.
                                     116 Schluß - --- 1 115 Aber Schluß regelm.: -/---/---/---
  116 Bei pilanavāra (Sinn?) fehlen 2 Moren.
                                          117 kusumă-.
  118 sikkhan'a°.
  120 (p)payāsiya. satth'(atth)a
                               121 [mudita]
                                              122 [kimkara]. (vi)misa.
  122 Schließt onayanena (sc. janena), der Schluß - - / - würde bei Umsetzung in Nom normal.
  124 Davor Lücke?
                     135 [] nur in 3 Hss.!
                                         126 Druck ovaccho
                                                               127 (p) paeso.
  128 °cattal
  supanth[1y]a? Das Folgende unklar, aber Schluß regelm
  120 Umstellen komala-kamala (?)

121 -- | -- | -- | -- | [samhaya]?
```

jutta° 4 g | kuvulaya° 4 g.<sup>132</sup> | ciya° 6 g.<sup>133</sup> | calana-parighaffiya-cāru-gaṇda-dēsā <sup>134</sup> | Schluß P.

351, 21—26 (Prabhāvatī) īsiṃ [ca]° 4 g. | niranjaṇa° 4 g. | lāvanná° 4 g. | [ujjuya]-nâi° 4 g. | asōga-kisalaya-[san]nihâdhar'oṭṭh[abhayag]ā 4 g. | (P?) mangala° | ratt'uppala° 4 g. | pīna° 6 g. 136 | majjha° 8 g. 137 | vaṭṭa° 4 g. | pāsutâ° 4 g. | mamsala° calanā 6 g.

## Die 14 Traume der Mutter Rsabhas (158, 20-159, 9)

- (P) kayāım ca bhagavaī Marudevā maharihe sayanie suha-pasuttā simine
- 1 pāsai vasabham nah'anganāō ōvayamānam. (6 g.) tao cintei "kim samcārimo rayaya-pavvao hojjā, ahavā dhavalo balāhao hojja?" tti. patto ya samīvam, pecchai ya nam
- 2. pasattha-muha-nayana-kanna-khura-singa-kahuha-puccham (6 g.) manoharam vimhiyā; jambhantīe muham aigao. tao cintei ya evam.
- 3. "sundara-rūvō maha-ppamāno (4 g.) vasaho muha<u>m</u> aıgao, ımeṇa me na kāı pīlā sarīrassa, paramā ya nıvvuı" ttı padıbuddhā, puno ya
- 4 sımınētad-anantaram(vı)galıya-jala-jalada-dhavalayara-dēham üsiya-cau(v)-visānam (10 g.)
  - 5. pecchai Ērāvanam gaya-varam (4 g.)
- 6. taō ya hāra-niyara-cchavim jalana-kavila-kēsara-virājiyam suppasattha-rūvam (10 g )
- 7. sīham sāmuham niyacchaē sā; (4 g.) ahisinciyam ca<sup>138</sup>
  - 8. viyasiya-sayavatta-suha-nisannam disä-ga'indehi cauhi Lacchim (8 g)
  - 9. nabh'angana-tal(āŏ) ōvayantam 139 (4 g.)
- 10 dāma-duyam pavara-kusuma-samcaya-nımmaviyam surabhı-gandha-vāsıya-dısā-vıbhāgam, (10 g.)
  - 11. uiē jonhā-pabhāka[ra-ha]r'enta-dutti-nilae (6 g.)
  - 12 sakalē jugavam ca canda-sūre (4 g)
  - 13. pecchai, Sakka-11hayam ca gayana-talam anulihantam (6 g.)
  - 14 manı-rayan'occıya-vısıţtha-kudabhī-sahassa- parı¹¹¹omandıyâbhirāmam, (8g.)
- 15. maha-ppamānam ca kanaya-halasam jala-bhariyam kamala-suţihiyam pankayâpihānam (10 g.)
  - 16 taō saram kamala-kumuda-kuvalaya-viyasiya-sōmayara-darisanijjam (8 g.)
  - 17 kusumâsava-lōla-bhamara-parıbhujjamāna-subhagam. (6 g )
- 18 punō samuddam ca kunda-kumuda-dala-niyara-rajata-samavanna-salilam (8 g)
  - 19. khīrodam mauya-māruêriya-taranga-hatthēhī naccamānam. (8 g.)
- 20 taōya sundara-muhīhī sura-sundarīhī sēvijjamānam uttama[m]-kancana-mani[jāla]-bhāsuram vimānam (12 g.)

<sup>132</sup> patta(ya). 133 0000 0 000 0-0 1

<sup>134</sup> calana- gibt keinen Sinn, ab °parighattiya regelm 4 g.
135 [samchanna] 136 bhărâ 137 janana-

<sup>135 [</sup>samchanna] 136 bhărd 137 janana138 ahisincai ya 2 g., aber Anschluß nach rück- wie vorwärts ergibt unregelmäßige GanaFolge 138 Vgl Jac No 338! 140 Vgl. Jac No 472!

- 21 pecchai,  $n\bar{a}ga-bhavanam$  ca su-nipuna-n $\bar{a}ga$ -vadh $\bar{u}$ -g $\bar{i}ya$ -sadda-muhalam, (8 g )
  - 22 rāsım rayanāna[m] Mandara-samam. (4 g.)
  - 23 pecchai ya vidhūma[m]-jalanam āhui-padippamānam mahappamānam. (8 g.)
  - 24 datthūna ya ērisē vibuddhā (4 g)
  - 25 coddasa siminē<sup>141</sup> pasaņna-cittā. (4 g)

tao cinter.

ērisayam abbhuyayam ajjassa kahēmi, so phalam nāhī142.

Überblickt man das vorstehende Material, so ist die erste wichtige Feststellung die, daß der Vedha zwar unregelmäßig, aber doch auf die ganze Vh. verteilt ist, er ist weder auf (späterer Zufügung verdächtige) jinistische Zutaten (kirchengeschichtliche Einleitung, eingelegte Caritras von Mahäpurusas, Predigten usw.) beschränkt noch auch umgekehrt auf die "originalen" Brhatkathä-Partien. Auf Vorkommen und Handhabung des Vedha gegründete chronologische oder sonstige Schlüsse gelten also von dem Ganzen des uns vorliegenden Textes.

Die Hauptfrage ist aber natürlich die nach dem Verhältnis des Vecha der Vh. zu dem des Kanons Zu ihrer Beantwoitung kann hier nur ein vorläufigerBeitrag geboten werden; denn für eine abschließende Behandlung fehlt leider die wichtigste Voraussetzung eine systematische Erfassung und Aufarbeitung des kanonischen Materials. Jacobis glänzende Pionierarbeit, die keinen Fortsetzer gefunden hat, wertete nur einen Teil des heute bekannten Materials aus Bei der Aushebung und Herstellung der von ihm gesammelten Vedhas machte Jacobi einerseits manche zu weit gehende Streichungen und Zusätze, anderseits ließ er da, wo er keinen vollständigen Vedha herzustellen vermochte, zahlreiche Textstücke unzweifelhaft metrischen Charakters (auch abgesehen von den ihm noch ganz unbekannten Dreitakten) beiseite 143. Beides täuscht eine zu große Regel- oder Gesetzmaßigkeit des Vedha vor und erweckt den Eindruck einer schärferen Abgrenzung von Prosa und metrischen Partien, als sie

<sup>141</sup> Die Traumliste der Vh ist ein höchst befremdlicher Kompromiß zwischen Svetämbaraund Digambara-Lehre Am Anfang zwar entspricht die Reihenfolge Stier-Elefant-Löwe genau der von Jacobi, Kalpasütra S 104 (zu 33) zitierten abweichenden Svet-Tradition, nach der Mahävīras Mutter als erstes Traumbild statt des Elefanten den Löwen, Rsabhas Mutter dagegen den Stier sieht (beiläufig eine offensichtliche Neuerung auf Grund der den beiden Tīrthankaras gehörenden Laksanas!) Dann aber enthält die Liste von Vh zwei anerkannte Dig-Charakteristika zwei Girlanden statt einer und neben dem Vimāna noch ein Nāgabhavana (das naturlich nicht, wie die Herausgeber des Textes es tun, zusammen mit dem Vimāna als ein Traum gezählt werden kann!) Um nun bei der für die Svet s verbindlichen, am Schluß ausdrücklich bezeugten Zahl 14 zu bleiben, werden Mond und Sonne (von den Hrsg als No 6 und 7 gezählt und sonst bei Svet s wie Dig s als zwei gerechnet) zu einem Traum zusammengezogen, was durch das gleichzeitige (jugavam) Erblicken ausdrücklich betont wird — Die 16-Zahl der Dig s ergibt sich dadurch, daß bei ihnen auf die Sonne noch als Nr. 8 zwei Fische folgen; von diesen weiß Vh nichts

<sup>143</sup> Schon Schubring (Worte Mahaviras S 4 Anm 2) bemerkt, daß Jacobis Liste manches hinzuzufugen sei Gleich im ersten § des Samosarana z B ist dhana-kudila-vanka-pāgāra-parikkhittā zweifellos ein Vedha, nur ohne 1 Gana und mit Anapäst statt Amphibrachys im letzten ungeraden Gana, was unanstößig ist Gleich darauf ist singhādaga-tiga-caukka-caccara-(das später Jacobis Nr 437 eröffnet!) Nr 17 voranzusetzen und bildet zusammen damit einen Vedha von 10g (mit - statt - im 5.Gana). Im folgenden ist anēga o sandamānī ein kompletter Vedha von 8g, auf den (als neues Kompositum) der Dreitakt āinna-jāna-juggā folgt

8 L. Alsdorf

in Wirklichkeit vorhanden ist. Wenn Sen in den Panhävägaranäim neben zahlreichen ganz oder fast korrekten Vedhas zahlreiche desektive und noch mehr bloße Vedha-Ansange und -Schlüsse seststellt, bei denen "the rest is all out of order", so gilt dies wohl nicht im gleichen, aber doch in einem gewissen Grade auch schon von den "klassischen" kanonischen Vedha-Texten; und Sens chronologische Schlußsolgerungen 144 bedürsten, um ohne die Stütze nicht-metrischer Indizien zwingend zu sein, einer weit genaueren metrischen Analyse des Textes als er sie angestellt hat Der wichtigste Gewinn, der von einer Untersuchung der Vh.-Vedhas erhosst werden kann, ist ein Beitrag zur Beantwortung der Frage, welcher metrische Maßstab an den Vedha anzulegen und wo die Grenze zwischen ihm und Prosa zu ziehen ist.

Als bedeutsam ist zunächst festzuhalten, daß — aufs ganze gesehen — die Vedha-Partien der Vhoriginale Kompositionen und nicht etwa überwiegend wörtliche oder freiere Entlehnungen aus dem Kanon sind Die Zahl der Vedhas, die man als direkte Anleihen betrachten konnte, ist sogar überraschend gering, und auch bei den in der Anm 145 aufgeführten Fällen braucht es sich keineswegs um solche Anleihen zu handeln. Schon innerhalb der kanonischen Texte zeigt das (von Jacobi auf mündliche Überlieferung der Varnakas zurückgeführte) starke Schwanken der Überlieferung deutlich, daß bei der begrenzten Thematik der Varnakas, mit ihren ständig sich wiederholenden Beschreibungen von Männern und Frauen, Städten, Heiligtümern, Traumbildern usw., sich ein beträchtlicher Bestand an immer wiederkehrenden Formeln, Wendungen, Bildern und Vergleichen gebildet hatte, den wohl nicht erst die Rezitatoren (Jac), sondern schon die Dichter bzw. Kompilatoren in immer neuen Variationen und Kombinationen abwandeln; und aus dem gleichen, jedem Dichter geläufigen Bestand schöpft offenbar auch der Verfasser oder Kompilator der Vh Man vergleiche z B.:

```
Jac 378
            sāraya-rayanıyara-sōma-vayanā
            sāraya-rayanıyara-sōma-vayan[a-cand]o
Vh 175, 29
            sāraya-sagala-sası-soma-vayanā
176, 23
            sārada-gahavai-sa[m]matta-sommayara-vayana-cando
204, 15
            gahavai-sampunna-sommayara-canda-vayana-cando
 77, 19
            sāraya-padīpunna-canda-sōmayara-vayana-cando
340, 13
346, 29
            gayaghana-gahanādha-sayala-somayara-vayana-cando
Jac. 111
            gaya-sasana-sujāya-sannibhôrū
            [kari]kalabha(ya)-sasana-sama-üru-iuvalam
 91, 31
            gaya-kalabhaya-hattha-samthiyôrū
347, 4
Jac. 320
            gayavara-kara-sarısa-pivarôrum
176, 5
            karı\vara\-kara-\san\nıbhôru-\u\yalo
```

<sup>144</sup> A. a O S 9 "It will be obvious that the text was composed during a period when the vedha was still the prevailing metre tough its highlide was over, but its tradition still lingered. There cannot be the least doubt that the author breathed the atmoshere of a vedha epoch, although its was on the decline we are entitled to postulate some lapse of time, since the classical vedha period to allow for this weakening (of the rules of vedha composition) to have taken place"

<sup>146</sup> Vh. 157, 6 °sőväna-vävi-pukkharını-dihigäe, Jac. 43 vävi° °dihiyäsum, Vh 159,1 °visitha-kuḍabhi-sahassa-(pari)mandiydbhirämam mahappamänam, Jac 472 anēga-kuḍabhi ° °rāmam, Vh 158, 28 nabh'angan(a-tal)āð övayantam = Jac 338, Vh. 176, 2 garuláyaya-(ujju-)tunga-näso = Jac 84.

```
kancana-manı-rayana-thūbhiyāgam
Jac. 453
          °kanaya-thūbhiyāgam
268, 16
          supaitthiya-kumma-cāru-calane
Jac 114
          supaitthiya-kanaya-kumma-sarisôvamāna-calanam
Jac 318
          supaitthiya-kanaya-kumma-sarisa-(su)lakkhana-samvaha-calana-juyalo
176,6
          °kōmala-kummôvamāna-calano
204, 22
          kancana-kumma-supatṭṭhiya° carana-kamalâravindo
347, 5
          pura-phaliha-vaţţiya-bhuo
Jac 92
          °āyāna-phaliha-ucchūdha-dīha-bāhū
Jac 93
          pura-phaliha-dīha-bāhū
162, 3
          pura-phalihâyāma-dīha-bāhū
176, 3
          pura-phaliha-dīhara-bhuo
204, 19
          ēnī-kuruvında-catta-vattânupuvva-janghe
Jac 112
Kalpas. 36 kuruvinda-catta-vattanupuvva-jangham nigūdha-jānum
          huruvında-catta-samthıya-pasattha-jangho, 204, 22 onigüdhajanü
162.6
          gūdha-sırā-rōma-hūva-kuruvında-catta-jangho
349, 5
          nıgūdha-dadha-jānu-sandhı-kuruvında-catta-jangho
347, 4
          kanaga-sılāyala-pasattha-sama-tala-uvacıya-vuthınna-pıhula-vacche
Jac. 98
204, 19
          pavara-manı-sılāyalôvama-vısāla-vaccho
162, 4
          sırıvacch'ankıya-vısāla-vaccho
347, 2
          sırıvaccha-cchanna-vıula-vaccho
276, 14
          sırıvacch'ankıya-vısāla-vaccho
Jac 142 jammana-jara-marana-harana-gambhīra° (Samsāra-Meer)
Sen S 26 jarā-marana-rōga-sōga-bahulam vadha-bandha°
          jammana-marana-rōga-sōga-vaha-bandha-bahule | samsāre
271, 30
345, 30
          jammana-jarā-marana-rōga-soga-bahulo samsāro
```

Die Art, wie auch innerhalb der Vh. wiederum die gleichen Bilder und Wendungen zwei-, drei- und viermal variiert und neu kombinieit werden — wofur die Beispiele sich noch vermehren ließen —, scheint mir dafür zu sprechen, daß hier eben nicht Entlehnung von konkreten kanonischen Textstellen vorliegt, sondern ein von den kanonischen Texten mehr oder minder unabhangiges Schopfen aus dem gemeinsamen Bestand der zeitgenössischen Dichtung<sup>146</sup>.

Schon unter den bisher angeführten Beispielen waren eine Anzahl, die in einer oder mehreren Fassungen erst durch Zusätze, Streichungen u. dgl. zu korrekten Vedhas geworden waren Kann man zuweilen schon hier an der Berechtigung solcher Verbesserungen zweiseln, so gibt es noch deutlichere Falle, wo der Dichter offensichtlich aus dem Gedächtnis eine Wendung einfließen laßt, ohne sie zu einem regelrechten Vedha auszugestalten. Samos. 23 steht adhuvam inam rayam wa pad'aggalaggam, woraus Jacobi durch Streichung von inam seine Nr 141 macht. Vh 234, 20

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Um kein falsches Bild entstehen zu lassen, muß hervorgehoben weiden, daß trotz dieser zahlreichen Wiederholungen und Beruhrungspunkte dennoch die übergroße Mehrzahl der Vh.-Vedhas "original" sind; z B ist die Traumschilderung von der großen des Samos völlig unabhängig

10 L Aladorf

und 252, 15 erscheint — beide Male ganz alleinstehend in prosaischer Umgebung — der Dreitakt taṇam wa paḍʾagga-laggam. Jac. 90 ist ein korrekter Vedha: caurangula-suppamāna-kambu-vara-sarisa-gīve; Vh. 162, 3 lesen wir: caurangula-ppamāna-kambu-gīvo. Könnte man hier noch erwägen, durch Einfügung von su und Streichung von kambu einen 4-g.-Vedha herzustellen, so rāt von solchem Versuch ab die weitere Stelle Vh. 80, 9 °caurangula-ppamāna-kandharā, die, den beiden andern eng verwandt und den Schluß eines längeren Vedha bildend, sich dennoch auf keine vernünftige Weise in das Vedha-Normalschema pressen läßt. Vh. 67, 27 und 73, 13 steht zweimal der offenbar formelhafte korrekte Vedha acchēraya-pecchaṇijā-rūvā (bzw. °vaṃ), aber 67, 15 sagt der Dichter nur accheraya-pecchaṇijā,was wir ihm sicher nicht zu °jja-rūvā ergänzen dürfen.

Zweifellos dürfen wir uns angesichts des Schwankens der Überlieferung bei kanonischen Vedha-Texten schon einige korrigierende Eingriffe erlauben; haben doch gewiß oft noch späte Abschreiber - bei geschwundener Kenntnis des Metrums die auch ihnen geläufigen Wendungen durcheinandergebracht, Worte zugesetzt oder weggelassen, metrisch bedingte ungewöhnliche Formen (z. B. durch kah svärthe erweiterte) beseitigt usw. Auch in der Vh. werden gelegentlich metrische Korrekturen auch vom Sinn gefordert, gehen metrische Störungen mit ersichtlicher Textverderbnis zusammen, dazu gibt die z. T. sehr starke metrische Verderbtheit zahlreicher Āryās (von denen noch zu sprechen sein wird) einen Maßstab für das, was auch für Vedhas angenommen werden darf. Dennoch mahnen die oben zusammengestellten Beispiele zu größter Zurückhaltung Vedhas sind nicht Verse im gewöhnlichen Sinn, sondern, wie Schubring (Worte Mahaviras S. 4) richtig bemerkt, eher rhythmische Prosa Wie fast alle Varnakas - im Kanon wie in der Vh - nicht ganz metrisch sind, wie sie vor allem gern nach zweisellos unmetrischem Anfang plötzlich in Vedhas übergehen und einen wieder zweisellos unmetrischen Schluß folgen lassen 147, so muß damit gerechnet werden, daß der Dichter einen Vedha nicht immer korrekt schließt oder beginnt, ein als Vedha begonnenes langes Kompositum in Prosa zu Ende führt und (noch häufiger) ein unmetrisches Kompositum in einen Vedha-Schluß übergehen läßt. Eindringende metrische Bearbeitung der kanonischen Vedha-Texte wird versuchen müssen, hierfür gesichertere Richtlinien zu gewinnen und die etwa verschiedene Praxis einzelner Texte chronologisch auszuwerten. Eine beträchtliche Unsicherheit wird wohl immer bleiben, aber sicher werden wir im Vergleich zu Jacobis erstem Versuch einerseits zurückhaltender in Konjekturen sein, anderseits aber weit mehr als metrisch anerkennen, auch wenn wir es ebensowenig wie er in das Prokrustesbett des vollständigen Normal-Vedha pressen können.

<sup>147</sup> Für die Mischung von Prosa und Vedha innerhalb desselben Satzes vgl die oben mitgeteilte Schilderung der 14 Träume!

für Jac. würden wahrscheinlich erheblich hoher, wenn die Texte nach den hier für Vh. angewandten Maßstäben durchmustert würden, und aus Vh. verschwänden manche ersten Ganas der Form ---, wenn man sie mit dem vorhergehenden Vedha verbände. Daß in solchen Fällen die Abgrenzung der Vedhas nicht sicher ist, hat schon Jacobi (S 393) hervorgehoben; ich glaube aber, daß, wo Inhalt oder Form dazu einladen, die Annahme eines Neubeginnes der eines Riesen-Vedhas immer vorzuziehen ist Dafür spricht ja schon, daß in Vh. genau wie in Jac. der 4-g.-Vedha der weitaus häufigste ist und mit zunehmender Länge die Haufigkeitszahlen rapid abnehmen 148. Stellt man die möglichen Unterschiede individueller Handhabung des Metrums in Rechnung und berücksichtigt man außerdem den teilweise sehr schlechten Überlieferungszustand von Vh., so wird man aus allenfalls feststellbaren metrischen Unterschieden der Vh.-Vedhas gegenüber Jac. chronologische Schlüsse kaum zu ziehen wagen. Die Vedhas der Vh. machen im ganzen keineswegs den Eindruck von Dekadenz oder Verwahrlosung; man wird sie auch zeitlich in die Nähe der klassischen kanonischen rücken dürfen.

Eine Untersuchung des Vedha in der Vh. kann endlich — ohne endgültiger Behandlung vorzugreifen - nicht ganz vorbeigehen an der immerhin nicht ganz kleinen Zahl der in diesen Prosatext eingestreuten Strophen. Die Herausgeber zählen (Parisistas S. 3f.) deren 143; aber die Aufzählung der Dasarhas S. 77 und gleichlautend S. 358 ist tatsächlich nicht metrisch, während umgekehrt zwei halbe Slokas nicht als solche erkannt sind 140. Von 142 Str. (einschl. dreier, von denen S. 301 nur die Pratikas gegeben werden) sind 11+2/2 Sloka, 3 Vaitālīya, 3 (?) Gīti, 1 Upagīti, 2 oder 3 sind unklar, auf S. 28 steht eine Apabhramsa-Strophe. Der ganze Rest ist (Irrtum vorbehalten, da eine Anzahl schwerstens verderbt ist) Gāhā neuer Form. Die Nicht-Gähäs sind wohl sämtlich Zitate oder Spruchpoesie, jedenfalls von sonstwo übernommen 150. Unter den Gähas aber sind auch solche, die die Erzählung weiterführen und darin unentbehrlich sind 151, ja, es kommt vor, daß der in Prosa begonnene Satz in einer Gähä fortgesetzt wird. Wo also der Dichter selbst Strophen macht, sind es Gāhās; aber weit öfter als zu diesen greift er zum Vedha. Der Text gehört somit unzweiselhaft noch der Vedha-Periode an, ragt aber schon kräftig in die der Gähä hinein. Da wir der Gähä (vgl. Schubring, Worte Mahāvīras S. 3) auch schon in Uttarajjhāyā und Dasaveyāliya begegnen, braucht dies — zumal wenn wir den andersartigen Charakter der Vh. gegenüber den kanonischen Texten bedenken keinen Widerspruch zu der vorhin vermuteten zeitlichen Nachbarschaft von Vh. und klassischen kanonischen Varnakas zu bedeuten.

<sup>146</sup> Unter Beiseitelassung unklarer Fälle ergeben sich in Vh. folgende Häufigkeiten 4 g · 107; 6 g. 56; 8:40; 10·18; 12·6; 14:3; 16.6; 38(?):1.

<sup>149</sup> S 31, 8. annahā cintiyā atthā annahā parināmiyā; davor wahrscheinlich die 1 Hālfte. paratattī-tattillassa amham ca bhaviyavvayā[e]. — 234, 24. kāse sāse jare dāhe kucchi-sūle bhagamdare | kandū parojjhā. (e-Nominative!).

<sup>150 7</sup> Ślokas enthalten die Aufzählungen der Dikkumārīs (vgl. New Indian Antiquary IX, 119ff.), 3 Ślokas und 2 Vaitālīyas auf S. 105 werden ausdrücklich als "subhāsiya" bezeichnet, die restliche Vaitālīya- Strophe (S 30) enthält AMg.-Nominative auf -e.

<sup>151</sup> Merkwürdig ist es, daß von S. 132—287, d h in fast der Hälfte des Textes, (mit Ausnahme des zitierten halben AMg-Ślokas S 234) nicht eine einzige Strophe vorkommt, während sich S 288—339 nicht weniger als 98 Str, d h. fast 3/4 der Gesamtzahl, finden Allein der Bericht von den Vorgeburten Säntis enthält deren 58, aber eine besonders wichtige Rolle spielen sie auch in den "originalen" Brhatkathä-Partien des Priyangusundarī-Lambha

## VĀNTAM ĀPĀTUM

BY

# L. Alsdorf, Hamburg

The 22nd chapter of the Uttarajjhāyā, the first Mūlasūtra of the Jain Canon, tells the well-known story of Ariṭthanemi, the 22nd tīrthakara. Its title, however, is not, as we should expect, Ariṭthanemicariya but Rahanemijjam, which is derived from the episode filling the last third (vv. 32-49) of the chapter. Ariṭthanemi's former bride Rāyamaī, who after his pravrajyā has followed his example and entered the order, is caught by a heavy rain on her way to Mt. Raivataka, sceking shelter in a cave, she takes off her wet clothes. Ariṭthanemi's brother Rahanemi, who has also turned monk, happens to enter the same cave, and on seeing her nude covets her and proposes to her to "enjoy pleasures" together and afterwards to return to "the path of the Jinas." The frightened girl musters her courage and in a spirited reply convinces him of his folly so that "he returned to the Law like an elephant driven by the hook" (v. 46).

The ancient fame of this episode is attested by the fact that of the five stanzas spoken by Rāyamaī (41-45) three (42-44), plus the concluding statement v. 46, have been incorporated into the 2nd chapter of the Dasaveyāliyasutta (= Das. 2, 7-10) The first two of these stanzas run as follows:

dhır-atthı te, jaso-kāmī, jo tam jīviya-kāraṇā vantam ıcchasi āvēum! seyam te maranam bhave! 42/7 aham ca Bhoga-rāyassa, tam c'asi Andhagavanhıno — mā kule gandhanā homo! samjamam nihuo cara. 43/8

J add JACOBI's translation (SBE XLV, p. 118): "Fie upon you, famous knight," who want to quaff the vomited drink for the sake of this life; it

1 No doubt this is the only correct translation Leumann has misunderstood the expression jaso-kāmī, he translates (ZDMG 46, p. 597). "Weh Dir in Deinem Ruhmverlangen" ("Woe be to you with your desire of glory"); Schuering's translation (in his edition and translation of Das, Ahmedabad 1932) "Fie upon you who are greedy of glory!" amounts to the same Yet Rahanemi's coveting of Rāyamaī and consequent intention to break his vows can hardly be ascribed to a desire of glory. I have no doubt that the Das—Cūrni is quite right in explaining "jaso-kāmīno khattiyā bhannanti" (Haribhadra says "he yasaskāmīnn iti sāsūyam ksatriyāmantranam"): Rāyamaī merely reminds the monk that he is a ksatriya, which is exactly in keeping with the following

would be better for you to die. I am the daughter of the Bhoga-king, and you are an Andhakavrsni, being born in a noble family, let us not become like Gandhana-snakes; firmly practise self-control!"

Obviously in order to explain the cryptic phrase  $m\bar{a}$  kule gandhanā homo used in v. 43/8, the Das. has its quotation from Utt preceded by the following stanza (Das. 2, 6):

pakkhande jalıyam joim dhūma-keum durāsayam necchantı vantayam bhottum kule jāyā agandhaņe,

which Schubring translates. "Serpents that are born in a noble family would rather rush into a deadly fire that blazes and smokes than consent to swallow [the poison] they have sent forth."

This translation, as well as Jacobi's translation of Utt. 22, 43, is based on the explanation of the commentaries who describe a curious belief, further illustrated by a story reproduced by Leumann ZDMG 46, p. 604, that a snake-charmer can force a snake to return to the victim it has bitten and give it the choice to suck back (āpātum) from the wound the poison emitted (vānta) by it or to rush into a fire kindled for the purpose; there are two kinds of snakes: the gandhana will choose the former, the agandhana the latter alternative.

A close parallel to the phrase  $kule~j\bar{a}y\bar{a}~agandhane$  of Das. 2, 6 is found Isibhāsiyāim 45, 40 V 38 warns against abandoning the teaching of the Jina after having followed it:

telokka-sāra-garuyam dhīmato bhāsitam imam sammam kāeņa phāsettā puno ņa virame tato,

"Having carried out<sup>2</sup> to the full this teaching of the wise (Jina) one must not abandon it again." This exhortation is then stressed by three similes (vv. 39-41):

sianza where she appeals to him to remember his and her royal descent. That, however, jaso-kāmī following after dhir-atthu should be an address implying no blame seemed improbable even to the ancient commentators, as is shown by the alternative (and doubtless erroneous) interpretation offered by the Cūrni "ahavā dhir-atthu te ayaso-kāmī, gantha-lāghav'attham akārassa lovam kāūna evam padhijjai: dhir-atthu te 'jaso-kāmī' (Haribhadra "athavā akāra-praslesād ayasaskāmin").

2. Schurring, in his edition, understands kāena phāsettā as "taking in by the ear" and in his chāyā explains kāyena by śrotrena I see no difficulty in taking the phrase in the more literal sense of "having performed with one's body the rules laid down by the Jina."

| baddha-cindho jadhā jodho vammarūdho thirayudho    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| sīha-ņāyam vimuncittā palāyanto na sobhatı         | 39 |
| agandhane kule jāto jadhā nāgo mahā-viso           |    |
| muncittā sa-visam bhūyo piyanto jāti lāghavam      | 40 |
| jadhā ruppi-kul'ubbhūto ramaņijjam pi bhoyanam     |    |
| vantam puņo sa bhunjanto dhid-dhi-kārassa bhāyanam | 41 |

"As a warrior with his banner hoisted, clad in his coat of mail, with solid weapons, who utters a lion's roar and then flees, disgraces himself, as a very poisonous snake born in an agandhana family which emits its poison and then drinks it again becomes of no account; as one born from a ruppi family when eating food, lovely though it may be, which he has vomited, becomes the object of contempt...."

Schubring blames the author for having confounded agandhana and gandhana; but agandhana is quite correct and in keeping with the two other similes: a snake which is really agandhana by birth disgraces itself by behaving like, and thus actually becoming, a gandhana one.

The strange expression gandhana in connection with kula, i.e., good family, occurs also in Pali. A stanza of the Itivuttaka (PTS ed p. 64) reads as follows:

atijātam anujātam puttam icchanti panditā, avajātam na icchanti yo hoti kula-gandhano,

"Wise men desire a son of higher birth or equal birth; they do not desire one of lower birth who is a kula-gandhana."

The introductory prose of the Itivuttaka offers the pious but hardly original explanation that an atijāta is the devout Buddhist son of non-Buddhist parents, the anujāta the Buddhist son of Buddhist parents, and the avajāta the non-Buddhist son of Buddhist parents; it has, unfortunately, nothing to say on kula-gandhana. For the latter the MSS have a variety of readings and explanations (kusajantuno, kulagandhano ti kulacchedako, kuladhamsano) merely testifying to the fact that kula-gandhana was unfamiliar and probably obsolete; but it is of course inadmissible (as suggested by the PTS Pali Dictionary s.v. kula) simply to remove the inconvenient word by "correcting" it to kulangāraka—the more so as the almost identical expression

<sup>3.</sup> ruppi (= rukmin) certainly seems hardly to make sense but Schubring's emendation sappa seems to me impossible as shown by the ramanijam pi bhoyanam, the stanza has no longer to do with the snake of the preceding one but introduces an entirely new and different simile.

kule antima-gandhına occurs in gatha 7 of the Kanhadıpayanajataka (Jat. vol. IV p 34):

pıtaro ca me āsu pitāmahā ca saddhā, ahū dānapatī vadaññū; tam kullavattam anuvattamāno "māham kule antīma-gandhino [a]huṃ" etassa vādassa jigucchamāno akāmako dānam imam dadāmi,

"My parents and grandparents were faithful, they were liberal and bountiful; following this family custom—"may I not be the worst gandhina in the family", shunning such talk I practise this liberality without liking it."

In none of the Pali passages is there any mention nor even the faintest suggestion of snakes; and but for the commentaries and Isibhās. 45, 40 we should certainly never suspect that snakes were spoken of or alluded to in. Utt and Das either. Further, in spite of the obvious kinship of all Pali and Pkt. passages quoted, there are important differences. The Itivuttaka speaks of a kula-gandhana, where -gandhana can only mean something like "destroying, spoiling, disgracing"; it seems difficult to separate the word from gandha "smell", and the explanation "one who brings the family into bad odour, who makes the family stink" might not be altogether unacceptable. In Das. 2, 6 and Isibh, on the other hand, agandhana is an adjective qualify-

4 The fem. antimagandhin occurs in the parallel gatha 9, where the wife answers her husband's question why in spite of her avowed hatred she has faithfully remained with him.

ārā dūre na idha kadāci atthi
paramparā nāma kule imasmim,
tam kullavattam anuvattamānā
"māham kule antimagandhinī [ā]hum"
etassa vādassa ngucchamānā
akāmikā baddha carāmi tuyham,

paramparā is explained by the commentary as purisa-paramparā, "a series of husbands", ie there has never been a woman with more than one husband Kern (Toev s v) interpreted it as "defamation, ravishing", which hardly suits the context. I take it to stand for para-parā, "a woman intent on, devoted to, another (man but the husband)"; accepting for baddha Kern's reading paddha, I translate "From olden times there has never on earth been in this family a woman devoted to another man but her husband; following this family custom—"may I not be the worst gandhinā in the family", shunning such talk I serve you faithfully, though I do not like it"—kule antimagandhino is explained in Trenckner's Critical Pali Dictionary as "a blending of kula-gandhano and kul'antima", which is probably right. The Jātaka commentary is not very helpful it explains g 7: aham attano kule sabba-pacchimako c'eva kula-palāpo ca mā assan ti sallakkhetvā etam kulantimo kula-palāpo ti vādam jīgucchamāmo...., and g. 9 attano kule pacchimakā palāpabhūtā mā assan ti sallakkhetvā etam kulantimā kula-gandhināti vādam jīgucchamānā.....; for the doubtful kulapalāpa cf. PTS Dict. s. vv palāpa and palāsa.

ing the kula itself, not him who disgraces it, and in the strikingly parallel passages of Utt and Kanhadīpāyanajāt we have the locative kule as in Das. 2, 6, and Isibh, but with a nominat gandhanā, antimagandhino, odhinī similar to the -gandhano of Itiv Actually, the two passages Das. 2, 6 and Isibh. 45, 40 are difficult to reconcile with the rest, and if in them kula is not to mean "family, noble birth" at all but to denote two very strange species of snakes, this looks hardly original and genuine. The explanation of (a) gandhana remains doubtful, and I confess my mability to explain how this term came to be connected by the Jains with snakes and snake-charming, but on the strength of the Pali parallels I am firmly convinced that in Utt 22,42 Rāyamaī does not compare herself and Rahanemi to snakes of any kind. As to Das. 2,6, we shall see in the course of this investigation that this stanza, too, may at least originally have nothing to do with snakes but may have a very different and perfectly simple meaning

The tale—it might be called a ballad—of Arithanemi, Rāyamaī and Rahanemi is told in Utt. 22 very concisely, but coherently and complete, not necessitating reference to a fuller prose tale—with one exception. Rahanemi appears in the cave without even his name having been previously mentioned, we are not told who he is, let alone when and how he came to renounce the world. This lacuna is, of course, filled by the commentaries, and they tell the famous though unsavoury story of Rahanemi's previous wooing of Rāyamaī, when the latter, before her and his pravrajyā, in order to deter and convert him drinks a sweet beverage, vomits it with the help of an emetic into a gold cup and offers it to him, on his refusal to drink her vomit she explains that he is doing virtually the same in making love to her who has been "vomited" by Aritthanemi

It has so far been taken for granted that this story is old and genuine and that Utt 22, 42 is an allusion to it Charpentier (ZDMG 64, p 423) indeed remarks that it is virtually ("eigentlich") not found in the mula of Utt., but explains his "eigentlich" by adding that v. 42 (vantam icchasi

<sup>, 5</sup> Does gandhana represent the snake as sniffing when it sucks back its poison? Its bite is called a sniff-kiss Pancatantra 3, 81 sprsann api gajo hanti, jighrann api bhu-jangamah / hasann api nrpo hanti, mānayann api durjanah

<sup>6</sup> Another, and far less serious, lacuna—we should probably not feel it as such at all—was filled by the insertion of the three stanzas 21-23, they give details of Antthanemi's pravrajyā no doubt considered theologically or otherwise important (participation of the gods in the celebration of the Great Event, location of the latter on Mt Raivataka, date, etc.), but they most awkwardly interrupt the obvious connexion between v. 20 where Arithanemi puts off his ornaments and hands them to his charioteer, and v. 24 where he plucks out his hair. That they are a later interpolation is further rendered absolutely certain by their being the only āryās in a chapter composed entirely in ślokas. This interpolation seems to have gone unnoticed so far

āveum) would be absolutely unintelligible if we could not believe that the story was known also to the author of Utt.; later, in the commentary to his critical edition of Utt (p. 360), he repeats that "the story is well known also to the author of the sūtra, which is to be seen from v. 42 infra." But is this really so?

That a girl scorned by a man, particularly a monk, can indeed call herself "vomited" by him is shown by Utt 12, 21, where the princess Bhadda says of the monk to whom her father had tried in vain to marry her.

narında-devind 'abhıvandı enam jen 'amhi vantā ismā, sa eso,

"The monk, adored by princes and gods, by whom I have been vomited, that is he!"

But vam can, of course, have the more general meaning "to abandon", and in Jain and Buddhist scriptures it is particularly used with reference to the worldly belongings, the sensual pleasures and worldly desires one leaves behind and renounces when entering the order. In Utt. 14, 38 a king is called by his queen vantāsī "eater of vomit" because he has confiscated the property left behind by his purchita who has entered the order together with his wife and children:

vantāsī puriso, rāyam, na so hoi pasamsio, māhanena pariccattam dhaņam ādāum icchasi,

"A man who eats vomit, O king, he is not to be praised; you want to confiscate the property abandoned by the brahmin." In the parallel Pali story, the Hatthipāla-jātaka (509), the corresponding stanza (18) reads:

avamī brāhmaņo kāme, te tvam paccāvamissasi; vantādo puriso, rāja, na so hoti pasamsiyo,

"The brahmin has vomited the (objects of) sensual enjoyment; these you are going to eat again (praty-ā-vam')"; the second line is identical with the first line of Utt 14, 38 except for the use of the synonym vantādo instead of vantāsī 7

7 With avamī brāhmano kāme may be compared Sūyagada I, 6, 26. koham ca mānam ca taheva māyam lobham cauttham ayhatta-dosā / eyām vantā arahā mahesī na kuvvaī pāva na kāravei, "Anger and pride and delusion, greed as the fourth, having abandoned ("vomited") these inner faults the arhat, the great monk, does not commit sin nor cause it to be committed" Dhammapada 97 hatāvakāso vantāso sa ve uttamaporiso is translated by Mrs Rhys Davids "with opening crushed, with longing spewed, he is indeed the man supreme" The PTS Dictionary renders vantāsa by "one who has given up all wishes" Cf further Dhammap 10 vantakasāva "one who has left behind all fault"; Dh 261 vanta-mala "stainless"; Dh 378 vanta-lokāmisa "renouncing worldly profit." The contemptuous designation of the crow as vantāda may be rendered by "refuse-eater"

The preceding stanza of the Jātaka (g. 17), also spoken by the queen but not found in Utt., runs:

ete bhutvā vamītvā ca pakkamantī vihangamā, ye ca bhutvā na vamīmsu, te me hatthattham āgatā,

"These birds who have vomited after eating fly away; but those who after eating did not vomit have come into my captivity." To explain this, the prose commentary tells a complicated story: in order to convince her husband that it was wrong to confiscate the brahmin's property, the queen had caused a heap of meat to be placed in the courtyard and to be covered with a net leaving only a small opening straight above the meat. Vultures were attracted and came to eat of the meat. The more intelligent ones, when having their fill, realized that they were too heavy to gain the opening and therefore vomited so that they became light enough to escape, the stupid ones swallowed the vomit of the clever ones, could not fly straight up through the opening and were thus caught.

Some outlines of this story may be genuine; the details are hardly to be trusted, and the point of the story is certainly distorted. In the gatha there is nothing whatever to suggest a re-eating of the vomit; the meaning of the simile can only be: he who after having enjoyed sensual pleasures gives them up ("vomits them") attains salvation; he who does not do so "is caught" in the samsara. The purport of the stanza, therefore, is not to warn the king against confiscating the brahmin's property but to induce him to renounce the world, which he actually does immediately after the next stanza (18, see above), thanking the queen in the following gatha (19) for having saved him through her well-spoken gathas. Clearly, therefore, the order of vv. 17 and 18 must be inverted: the queen first dissuades the king to "eat the brahmin's vomit" and afterwards contrives the simile which induces him to enter the order. And that simile furnishes another instance of the use of vam in the meaning "to renounce (the world)".

The closest parallel to Utt. 22,42, however, is found in Utt 10,29, where a wavering monk is exhorted not to re-enter worldly life in these words.

ciccāna dhanam ca bhāriyam / pavvaio hi si anagāriyam<sup>8</sup> mā vantam puno vi āvie .....

"Having abandoned property and wife, you have entered the state of the houseless, do not drink again your vomit!"

If we read Utt. 22, 42 in the light particularly of this last passage, and without any preconceived ideas, there cannot be the slightest doubt that

<sup>8.</sup> The metre suggests a correction into āṇagāriyam (=\*ānagāryam, not anagāritām).

Rāyamai's words "vantam icchasi āveum, seyam te maraṇam bhave" are inothing but a perfectly clear and intelligible warning against Rahaṇemi's breaking his vows and thus re-entering worldly life, and Das 2, 6 may have nothing to do with snakes but merely assert that a monk of good breeding who does not want to be a disgrace to his family will rather leap into a blazing fire than give up his monkhood and re-enter the world. In the two stanzas Isibh 45, 40 f. quoted above, too, the drinking or eating of (one's own!) vomit is a simile for the defection from monkish discipline and relapse into worldly life. Thus, in Utt 22, 42 there is not only no allusion to the story of the vomited beverage offered to Rahaṇemi—we may even say that if Rāyamaī had intended to remind Rahanemi of that drastic scene she would certainly have chosen some more explicit mode of expression.

While Haribhadra in his Ţikā on Das. 6, 7 explains vantam icchasi āveum by "vāntam icchasy āpātum, parityaktām bhagavatā abhilaṣasi bhoktum", Devendra, in his Uttarādhyayana Ṭikā, contents himself with the Sanskrit translation vāntam icchasi āpātum, but quotes the following āryā:

vijnāya vastu nindyam tyaktvā gṛhṇanti kiṃ kvacit puruṣāḥ? vāntam punar api bhunkte na ca sarvah sārameyo 'pi,

which is clearly incompatible with Haribhadra's explanation as it speaks of re-eating one's own vomit and not, as in the alleged case of Rahanemi and Rāyamaī, somebody else's (i e., Aritthanemi's). Moreover, the younger Uttarādhyayana Ṭīkā of Kamalasamyama not only omits the story of the vomited drink altogether but gives the following perfectly correct interpretation of Utt. 22, 42 "vāntam udgīrnam āpātum icchasi, yathā hi kaścid vāntam āpātum icchaty evam bhavān api pravrajyāgrahanatas tyaktān bhogān punar āpātum upabhoktum iti", after which it quotes the same āryā as Devendra.

It is, of course, not inconceivable that after having been drastically repulsed by Rāyamaī and thus caused to enter the order the monk Rahanemi should at their later chance meeting in the cave suffer a relapse and renew his attempt to win her. This, however, implies that Rāyamaī does not, as related Utt. 22, 28-30, renounce the world immediately after her bridegroom and under the fresh impression of his pravrajyā and her consequent desertion (which is the only natural course), but that there is, as in Devendra's story, an interval between her wailing over her desertion and her entering the order, an interval allowing for Rahanemi to woo her and be repulsed. I have no doubt that in reality the story of the commentators is a secondary invention due to the necessity to fill the gap in the tale of Utt. 22 noticed above and inspired by a mistaken interpretation of Utt. 22, 42—an interpretation stupidly taking literally what is nowhere anything but a figurative expression: vāntam āpātum, "to drink again (one's) vomit,"

## THE STORY OF CITTA AND SAMBHUTA

By PROF. L. ALSDORF, HAMBURG.

The tale of Citta and Sambhūta related in Jātaka No. 498 and chapter 13 of the Uttarajjhaya is one of the most remarkable instances of the parallel treatment of one and the same legend in the old ascetic poetry of the Buddhists and Jamas. It was first dealt with exhaustively by E. Leumann who, in the Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes vol V (1891), pp. 111 ff., included in his comparison also the prose version of the Jaina kathānaka literature. In vol. VI of the same journal he was able to trace Brahmanical versions of the same legend in the Harivamsa, the Mahābhārata and the Rāmāyana. And lastly, J. Charpentier, in the commentary accompanying his edition of Utt., made a new attempt at reconstructing the old ballad of which obviously both the aathas of lat. No. 498 and Utt. 13 are remodellings and amplifications. It is the aim of the present paper to show that not only do his results stand in need of correction but perhaps the critical interpretation and comparison of the Jat. gathas and and the Utt. chapter can be carried a step further.

The bulk of both these texts consists of Tristubh verses, and it might be worthwhile to examine at the outset all the non-Tristubh stanzas with a view to ascertain whether they are "original" or whether there are grounds to justify the natural suspicion that they are secondary additions. That the Āryās, Utt. 1-3, are a later introduction is quite obvious and was recognized by Leumann as well as by Charpentier. The former also stated that probably the ślokas, Utt. 4-9, form a second introduction composed by the Jain redactor who, however, must have found at least one verse (No. 6) in the original, as it has a counterpart in  $g\bar{a}th\bar{a}$  16 of the Jat. We shall presently have to discuss this very important stanza in detail (p. 205) and shall therefore leave Utt. 4-9 aside for the moment. The śloka, Utt. 16, without counterpart in Jat., is an oft quoted gnomic stanza (found e. g. in the Vasudevahindi p 105) and thus without doubt a later insertion. The only two remaining non-Upajātis of Utt., viz. 28 and 29, were suspected by Leumann on the ground that the preceding and the following stanzas (27 and 30) correspond to two contiguous Jāt. gāthās (28,29). We may now add as further reasons for suspicion; first the metre: v. 28 is a mixture of Arya (1st line) and śloka (2nd line), v. 29 a śloka; second the contents: these two stanzas bring in the typically Jaina nidana motif which

<sup>1.</sup> Cf. Winternitz, History of Indian Literature vol. II, p-145.

figures prominently in the Jaina prose kathānaka but is found neither in the gāthās nor in the prose of the Jāt.

The Jat. has 21 Upajatis and 7 ślokas; at least five of the latter can safely be regarded as secondary additions or quotations from that vast store of "floating" stanzas and padas which play such an important role in Jat. poetry. G. 6: yojentu ve rajarathe sukate citta-sibbane | kaccham nāgānam bandhatha, gīveyyam patimuncatha, is indeed not traceable elsewhere but has nothing specific to connect it with this particular [āt., and moreover t is entirely superfluous as the king's order to make the preparations for his visit to the ascetic is repeated in the very next stanza (cf. pāda b: sīghāni yānāni ca yojayantu '); obviously this latter stanza (g. 7) alone is original. The sloka g 9: āsanam udakam pajjum patiganhātu no bhavam, etc., is an invitation formula that might be used anywhere and is actually found again as g. 3 of Jat. No. 508; in [at. No. 498, it could easily be missed. G. 6 and g. 9 are rejected by Chaipentier as well; but gg. 12-14 are an even clearer case. In g. 11, the ascetic has stated that his knowledge of the fruits of good and bad actions makes him restrain himself; he wants neither a son nor cattle nor wealth; in g. 15, he reminds the king how they have both, through their bad actions (sakehi kammehi supāpakehi), lived through a former birth as Candalas The close connection between these two Tristubhs is awkwardly broken by the commonplace expatiations of the ślokas 12-14 on the short duration of human life and eonsequent advisability of indifference to worldly pleasures and wishes, etc. These three stanzas are palpably quotations; actually, 13-14 recur as gg. 115-116 of Jat. No 538. The insertion was no doubt made because the end of g. 11: na patthaye puttam pasum dhanam vā, reminded the reductor of 13 b: kim me puttehi dārehi.

Of the two remaining slokas, g. 16 has already been mentioned and will presently be dealt with. G 28 is the very last  $g\bar{a}th\bar{a}$  of the Jat; it is introduced by the text itself as something akin to a quotation, the ascetic teaching this stanza to the king and asking him to iemember it and recite it in public whenever pride should seize him. It ieminds him of his miserable condition (in his youth or in a former existence?) and might be taken from an older version of this or from some other legend. Not only this  $g\bar{a}th\bar{a}$ , but also the preceding ones (25-27) have no counterpart in Utt.

As a matter of fact, it is only a small minority even of the Upajāti stanzas that is common to Jāt. and Utt., and only in a very few cases is there complete correspondence between two

<sup>1.</sup> If the ca of g 10 a (rammam ca te  $\bar{a}vasatham$  larontu) is to be taken as referring to the invitations of g. 9, it would merely mean that the quotation was made by the redactor of g. 10 himself.

stanzas; there are others which agree in one  $p\bar{a}da$  only, while the rest is totally different. This can only be taken to mean that there was indeed an old poem in Upajāti metie which became the source of both the Jāt. and the Utt. ballad, but that both the Buddhist and the Jaina redactors, while keeping to the Upajāti metre, dealt with this old poem in the most arbitrary manner, feeling at liberty to make any number of alterations, additions and omissions. Under these circumstances, it is not quite so easy as Charpentier imagined to "piece together" out of Utt. XIII and Jāt. No. 498 "an accurate reproduction of the ancient legend". It will be wiser to be content with a critical comparison of the two versions. Before, however, we can altempt this comparison we shall now have to tackle the stanza Utt. v. 6 = Jāt. g. 16.

The latter version gives a short enumeration of the former births of Citta and Sambhūta: "We were Candalas in Avantī, deer on the (bank of the) Neranjana, sea-eagles on the bank of the Narmadā, and now we are (respectively) Brāhmaṇa and Kshatriya." To this correspond actually not merely Utt. v. 6. but vv. 5-7, where the king relates to the ascetic a slightly different list of five former births, adding that this is their sixth rebirth, in which (for the first time) they have been separated from one another. Now the prose of the Jat. as well as the Jaina prose kathanaka agree in making the whole story hinge on the familiar motif that the king, suddenly remembering his former births, tries to find his former brother by composing a verse (or verses) to which only that brother can find the completion or answer. According to the Jāt., gg. 1 and 2 are the king's test verses; g. 3 is the brothe'r answer. All three stanzas begin with the statement (padas a and b) that every good action will bear its fruit and that no action is done without consequences; in gg. 1 and 2, the king boasts that his present splendour is due to his former punya and asks Citta whether he can say the same of himself. In g. 3, Citta answers in the According to the Jama kathānaka, the king's test verse affirmative. consists of the half-śloka.

āsva dāsau mrgau hamsau mātangau amarau tathā, which Citta completes by answering:

eṣā nau ṣasṭikā jātir anyonyābhyām viyuktayoḥ, which exacly corresponds to the 2nd half of Utt. v. 7: imā no chaṭṭhiyā jāī annamannena jā vinā

If we compare the two versions represented by the Jāt. and the Jaina kathānaka, we cannot doubt for a moment that the latter is the original one. The only suitable, nay the only possible contents of the recognition stanza(s)—as is also borne out by the Harivansa version, cf W. Z. K. M. vol. 6 p. 3 f.—consist of a reference to an enumeration of the former births. And the most

natural, the most probable form of test verse and answer is the two hemistiches of one śloka, not two full Tristubhs and a third Tristubh. This is confirmed by the fact that g. 16 of the Jat, too, gives the list of births in one stanza; the real counterpart of g. 16 is not Utt. v. 6 but the Sanskrit stanza of the kathanaka! Leumann as well as Charpentier took it for granted that the Jat. preserves the original order of stanzas and that Utt. v. 6 "is wrongly placed".1 We can now say with absolute certainty that on the contrary it is g. 16 that is "wrongly placed"; it ought to come at the very beginning instead of gathas 1-3 which, as is shown by Utt., actually form the beginning of the dialogue between Citta and Sambhuta. And the reason of the confusion created in the Jat 1s quite obvious Jat. No. 498 and Utt. 13 agree in making the monk, in the course of their conversation, remind the king of their common birth as Candalas in order to account for his refusal , to accept the palaces and (according to Jat) even share in the kingdom offered to him To the later redactor, it seemed evident that this stanza, ending in Jat (g. 15) with the words Candalagabbhe avasimha pubbe, and the śloka beginning, Candālâhumha Avantīsu must belong together; so he inserted the śloka after q. 15 and substituted for it at its original place another question and answer of king and ascetic which ought to come much later after they have actually met.

Utt. 13, on the other hand, though preserving the original order, has made another and perhaps even more sweeping change. Following a tendency—observable in other chapters of Utt, too—to make of the verses a self contained ballad more or less independent of the old prose tale, he dispenses with the motif of test verse and answer as a means of finding the former brother, and amplifies the old  $\dot{s}loka$  into an introductory and more detailed account of the former births given by the king to his brother after having found him. At a still later stage, the process of creating an independent ballad is carried to its conclusion by the prefixing of vv. 1-3 which give, in the Arya metre characteristic of the latest layer of the canon, the briefest possible extract from the prose tale furnishing just the most indispensable frame for the ensuing dialogue.

Deliberate concentration on this dialogue, the inclusion into it of the account of the former births originally given in the prose

<sup>1.</sup> Charpentier gives a list of corresponding stanzas (in which he erroneously equates Utt v. 6 with Jat. g. 15 instead of 16, and Utt. v 18 with Jat. g 16 instead of 15) and says: "From this comparison it is at once evident that v. 6 is wrongly placed, for otherwise the verses and the gāthās follow after each other in the same order, although there are other verses between them which are not related to each other." Leumann's reason, equally unconvincing, was that after Utt. v. 18, where (according to him) v 6 ought to follow, follows actually a stanza declared unoriginal by him because it contains a repetition (partly verbatim) of v. 18, this repetition, he thought, to have been substituted for the v. 6. expunged.

tale, the omission of the motif of finding the brother by means of a test verse, further and logically also lead to the omission of the dialogue between king and messenger (Jāt.  $g\bar{a}th\bar{a}s$  4, 5) and the king's announcement of his intention to visit the ascetic (Jāt. g. 7).

Thus we have in Utt two introductions representing two different later stages in the history of the text (vv. 1-3 having been prefixed after vv. 4-9), while the old "original" poem begins only with v. 10. In Jāt., the original order of stanzas must have been: gg. 16; 4, 5, [6], 7; 1-3; 8 ff.

Jat. gg. 1-3 and Utt. vv. 9-10 agree most closely, partly verbatim, with each other; yet neither text can be quite correct as it stands. The contents must undoubtedly be: (a) statement: every good action will bear its fruit; there is no escape from karman; b) the king's boast: look how lucky I am through my punya in previous birth; (c) his question: can you say the same of yourself? (d) the monk's answer: I do see how lucky you are but I am just as lucky as you. This is what we actually read in Utt.; but in the first part of (d): jānāhi Sambhūta mahānubhāgam mahiddhiyam punna-phalovaveyam; jānāhi does not make sense and must be corrected to  $j\bar{a}n\bar{a}mi$ . This is confirmed by g. I, c:  $pass\bar{a}mi$ Sambhūtam mahānub hāvam, which, however, does not make sense in g. 1, spoken by the king, and must therefore be corrected to passāhi Moreover, the threefold repetition of the quartrain (a) as the first half of each of the gathas 1-3 is not borne out by Utt.; assuming it to be unoriginal, it is tempting to restore g. 3 as: passāmi Sambhūtam mahānubhāvam sak immanā puņņa-phalūpapannam; Cittam pi jānāhi tath'eva, deva: | iddho mano tassa yathāpi tuyham.

After v. 11, there follows in Utt. the difficult stanza v. 12 corresponding to Jāt g 8. Referring the reader to Charpentier's remarks on it, I merely wish to add that it is not necessary to change  $g\bar{a}h\bar{a}nug\bar{\imath}y\bar{a}$  into  $g\bar{a}h\bar{a}$  sug $\bar{\imath}y\bar{a}$  on the strength of g. 8:  $g\bar{a}th\bar{a}$  sug $\bar{\imath}t\bar{a}$ ;  $g\bar{a}h\bar{a}nug\bar{\imath}y\bar{a}$  makes even better sense as the stanza is actually repeated  $(anu-y\bar{\imath}t\bar{a})$  in the king's palace hall by the messenger who had heard it sung by the ascetic.

There follows in both versions the king's invitation to the ascetic to share his worldly pleasures, Jāt. g. 10 being expanded into the two stanzas Utt. vv 13-4. Utt. v. 15 forms a mere transition to the monk's answer such as would, in the old style, normally be given in prose; it is not surprising that this stanza lacks a counterpart in Jāt. The monk's refusal is given in both versions in entirely different stanzas, some of which (cf. above) are commonplace quotations inserted subsequently; but there is again a close correspondence and even partial identity when the

ascetic reminds his brother of the Candala existence (g. 15 = Utt. v. 11).

Utt. v. 19 is regarded as spurious by Leumann and Charpentier because it is nothing but a needless repetition of v. 18.

There is no reason to dissent from this opinion; but why this needless repetition should have been composed and inserted remains inexplicable.

Utt. vv. 20-25 have no counterpart in Jat. and should most probably, with Leumann, be regarded as a contribution of the Jam redactor. V. 26 corresponds to Jat. g. 20, this latter stanza being only a slight modification of the three preceding stanzas (gg. 17-19) which are completely identical except the last word. Sequences of stanzas differing in one pada or one word only are a common feature of Jataka poetry. The question here is: has an original sequence of four stanzas (gg 17-20) been condensed into the one stanza Utt. 26, or has, on the contrary, an original single stanza been expanded by introducing slight variations? Leumann, who believed Jat. to be generally more faithful to the original than Utt., decided in favour of the former alternative; but his arguments are not decisive and convincing, and the parallel case of gg. 1-3 versus Utt. vv. 10 ff. (see p. 206) would rather seem to point to the contrary. There are other cases within Jat. poetry where a secondary expansion of a similar kind can be proved, and Leumann's opinion of the general superiority of Jat. as against Utt. is hardly any longer tenable.

Jāt g. 21 = Utt. v. 27 is the beginning of the king's answer to the monk's exhortations to renounce the world: "I know full well that what you say is true, but for men in my position it is hard to give up enjoyments." Utt. 27 a, b: aham pi jānāmi jahêha sāhā jām me tumam sāhasi vakkam eyam, is justly criticised by Leumann as rather imperfect and unsatisfactory, but he fails to make the comparison with Jāt g. 21. There we read: addhā hi saccam vacanam tavētam yathā isi bhāsasi evam etam. Now the pāda addhā hi saccam...recurs also in Jāt No. 491, 11 and No. 509, 6; but much nearer to the Utt. pāda is a variant occurring twice, Jāt. No. 483, 12 and No. 545, 234; addhā pajanāmi aham pi etam I consider it more than probable that aham pi jānāmi (where pi is logically superfluous!) is a distortion of an original addhā pajānāmi.

Utt. 27 c reads in our text: bhogā ime sangakarā havanti, "These enjoyments cause attachment", or, as Jacobi (SBE XLV

<sup>1.</sup> Charpentier reads vasi ya sovāga-nivesanesu. Leumann, on the strength of the Pali avasimha, had suggested an emendation vasīma. But we may just read vasīya and regard the form as one of those curious optatives in iya (cf. Pischel, Prakrit Grammar § 466) which are, according to the grammarians, used as indicatives of the past and have been traced by me in the Vasudevahindi (cf. Bull. School of Or. Studies, Vol. VIII p. 325).

p. 60) translates: "Pleasure will get a hold on men". What we miss in both these translations is an almost indispensable "but": "I know you are right, but pleasures..." Now Jāt. g. 21 c reads:  $k\bar{a}m\bar{a}$  ca me santi anappar $\bar{u}p\bar{a}$ , and here ca must, of course, be translated (as so often in Pāli) by "but". And as in Prakrit orthography the akṣara i is commonly written for ya (and vice veisa), there can be no doubt that we have to read Utt. v. 27 c as: bhogā ya me saṅgakarā havanti, "but worldly pleasures are for me..."

We have (see p. 202) recognized Utt v. 28 f. as later interpolations. V. 30 is almost identical with g. 22 of the Jāt. The rest of the poem is totally different in the two versions except for, as Charpentier remarks, "a slight resemblance between v. 32 and g. 24." On the whole, Utt. vv. 31-35 and Jāt gg. 23-28 must be taken as mutually independent contributions of the Jain and Buddhist redactors, and we can hardly say which conclusion of the poem is nearer to the original one. There is, however, one more Utt. Jāt parallel noticed neither by Leumann nor by Charpentier. The latter observes on Utt v. 31, accei kālo taranti rāio: "The metre of the first hemistich is not quite correct, but I do not know exactly how to amend it" This question is answered by the Pali pāda accenti kālā tarayanti rattiyo¹ which occurs not only in Jāt. No. 509, 24-26 but also Sany. Nik. I. p. 3 and pp. 62 ff.

<sup>1.</sup> Rattiyo is to be read as of two syllables like rattyo.

## **ITTHĪPARINNĀ**

## A CHAPTER OF JAIN MONASTIC POETRY, EDITED AS A CONTRIBUTION TO INDIAN PROSODY

by
L ALSDORF
Hamburg

The Suvagadanga is, beside the Ayaranga, the Dasaveyaliya and the Uttarajihāyā, one of the four "senior" texts of the Siddhānta of the Svetambar Jains. The fourth chapter of its first Suyakkhandha is here singled out for critical treatment for two reasons. First, it deals with one of the central problems of monastic life and discipline, the problem of celibacy and behaviour towards women. And this it does in a rather remarkable way: we do not get a perfected system of elaborate rules of conduct postulating and depicting a theoretical, ideal state of things but an urgent appeal dictated by the shortcomings of actual practice which are admitted with surprising frankness 1 The monk no doubt had better scrupulously avoid every contact with women; yet regular and frequent contact with them is made unavoidable by the fundamental necessity of monastic life, the daily begging tour, where food is of course served to the monk by the women of the households. The consequent dangers for the ascetic's morals and the reputation of the order are graphically described in our text, and in trying to deter the monk from defection and return to wordly life, the author allows us an unexpected, and sometimes not unamusing, "glimpse of a Hindu household some 2000 years ago", as the first translator, Jacobi,2 remarks.

The second trait which lends the 53 stanzas of our text unusual interest is their form they are composed in a metre which is as rare as it is important for the history of Indian prosody, viz. the older form of the arya. As is well known, the later or "common" arya, the most popular metre

The gap between ideal theory and lamentable practice seems to have been wide not only in the remote beginnings of Jain church history to which our text takes us back U. P Shah has recently published (Journ As Soc Bombay, 30, I, p 100 ff) a very interesting epigraphical record, preserved in MS. form, of a Jain Council held in 1242 A D. at Anhilvad Patan The resolution passed at this council by some dozens of great acāryas and many important laymen condemns and prohibits the practice, obviously common at the time, of Jain ācāryas not only begetting children but having them initiated as monks and nuns and installed as ācāryas!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> SBE, Vol. 45, p. 276, note 2

of Prakrit poetry, is characteristic of the latest stratum of the Jain Canon but completely absent from (the genuine parts of) its older layers. The old arva, its forerunner, is, on the contrary, restricted to only three chapters of the very oldest Jain texts, viz. Ayara 1,9, Suyagada 1,4, and (partly) Uttarajihāvā 8, and two chapters of one of the very oldest Pali texts, viz. Suttanipāta 8 and 14. This metre was first discovered by Jacobi in Āyāra 1.9 and Suy, 1.4, and described in ZDMG 38,595ff.; but the practical usefulness of his detailed statistical treatment is greatly diminished by the fact that it is not accompanied by a critical text of the two chapters while in the MSS and the usual printed editions the metre is spoiled and sometimes made unrecognizable by countless bad or inexact spellings, omissions, interpolations, and various corruptions. A critical edition of Äyāra 1,9 was subsequently made, and the metre discussed again, by Schubring<sup>3</sup>, there followed a translation by the same scholar,<sup>4</sup> and in a review of this translation, further important metrical contributions were made by Leumann (Z I I 7, p 160ff.) Sūyagada 1,4 was translated by Schubring together with Ayara 1, but unfortunately no critical text was ever prepared.<sup>5</sup> To supply this want is the aim of the present article.

That I have added a new translation with notes discussing some of the many knotty points of the text will, I hope, be found justified. Jacobi's translation, an admirable pioneer work, was - unavoidably in his time entirely based on Silānka's Tīkā and two younger commentaries. That these commentaries are even now indispensable, but on the whole anything but reliable guides, that in many clear cases their explanations betray complete ignorance of the real meaning of a word or passage while in as many difficult places they fail us altogether will hardly be disputed today. Schubring had, beside the above-mentioned commentaries, at his disposal the Curni, which has many valuable and interesting variants. His translation, by then largely free from the fetters of traditional explanation, marks a great step forward, but considering the amount of difficulties which almost every old canonical text, and particularly this one, presents, I am certainly not detracting from its merits when I venture to suggest that is capable of improvement, even apart from those cases where the metrical constitution of the text affects the sense. I am, however, far from believing my own translation to be final, there remain a number of dark or doubtful passages. As to its clumsy English, for which I apologize,

<sup>\*</sup> Ācārânga-Sūtra, Erster Śrutaskandha, Text, Analyse und Glossar (Leipzig, 1910).
In: Worte Mahāvīras (Gottingen, 1926).

The professedly critical edition of Sūyagada by P L Vaidya (see below) is made – at least as far as 1,4 is concerned – without the slightest regard to (perhaps even without knowledge of) the metre

it is not only due to a German handling a foreign language (for the benefit of Indian friends) but also to an attempt at translating as literally as possible.

Though no MSS were directly accessible to me, sufficient material for the critical constitution of the text was available

- T = Edition by Pannyās śrī-Candrasāgaragani with Śīlānka's Ṭīkā, published 1950 in Bombay as vol. 4 of śrī-Godīpārśva Jain Granthmālā. In footnotes, the editor gives readings of
- Sā = First edition of preceding by Sāgaracandrasūri,
- A = Palm leaf MS., written samvat 1349, of the Śāntināth Bhandar, Cambay (Sūcīpattra of Vijaykumudsūrijī p. 14, dābdo 62), and
- I = Paper MS of the same Bhandar (Sūcīpattra p. 44, dābdo 2).
- V = Sūyagaḍam . . . . For the first time critically ed with the text of Niryukti, various readings, notes and appendices by P L. Vaidya, [only!] Part I (Text and Niryukti), Poona 1928.
- H = Vol. 2 of the Haidarabad edition (with Hindi translation) of the Sthānakvāsī canon: "prasiddh kartā daksin Haidarābād nivāsī rājā bahādur Lālā Sukhdevsahāyjī Jvālāprasādjī Jauharī" (no year)
- C = Sūtrakṛtāngacūrni by Jinadāsagani, publ. by śrī-Rsabhdevjī Keśarīmaljī Śvetāmbar samsthā, Ratlam 1950.

I also compared the new Sthānakvāsī edition by Pupphabhikkhu (Suttāgame vol. 1, Gurgaõ 1953) but found that the text of 1,4 is identical with that of V, the only differences being that it reads in 2,8 c muhabhinjāe instead of V's °minjāe, and in 2,18 d vā se na vā instead of V's vă se na vā.

T, V and H may be said to represent a vulgate; their real differences, i.e. genuine variants, are comparatively few. A and I, particularly the former, have in a fair number of cases decidedly better readings, partly confirming emendations to be made for metrical reasons. The same is true of C, where, however, we find several clear attempts at normalizing, simplifying, or restoring the metre, so that to variants of C the principle of the lectio difficilior must be applied with some rigour.

It must be borne in mind that C does not quote every pada or every word. This means that when the critical apparatus does not give a reading of C, it does not follow that C agrees with the reading adopted in the text. The case of A and I is similar, we do not know how consistently the editor records all their variant readings. Under these circumstances, when I follow C, A or I or several of them against T, V and H, I expressly add in () their reading to make clear that my text is based on it and not a conjecture of mine.

The main characteristics of the old arya are:

- 1) The two halves of the stanza are identical (as in the later giti), i.e. there is no shortening of the 6th gana of the 2nd half;
- 2) The caesura falls not after the 3rd gana but (expressed in terms of the later  $\bar{a}ry\bar{a}$ ) in the middle of the 4th gana. To be more exact, there follows after the 3rd gana a final syllable that may be long or short, which shows, as Jacobi rightly remarks, that we have to do with the end of a real pāda. After the caesura, what we may now call the even pāda opens, before the "fifth gana", regularly with a long syllable, exceptionally with  $\circ \circ$  or  $-\circ$ , but sometimes there is even a full ("fourth") gana. If the odd pāda ends in and the even pāda begins with  $-\circ$ , or if the odd pāda ends in  $\circ$  and the even pāda begins with  $-\circ$ , we actually have a "fourth gana" divided by a caesura; which shows how, by coalescence of the two pādas combined with a shifting of the caesura, the modern  $\bar{a}ry\bar{a}$  originated.

The 2nd gana is regularly a ja-gana ( $\circ - \circ$ ), the 3rd in most cases a spondee (--), if, as very frequently happens, the 1st gana is a spondee, too, the odd pāda is a perfectly regular odd śloka pāda ( $-- \circ - \circ - - \circ$ ). The poets could not fail to feel this identity, and as a natural consequence they occasionally made an odd pāda which was regular from the śloka, but deficient from the āryā point of view. In our text, in 1,2 c and 2,4 c the first gana is  $\circ -$  instead of --, in 1,31 c and 2,14 c the second gana is  $\circ \circ \circ$  instead of  $\circ -\circ$  In both cases, the pāda remains correct if regarded as an odd śloka pāda.

Jacobi has pointed out that apart from the initial moras before the "fifth gana", the even pāda is identical with the odd. This leads occasionally, though very rarely, to an odd pāda being made like an even one. In our text, we have two such cases: 1,26 c ( $\circ \circ /--/\circ -\circ \circ \circ$ ) and 2,9 a ( $-/--/\circ -\circ \circ \circ$ ). The reverse is found 1,13 b, where the initial moras of the even pāda are wanting.

The alleged identity of the odd and even pāda is, however, by no means quite complete as there is a marked difference in the treatment of the 2nd gana. In both pādas, its normal form is  $\sim - \sim$  Beside this, we find in the odd pāda not unfrequently  $\sim -$  and twice --, in the even pāda never  $\sim -$  but seven times  $\sim - \sim -$ , i e a na-gana with caesura after the 1st gana, the regular equivalent of a ja-gana The complete figures for our 106 odd and 106 even pādas are.

The exact figures for the 106 even padas of our text are -65, 0015, -016, -8, 0-0 in 1,3 b, missing in 1,13 b

|           | odd                                   | even       |
|-----------|---------------------------------------|------------|
| J — U     | 89                                    | 97         |
| · · -     | 12                                    | 1 (2,4 b)  |
|           | 2                                     |            |
| 0.000     | 1                                     | 7          |
| ırregular | $2 (\lor \lor \lor, s \text{ above})$ | 1 (2,16 b) |

This difference is practically the same as that obtaining between the 2nd and 6th gana of the later āryā to which these two ganas of the old āryā correspond.

In all other ganas (1, 3, 5, 7) the spondee is the great favourite, alternating with the anapaest, all other forms being excluded or so rare as to raise a suspicion as to the the correctness of the text

|           | 1st gana | 3rd gana    | 5th gana | 7th gana    |
|-----------|----------|-------------|----------|-------------|
|           | 63       | 73          | 64       | 82          |
| U U       | 39       | 30          | 36       | '20         |
| _ 0 0     | 1        | 3           | 1        | 1           |
| 0000      | 1        |             | 2        | <del></del> |
| ırregular | 2        | <del></del> | 3        | 3           |

Of the very few real irregularities, at least some are no doubt due to corruptions of the text. In 1,4 d, 1,6 d and 2,3 d, the 5th gana is deficient  $(-\circ)$ ; in the first two cases, pāsāni might perhaps be read as pāsānī. 1,3 d is certainly corrupt (cf. the notes). 1,7 d ends in  $\circ - \circ / \circ - \circ (\ldots kahāhī)$ . In 2,4 b, the 6th gana is an anapaest, which is at least very suspicious, and 2,16 b is quite irregular while the correctness of the text seems open to doubt

## TEXT

1

| jē māyaram ca piyaram ca / vippajahāi puvva-samjōgam        |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| "ēgě 'sahıē carıssāmı / āraya-mēhunō vıvıttêsi",            | 1 |
| suhumēnā tam parakkamma / channa-paēna ıtthiō mandā         |   |
| uvāyã tāŏ jāniṃsu, / jaha lissanti bhikkhunō ēge.           | 2 |
| pāsē bhisam nisīyanti, / abhikkhanam pōsa-vatthā parihinti, |   |
| käyam ahē vı damsantı, / bāhum uddhatţu kakkham anuvvae.    | 3 |
| sayanâsanēhī jōgēhī / itthiō ēgayā nimantenti               |   |
| ēyānı cēva sē jānē / pāsāni virūva-rūvāni.                  | 4 |
| no tasu cakkhu samdhejja / no vi ya sahasam samabhijane,    |   |
| no saddhıyam pi vıharejjā. / ēvam appā surakkhıo hoi.       | 5 |
| āmantīva-ussavīvam vā / bhikkhum āvasā nimantenti           |   |

254 L. ALSDORF

| ēyānı cēva sē jānē / saddānı virūva-rūvāni.                 | 6  |
|-------------------------------------------------------------|----|
| mana-bandhanēhi nēgēhī / kaluna-viņīyam uvagasittānam       |    |
| adu manjulāī bhāsanti, / ānavayanti bhinna-kahāhī.          | 7  |
| sīham jahā va kunimēnā / nibbhayam egacaram ti pāsenā,      |    |
| ēv' ıtthıyāŏ bandhanti / samvudam ēgaīyam anagāram.         | 8  |
| aha tattha puṇō namayanti / rahakārō va nēmim anupuvvam;    |    |
| baddhē miē va pāsēņā / phandantē na muccaē tāhe.            | 9  |
| aha sē 'nutappaī pacchā / bhoccā pāyasam va visa-missam.    |    |
| ēvam vivēgam ādāya / samvāsō na kappaē davie.               | 10 |
| tamhā u vajjaē itthī / visa-littam va kanţagam naccā.       |    |
| ōē kulāna vasa-vattī — / āghāē na sē vi nigganthe.          | 11 |
| jē ēyam uncham anu giddhā, / annayarā hu tē kusīlānam;      |    |
| sutavassiē vi sē bhikkhū / nô viharejja sahanam itthīsu.    | 12 |
| avı dhüyarāhı sunhāhī / dhāihī aduva dāsihī                 |    |
| mahaihi vā kumārihī / samthavā sē na kujja anagāre.         | 13 |
| adu nāinam ca suhinam vā / appiyam daṭthu ēgayā hōi:        |    |
| "gıddhā, sattā kāmēhī! / rakkhana-pōsanē maņussō 'si!"      | 14 |
| samanam pı daţth' udāsīnam / tattha vı tāva ēgĕ kuppantı,   |    |
| adu bhōyanehī natthēhī / itthī-dōsa-sankinō honti:          | 15 |
| "kuvvanti samthavam tāhī / pabbhaṭṭhā samāhi-jōgēhī!"       |    |
| tamhā samanā na samenti / āya-hıyāĕ sannisejjāo.            | 16 |
| bahavē gihāī avahattu / missībhāvā patthuyā ēge;            |    |
| dhuva-maggam ēva pavayantı — / vāyā vīriyam kusīlānam!      | 17 |
| suddham ravaī parīsāe, / aha rahasammi dukkadā karēi;       |    |
| jānantı nam tahāvi vıyā / "māıllē mahā-sadhē 'yam" ti.      | 18 |
| sayã dukkadam ca no vayai, / āittho vi ppakatthai bāle;     |    |
| "vēyânuvīı mā kāsī" / cōijjantō gilāi sē bhujjo.            | 19 |
| usıyā vı itthi-pösēsu / purisā itthi-vēya-khedannā,         |    |
| paņņā-samannıyā v' ēge / nārīnam vasam vasam uvakasanti.    | 20 |
| avı hattha-pāda-chejjāī / aduvā vaddha-mamsa-ukkante,       | •  |
| avi tēyasâbhitavanāī / tacchıya khāra-sıncanāım ca,         | 21 |
| adu kanna-nāsa-chejjāī / kantha-cchēdanam titikkhanti:      | 00 |
| ii ettha pāva-samtattā / na ya bentī "punō na kāham" ti.    | 22 |
| ēvam pī tā vadittānam / aduvā kammunā avakarenti.           | 22 |
| suyam ēyam ēvam ēgēsim / 1tthī-vēdě v1 hu suyakkhāyam:      | 23 |
| annam manēna cintenti, / vāyā annam ca, kammunā annam;      | 24 |
| tamhā na saddahē bhikkhū / bahu-māyāŏ itthiō naccā.         | 24 |
| juvaī samanam būyā vı: / "citt'alamkāragāni parihittā       | 25 |
| virayā cariss' aham lūham, / dhammam āikkha nē, bhayantāro! | 25 |
| adu sāviyā-pavāēnā. / "amsi sāhamminī ya samaņāņam!"        |    |

| jau-kumbhē jahā uvajjoī / samvāsē vidū vi sīcijā.             | 6 |
|---------------------------------------------------------------|---|
| jau-kumbhě joi-uvagūdhe / āsu 'bhitattě nāsam uvayāi;         | _ |
| ev' itthiyahī anagārā samvāsēna nāsam uvayanti.               | 7 |
| kuvvanti pāvagam kammam, / putthā v' ēgē ēvam āhamsu:         |   |
| "no'ham karēmi pāvam'' ti, / "ankē-sāinī mamêsa" tti.         | 8 |
| bālassa mandayam biiyam, / jam avakadam avajānaī bhujjo;      |   |
| dugunam karēt sē pāvam / pūyana-kāmaē vis'annēsī.             | 9 |
| samlokanijjam anagāram / āya-gayam nimantanēņ' āhu:           |   |
| "vattham va, tāya, pāyam vā / annam pānagam padīggāhe!" 30    | 0 |
| nīvāram ēva bujjhejjā, / nō icchē agāram āgantum!             |   |
| baddhē visaya-pāsēhī / möham āvajjaī puno mande.              | 1 |
|                                                               |   |
| _                                                             |   |
| 2                                                             |   |
|                                                               |   |
| ōē sayā na rajjejjā, / bhōga-kāmī punō virajjejjā!            | • |
| 5                                                             | 1 |
| aha tam tu bhēdam āvannam / mucchiyam bhikkhū kāma-m-aivaṭṭam | _ |
|                                                               | 2 |
| "jai kēsiyāĕ maĕ, bhikkhū, / nō viharejja sahanam itthie,     | _ |
|                                                               | 3 |
| aha nam sẽ hõi uvaladdhe, / tō pēsanti tahārūvēhī:            |   |
| 1 55 1                                                        | 4 |
| "dārūni sāga-pāgāe, / pajjōō vā bhavissai rāo;                |   |
|                                                               | 5 |
| vatthānı mĕ padılēhēhi / annam pānam ca āharāhi!" tti.        |   |
| "gandham ca raōharanam ca, / kāsavagam ca samanujānāhi!"      | 6 |
| adu "anjanım alamkāram / kukkayayam ca mē payacchāhı,         |   |
| loddham ca loddha-kusumam ca / vēnu-palāsiyam ca guliyam ca,  | 7 |
| kuţţham tagaram agarum ca / sampıţtham samam usīrēņā,         |   |
| tellam muhâbhilingāya, / vēņu-phalāī sannıdhānāe.             | 8 |
| nandīcuņņagāī paharāhi, / chattôvānaham ca jāņāhi             |   |
| sattham ca sūva-chejjāe, / ānīlam vatthayam rayāvēhi!         | 9 |
| suphaņim ca sāga-pāgāe, / āmalagāī udaga-haranam ca,          |   |
| tıla-karanim, anjana-salāgam, ghimsu-vihūnayam vijānēhi!      | 0 |
| saṃdāsagam ca phaniham ca / sīhali-pāsagam ca ānāhi,          |   |
| ādamsagan: payacchāhi! / danta-pakkhālanam pavēsāhi!          | 1 |
| pūgāphala-tambolam ca / sūī-suttagam ca jānāhi                |   |
| kõsam ca mõya-mēhāe / supp'ukkhalagam ca khāra-galanam ca     | 2 |

**ITTHĪPARINNĀ** 

255

vandālagam ca karagam ca, / vacca-gharam ca, āusŏ, khanāhi!

| sarapādagam ca jāyāe / gōrahagam ca sāmanērāe,              | 13 |
|-------------------------------------------------------------|----|
| ghadıgam ca sa-dındımayam ca, / cēla-gōlam kumāra-bhūyāe!   |    |
| vāsam samabhıyāvannam, / āvasaham ca jāna bhattam ca!       | 14 |
| āsandıyam ca nava-suttam, / pāullāī samkam'atthāe!''        |    |
| adu putta-dōhal'atthāe / ānappā havantı dāsā va.            | 15 |
| "jāē phalē samuppanne, / genhasu vā nam ahavā jahāhi!"      |    |
| aha putta-põsinõ ēge / bhāra-vahā havantı uttā va.          | 16 |
| rāō vi utthiyā santā / dāragam samthavanti dhāi va,         |    |
| suhırīmanā vı tē santā / vattha-dhōvā havantı haṃsā va.     | 17 |
| ēvam bahūhī kaya-puvvam, / bhōg'atthāĕ jē 'bhiyāvannā,      |    |
| dāsē miē va pēsē vā / pasu-bhūē va sē na vā kēī             | 18 |
| ēyam khu tāsu vennappam / samvāsam samthavam ca vajjejjā,   |    |
| taj-jāiyā imē kāmā / vajja-karā ya ēva <u>m</u> akkhāyā     | 19 |
| "ēyam bhayam, na sēyāya" / 11 sē appagam nīrumbhittā        |    |
| no itthī, no pasum bhikkhū, / no sayā pāninā nilijjejjā     | 20 |
| suvisuddha-lēsē mēhāvī / para-kiriyam ca vajjaē nānī,       |    |
| manasā vayasā kāēnā / savva-phāse sahejja anagāre.          | 21 |
| ıcc' ëvam āhu sē Vīrē / dhuya-rāĕ dhuya-mōhĕ sē bhıkkhū,    |    |
| tamhā ajjhatta-visuddhe / āmokkhāē parivvaejjāsi, tti bemi. | 22 |

## CRITICAL APPARATUS

1. 1 b. °jahāya T V H (C. "vipradhāya") d. vivittesu T (pāṭha °ttesī) V H (°ttesī A I) 2 a. parikkamma T (but comm parākramya) V H, °kkammā I. b itthio H c uvvāyam pi tāu jānamsu (with misprint tāda) T V, uvāyam pi tāu jānamsu H, (jānimsu A I) jānanti tā uvāyam ca C (palpable attempt at normalizing, metrically and grammatically, the reading of T V [uvvāyam! unexpected aor jānimsu']) d. jahā T V H C 3 c: adhividamsenti C. d. bāhū u° T V H, bāhu u° C, bāhuddha° I (bāhumu° A). abhuvvaje T, anuvvaje H. 4 b 1tthio H, 1tthi C nimantanti T H (°tenti C). 5 a tāsi C b (samanujāniyāt C) c sahiyam T V H, sajihiyam C (saddhiyam A I). d. appā rakhıttu seu C. 6 a ussaviyā bhı°T V, 'ya bhı' H (ussavıyam vā A I), osaviyam vā and osaviyānam C. b nimantanti T H, oteti C. c. jāni C 7 d ānavāyanti H, āmatitenam A 8 a jahā ca H. evamtthiyāu I, evamtthıyao H, evitthıya C. egatiyam T H, egaiyam V. 9 a. namayantı HC b: nemi ānupuvvie TV, nemi anupuvvi AH. c: baddho V. phandante vi TVH muccatī A tāhi H 10 a °tappai TH, sa nutappatī C. c vivāgam anıssā. . vivega iti cet bhavati . . . . evam vivegam ātāta C, āyāya V d na vi ka° T V H, na ka° A I, samvāso na kalpate C 11 b: °littam ca H. c. oye C, ue H. kulānı T V H C. d · āghāte T H, °tı C. 12 a: eyam

uncham T V H, evam iccham C annayarā honti ku° V, annayarā hunti ku° T H, annayarā u te ku° C. d: vihare saha° T V H. 13 a °rāhim C. b dhātīhim T H. c · mahatīhi T H, mahallīhim C d : se ne A I. 14 a nāīnam H. au nātīnam ca suhīnam ca C. suhīnam vā T V H. b. egatā hoti T. honti H. 15 a. A omits pi. C pāţha udāsînim. c. aduvā T V H, aha vā A (C. adu bho°). d. °dosam sam° T V H (dosasam° C). 16 c, d: pāţha in CT tamhā samanā u jahāhi ahitāo sannisejjāo. d: samnisejjāe A I. 17 a gihāni C. b: (patthuyā ege A I) patthuyā ya ege T V, patthuyā (panatā) va ege H, pannatā Sā, panhayā C c. eva bhāsimsu C. 18 a ravati T V C. b: rahassammı T V H C karentı T V H, kunatı A. karentı and kareı ttı C. c. tahāvihā T, °viyā I H, °vidā A, °viū V, °vetā ("tathā vedā jānanti") C, in T, A and I read in comment. "tathavedas" instead of "tathavidas" 19 a. na vayai V, na vadati T H, saya dukkaram avadate C. b. vi paka° V, vı pakatthatı T H. c. vedānuvīyī C. 20 a osıyā T V H (usiyā A I). usită...posehim C. b: kheyannă V H. d: uvanaminti C. 21 a: adu hattha° C pāyacheyāe V. chedāe T, cchedāya H. c. au te° C. °hıtavanāım A, °bhıtavananı T V H. d. bhatthiya kha° H. °naî ya V. 22 a: °nasacheyam V, °nāsacchedam T H, °nāsiyāchejjam A, °nāsacchejjam I. b titikkhantī T, tiikkhantī V. c. iti T C, om. H. d: na venti V. kāhimti T V H 23 a eyam .. vaittānam V b: aha puna kammunā C. c suyamevam C, sutam etam evam T H. d. vede ti hu T H, veya tti hu V, vede vi hu A, vede ve hu I. 24 a cınteti T H. b annam vāyāı A. 25 a būyā ya A, °yāo I. b. °kāravatthagāni T V H. c. rukkham T V K, lūda I, monam A (lūham C). 26 a pavādena C b aham amsi T V H d. viū vi V. 27 d nāsanam uventi A. 28 b āhimsu T V H (C: āhamsyur iti). c nāham C 29 a. bitiyam C, bīyam T V H. b jam ca kadam a° T V H. d °kāmo T V H (°kāmae A I). 30 b. °tanenāhamsu T V H; āhamsu tti āhu C. c vattham ca tāi T V, ca tāya H, ca tātı pātam C. 31 a: evam T V H (eva C). b: agāram āgantum iti agāratvam athavā āgāram āvattam C, agāram avāṭtam tı pāṭhāntarasambhavah Sā c visayadāmehim C d āvajjati .... mando C, āgacchatī A.

2. 1 a: sadā . . . . °JJa C b. °JJa C. c: bhoge sannāna C 2 a: taṃ du A. bheyam V b kāmesu atıattam C. c °dıyāna C d muddhanı pahanatı C. 3 a: kesıyā nam mae bhı° T V H (kesiyāe mae bhı° C), kesıyā mae A I b vıhare T V H (°rejja C). c kesānavi ha T, kesānavı haṃ V H, kesānı vı ham A I, kese vı aham C °cısu A I. 4 a: sa hoi H. °laddho T V H (°ddhe C). b tato nam deseti C. peseti A, pamsantı I. c cchedam T V H, ccheyam V. d °phalāni C. 5 a dārugānı annapānā yā C b. °ssatı C. c: pātānı ya me T H C, pāyānı ya me V d: ehı tā me pittha omadde T V H ehı ato me patthım ummāhe C (ehı ya tā A I). 6 a °nı ya me T V C. b

annapāņam vā āhaehi C. °nam āha° H. c: gantham iti syāt pāṭhāntaram Sā: C has gantham and gandham. °ranam vā C d °vagam ca me sa° TVH(AIom. me). 7 a · au C. b · kukkuiyam Sā, kukkuhayam A, kukkukayam I, kukuhama C. ca om. T V H C. c: loddam ca lodda° H. d: velu° C. 8 a kottham C. tagaram ca agarum T V H, tagaram ca agarum ca A I, (tagaram agarum ca C) b sammam u° T V H, saha u° A (samam u° C). c: muhaminjāe V, muhabhinjāe T H, muhabhilimgāe A, muhasilingāe I, muhabhındalıjāe Sā, muhabhılangāya C d· velu° C. samnıhānāe V. 9 a· pāharāhi T V H C, pahi° A (paha° I). c: °cchejjāe T V H, cchedāe C. d. ānīlam ca va° T V H. 10 a: suphanıtam sāgapātāe and sūvapātāe C. b: dagahāranam TVH, dagaharanī and dagadhāranī C. c. tilagakara° TVH, tılakaranım anjanım sa° C. d. ghimsu me vı° T V H, ghimsur iti gimhāsu mama...C, ghimsi A. 11 b. ānāhi sāmhalipāsagam ca A. seha° and sìha° C. c: ātamsa° C. 12 a: pūyaphalam tambolayam T H, pūga° °bollayam V, ca om. T H V. (C: pūyāphalatambolam ca, and: pūyāphalagrahanāt . . . .). b: sūim jānāhi suttagam C. d. khāragālanam T V H (°galanam C), goragalanoe A. 13 a cand㺠T V H C, I follow Sch.'s conjecture c · sarapāyagam T V, sarapāyam H 14 a. ghadikammehim dindimaenam C. c. vāsam samanāhiāva° A. vāsam imam samabhiā° C. d. āvasaham jānāhi bha° C 15 c au C. puttassa doha° A. b: dāsā vā T V H. 16 b. vā na I (C esa te genhāhi va chaddehi va nam). c: aham pu° T H. d: bhāravāho bhavatı uddho va C. 17 c. suhirāma° T V H, suhirı° C (suhırī° A I). 18 a kaepu° H, kadapu° C c mii va T H (A I. mie va). passe vã C. d. bhūteva T H, bhūtā C. 19 a evam khu T (but comm etat, and A I eyam!) V H. C evam and eyam vinnappam T V H, tasi venaddham and venappam C. b. samthavam samväsam T V H. c akkhāe T (but comm ākhyātāh, A I akkhāyā) V H 20 a: bhayanna C. c· itthi H C. d· saya T. 21 a. °lesse C d: phāsasahe ana° T V H. 22 b· dhuarăe dhua° T, dhuyarăe V, dhūarăe dhūa° H, dhūtarăe A. d: suvimukke āmo° TV H. vihare āmukkhāe Sā; H adds vihare āmukkhāe in () after parivvaejjāsi.

## TRANSLATION

1

1. (A monk) who leaves mother and father (and his) former (family) connection, (resolving.) "I will live alone, without companion, as one for whom sexual pleasure has ceased, seeking solitary places" — 2. him approach, with crafty, stealthy step, sweet-spoken women, they know how to contrive that some monks will suffer a (moral) breakdown. 3. They sit down closely at his side, they frequently put on holiday dress, they show

him even the lower part of their body and the armpit when lifting their arm .... 4. Sometimes women offer him as trucky devices couches (or) seats: these he should recognize as ugly (dangerous) snares. 5. He should not fix his eye on those (women), nor should he consent to (women's) inconsiderate acts, nor should he walk together with them: thus his soul is well guarded. 6. Inviting or flattering a bhikkhu, they offer themselves to him: these (offers) he should recognize as ugly (dangerous) words. 7. Or, approaching him meekly and politely with manifold fetters for the heart, they talk sweetly (and) subject him (to their will) by giving loose to talking. 9. And then again they bend him to their end as the wheelwright gradually (bends) a felly, as an antelope caught in a snare, he then struggles (but) does not get free. 8. Or, as (men) by (baiting with) a dead animal (ensnare) a lion, fearless and solitary as he is, in a trap, even thus women ensuare even a restrained and solitary monk. 10. Then afterwards he will repent, as if he had eaten a milk dish mixed with poison. Therefore having taken to loneliness, domestic intercourse is not proper for the monk (?), 11. Therefore he should avoid women, knowing them to be like a thorn smeared with poison (A monk who is) strong (but) under the influence of families – he, too, is not called a nirgrantha. 12. Those who are greedy of this (kind of) alms, they are but a counterpart (lit.: one of the two kinds of) the kuśilas. The bhikkhu, even if he practises severe austerities, should avoid the company of women.

13. Even with his daughters and daughters-in-law, with nurses and female servants, whether adult or immature, the houseless monk should not become intimate 14. And sometimes relations and friends take offence when they see (a monk making court to their womanfolk, and they say:) "Greedy one, addicted to sensual pleasures! You are a man if you protect and support (the women)." 15. Even when they see an unconcerned ascetic. some become angry with him, or they suspect the fidelity of their wives on account of the food served (by them to the monk). 16. "They become intimate with them, having given up practising meditation." Therefore monks. for the benefit of their souls, do not sit on the same seat with women. 17. Many go (?) into houses (and) some take to sexual intercourse, (but) they proclaim the path of firmness; talking is the strength of the immoral ones. 18 In the assembly he roars holy (words), yet in secrecy he commits sins; nevertheless the wise (?) know him: "This one is a deceiver and a great rogue." 19. He does not spontaneously confess his sin, the fool even boasts when it is pointed out to him; and when he is admonished "consider the striveda and do not do it", he is extremely unwilling. 20. Even men who have had experience of supporting women, who are well acquainted with the striveda, some (men) who are endowed with intelligence – (even) they get under the control of women.

- 21. Cutting off of hands and feet, cutting out of strips of skin and of flesh, burning with fire, pouring of acid in wounds inflicted (for the purpose), 22 cutting off noses and ears, cutting throats (all this women) will endure, but though suffering here (on earth) in this way for their sins they do not say "I will not do it again." 23. And even if they say so, they will sin by action Thus some have heard what is also well taught in the striveda 24. One man (women) have in their heart, another in their words, (yet) another in their actions Therefore a monk should not trust women recognizing that they are full of deceit
- 25. A young woman may also say to a śramana "Putting off my manifold ornaments, I will renounce (worldly life) and practise austerities; reverend sir, teach me the law!" 26. Or, pretending to be a lay-follower (she will say) "But I am a co-religionist of the śramanas!" Like a lac-jar near the fire, even a wise (monk) will be ruined through association (with a woman) 27. As a lac-jar enveloped by the fire is quickly destroyed by the heat, even so monks are ruined through association with women
- 28. Some commit a sin (with a woman), and even when asked about it they say "I do not commit a sin, she (only) sleeps in my lap." 29. The fool's second stupidity is that he emphatically denies his misdeed; he commits a twofold sin he is greedy of honour and seeks impurity (?). 30 (Some women) will, by way of offering themselves to him, say to a good-looking monk "Sir, accept a robe or an almsbowl, food (and) drink!" 31 He should recognize (such offers) as a mere bait ("wild rice used as a bait for pigs"); he must not wish to come into a house, (for if he does so) the fool, bound in the fetters of sensuality, will fall into delusion again.

2

1. A strong (monk) should never fall in love; should he yet become desirous of (carnal) pleasure, he should free himself from passion again. Hear the pleasures of the śramanas, how some monks enjoy them! 2. When a foolish monk, overwhelmed by love, has come to break (his vows), (the woman) afterwards scolds (him) and lifting her foot kicks his head. 3 "If, o monk, you will not live with me as a woman with her hair, I shall tear out my hair, (but) you shall not live anywhere but with me!" 4 But when he has been captured, they send him on errands like the following. "Look for the awl (to carve) the bottle-gourd, bring some nice fruits, 5. wood to cook the vegetables or that we may have light at night! Paint

my feet, come now, rub my back! 6. Look after my clothes, bring food and drink, perfume and the broom, and allow me the barber." 7. Or: "Hand me the collyrium-box, the ornaments, and the lute (? saffron-box?), the lodhra-powder and a lodhra-flower, the venupalāsikā and a pill, 8. the kustha, tagara(-powder), and aloe pounded together with andropogon, oil for anointing the face, bamboo tablets to put these (things) on! 9. Hand me the lip-powder and find umbrella and shoes, and the knife to cut the vegetable-leaves, and have my robe dyed bluish! 10. Find the pot for cooking the vegetables, myrobalans, and the jar for fetching water, the stick to paint the tilaka, the pin to apply collyrium, (and) the fan! 11. Find the pincers (for depilation), the comb and the ribbon to bind up the hair and hand me the mirror, bring in the tooth-cleaning (wood)! 12. Find areca-nuts and betel-leaves, needle and thread, the chamberpot, the winnowing-basket, the mortar and the vessel for liquefying natron, 13, the copper-vessel (used in worship) and the waterpot, and, reverend one, dig a privy! The bow for (our) son, the ox-cart for the little monk, 14. the small bucket, the drum and the cloth-ball for the heir-apparent! The rainy season has come, look after the house and the food(-stores)! 15. String the chair anew, (make) sandals to walk on!" Further, to fulfil the cravings of the pregnant woman (in order to obtain) a son, they are ordered about like slaves 16. "We have got a son as the fruit (of our life); (now) take him" or "give him up (to me)!" So also supporters of sons have to carry burdens like camels. 17. Getting up at night they lull the infant like nurses; though very much ashamed of themselves, they wash clothes like dhobies.

- 18 (All) this has been done by many (monks) who for the sake of carnal pleasure have got into trouble: such a one is like a slave, a (hunted) animal, a servant, a piece of cattle, or he is nobody (at all). 19. This servility towards women, dwelling together and intimacy with them he should avoid, (for) it is taught that from them spring those carnal desires causing blamable actions. 20. Realizing that this is a danger and not conducive to salvation, the monk should, restraining himself, not stroke with his hand a woman, a (female) animal or himself. 21. Of very pure character, intelligent and wise, he should avoid acting for others; in thought, word and action the monk should bear all vexations.
- 22. Thus has spoken the Hero, the monk who had shaken off passion and delusion; therefore you (too) shall wander as a mendicant with pure soul until final emancipation. Thus I say.

## NOTES

(J. = Jacobi; Sch = Schubring)

- 1. 1 b Tradition unanimously reads the absol  $vippajah\bar{a}ya$ , leaving the relative clause  $(j\bar{e}\dots)$  without a finite verb. The latter is easily supplied by reading  $vippajah\bar{a}i$  ( $viprajah\bar{a}ti$ ), the change of ya and i being a mere question of spelling c The commentators decree (and translators accept) that sahie is to mean sahitojnan-daisana-caritraih, svasmaivahitah svahitah (C· sahitonanadaihi, atmanovahitah svahitah)—a double explanation merely reflecting their helplessness. I propose to read  $\bar{e}g\bar{e}$  ' $sahi\bar{e}$  (or rather  $\bar{e}g$ ' asahie), i.e. asahitah—a strengthening of the preceding  $\bar{e}ge$  in keeping with the repeated insistence of our text on the monk's living alone and in solitude
- 2 b' manda is taken by Śilānka and C as a tatsama (which it actually is further down) J accordingly translates: "with clever pretences women make up to him, however foolish they be", which is hardly satisfactory. Sch. tries to better this by translating mandā "in ubler Absicht" (with evil design). I have no doubt that manda is here mandra, the old (vedic) meaning of which was no longer known to the commentators. For the same reason ignorance of the old meaning of mandra mandrabhānin was wrongly translated into Pali as mantabhānī (cf. Luders, Bemerkungen uber die Sprache des buddhistischen Urkanons, § 167).
- 3 a bhisaṃ is aptly explained by Śilānka as  $\bar{u}_1\bar{u}_pap\bar{u}_dam$ . b posa (pausa "festival, holiday"?) remains doubtful, the comm s explain it as poṣaka, i e. fomenting love, which is certainly nonsense d. The end of the stanza is proved to be corrupt by the metre ( $\circ \circ$  instead of  $\circ \circ \circ \circ / \circ$ ), which accounts for the impossibility of a satisfactory interpretation (J. "so that he will follow them about" [anuvvaje!], Sch.. "[their garment] is to fall up to the shoulder")
- 4 d virūva is taken by tradition and translations as "multiform, diverse" This, however, makes a parallel translation of the parallel line 6 c, d rather difficult. virūpa = "ugly, misshapen, bad, dangerous" (Pāia-Sadda-Mah. "kharāb, kutsit, viruddha, pratikūl") will suit the context in both cases virūva-rūvāni has the same meaning Āyāranga 2, 3, 8, where it qualifies dangerous countries to be avoided by the wandering monk.
- 6 a. Reading ussaviyā we should have two absolutives, but tradition seems to favour the reading "viyam. d. There is certainly no need to assume (J., footnote) that saddām "sounds" "stands for objects of the senses in general."

- 7 d: C: bhedakarī kathā bhinnakathā; T: bhinna-kathābhī rahasyālāpair maithuna-sambaddhair vacobhih. Both these explanations seem equally baseless. Skt. bhinna can mean "open, expanded", with reference to water "having free flow, breaking forth" etc. A similar meaning would not be quite unsuited as a qualification of speech.  $-\bar{a}$ navayanti can, of course, be  $=\bar{a}$ j $\bar{n}$ apayanti and is so understood by CT and J. The use of namayanti in 9, with the simile of the wheelwright, points to Sch.'s being right in taking it as  $\bar{a}$ namayanti ("machen sich ihn geneigt").
- 10 c. The reading vivāgam ādāya (adopted by J.: "considering the consequences") is undoubtedly a mere corruption. But vivega, too, is misunderstood by Sch. who takes it in the ordinary sense of "judgment, discernment". Its true meaning is clearly shown by C's reading vivāgam (sic) aņissā, i.e. anvisya, a parallel to vivittêsī in 1 d. vivega is the contrary of the samvāsa spoken of in the next pāda. Cf. also the Pali stanza Thag. 27 and 233: dabbam kusam potakilam usīram munjapabbajam / urasā panudahessāmi vivekam anubrūhayam. d. Sch. bases his translation on the reading vikappae (p. 145 note 8), but the metre strongly recommends the deletion of vi which is actually omitted in A I C. The loc. (?) davie is rather suspect; interpretation far from certain.
- 11 c.  $\bar{o}\bar{e}$  (cf. Sch.'s glossary to his ed of Ayāranga) is here explained by C oo nāma rāga-dosa-rahito, T: ekah asahāyah san; in 2,1 a, C repeats its explanation and T this time agrees with it. No adjective ojas is known in Skt, but it must be inferred from the comp. ojīyas and superl. ojiytha. As to kulāņi, Sch.'s emendation "na seems indeed unavoidable. d:  $\bar{a}gh\bar{a}\bar{e}$  is taken by C T and transl. as a 3rd sing.  $\bar{a}khy\bar{a}ti$ , which is to mean "he preaches"; this, however, is not the meaning of  $\bar{a}khy\bar{a}t$ ; I have no doubt that  $\bar{a}gh\bar{a}\bar{e}$  is  $= \bar{a}khy\bar{a}tah$ .
- 12 a: It seems necessary to regard anu as a preposition governing the acc. uncham and so to write anu giddhā as two separate words. uncha is translated by J. "sinful (intercourse)", by Sch. "sweepings" (note.

"this refers to the women"). In Pali, unchā often denotes the fruits and roots collected by ascetics in the forest, e.g. Jat. IV p. 23: unchā-phalāphalehi yāpento, Jāt. 507,18. pannasālam karitvāna vanam unchāya pāvisi. In Thag. 1,155 and Pv. IV 7 there occurs the phrase unchāpattâgate rato, "content with what(ever) has come into the gleaning bowl", and here the comm. on Pv. explains "unchena bhikkhācārena laddhe pattagate āhāre rato." The word has thus come to mean "alms", and actually in Ayaranga 2,3,1,2 it is completely synonym with pinda or bhikkhā; the passage enumerates among the qualifications which render a village or town unfit for spending the rainy season: no sulabhe phāsue unche ahesaņijje, which J. correctly renders: "that cannot easily be obtained ..... pure, acceptable alms." b is metrically wrong in T V H, correct in C, I have tried a metrically correct compromise between the two readings. - d: The unanimous vihare of tradition is metrically deficient; it must be corrected after 2,3 b, where C has viharejja. sahanam (saha nam?), found in both pādas, remains doubtful. In any case, after a word meaning "together with" we expect an instr, not a loc. Now itthie in 2,3 b represents both these cases As to itthisu in 1,12 d, Luders has shown ("Bemerkungen uber die Sprache des buddh. Urkanons, § 220-225) that the formal identity of the loc. and instr. plur. in the old Eastern Pkt. (where both end in -hi) has not infrequently caused, in Pali as well as in Buddhist Skt., an erroneous rendering of an old instr. in -ehi by a loc. in -esu/-eşu. itthīsu, if not a mere mistake, might be explained in the same way; cf. also Pischel's Grammar, § 371 and 376, where the reverse confusion ("instr. in the sense of loc.") is noted.

13 a: Sch. translates "... with the daughters and daughters-in-law (of the house)" and remarks: "Not, of course, his own (SBE 45,273)!" I believe that J.'s translation, to which Sch.'s remark refers and which agrees with CT, was quite right. C quotes: mātrbhir bhaginībhis ca naras-yâsambhavo bhavet | balavān indriyagrāmaḥ, pandito 'py atra muhyate, while T remarks that though the monk himself might actually remain unaffected, he might cause suspicion in others, which should be avoided. This point of view is stressed in the following stanzas.

14–16. Sch.'s widely different interpretation of these stanzas does not convince me, though I am by no means certain that my own attempt is always successful  $-14 \, c$  is translated by J.: "All creatures love pleasures"; I prefer to take (with Sch.) satta not as sattva but as sakta (or "âsatta = "âsakta?), and the forms in  $-\bar{a}$  as voc sing. corresponding to the 2nd sing. si in d. The meaning of d remains rather doubtful. J.'s translation "you are a man, protect and support her" is based on T. T and C seem to take

manussa in the sense of "servant", 1 e. as a synonym of puruşa. Perhaps the angry men of the house suggest that the monk, instead of courting the women and eating the food given by them, should rather protect and feed his own womenfolk? Compare Süyagada 1, 3, 2,2ff., where the relations of a monk, trying to induce him to ieturn to his family, repeatedly insist on his recognized ("loiya") duty to support his relations ("posa ne, tāya . . . "; "māyaram pryaram posa"; "puttā te, tāya, khuddagā", etc.). -15 a: udāsīna "unconcerned, ındifferent" is the monk who behaves correctly towards the women during his begging tour. -16 a, b probably are, but need not absolutely be, the words of the ege of 15 b. Sch. believes the same of 16 c. d, but his translation seems forced, and I think it more probable that this line is an injunction of the author of our chapter. - 16 d: Sch. translates sannisejjā as "common quarters", but it is probably to be taken more literally as "common seat", "sitting together on one seat." Uttar. 16 enumerates "ten conditions for the realization of celibacy" (bambhacera-samāhıthānā), the first six of them are. 1) occupying secluded places of sleep and rest (wwittaim sayanasanaim; J.'s translation "various" reflects an erroneous reading vicittaini), not such as are frequented by women, cattle, or eunuchs, 2) not talking about women, 3) no itthinam saddhım sannısejjā-gae viharittae, 4) not looking at the charms and beauty of women, 5) not listening to various noises such as laughing etc. of women behind a screen, curtain or wall, 6) not recalling amorous pleasures experienced in the past. In this list, particularly after no. 1, sannisejiā can hardly have the wider meaning "common quarters" but must be taken in the more restricted sense of "common seat"; J. is certainly right in translating. ".... should not sit together with women on the same seat." In the enumeration of the twelve concessions to the members of a sambhoga in the Samavaya, the meaning seems to be the same; S. B. Deo, Hist. of Jaina Monachism, p. 152, explains: "I1) Sannisijjā – occupying the seat while discussing religious matters with another ācārya of the same sambhoga (?)."

17 a, b: The construction of this line (bahave ... avahaţţu ... patthuyā ēge) is, to say the least, very loose. J.'s translation, following C and T, runs: "Though many leave the house, some (of them) arrive but at a middling position (between householder and monk)". It seems rather improbable that apahrtya should, as T says, mean parityajya. This is rightly felt by Sch., but his translation "Many (monks) have (as it were) seized (certain) houses" is not convincing either. According to Hemacandra (IV 162) avaharai can be dhātvādeśa for gacchai (from apasarati??). This, though of course far from certain, would at least make satisfactory

sense. — missībhāva is translated by Sch. as "social intercourse." But Skt. miśrībhāva and Pali missībhāva both mean "sexual intercourse", cf. especially Jāt. 264,1 (= 507,24): missībhāv' itthiyā gantvā, "after having had sexual intercourse with a woman" (through which in both cases an ascetic looses his iddhi). I see no reason why Pkt. missībhāva should not have the same meaning here. — For patthuyā C reads paņhayā, Sā paṇṇatā, H offers in () an alternative paṇatā. This rather well attested variant is unintelligible to me, nor do I understand C's explanation: athavā pavvajāe gihavāse 'vi paṇhatā nāma gaur iva prasnutā evam eṣām.

18: The end of c is defective everywhere except in C. I feel reasonably certain that we have to read  $tah\bar{a}vi = tath\hat{a}pi$ , but am not so sure what is the true form of the last word.

19 d: gilāi sē bhujjo is rendered by J.: "he becomes weak again and again", by Sch.. "he succumbs again and again." Both translations suit the context not too well.

21-24. Following C and T, J.'s translation assumes that in 21-23 men ("adulterers") are spoken of; in 23, he renders evam tā (fem.!) vadīttānam by "Though (people) know it" (he seems to have read vidittānami), while in 24 a he assumes "(women)" as the subject of the sentence. Sch. relates 21-24 to the monks throughout, thus destroying the clear logic of 24: the monk should not trust women because (tamhā) they behave as described in the first half of the stanza. I have no doubt that the whole of 21-24 is nothing but a glaring description of the wickedness of women it is the adulteress and not the adulterer who has to suffer the punishments detailed in 21 f., particularly the time-honoured disfiguring by cutting off nose and ears. By changing the traditional order of the two halves of 23, a coherent, logical context is established; in the (now) first half, the fem. tā clearly shows that the speaker of the puno na kāham in 22 d is a woman. kammunā in 23 d is taken by J. and Sch. to refer to prenatal actions, i.e. karman in the technical sense (J.: "impelled by karman"); but kammunā is here merely deed as opposed to word (T: akāryam ahanı na karişyāmîty evam uktvápi väcä aduva tti tathápi karmanā kriyayā apakurvanti iti virupam ācaranti), cf. the identical opposition of vāyā and kammunā in 24 b In this pāda, parihittā is derived by C. T and transl. from parihāi paridadhāti, which results in a flat contradiction between b and c. The form may just as well be derived from parihāi parijahāti, which the context unequivocally demands.

28 b: puțțhā is translated by Sch: "when caught at it' (i.e. spṛṣṭāh); he refers in a note to Āyāranga 1,2,1. puțțhā vi ege niyatțanti mandā mohena pāudā, and 1,6,24 puțțhā v' ege niyatṭanti jīviyass' eva kāraṇā. But his

own translation of these two passages is quite different from that of Sūyagaḍa 1,4,1,28; 1,2,1: "due to charms (attractions) some lazy ones, shadowed by delusion, turn back (to worldliness)" (J.: "some, following wrong instruction, turn away from control. They are dull, wrapped in delusion"); 1,6,24: "Others turn away when touched by vexations, in order (to save) their lives" (J. "When they feel the hardships (of a religious life) they slide back, for their love of life"). That in these passages puttha is spṛṣṭa and means "touched", i.e. "affected by vexations" (phāsa! of. below 2,21 d savva-phāse sahejja anagāre) is borne out e.g. by Āyāranga 1,5,2,2: je asattā pāvehim kammehim uyāhu 'te āyankā phusanti' iti, uyāhu vīre: 'te phāse puṭṭhe 'hiyāsae'" But this meaning is quite different from "caught at something, caught red-handed", and I doubt very much that this latter meaning is admissible at all. I have, therefore, translated with J. "when questioned about it"; or perhaps we might say "taken to task".

29 d' visaṇṇa is explained as asaṃyama, which is not credible. The normal meaning of visanṇa being "dejected, sad, despondent", it is not very probable that visannesī is \*viṣaṇṇesin. Is it possible to see in \*visānveṣin the word viṣ "ordure" Cf. Skt. viṣakṛmi with viṣa- instead of viṣ!

30 b:  $\bar{a}tmagatam$  nimantranena lit "with an offer concerning themselves", cf. 6 b' bhikkhum  $\bar{a}yas\bar{a}$  nimantenti. c: It is hardly necessary to explain  $t\bar{a}i$  as  $tr\bar{a}yin$  ('C, T) or  $ty\bar{a}gin$  (Sch.); it is a mere bad spelling for  $t\bar{a}ya = t\bar{a}ta$ .

- 2. 1 a · oe cf. above 1,11 c. 2 c · Sch. explains "palibhindiyāna = paribhidya 'hurting, disfiguring'"; he translates "scratch". I prefer to take it as pratibhid "to reproach, abuse."
- 3 c: The reading of C: kese vi aham, is a palpable attempt at normalizing by removing the old eastern acc. pl. masc. kesām.
- 4 b is metrically wrong, the 6th gana being  $\circ \circ -$  instead of  $\circ \circ$ . I am unable to suggest a correction
- 6 d: Sch., rejecting the explanation of kāsavaga as nāpīta given by C and T, sees in this word a derivation from Kāsava, the well-known designation of Mahāvīra; he translates: "and allow me the broom you have as a monk (lit. 'the Mahāvīra-broom')". A serious objection to this is the double ca (raoharanaṃ ca | kāsavagaṃ ca) It seems hardly avoidable to connect gandha and raoharana and (in the new pāda!) to refer samaṇu-jānāhī to kāsavaga alone. That kāsavaga, whatever its etymology, denotes a barber is not open to doubt. The canonical description of a prince's

pravrajyā (Nāyādhammakahāo, Viyāhapannatti) always begins with the kāsavaga being sent for in order to shorten the prince's hair to four angulas ("... kumārassa caurangula-vajje nikkhamana-pāogge agga-kese kappehi!"). In our passage the lady apparently asks the monk to go and fetch the barber for her.

7 b: Of kukkayaya, neither the true form (cf. the various readings') nor the meaning can be settled with any degree of certainty. T's equation with khunkhunaka, said to denote a small lute, may be nothing but "etymological" guesswork. H explains the word as "saffron-box" (kunkumdānī), which, if anything, looks more probable. d: venupalāsiyā is according to Šīlānka (I quote J.'s paraphrase) "a thin piece of bamboo or bark held between the teeth and with the left hand, and played by the right hand just like a vīnā." Sch. translates "reed pipe", which hardly suits Šīlānka's description quoted by him, too. The two alleged musical instruments in b and d look rather suspicious in surroundings entirely consisting of toilet articles.

8: This stanza gives a list of cosmetics, mostly perfumes. phala can, according to the dictionaries, be used in the sense of phalaka. c: Tradition unanimously has muhā°, but the metre requires muhā°. bhilingai "to anoint" occurs Āyāranga 2,13,4 (with later repetitions): .... tellena vā ghaeṇa vā vasāe vā makkhejja vā bhilingejja vā (v.l. vilangejja vā). There would be no objection here against reading vābhi°, i.e. assuming a verb abhilingai, not bhilingai, just as we must assume for the sake of the metre abhilingāe, not bhi° in Sūyagaḍa 1,4,2,8. C remarks: bhilangāya thi desībhāsāe makkhanam eva.

9 a. The unanimous  $p\bar{a}har\bar{a}hi$  of tradition is shown to be wrong by the metre. The commentators did not know the old meaning of praharati "to offer, give", so they saw in the word  $pra + \bar{a}hara$  (C:  $bhr\dot{s}am\ \bar{a}har\bar{a}hi$ , T·  $prakar\dot{s}ena$ ... $\bar{a}hara$ ), which explains the corruption into  $p\bar{a}har\bar{a}hi$ . b. The sing.  $uv\bar{a}naha\eta_i$  is rather striking. C says:  $chattaga\eta_i j\bar{a}n\bar{a}hi$   $uv\bar{a}nah\bar{a}u$   $v\bar{a}$ ,  $j\bar{a}n\bar{a}hi$  tti  $\bar{a}\eta ehi$ , jato  $j\bar{a}n\bar{a}si$  tato. It would be tempting to read  $chatt\hat{o}v\bar{a}-nah\bar{a}u$   $j\bar{a}n\bar{a}hi$ . As to the last word, the Cūrnikāra explains it by "bring because you know (where it is)", or "from where you know (it to be)". No doubt the interpretation to be given to  $j\bar{a}\eta\bar{a}hi$  here and in 12 b, and to  $vy\bar{a}n\bar{e}hi$  in 10 d, is, though not impossible, somewhat strained; we expect everywhere "bring" and not "know" (the case of  $j\bar{a}\eta a$  in 14 d is not quite parallel). Now in the completely parallel verse 11 b we read ca  $a\bar{n}a\bar{n}hi$ . Is it possible that the three other forms just mentioned are nothing but very old corruptions, to be corrected into ca  $a\bar{n}a\bar{n}hi$  and pi  $y'\bar{a}n\bar{a}hi$  (or "nehi in all four cases)" I dare not put this into the text but cannot hold

back my suspicion. c: sūva explained pattra-śāka, we must take Śīlānka's word for it. Could it be Skt. śūka "barley, kind of grass, etc."?

10 d: me of trad. is proved to be an interpolation by the metre. I take ghimsu-vihūnaya as a compound "heat-dispeller", i.e. "fan". Charpentier's explanation of ghimsu as a loc pl. (note on 2,8 in his ed. of Uttarajjh.) is not convincing. That the word is derived from or related to vedic ghramsa (Pischel § 101.105) can hardly be doubted.

12 a: Instead of  $p\bar{u}y\bar{a}phala$  (which might be an attempt of C to correct the metrically defective  $p\bar{u}y\check{a}^{\circ}$ ),  $p\bar{u}yapphala$  would also be possible; Pāiyasadda-mah. gives a form  $p\bar{u}yapphal\bar{i}$ .

13 c, d, 14 a, b: These two lines seem to be out of place here as they presuppose the child already born while we have the dohadas of the woman only in 15 c, d, followed by the birth and the undignified role the monk has to play afterwards in 16 and 17. Further, these two lines, between the khanāhi of 13 b and vāsam samabhiyāvannam of 14 c, cannot be linked to any imperative and thus completely lack a verb. Yet this could not be changed by inserting them further down in, so to say, chronological order, and it is difficult to suggest where exactly such an insertion should be made. I have, therefore, refrained from making any change though I am convinced that what we have before us is at best the unsatisfactory patchwork of a clumsy redactor. - 13 c: Sch, tentatively explaining sarapādaga as svarapātra, translates it by "trumpet"; he rejects the traditional explanation as śarapātaka "bow" on the two grounds that śarapāta means not "bow" but "an arrow's flight" and that "in the datives added by the author by way of explanation the child grows older and older; in tenderest age a bow would not yet be of any use to him." Now jāta, translated by Sch. as "new-born", need not necessarily have that meaning; it normally denotes the son, the male offspring without specification of age. sāmanera is explained by C T as "monk's child"; but Pali sāmanera, Buddh Skt. śrāmanera both mean "novice", and the word may very well be used here jokingly in the same sense. This is certain if the commentators are right - as I believe them to be - in explaining kumāra as "prince" (T: kumārabhūtāya kşullakarūpāya rājakumārabhūtāya vā mat-putrāya, C: eso mama devakumārabhūto etc.). There is, then, no gradation of age (note also that the cloth-ball would not seem particularly well suited to the most advanced stage!). d: gorahaga is translated "bullock" by J., "(wooden?) calf" by Sch, both evidently following Silanka; but why the latter should explain this perfectly clear word as trihāyaṇam balīvardam" I fail to understand. gorathaka according to the smaller St. Petersburg Dict. is "a car drawn by bullocks or cows",

and the excavations of Mohenjo Daro have shown that bullock carts were popular toys as early as the 3rd millennium.

- 15 a, b nava-suttam seems to me to indicate that the monk is ordered not to fetch or hand a chair but to provide it with a new seat of woven strings; similarly he is probably not to fetch but to plait new sandals of munja grass.
- 16. It is of course possible to take a, with J. and Sch., as a locative absolute, but I prefer to regard it as part of the woman's speech. b is metrically so corrupt that the text cannot be right; I am, however, unable to suggest a plausible emendation.

19 a Sch.'s translation "So ist diesen (Frauen) gegenüber kund zu tun" ("thus is to be made known with regard to these [women]") is rather artificial, due to the difficulty of constructing vijnāpya in this sense with the loc tāsu J., taking vijnāpya in the sense of "request", translates "one should not mind the entreaties of women", which again makes tāsu appear rather strange I venture to suggest that vinnappan should not be separated from ānappā in 16 c: it alludes to the undignified position of the householder used as errand-boy and servant by his wife. Now C offers the two curious readings venaddha and venappa, the e of which perhaps suggests an original vennappa, i e. vaijnāpya derived from vijnāpya "request". In the light of the whole context and of ānappā in 16 c it may tentatively rendered by "compliance, submissiveness, servile position."

- 20 d: Sch translates saya(m) pāninā: "with his own hand", but the triple no rather suggests three prohibitions, the last of them being masturbation
- 21 d T, V and H (C does not quote the pada) agree in reading ophāsasahe, which is short of two moras
- 22 d: It would be equally possible to do justice to the metre by deleting āmokkhāe instead of suvimukke, but the sense does not favour this alternative. The reading vihare āmokkhāe attested by Sā and H is probably due to the wish to have the auspicious mokkha as the very last word of the chapter.

## NAMIPAVVAJJĀ: CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF A JAIN CANONICAL LEGEND

#### L ALSDORF

## University of Hamburg

In two articles dealing with two of the legendary chapters of the Uttarajjhāyā,¹ I have tried to show that the critical treatment and interpretation of these most ancient and attractive portions of the Jain canon may be carried a step beyond the achievements of Jacobi, Leumann, and Charpentier It is hoped that the following remarks on another, the ninth, chapter of the same text will be accepted as a modest tribute by the editor of the Kālaka story and explorer of the Jain school of miniatures

The story of King Nami's pravrajyā and the vain attempts to make him give up his resolve to renounce the world are a favorite theme with Hindus and Buddhists 2 Utt 9 has preserved a Jain variation of it in the form of an viold dialogue between the King and Indra who, in the disguise of a brahmin puts him to the test by a series of questions and suggestions of what he ought to do instead of leaving, or at least before leaving the world. The chapter, like several others (e.g., 12, 13, 14, 21), is a good illustration of the difference in the Jain and Buddhist treatment of ballads, samvadas, and other pieces of "ascetics' poetry." The "Southern" Buddhists incorporated the old stanzas, and them alone, into their canon without alterations and additions; whatever explanations and supplements the verses needed were given in a prose commentary, and there is only one such commentary, the Jātakatthavannanā, which in the end<sup>3</sup> came to form with the verses a practically inseparable whole The redactor(s) of the Uttarajjhāyā made to the ancient verses the minimum of additions that would create a self-sufficient whole, intelligible without reference to a fuller prose tale These additions in most cases betray their later origin by their different metre; in particular where we find aryas, so characteristic of the latest layer of the Jain canon, we may almost automatically assume that they are secondary additions Thus in our chapter the first five v stanzas are āryās they supply the most indispensable data about Nami as

<sup>1 &</sup>quot;Vantam āpātum" (Indian Linguistics, Vol XVI [Chatterji Jubilee Volume], 1955, p 21 ff) and "The Story of Citta and Sambhūta" (Dr S K Belvalkar Felicitation Volume, Banaras, 1957, p 202 ff)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The reader is referred to Jacobi's translation of the Uttaradhyayana Sūtra (Sacred Books of the East, Vol XLV, 1895), to Charpentier's critical edition (Uppsala, 1922) and the same author's Paccekabuddhageschichten (Uppsala, 1908), where Nami is extensively treated, p 84–120

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On the old Pāļipotthakas and modern Gāthā Mss cf H Luders, Bharhut und die buddhistische Literatur (Leipzig, 1941), p 140 ff

St 1a read devalogā instead of gao, metri causa (the edition of Devendra's  $l\bar{l}k\bar{a}$ , published Valad 1937, reads  $ga\bar{d}$ ); st 3a read so for se (with Indian editions, in this late

an introduction to the old samvāda composed entirely in ślokas, the first stanza of which (st 6) speaks of the rāyarısı without mentioning his name St 55, another āryā, relates how Indra reassumes his divine form and introduces him as speaker of the stuti, st 56-58, in a Pali Jātaka, this would be given in prose, just like the last two āryās, st. 59/60, relating Indra's return to heaven, they are a redactorial insertion before the genuine conclusion of the old samvāda

It is clear that the minimum added by the redactor(s), even if serving its purpose of supplying indispensable information and filling gaps, was yet not sufficient to make the full prose tales superfluous. These tales, corresponding to the prose of the Jātakaṭthavannanā, were, as is well known, retold by every commentator in his own way and language—in Sanskrit prose, in Prakrit prose or verse, in Sanskrit ślokas—remaining much more independent of the canonical mūla than the Pali prose of the Jātakas

St 7 contains Indra's first question to the King what do these terrible sounds of wailing mean which are heard in houses and palaces? The king's answer is introduced by the stanza

eyam attham nısāmettā heu-kārana-coro tao Namī rāyarısī dev'indam ınam abbavī,

which from now on recurs with every change of speaker, being adapted to introduce Indra's utterances by the mere exchange of nominatives and accusatives in the second line (Namim dev' indo). The second pāda is translated by Jacobi <sup>5</sup> "pursuing his reasons and arguments" The only possible translation "urged by reasons and arguments" probably seemed to him out of place as Indra has only asked a question and not yet advanced any reasons and arguments But we have to realize that the poet uses this śloka quite mechanically for introducing the two interlocutors without any regard to the context, the pāda, heu-kārana-coio, may well be a ready-made phrase for any kind of disputation and not coined for this particular occasion

The King answers with a poetical simile (st 9, 10).

Mıhılāe cere vacche sīya-cchāe manorame patta-puppha-phalôvee bahūnam bahu-gune sayā, vāena hīramānammı ceryammı manorame duhıyā asaranā attā ee kandantı, bho, khagā.

Devendra's interpretation of st. 9—repeated by later commentators—is ludicrous he explains ceiya as udyāna and manorama as its name, he takes all the -e forms of the first line as locatives with the exception of vacche which is an

 $<sup>\</sup>bar{a}ry\bar{a}$  the nominative in -e is wrong and inconsistent with the other nominatives in -o), 4d read (with Indian editions) egantam ahrithio, not °ddhio, 5a, the metre requires  $kol\bar{a}-halagabbh\bar{u}yam$  (thus Indian editions, v 1  $kol\bar{a}hala-sambh\bar{u}yam$ , an attempt to remove the abnormal - $bbh\bar{u}ya'$ ), 5c read  $r\bar{a}yarisimm\bar{z}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Charpentier's German translation (*Paccekabuddhageschichten*, p 95 ff ) amounts to the same, it is henceforth only mentioned when it is an improvement of Jacobi's translation

instrumental plural (¹) <sup>6</sup> It is needless to go into all the impossibilities in which he is entangled by his complete failure to understand the grammatical construction Jacobi, unable to accept his explanation (cf. his footnote), was still influenced by it in regarding manorama as a proper name ("In Mithilā is the sacred tree Manorama"), which Charpentier also does though translating a little differently ("In Mahilā in the garden Manorama . .") But it is quite obvious that the King does not speak of a particular tree in Mithilā; he speaks only figuratively of "a caitya tree" in a simile, meaning by it, of course, himself Giving the tree a proper name means destroying the simile. The perfectly simple stanzas should be translated "There was in Mithilā a lovely caitya tree shedding cool shadow, full of leaves, blossoms, and fruits, at all times offering many boons to many, (now) when that lovely caitya (tree) is being uprooted by a storm, these birds here, Sir, unhappy, deprived of refuge, miserable, scream aloud"

St 12 contains the first of the "reasons and arguments" with which Indra urges the King:

esa aggī ya vāū ya, eyam dajjhai mandiram bhayavam anteuram tena kīsa nam nâvapekkhaha?

The first line is easy enough "Here is fire and storm, here your palace is on fire" The second line is translated by Jacobi. "Reverend sir, why do you not look after your seraglio?" It should be noted that in this free rendering tena and nam are left untranslated. If they are to be taken into account, the only possible construction to suit Jacobi's translation would be: . tena etad dahyate, bhagavan, mandiram antahpuram (ca); kasmāt tan nāveksase? The position of tena, the wide separation of mandiram and anteuram which have to be connected by a missing ca, make this at least rather hard. That there is a real difficulty is shown by Devendra's explanation, which again is an utter impossibility: anteur'antenam to antahpurābhīmukham, kīsa tti kasmāt, nam vākyālamkāre

It has so far been taken for granted by commentators and translators that bhayavam is the vocative bhagavan Now in Jaina Prakrit, and particularly in such an old verse, we decidedly expect not bhayavam but bhagavam<sup>8</sup>, yet bhayavam is the established and well-attested reading Further, it is most inappropriate that Indra, ostensibly trying to dissuade the King from becoming a monk, should give him the high spiritual title bhagavat, actually, he addresses him in the following stanzas six times as khattiyā, once each as narāhivā, manuyāhivā, and patthivā, and only in the end, when the King has stood the test and the god, having assumed his divine form, praises his pravrajyā, he

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mıthılāyām purı, cıtıh ıha prastāvāt pattra-puşpâdy-upacayas, tatra sādhu cıtyam, cıtyam eva caıtyam udyānam, tasmın, vacche ttı sūtratvād hı-lope vṛkṣaıh śīta-cchāye Manorame Manoramâbhıdhāne

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Literally "taken away", not merely itas tatah kşipyamāna (Devendra) or "shaken" (Jacobi)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf, eg, Utt 6, prose conclusion, 18, 8, 9, 10, 21, 1, 22, 4, 23, 5, 6

addresses him—now quite appropriately—as bhante (st. 58) All difficulties vanish if we take bhayavam not as bhagavan but as an adjective \*bhaya-vat "fearful, frightened" "(Look,) there your palace is on fire! Thereby your queens are frightened, why do you not care for them?"

Of the next seven stanzas spoken by Indra, six (18, 24, 28, 32, 38, 46) end with the pāda, tao gacchasi khattiyā Jacobi's translation "then you will be a ksatriya" is not only grammatically impossible khattiyā can only be a vocative, and gacchasi could mean "you will be" only if we had something like "khattiyattam gacchasi"—it is also quite unsuited to the context. In all these stanzas, Indra proposes what the king ought to do before he might leave the world fortify his town (18), erect various buildings (24), establish public safety (28), subject his neighbors (32), perform sacrifices and other pious works (38), fill his treasury (46), it is obvious that the burden of these stanzas cannot be "then you will be a kshatriya" but only "(and when you have done this,) then you might go, ie, leave the world." This is what Devendra's translation tato gaccha ksatriya amounts to, but his explanation gacchasîti tib-vyatyayād gaccha is of course inadmissible

In a paper entitled "Futurisches gacchatı im Pali," Herger has shown that the forms gacchatı, gacchası, gaccham can be used in Palı as futures. He begins his article by reminding us that according to Pischel, § 523, Prakrit grammarians teach a future gaccham gacchisı gacchitı, of which, however, only the first person gaccham is found in texts From our verse we learn that in Ardhamāgadhī the second person of that future is not gacchisı but gacchası, exactly as in Palı (where a clear future gacchası is found, Jāt 546 g 19) The same second person future gacchası occurs once more in our chapter st 58, Indra prophesies to the king iham sı uttamo, bhante, pacchā hohisı uttamo / log'uttam'uttamam ihûnam sıddhim gacchası nīrao. Here the preceding future hohisı leaves no doubt that gacchası also is a future, as the sense demands, as a matter of fact, Devendra offers here the perfectly correct explanation 'gacchası ttı sūtratvād gamısyası, and also Jacobi cannot help translating "you will reach Perfection"

In st 42, Indra advises the King

ghorâsamam carttānam annam patthesr āsamam, rhêva posaha-rao bhavāhr, manuyâhrvā'

Devendra comments upon the first word as follows ghorah atyantaduranucarah sa câsāv āśramaś ca ghorâśramah gārhasthyam It is indeed remarkable that tradition should unanimously hand down a corruption so easily mended and that a commentator like Devendra should unhesitatingly comment on such evident nonsense We have of course to read gharâsamam, "Leaving the āśrama of householder, you wish (to enter) another āśrama, be content to observe the

 $<sup>^{9}</sup>$  avapellhar, of course, is not \*avaprelsate but stands for apelsate (apa + prels as a synonym of  $\bar{\imath}k\bar{\imath}$ )

<sup>10</sup> Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, Heft 4, p 25

Posaha (days) here (at home)!" But even Jacobi (let alone Charpentier) was misled by the commentary; he translates "You have left the dreadful āśrama (that of the householder)" and remarks in a footnote "Ghorāsama. A Jaina author cannot forbear to name things from his religious point of looking at them Thus only can it be explained that here Indra is made to apply to the āśrama of the householder an attribute which not he but his opponent could have used Our verse is, however, probably only a later addition, as it has not the burden of the verses put into the mouth of Indra" I have quoted Jacobi's remarks because they are the best justification of the simple conjecture proposed The suspicion he casts on the stanza in the last sentence seems to me entirely unfounded, st 7, 10, and 51 spoken by Indra are also lacking the burden

St 18, Indra exhorts the King.

pāgāram kāraittānam gopur'attālagāni ca ussūlaga-sayagghīo tao gacchasi, khattiyā'

ussūlaga is explained by Devendra as khātīkā "most" and so translated by Jacobī Charpentier remarks in his commentary. "As Devendra gives later on ucchūla as a Sanskrīt equivalent of the word, I suppose that we have here the word uccūda, uccūla (also wrīten ucchūda) (cf. ussiya = ucchrīta, ussāsa = ucchvāsa, etc., Pischel, §327a) 'the upper part of a banner,' and that it simply means 'banner'" I venture to suggest that perhaps ussūlaga is \*ucchūlaka "a pointed pale (śūla) turned upward (ud)," i.e., a pale with pointed upper end fixed in the water of the moat in order to impale aggressors jumping into it This would give good sense "Have a rampart constructed, gates and battlements, pitfalls and śataghnīs; then..."

The King answers

saddham nagaram kiccānam<sup>11</sup> tava-saṃvara-m-aggalaṃ<sup>12</sup> khanti-niuna-pāgāraṃ tiguttī-duppadhaṃsagam dhanum parakhamam kiccā jīvam ca iriyaṃ sayā dhiim ca keyanam kiccā saccena palimanthae tava-nārāya-juttena bhittūna kamma-kancuyaṃ munī vigaya-saṃgāmo bhavāo parimuccae

That only the first stanza is the fitting repartee to Indra's suggestion was felt by Devendra when he wrote "utham yad uktam 'prākārâdīn kārayitve'ti,

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Read thus metri causa against unanimous tradition, the form was influenced by the two  $kicc\bar{a}$  of the next stanza

<sup>12</sup> I take this as a bahuvrīhi compound In the following line Charpentier reads khantim ni° and tiguttam du°, for the latter only Sāntisūri offers the pātha, tiguttī-du° My reason for regarding pādas c,d as two more bahuvrīhis, qualifying nagaram, is that duppadhamsagam can only belong to nagaram and not to khantim or pāgāram, which therefore cannot be independent objects of kiccānam Devendra, indeed, explains tiguttam duppadhamsagam as attributes of pāgāram; but Jacobi, too, rejects this in translating "Patience its strong wall, so that guarded in three ways it is impregnable" Cf my translation of the stanza given below

tat pratīvacanam uktam sampratī tu prākārāttālakesv avašyam eva yoddhavyam, tac ca satsu praharanâdisu sati ca vairini sambhavaty, ata āha dhanuh This attempt to establish a connection between the simile of the impregnable city and that of the aggressive archer cannot prevent us from recognizing in the latter (st 21, 22a,b) an interpolation the finite verb palmanthae (21d) does not fit the preceding stanza (dealing with the town) with which it has to be constructed in the present text, and in order to connect the two halves of st 22, vigayasamgāmo has to be given the highly improbable interpretation "one for whom the fight is now over" (Devendra karma-bhede jeyasya jitatvād vigatah samgrāmo yasya sa vigata-samgrāmah, whence Jacobi's surprising translation "victor in battle"). As soon as we remove these three lines, the King's answer becomes perfectly clear and an excellent retort to Indra's words: "Having made śraddhā his city, whose (gate-)bolts are tapas and samvara, whose perfect rampart is ksānti, which is impregnable through the three guptis, the monk, free from fight (1 e, exempt from fighting because his defences are so strong), is released from existence "

That this answer consists of three lines will not trouble us *ślokas* of six *pādas* are common enough, e.g., in the Dhammapada But it did probably trouble the man who introduced the interpolated lines, thus removing the apparent irregularity

There is another consideration which cannot be overlooked Indra tests the King ten times, each time with a single stanza. The King answers in the traditional text four times with a single stanza, six times with two or three. It is clear that the normal and, so to say, ideal scheme of the samvāda is a series of testing suggestions and retorts in single stanzas separated by the stereotype eyam attham nisāmettā. Longer answers are certainly possible as is proved by the very first answer, the simile of the caityavrksa occupying two stanzas. But every answer of more than one stanza is at least suspect to have been puffed up by the addition of cognate gnomic stanzas, apt quotations, etc. The answer we have just examined (st 20-22) is a case in point Another is Nami's reply to the suggestion that he had better first fill his treasury Indra says (st 46)

hırannam suvannam manı-muttam kamsam düsam ca vähanam kosam vaddhāvaıttānam tao gacchası, khattıyā'

In the first pāda, either hirannam or suvannam must be deleted, and after mani-muttam a ca must be added, metri causa But whence this corruption? hiranna and suvanna being equally common, why should the metre have been spoilt by the needless addition of one of them? The answer is given by the two stanzas of Nami's retort That the first of them is a quotation—a very apt one, it is true—is shown by its metre it is the only tristubh of the chapter

suvanna-ruppassa u pavvayā bhave / sıyā hu Kelāsa-samā asamkhayā narassa luddhassa na tehim kimci / icchā u āgāsa-samā anantiyā

The second stanza is doubtless the original retort·

pudhavī sālī javā ceva hırannam pasubhıs saha padıpunnam nâlam egassa, ıı vıjjā tavam care

This original stanza takes up the word hiranna found in Indra's proposal; but the quotation now prefixed to it opens with the word swanna, and it was evidently thought fit that this word, too, should be found in Indra's stanza. So it was squeezed into it regardless of the metre, and this interpolation may perhaps be regarded as an additional proof that st 48 is an interpolation, too.

There remain three more answers of more than one stanza, uz, 14-16, 34-36, and 53 f St. 14 is the famous stanza found in the Mahābhārata and Jātakas (cf. Charpentier's commentary). "Should Mithilā be burnt, nothing burns that belongs to me" Considering the old fame of this stanza, we shall hardly be wrong in assuming that in this case it is not the answer that fits Indra's words but that these words are composed so as to fit the famous stanza in order to include it into the samvāda. The two following stanzas (15, 16) are no specific replies to Indra's words but general expatiations on the subject of aparigraha. apt quotations, but in all likelihood not made by the author of the old samvāda.

The case of st. 34-36 is similar but much more intricate. The text is as follows.

| jo sahassam sahassānam saṃgāme dujjae jīne,            |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| egam jinejja appānam, esa se paramo jao                | 34 |
| appāna <u>m</u> eva jujjhāhi, kim te jujjhena bajjhao? |    |
| appanā-m-eva-m-appānam jaittā suha <u>m</u> ehae       | 35 |
| panc'ındıyānı koham mānam māyam tahêva loham ca        |    |
| dujjayam ceva appānam savvam appe jie jiyam            | 36 |

On st 36, Jacobi remarks: "The first line of this verse is in Āryā-metre, the second in Anusṭubh; the whole will not construe, but the meaning is clear. There are numerous instances in which the metre changes in the same stanza from Āryā to Anustubh, and vice versa, so frequent they are that we are forced to admit the fact that the authors of these metrical texts did not shrink from taking such liberties"

This is certainly wrong The āryā metre alone would suffice to prove that the line in question is an interpolation, but its contents, too, make this quite certain: the King's answer is solely concerned with the fight against the ātman; krodha māna māyā lobha are totally out of place here The clumsy interpolation might alone account for the impossibility to construct the stanza, of which Charpentier also complains; but there is probably more behind it.

Let us assume for a moment, by way of experiment, that we are at liberty to change the present order of  $p\bar{a}das$  of the three genuine lines of 35/36 with

<sup>13</sup> Not without Buddhist reminiscences, cf. 16a,b, bahum lhu munino bhaddam ana-gārassa bhilkhuṇo with Jāt. 529, g 12 sadāpi bhadram adhanassa anagārassa bhilkhuno, a parallel overlooked by Charpentier.

a view to obtaining a satisfactory context, we shall then almost inevitably hit upon the following combination.

appānam eva jujjhāhi! savvam appe jie jiyam dujjayam ceva appānam jaillā suham chae

If a scribe had this text before him, began copying it, and after appānam eva inadvertently got into the next line, the result would be

appānam eva appānam jaitlā suham ehae,

This, of course, makes no sense, noticing which the next copyist would ingeniously correct it to

appanā-m-eva-m-appānam jaillā suham ehae,

i e, our text of 35c,d, though constructible and intelligible, it is hardly genuine: why should it be stressed (eva!) that the monk must fight his ātman with his ātman? What, after all, does this really mean?

It seems to me fairly probable that the line 35c,d originated in the manner just conjectured It is more difficult to account for the other two lines Suppose there was a copyist who had before him a manuscript, with the contaminated text appānam evam appānam jaittā suham ehae and compared it with a correct manuscript. Further, he remembered a verse found in the Āyāranga (Schubring's edition, p. 23, 9) imena cêva jujihāhi kim te jujihena bajihao. He contaminated this with appānam eva jujihāhi savvam appe jie jiyam to appānam eva jujihāhi, kim te jujihena bajihao, i e, our present 35a,b. This left him with the two pādas, savvam appe jie jiyam and dujijayam ceva appānam, of the correct manuscript, which he, fairly stupidly, combined into an inconstructible line and placed at the end. The result was three lines, and to make up for the apparent deficiency of a fourth, a none too intelligent reader hit upon the insertion of the āryā line

I do not maintain that things happened exactly like this; I freely confess my inability to account for every detail, but I am fairly convinced that the present text of st 35 and 36 is developed out of one stanza

lappānam eva jujjhāhi! savvam appe jie jiyam dujjayam ceva appānam jaittā suham ehae,

"Fight but yourself! When the self is conquered, everything is conquered He who has conquered his self which is (so) difficult to conquer will obtain happiness"

We are thus left with two stanzas as the King's answer If we compare them, we can hardly doubt that 34—a stanza with an exact parallel in the Dhammapada (103)—is the original answer taken by the poet from the great stock of contemporary gnomic poetry, while the second stanza is an amplifying apt quotation, possibly also going back to the original author of the samvāda but more likely a redactorial or even later addition

There is finally the King's last answer. Indra has taunted him (st 51):

accherayam' abbhudae bhoe cayası, patthıvā, asante kāme patthesi, samkappena vihamması,

How strange! Wonderful enjoyments you are giving up, O king, unreal pleasures you seek—you are foiled by imagination!"

Namı answers (st 53, 54)

sallam kāmā, visam kāmā, kāmā āsīvisôpamā, kāme patthemānā<sup>14</sup> akāmā janti duggaim ahe vayai kohenam, mānenam ahamā gaī, māyā gaī-padigghāo, lobhāo duhao bhayam,

"A thorn are pleasures, poison are pleasures, pleasures are like a venomous snake; those who seek pleasures go to hell unpleasantly <sup>15</sup> Down (to hell) one goes through anger, deep down one goes through pride, delusion is an obstruction to (decent) rebirth, from greed there is danger in both worlds."

Once more, the first stanza is the King's true and original retort, taking up Indra's catchword  $k\bar{a}me$  The second stanza has no connection with Indra's words; it would be quite unintelligible why the King should suddenly broach the subject of the four passions were it not for the conclusion of the first stanza. janti duggaim, it is obvious that these words alone have, as it were, attracted the following stanza—a quotation betraying its character as a gnomic stanza unconnected with the samvāda by the use of the singular vayai, which Charpentier unwisely has changed against the manuscript to vayanti in order to adapt it to the preceding janti.

If, however, we regard st 54 as a secondary addition made probably by the redactor(s) of our chapter, we must pass the same judgment on Indra's stotra, st. 56–58, of which the first stanza praises the victory over the four passions and cannot, therefore, be separated from the rest of it. Not only is the stotra introduced and followed by connecting āryās in which we have recognized redactorial additions, it is the praise of a monk in very general terms with nothing specific to connect it with Nami and the preceding samvāda We shall hardly be wrong in attributing the whole passage from 54 to 60, inclusive, to the redactor, it is only the last but one stanza of the chapter (61) that forms the true conclusion of the old poem <sup>16</sup>

The last stanza:

```
) evam karentı sambuddhā pandıyā pavıyakkhanā,
į viņiyatlantı bhogesu jahā se Namī rāyarisī
```

recurs as the last stanza of Utt. 22, where, however, the last pāda appears

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> The  $p\bar{a}da$  has only six syllables Some Mss. add ya after  $k\bar{a}me$ , which is not enough to heal the metre A much more likely restoration would seem to me.  $k\bar{a}me$  patthayamānā hi

<sup>16</sup> Or, and this is perhaps better. "against their will, unwillingly"

<sup>16</sup> It is repeated in 18, 46, where it is an evident quotation from our chapter.

as jahā so puris'uttamo. It is obvious that this metrically correct form is the original one. In our chapter puris'uttamo has been mechanically replaced by the formula Namī rāyarisī, repeated nineteen times before in the stanza eyam attham nisāmettā.., regardless of the resulting gross metrical irregularity. It seems improbable that the author of the samvāda himself should be guilty of this, it is more likely that the stanza was subsequently borrowed from Utt 22 and very clumsily adapted to its new setting in order to make it appear as a genuine part of the Nami story

There emerges, as a result of our critical examination of the present text of Utt 9, as the kernel of the chapter an old samvāda composed on very regular lines and according to a well-thought-out plan one introductory stanza (6), ten single stanzas spoken by Indra (7, 12, 18, 24, 28, 32, 38, 42, 46, 51) to which the King replies in single stanzas with the only exception of the first answer comprising two stanzas, every change of interlocutor is marked by the same formal stanza repeated nineteen times; and, corresponding to the introductory stanza, one narrative stanza (61) concludes the whole. As is only to be expected, the poet has freely used the stock of legendary and gnomic poetry of his time. His product, a typical piece of akhyana poetry, would no doubt be recited with a prose introduction and prose explanations not written down When later on it was received into the Uttarajjhāyā, this prose was replaced by fixed metrical additions, and a number of further additions, mostly "apt" quotations, were made either by the original redactor(s) of the Uttarajjhāyā or even later, a process which it is still possible to follow in considerable detail

## UTTARAJJHĀYĀ STUDIES

# by L ALSDORF Hamburg

This is the fourth in a series of articles devoted to the critical treatment of selected chapters of the Uttarajjhāyā.¹ The first three short monographs on one chapter each are here followed by contributions to the textual criticism and interpretation of a few more chapters.² Some general methodological remarks may be premised.

In the Preface to his critical edition of Utt., Charpentier states (p. 5) that his aim in preparing it has been "and must be, as far as I understand the matter, to restore as far as possible that text of the Sūtra which was used by the commentator Devendra", justifying this principle on the ground that Devendra's authority is superior even to the "united authority of all the Mss." because his commentary is "older than all the existing Mss. of the text" and he "has gone thoroughly through the text and selected – undoubtedly with much care – the pāṭha that seemed to him to be the best one".

This is excellent theory. In Charpentier's practice, it has resulted in utter disregard of the metre – that invaluable help of textual criticism – and blocked the way to many necessary, and often obvious, corrections. Every attentive reader of canonical Jain texts cannot fail to make two observations. First, even the oldest and best commentators are completely unreliable. We are greatly indebted to their traditional knowledge and shall always carefully examine their suggestions; but in countless

<sup>1.</sup> Vāntam āpātum (Ind. Linguistics, XVI [Chatterjee Jubilee Vol], 21-28; on Utt 22).
2. The Story of Citta and Sambhūta (S. K. Belvalkar Felicitation Vol, 202-208; on Utt. 13)
3. Namipavvajjā. Contributions to the study of a Jain canonical legend (Norman Brown Commemoration Vol, on Utt. 9).

The editions of the text consulted for the present article will be abbreviated as follows: J = Jacobi's ed. (Ahmedabad, 1911). C = Charpentier's ed. (Uppsala, 1922). D = ed. with Devendra's commentary (Bālāpur, 1937, śrī-Ātmavallabha-granthānka 12). K = ed by Muni Jayantavijaya (Agra, 1923), with Ṭīkā of Kamalasamyama. H = old (Hyderabad) Sthānakvāsī ed. S = Suttāgame (ed Muni śrī Phūlchandjī Mahārāj, new Sthānakvāsī ed ; Gurgaon, 1954), (Vol. II, p. 977ff.) I regret that Sāntisūri's commentary was not available to me.

instances they misunderstand and misinterpret perfectly clear passages and offer fanciful explanations for palpably corrupt ones. Second, many, if not most, of the real textual corruptions are very old, much older in fact than all our commentaries, let alone even the oldest Mss. This is why high hopes based on the old palm leaf Mss. at last becoming accessible have been and will be largely disappointed. We are not only entitled but bound to disregard the commentaries wherever necessary or advisable and to correct the text even against them and the combined authority of all our Mss. I hope to give some convincing proofs of these contentions on the following pages.

## 1. DUMAPATTAYAM

The tenth chapter of Utt. is a poetical sermon, put in the mouth of Mahāvīra who addresses it to his disciple Goyama, on what becomes later technically known as the first and eleventh of the twelve bhavanas or anupreksās (meditations), viz. anitya-anuprekṣā (on the transitoriness of human life) and bodhi-durlabhatva:3 enlightenment and salvation can only be attained by him who possesses a "gradation of rarities". birth as a human being, as an ārya (not dasyu or mleccha), with all five senses unimpaired, with an opportunity to hear the true dhamma, with the faculty to understand and follow it, etc. The interest of this remarkable piece of genuine ancient "ascetics' poetry" is enhanced by its form: it is one of not more than four chapters in the whole of the Jain Canon composed in the old Vaitālīya/Aupacchandasaka metre.4 It is the first duty of a critical editor, an indispensable preliminary to every critical treatment of the text, to examine its metre with a view to recognizing and correcting corruptions. Such an examination, unfortunately omitted by Charpentier, clearly shows that Devendra is not troubled by any metrical scruples: he explains the traditional text before him without the slightest regard to metrical correctness. Thus in the very first pada he reads dumapattae panduyae jahā and explains that panduyae is Ardhamāgadhī for normal pandurae (panduyae tti ārsatvāt pāndurakam) It need hardly be pointed out that the metre compels us to read (with one of Charpen-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf A. N Upadhye's introduction to his edition of Swāmi-Kumāra's Kārttikeyānu-prekṣā, p. 10, 15, 18f

The others are Sūyagada I 2 (Vaitālīya) and Utt 15/Dasav 10 (Aupacchandasaka), the two sa-bhikkhū chapters which will be treated in the next section Schubring's statement ("Worte Mahāvīras" p 3) that Utt 12, too, is written in Aup-/Vait metre is erroneous except for the ślokas 1-5 26.34, the whole chapter is composed in Tristubh metre, it contains not a single Aup /Vait stanza

tier's Mss 1) pandue and that, consequently, Devendra explains a text which is metrically - slightly but indubitably - corrupt. A much more conspicuous case is that of stanzas 17 and 18

laddhūna vi āriyattanaņī<sup>5</sup> ahīna-pancendiyayā hu dullahā

ahīna-pancendiyattam pi se lahe, uttama-dhamma-suī hu dullahā,

"Even when birth as an arya (and not mleccha) is obtained, difficult of attainment is birth with (all) five senses unimpaired. . One may even obtain birth with (all) five senses unimpaired, (but even then) hearing of the highest dhamma is difficult to obtain."

The most cursory glance should convince every reader that in both stanzas ahīna is a well-meant but unnecessary interpolation. Its elimination makes the metre of 18° perfectly correct 6 In 17b, there remains a deficiency of two morae, here, apparently, ahīna has superseded an original word of two morae (aha? puna?) On no account can ahīņa be regarded as anything but a later interpolation violating the metre, which must be removed from our text, yet Devendra in both cases reads and explains it - just as in 27e he reads and explains vihadai viddhamsai te sarīrayam though the metre categorically demands the removal of vihadai, a synonym of viddhamsai no doubt added as an explanative gloss.

St. 31a,b reads.

na hu jinē ajja dissaī, bahumaĕ dissai magga-desie.

Jacobi's translation "There is now no Jina, but there is a highly esteemed guide to show the way" follows Devendra's explanation, but the translator adds in a footnote: "As this assertion [that there is now no Jina] cannot be put in the mouth of Mahāvīra, this verse must be set down as a later addition - or perhaps as a blunder of the poet similar to that noted before, in 9,42" I have shown in my article on the Namipavvajjā that in 9,42 we have to do not with a blunder of the poet but with a simple

Most Mss and some editions read aya'riyattanam, which is not only unmetrical but totally unsuited to the clear context Here Devendra does not quote the text-word but explains it correctly as aryatvam

pancendivatiam has to be scanned as -- -- , several parallel cases show that the treatment of a double consonant as a single was a normal metrical licence. 2ª kus'aggē jaha ōsa-binduē (00-00), 4ª dullahē khalu mānusē bhavē (00-00 āriyattam punarāvi dullaham (-v-), Utt 15, 8d, 9d tam parinnāya pariyvaē sa bhikkhū (-00-0), 15, 10b appavaiena va samthuyā havejjā (0000-0), 15, 14b dıvvā mānussagā tahā tırıcchā (-----)

corruption (ghorāsama for gharāsama), commented upon by Devendra. As to 10, 31a,b, it should be noted that Jacobi's "but" connecting the two pādas is an addition of Devendra not found in the text. It seems clear that in the whole context of our sermon the meaning of the two pādas can only be there is now a Jina, a highly esteemed guide etc., you are fortunate in having this opportunity, so make the best use of it! The suspicion that the first pāda has been corrupted to the contrary of its original meaning is strengthened by the fact that one mora is wanting at its beginning ( $\circ\circ\circ--\circ\circ$ ); I am, however, unable to suggest a convincing emendation

The theme and purport of the whole chapter is aptly summed up in a burden recurring as the last pada of every (except the concluding) stanza:

### samayam, Goyama, mā pamāyae!

Devendra explains this as follows yatas caivam, atah samayam api, āstām āvalıkādı, aper gamyamānatvāt, he Gautama iti Indrabhūter āmantranam, mā pramādīh, mā pramādam krthāh. This shows that he gives samaya its technical Jain meaning as the designation of the shortest unit of time (the next longer one being the āvalikā), taking the pada to mean "Do not be careless even (apri "gamyamāna", not found in the text) for (the immeasurably short time of) one samaya." Jacobi's translation "Gautama, be careful all the while" seems to follow Devendra's rendering mā pramādīh, mā pramādam kṛthāh but to take samaya not in its technical Jain but in its general meaning "time". But the translation mā pramādīh is doubtless wrong pamāyae clearly is the optative not of pramādyati but of the causative pramādayati (pramādayeh); and for pramādayati the smaller St. Petersburg Dictionary records as only meaning "Etwas verscherzen", 1 e "to forfeit something (through negligence or carelessness)" As the object of this verb, samaya is neither the shortest Jain unit of time nor time in general but has to be taken in its recognized Sanskrit meaning of "occasion, opportunity, fit time, proper time or season, right moment" (Apte) "Do not forfeit, do not squander your opportunity!" This is indeed the exact purport of the whole sermon which from the transitoriness of human life and from the "gradation list of rarities" (Upadhye, loc cit) draws the conclusion that the opportunity which Goyama is so fortunate to have is as short as it is rare so that he must make use of it and on no account forfeit it through carelessness There can be no doubt that Devendra has misunderstood , and mistranslated this central dictum of the chapter though it cannot be said to offer any linguistic difficulty

The first three stanzas stress the transitoriness of human life; st. 4 begins the "gradation list of rarities":

dullahē khalu mānusē bhavē cira-kālēna vi savva-pāninam, gādhā ya vivāga kammuņo – samayam, Goyama, mā pamāyaē!

(Jacobi.) "A rare chance, in the long course of time, is human birth for a living being; hard are the consequences of actions, Gautama, etc."

The logical continuation of this is st. 16:

laddhūna vi māņusattaņam āriyattam punarāvi dullaham, bahavē dasuyā milakkhuyā — samayam, Goyama, mā pamāyaē!

(Jacobi:) "Though one be born as a man, it is a rare chance to become an Ārya; for many are the Dasyus and Mlecchas; Gautama, etc."

The connection between these two stanzas is so obvious and so close that anything interrupting that connection, i.e. anything standing between them, must be strongly suspected to be spurious. Actually, it would be difficult to find anywhere a more palpable interpolation than st. 5-15 of our text.

The whole of the Dumapattayam is concerned with human life only; the "gradation list of rarities" begins with birth as a human being and narrows down conditions for attaining salvation within human existence. A later scholarly theologian, finding this limitation unsatisfactory and taking his cue from 4c · gādhā ya vivāga kammuno, thought fit to add the full scale of possible incarnations as elementary being (5-8), plant (9), being with two to five senses (10-13), god and denizen of hell (14). This whole passage is not only, as we have seen, a most awkward interruption of the "gradation list"; it betrays its different origin as clearly as possible by its style and metre. The original sermon is poetry - not, perhaps, of the very highest order, but plain popular poetry not devoid of vigour and feeling. St. 5-15 are driest dogmatic statistics, as prosaic as anything could be. The interpolator has indeed tried to adapt his product to its metrical surroundings, but with only partial success. He has kept the burden samayam, Goyama, mā pamāyae throughout and has contrived · some Vaitālīya pādas of his own7; but whenever he finds it difficult to

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Of st 5-14, the following pādas are Vaitālīya 1.5-14<sup>b</sup> (ten times repeated ukkosam jīvo u samvasē), 2 a-pādas · 10-13 (aigao to be scanned - - -, 1 e - - standing for -); 14 (read devē naraē ya-m-aigaō [C. neraie; D. narae ya gao]); 3. c-pādas · 9 (read kālam anantam durantayam [C: ananta-du°, D: anantam durantam]), 10-12 (three times kālam samkheija-sanniyam)

squeeze his subject matter into the ancient unfamiliar metre he unhesitatingly falls back on the usual metre of his own later time, the Āryā<sup>8</sup>, and in his last summarizing stanza (15), the Vaitālīya burden is preceded by three Āryā pādas: the author himself has clearly marked his product as belonging to a later period.

When this interpolated passage is removed and the corrections detailed above are made, there remains a poem of 26 pure and nearly perfectly regular Vaitālīya stanzas <sup>9</sup> They conform to the rules of classical Sanskrit prosody, with one slight exception the 6 morae at the beginning of the odd, and 8 at the beginning of the even pāda should not consist wholly of long or wholly of short syllables. This rule is neglected in 33<sup>a</sup> (pacchā pacchānutāvaē), 36<sup>c</sup> (santī-maggaṃ ca vūhaē) and 37<sup>c</sup> (rāgaṃ dōsaṃ ca chindiyā) <sup>10</sup>

The metrical situation is more complicated in the only chapter of Utt. composed in the closely related Aupacchandasaka metre. As this chapter (15) is inseparably connected with Dasaveyāliya 10 by the common refrain sa bhikkhū, which also serves as title to both chapters, I shall treat them together.

#### 2 THE SA-BHIKKHŪ STANZAS

In the introduction to his edition and translation of Dasav., p. VI, Schubring writes "It may not be out of place to point out the similarity between Dasav. 10 with Utt. 15 with regard to metre. In both these chapters we have a curious mixture of Indravajrā, Aupacchandasaka and Vaitālīya pādas, to say nothing of prose and (perhaps) fragments of Āryā, a mixture which shows that the author or the authors had, to a great extent, lost their feeling for the niceties of prosody."

I hope to show that in both chapters no prose occurs; as to the only alleged  $\tilde{A}$ ry $\tilde{a}$  pada (Dasav. 10, 11<sup>b</sup>), Schubring himself remarks in a note that it becomes Vaitālīya if the final ya is cancelled. An admixture of

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Of st. 5-14, the following are Āryā-pādas. 1. a-pādas. 5-8; 9 (vanassai to be scanned 0000), 2 c-pādas 5-8, 13 and 14 (read with DK: bhava-ggahane)

<sup>\* 18°</sup> read ku-ttittho\* (for doubling of initial consonant of 2nd member of compound cf. Pischel, § 196, and e g. further down 15, 10° ihaloiya-pphal'afthā, 16° anu-kkasāi, etc.) As already noted by me (Chatterjee Jubilee Vol, p. 27 n. 8), in st. 29 anagāriyam has to be corrected to ānagā\* (= ānagāryam, not anagāritām!) In the same stanza, pāda c, vantam has to be read as vantā (-), likewise 35b loyam = loyā (-) At the end of the poem, it seems that the final tti bemi has to be read as part of the last pāda (37°) which thus becomes an Aupacchandasaka pāda siddhigaim gaĕ Goyame tti bēmi.

The frequency of such pādas in the interpolated stanzas 5-15 is significant

occasional Vaitālīya pādas in an Aupacchandasaka poem is no more "curious" than the familiar mixture of Tristubh and Jagatī pādas. There remains as really remarkable only the mixture of Aupacchandasaka and Tristubh; we shall discuss it after having examined the text. As to the metrical deficiencies of the latter, we shall see that most of them can be healed, in not a few cases by merely selecting the correct reading preserved in one ore more Mss. This strongly points to the unsatisfactory metrical condition of the text being due not to its author(s) but to those who handed it down to us. We have seen above that even a great medieval scholar like Devendra had lost every feeling not merely for the niceties of prosody but for the metre of Utt. 10 altogether. We have to realize that texts like the sa-bhikkhū stanzas have been handed down by countless generations of students and copyists for whom the metre was simply non-existent so that the protection it could have afforded to the text was lacking. We are thus justified in resorting to a fair amount of metrical emendation.

I shall now present the texts of both chapters with metrical and text-critical notes (in which "trad." stands for "unanimous tradition" [Mss. and commentaries]). Of Utt. 15, I add a new translation with commentary. For Das. 10, the reader is referred to Schubring's translation (Ahmedabad, 1932, henceforth "Sch."); where in a few cases I suggest a different interpretation, I have explained this in notes incorporated in the critical apparatus. In the latter, Cū refers to the Cūrni, not yet accessible to Leumann and Schubring (published by the śrī Rsabhadevajī Keśarīmālajīnāmnī Švetāmbarasamsthā of Ratlam, Indore, 1933), H. to Haribhadra (text with his commentary publ. by Lālan Mansukhlāl Hīrālāl, Bombay, V. S. 1999), L. to Leumann's text in ZDMG, 46; it will be seen that his metrical scheme and suggestions (p. 638 note, reproduced by Sch., p. 129) need a number of corrections.

## a) Uttarādhyayana chapter 15.

 monam carıssāmı samecca dhammam sahıē ujju-kadē niyāna-chinne samthavam jahejja akāma-kāme annāesī parivvaē, sa bhikkhū.

<sup>1</sup> a: Indravajrā b: Aup c Triştubh (?), but first four syll wholly irregular; the pāda could be made Aup by reading e.g samthavā pajahē akāma°, but this is hardly more than guesswork. d: trad annāya-ēsī, cf. Utt. 2, 39: annāesī.

- räövarayam carejja lādhe viraē veyaviyâya-rakkhiē <ya>, pannē abhibhū ya savva-damsī jē kamhim ci na mucchiē, sa bhikkhū.
- akkosa-vaham vuttu dhīre muni carē lādhē niccam āya-gutte, avvagga-manē asampahiţţhe jē kasınam ahiyāsaē, sa bhikkhū.
- 4. pantam sayanâsanam bhaittā sī'unham viviham ca damsa-masagam avvagga-manē asampahiţţhe iē kasinam ahiyāsaē, sa bhikkhū
- no sakkaim icchai, na pūyam,
   no vi ya vandanagam, kuo pasamsam!
   jē samjaĕ suvvaē tavassī
   sahiē āya-gavesaē, sa bhikkhū.
- jena puna jahāi jīviyam
   mõham vä kasinam niyacchaī,
   [nara] nārim pajahē sayā tavassī
   na ya koūhallam uvē, sa bhikkhū.
- 7. chinnam sarā bhomam antalikkham suminam lakkhana-danḍa-vatthu-vijjam anga-viyāram sarassa vijjam jē vijjāhī na jīvaī, sa bhikkhū.
- 8. mantam [mūlam] viviham ca vejja-cintam, vamana-vireyana-dhūma-netta-sinānam
- 2 a, c. Aup b: Vait, easily changed to Aup by adding a final ya d: Aup; metre requires kamhim ci, instead of which CK read kamhi ci, DHS kamhi vi. 3 b. trad muni care, which might be a Trişt, beginning For niccam JH read niyam
- 4 b:  $masagam = -- ( \circ \circ \text{ for } -; \text{ cf. above note on } 10, 10-13^{\circ} )$
- 5 a DK sakkiyam c trad se samjae; my emendation, though not absolutely necessary, seems to me probable.
- 6 a, b. Vait c. metre and sense demand elimination of nara against trad. d. koūhalam C (but v.l. hallam) DHS. d. trad. uvei, the final i of which is metrically redundant, at the same time, beside the opt. pajahe we expect another opt., not an indicative An opt. uve may appear strange but is easily accounted for by analogy; carejja: care = uvejja. uve
- 7 c. the traditional sarassa vyayam is metrically not impossible ( $\sim$  for --) but makes no sense, cf commentary.
- 8 a my restoration of this pada is tentative b sinanam metrically = -- (snanam) c trad. aure. d. parinnaya = 0.00.

- āura-saranam tigicchiyam ca tam parınnāya parıvvaē, sa bhikkhū.
- 9. khattiya-gana ugga rāyaputtā
  māhana bhoiya vıvıha-sıppino ya –
  no tesī vaē siloga-pūyam!
  tam parinnāya parivvaē, sa bhikkhū
- 10. gihino jē pavvaiena ditţhā
  appavaiena va samthuyā havejjā,
  tesim ihaloiya-pphal'atthā
  [jo] samthavã na karei <jē>, sa bhikkhū.
- 11. sayanasana-pana-bhojanam viviham khaima-saimam paresim adaē padisehiē niyanthe jē tattha na paussaī, sa bhikkhū.
- 12. jam kim c'āhāra-pāna-jāyaṃ
  viviham khāima-sāimam paresim [laddhum]
  jo tam tivihena nânukampe
  mana-vaya-kāya-susamvudē, sa bhikkhū.
- 13. āyāmagam ceva javôdanam ca sīyam sovīram javôdagam ca no hīlaĕ pindã nīrasaṃ tam, panta-kulāī parıvvaē, sa bhikkhū.
- 9 b: trad.  $vivih\bar{a}$  ya sippino. My tentative restoration of the metre assumes for viviha scansion as  $\cup ( \cup \cup \text{ for } -)$  c: trad vayai, metrically impossible Reading no tesim vayai would yield two morae too much The opt vae was erroneously replaced by the ind vayai just as uve by uvei in  $6^d$ .
- 10 a: pavvaiena = 000000 for -000 b: appavaiena = 00000000 c: CHS  $loiyapha^\circ$ , DK  $^\circ yappha^\circ$  d. trad. jo samthavam na karei sa  $bhikkh\bar{u}$ , metrically impossible. Insertion of  $j\bar{e}$  before sa  $bhikkh\bar{u}$  makes the pāda metrically correct, but then, of course, jo at the beginning becomes impossible. Its mere dropping would yield an odd pāda. It seems more probable that jo has displaced some other word, becoming in turn itself the reason for the omission of je before sa  $bhikkh\bar{u}$
- 11 a: Vait. d: trad tattha.
- 12 a: CS  $kim\ ca\ \bar{a}^\circ$ , JDKH  $kim\ ci\ \bar{a}^\circ$  DK om  $j\bar{a}yam$  b: laddhum metrically redundant (om J!); introduced from Dasav 10, 9b:  $viviham\ kh\bar{a}ima-s\bar{a}imam\ labhitt\bar{a}!\ d=Dasav\ 10,7^d$  (where interpolated je spoils the metre)
- 13 a: Indravajrā b: sovīraja° CDKS c: na hī° JCH trad nīrasam tu; I believe that tam was replaced by tu because a "but" was felt to be wanting The wrong position of tu (which should of course come after panta-kulāī) would not matter as is proved by many explanations of commentators even of classical Sanskrit works

- 14. saddā vivihā bhavanti loe divvā mānussagā tahā tiricchā bhīmā bhaya-bheravā urālā – jē soccā na vihijjaī, sa bhikkhū.
- 15. vādam viviham samecca loe sahiē khey'aigē ya koviy'appā pannē abhibhū ya savva-damsī uvasantē avihedaē, sa bhikkhū.
- 16 asippa-jīvī agihē amitte ji'indiē savvao vippamukke anu-kkasāī lahu-appa-bhakkhe ceccā giham egacarē, sa bhikkhū.
- 14 b·  $m\bar{a}nussag\bar{a}$  (DK °ssayā) =  $-\circ\circ$ -,  $tah\bar{a}$  om JCHS. d: jo DS, om. JHC
- 15 b trad kheyānugae Jacobi remarks on sahie: "This is a later addition, proved to be such by the metre, though the commentators comment upon it." Charpentier has a similar note, stating that he has retained sahie in the text because Devendra comments upon it But if the pāda with sahie is two morae too long, mere elimination of it makes it two morae too short (unless we accept it as an odd pāda, which is hardly advisable) The conjecture khey'aigē (khedātīgah), healing the metre and giving better sense (the commentators' explanation of kheda as niyama is certainly unfounded) was suggested to me by Schubring d. = Dasav. 10,104 (where interpolated je spoils the metre). 16 a-d: Upajāti

#### TRANSLATION

- 1. "I will lead a monk's life having understood the Dharma" accomplished, upright, freed from desire (for reward in the next life); he should abandon (former) acquaintance and, not longing for pleasures, he should wander about begging from unknown (families) such a one is a (true) monk.
- 2. He should live with affection ceased, distinguishing himself, abstaining (from sins), versed in sacred lore, protecting his soul; wise and conquering, perceiving everything, who is not attached to anything such a one is a (true) monk
- 3 Overcoming abuse and injury, steadfast, a monk should live distinguishing himself (and) always protecting his soul (from bad karman), with an undistracted mind (and) not excessively joyful, he who endures everything is a (true) monk

- 4. Enduring lowly beds and lodgings, cold and heat and all kinds of flies and gnats, with an undistracted mind (and) not excessively joyful, he who endures everything is a (true) monk.
- 5. He does not want respectful treatment, nor homage, nor reverence, let alone praise; he who restrains (his passions), keeps his vows, practises austerities, accomplished, making efforts for his soul he is a (true) monk.
- 6. Through which, however, he would abandon his life or fall into complete delusion women the ascetic should forever give up and not become curious (about them) such a one is a (true) monk
- 7. (Fortune-telling from) rents (in garments), sounds, (portents) earthly and celestial, and dreams, the science of (body-)signs, staffs and (lucky and unlucky) building-sites, (fortune-telling from) bodily defects, and the science of cries (of animals) he who does not live on (such) sciences is a (true) monk.
- 8. Charms and various doctor's prescriptions, emetics, purgatives, fumigation, eye(-treatment) and bathing, the patients (crying for) help, and medical treatment he who abstains from (all) this is a (true) monk.
- 9. Ksatriyas, aristocrats, Ugras, Bhogas and princes, brahmins and all sorts of artisans these he must not praise and honour; he who abstains from this is a (true) monk.
- 10. He who does not, for earthly gain, cultivate acquaintance with householders whom he has visited after or with whom he was acquainted before his renunciation of the world, he is a (true) monk.
- 11. Bed and seat, drink and food, various dainties and spices of strangers a Nirgrantha who on being refused permission to partake of these does not get angry, he is a (true) monk.
- 12. Any possible kind of food and drink, various dainties and spices of strangers he who does not commiserate with that (monk who was refused permission to partake of them), well protected in thought, word and action he is a (true) monk.
- 13. Rice-water and barley-pap, cold sour gruel and barley-water such unsavoury alms he must not despise (but rather) visit the lowliest houses: (then) he is a (true) monk.
- 14. There are in the world all kinds of sounds of gods, men and beasts, dreadful, frightful, awful ones; he who hears them without being perturbed is a (true) monk.
- 15. Having understood the various doctrines in the world, accomplished, wise and conquering, perceiving everything, tranquil, unoffensive such a one is a (true) monk.
  - 16. Not living by manual labour, without house, without friends,

subduing his senses, free from all ties, with infinitesimal passions, eating quickly and little, living alone after having left the house – such a one is a (true) monk

### COMMENTARY

- 1. Metrical analysis has shown that the stanza is a patchwork of Indravairā and Aup pādas. This result is confirmed by the incoherence of the first pada, a direct speech in the first person grammatically not connected with the rest of the stanza in the 3rd person - salue is explained as salutal, sameto 'nya-sādhubhir iti gamyate, na tv ekākī, and translated by Jacobi "in company (with other monks)", this is directly contradicted by the egacare of the last stanza, cf also Utt 2,18 ega eva care lādhe abhubhūya parīsāhe | gāme vā nagare vâvi nigame [vā] rāyahānie. My translation "accomplished" renders Schubring's "fertig", of glossary to his edition of Ayaranga s v. sadh. - Jacobi's translation of annaya-esi "as an unknown beggar" is based on Devendra's ajñātah, tapa-ādibhir gunaih anavagata esayate grāsâdikam, ajñātaiṣī. His explanation of annācsī occurring Utt 2,39 is different but equally wrong ajñāto jāti-śrutādibhih eșati unchati pindadi, iti amataisi, but there Jacobi translates correctly "begging from strangers" Of our passage, a perfectly correct paraphrase ıs given in H ajñāt kul mê āhār kī gavesanā kartā huvā vicare.
- 2 On lādhe Jac. remarks "Lādhē, explained sad-anuşthānatayā pradhānah Lādha is also the name of a country in western Bengal, inhabited, at Mahāvīra's time, by uncivilised tribes, see part I, p 84, note 1. The etymology of both words is doubtful " Pischel § 564 regards lādha as an AMg variant of lattha (= anyāsakto manoharah priyamvadas ca, Deśin 7,26) and derives both words from \*lasta, normal Skt lasita, but Skt las means only "to wish, desire, long for." Now according to Sanskrit dictionaries, the name of the Bengal district is Rāḍhā while the fem. noun rādhā means "lustre, beauty, splendour." rādha/lādha might be a perfectly regular Pkt. form of Skt. rāṣṭra (Pischel §§ 87 and 304, cf. eg. vedha < veşta, dādhā < damstrā, Maradhī < Māhārāstrī). rāṣṭra comes from rāj, the p.p. of which, of course, is rājita for which the smaller St. Petersburg dictionary records the meanings "sich auszeichnend, prangend, glanzend, verschonert" (distinguishing oneself, shining, glittering, embellished) Formed without it, the p.p. of rāj would be \*rāṣṭa, which in Pkt. can also become rādha/lādha. I have no doubt that actually the name of the Bengal district goes back to Skt. rāṣṭra while the lexicographers' \*rādhā "lustre, splendour" and AMg lādha

- "sadanuşthānatayā pradhānaḥ" are both derived from the anıt p.p.  $*r\bar{a}$ şta. c: editors print, and commentators explain, abhıbhūya as an absolutive; I prefer to read abhıbhū (adj., cf. Pali abhıbhū as an epithet of Buddha) ya.
- 3. I fail to understand Jac.'s translation of akkosa-vaham viittu by "ignorant of abuse and injury." Dev. renders viittu (for which D reads vidittu) by viditvā. The context confirms Schubring's explanation of the parallel viittā as vijitya (Āyāranga glossary s.v. ji).
- 6. Jac.'s translation is quite different. "If he does not care for his life or abandons every delusion, if he avoids men and women, always practises austerities and does not betray any curiosity, then he is a true monk." Jac., of course, takes jena in the sense of "because; in so far as", which may amount to an "if"; the only slight objection to be raised is the optative pajahe which it is difficult not to regard as an injunction. My tentative translation follows (with deviations in particulars) Devendra: yena hetu-bhūtena...jahāti tyajati jīvitam saṃyama-jīvitaṃ mohaṃ vā mohanīyaṃ kasāya-nokasāyâdi-rūpaṃ krtsnaṃ samastaṃ niyacchati badhnāti, tad evaṃvidhaṃ naraś ca nārī ca nara-nāri prajahyāt tyajed yah sadā tapasvī na ca kutūhalaṃ stry-ādi-viṣayam upaiti, sa bhiksuḥ I prefer to take niyacchai as nigacchati (ni-gam "to go to, attain, acquire, obtain, enter").
- 7. It should be noted that the list of "prophetical arts" (Jac.) is given in the accusative and cannot be grammatically constructed with the last pāda. For the items of the list cf. Charpentier's commentary and the literature quoted by him, to which should be added Rhys Davids' translation of Dīghanikāya, 1,21f.
- 8. The emendation of āure to āura recommended by the metre (it would, however, also be possible to scan āurē) is virtually confirmed by Devendra who explains that āture stands sub-vyatyayāt for āturasya. We cannot, however, accept his explanation of saranam as smaranam ('hā tāta' hā mātah! ity-ādi-rūpam), it is Skt. śaranam (Schubring)
- 11. Devendra says ... paresim ti parebhyah, adae tti adadadbhyah pratisiddhah kvacit kāranântarena yācamāno nirākṛtah... yah tatra adāne na praduṣyati... This comes nearer to the true meaning of the stanza than Jac.'s translation "A Nirgrantha is forbidden to take from householders, if they do not give it themselves, bed, lodging..."; but of course the explanation of adae as adadadbhyah is utterly impossible. The strange form adae can hardly be anything else but an infinitive of ad "to eat, to enjoy". The normal AMg inf. ending in (i)ttae, we should expect as inf. of ad forms like attae or aduttae. Is adae influenced by the present ind.

adai, adae? Schubring draws my attention to the equally strange forms cārae and carie (Vavah. 4,1-9 and 19, Kappas 1,36) which the context (kappai/no kappai. . cārae) proves beyond any doubt to be infinitives of carai, actually, the normal inf. carittae appears as v.l of both — Being refused alms is the fifteenth of the twenty-two parīsahas, Utt. 2,30f.: paresu ghāsam esejjā bhoyane pariniţihie | laddhe pinde aladdhe vā nânutappejja pandie || "ajj'evâham na labbhāmi, avi lābho sue siyā" | jo evam padisamcikkhe, alābho tam na tajjae, "He should beg food among others (i e householders) when they have quite finished their meal; whether he gets alms or not, the wise (monk) should not be sorry "I get nothing today, perhaps I shall get something tomorrow" — he who reflects thus will not be afflicted by his failure to obtain (food)."

12 The interpretation of the commentators is embodied in Jac's translation "If a monk gets any food and drink, or dainties and spices, and does not feel compassion (on a sick fellow-monk) in thoughts, words, and deeds, (then he is not a true monk), but if he has his thoughts, words, and acts under strict discipline, then he is a true monk." Jac himself points out the impossibility of this interpretation in a footnote. "The commentators supply these words [(then he is not a true monk)], something to that purport is wanted to make out a consistent meaning, but there is not so much as a hint of it in the text itself. As it stands now, the meaning would be just the opposite of that given in the translation, which is in better accordance with the established custom." The commentators quite rightly felt that the two halves of the stanza are incoherent, but failed to establish an acceptable connection between them and with the preceding stanza My translation tries to connect the two stanzas as follows if a begging monk is refused food he has asked for, it is not only sinful for him to get angry but it is even a sin if another monk witnessing the refusal commiserates with him such compassion implies a feeling that the fellow-monk has been wronged, a sharing of the other's sinful disappointment.

16 Devendra is forced to resort to the ludicrous explanation of egacare as ekah rāga-dveṣa-rahitah caraty ekacarah because the correct explanation "living alone, living singly" would contradict his explanation of sahie as "living together with fellow-monks" (cf above on st 1)

- b) Dasaveyālıyasutta chapter 10
- 1 nikkhamma-m-ānāya-buddha-vayanē niccam citta-samāhiō havejjā

itthīna vasam na yavı gacchē, vantam no padıyayaī [je], sa bhıkkhū.

- pudhavim na khanë [na] khanāvaë, sīôdagā na piē [na] piyāvaë, aganim sattham jahā su-nisiyam tam na jalē na jalāvaē [je], sa bhikkhū.
- anılena na vīe na vīyāvaē,
  harıyānı na chindē [na] chīdāvaē,
  bīyānı sayā vıvajjayanto
  saccittam nâhāraē [je], sa bhikkhū.
- 4. vahanam tasa-thāvarāna hōī
- $nikkhamma = -\circ\circ$  (L records v1  $nikkhamam \ \tilde{a}^{\circ}!$ )  $vayan\tilde{e} \circ\circ\circ$  for --. Cū first quotes and explains a text nikkhamma-m-ādāya buddha-vayanam, subsequently it explains L's text as niskramya ājñayā .tasmin buddhavacane nityam citta-samāhitâtmā bhavet. This second explanation is followed by H (who further explains ājñayā by tīrthakara-ganadharopadeśena) Sch, differing from this interpretation only in taking anaya as an abs ajñaya, translates "He who, having renounced the life of a householder and being well informed, should always concentrate upon the teaching of the Jinas and should not come into contact with women [and therefore] does not swallow [his own] vomit - he [is] a [true] monk" I venture to suggest that we should rather regard ānāya-buddha-vayane as the nom of a bahuvrīhi ājñāta-buddhavacanah, and translate the stanza: "Having renounced the world as one who has understood the teaching of the Jinas, he should always have a composed mind, and he should not become subject to women - he who does not swallow his own vomit is a (true) monk" The first pada thus becomes an exact parallel to Utt 15,18: monam carissami samecca dhammam, "I will lead a monk's life having understood the Dharma" For the phrase "to swallow one's own vomit" (meaning: abandon monkhood and return to wordly life) cf my paper "vantam āpātum" quoted above
- 2 L describes a and b as "Vaitālīya  $+ \circ$ ", they become normal Vait by eliminating the second na b: L suggests sī'udagam c. trad agani. su-nisiyam =  $\circ \circ -$  for  $\circ =$
- 4 trad. hoi, pudhavi L regards b as an odd pāda, an expedient not too lightly to be resorted to There are other possibilities of supplying the wanting two morae beside the one suggested above c, d. Devendra translates pae and payāvae as pacet and pācayet, if Sch's very plausible translation "He who, therefore, does not eat or drink nor causes." is right, the text will have to be emended to piē and piyāvaē, but cf Utt 2,2, just quoted on 3°. na chinde na chindāvae na pae na payāvae

pudhavī-<jala>-tana-kaţţha-nissiyānam, tamhā uddesiyam na bhunjē, no vi paē na payāvaē [je], sa bhikkhū.

- 5 roittä Näyaputta-vayanam
  appa-samē mannejja chap-pi kāē
  panca ya phāsē mahavvayāim
  pancâsaya-samvāraē [je], sa bhikkhū
- 6. cattāri vamē sayā kasāē dhuva-jogī ya havejja buddha-vayanē, ahanē nijjāya-rūva-rayaē gihi-jogam parīvajjaē [je], sa bhikkhū
- 7 sammad-dıtţhī sayā amūdhē "atthi hu nānĕ tavē ya samjamē ya" tavasā dhunaī purāna-pāvam mana-vaya-kāya-susamvudē [je], sa bhikkhū.
- 8 taheva asanam <va> pānagam vā viviham khāima-sāimam labhittā "hohī attho suē parē vā" tam na nihē na nihāvaē [je], sa bhikkhū.
- taheva asanam <va> pānagam vā
   viviham khāima-sāimam labhittā
   chandiya sāhammiyāna bhunjē,
   bhocca sajjhāya-raē ya jē, sa bhikkhū.
- 5 a. Mss roiya-Nāyaputta-vayane; L. "beginning rocayitvā (roittā?) H and Avac" In H, the text roiya vayane is explained rocayitvā...vacanam (Cū. vayanam roviūna) There can be no doubt that the only metrically correct reading roittā vayanam must be put into the text The corruption of vayanam to vayane was caused by the concluding vayane of 1<sup>a</sup> and 6<sup>b</sup>. b: Cū atta-same d· samvārae for trad °varae (Cū: °vare) suggested by L.
- 6 b vayanē and c rayaē =  $\circ \circ$  for --.
- 7 b L prints atthi hu nane tave sampame ya, explaining that only the first half is Aup.; the second half he leaves undefined but records the v.l. "tave ya s" (tapas ca s") H and Avac" As read by me the pada is quite normal c: L (trad) dhunai .pāvagam, according to L an even Vait. pāda, I hope my restitution of a normal odd Aup pāda will be found convincing, corruption of pāvam to pāvagam possibly under influence of pānagam 8°. d: = Utt. 15,12°, but there correct without ie.
- 8 a.  $\langle va \rangle$  suggested by L; beginning taheva ( $\circ \circ$ ) metrically impossible and almost certainly corrupt, I cannot suggest an emendation.
- 9 d: L (trad) bhoccā L includes the stanza among those where je must be cancelled, but elimination of je would leave the pāda wholly irregular. bhocca sajjhāya =  $-\circ -\circ$ . According to Pischel, the abs in  $-cc\bar{a}$  is, though rarely, shortened to -cca in verses (§ 587, e.g. abhocca!).

- 10. na ya vuggahiyam kaham kahejjā na ya kuppē nihu'indiē pasantē, samjama-dhuva- <dhīra-> joga-juttē uvasantē avihedaē [je], sa bhikkhū.
- 11. jo sahai hu gāma-kantaē akkosam ca pahāra-tajjanāo [ya], bhaya-bherava sadda sa-ppahāsē sama-suha-dukkha-sahē ya yē, sa bhikkhū.
- 12. padımam padivajjıyā masānē
  no bhāē bhaya-bheravāī dissā,
  viviha-guna-tavo-raē ya niccam
  na sarīram c'abhikankhaī [1e], sa bhikkhū.
- 13. asaım vosaţţha-catta-dehē
  akkutthē va haē va lūsıē vā
  pudhavīĕ samē munī havejjā
  anıyānē akuūhalē [ya je], sa bhıkkhū.
- 14. abhıbhūya kāēna parīsahāım samuddharē jāi-pahāo appayam viittu jāī-maranam mahabbhayam tavē raē sāmaniē [je], sa bhikkhū.
- 16. uvahimmi amucchië agiddhë annāya-uncham pula-nippuläe kaya-vikkaya-sannihiö viraë savva-sangâvagaë ya jē, sa bhikkhū.
- 10 c L suggests samjama-<nıyama->dhuva, which is metrically unsatisfactory ( $-\circ\circ\circ\circ\circ\circ\circ$ ), before the concluding  $\circ-\circ-$  a long syllable is required d: = Utt 15,15¢, but there correct without je
- 11 a: Vait b in its trad form. akkosa-pahāra-tajjanāo ya actually the b-pāda of an Āryā, but Cū om ya, and, as Sch remarks, "without ya it is an even Aup pāda" In this statement, "even" is an error for "odd"; but as shown in the text, a very slight emendation will yield the required even pāda
- 12 b, d trad dissa, cābhi°, dissā, c'abhi° suggested by L.
- 13 c. L pudhavi-same, Cū pudhavī-samo, L suggests jada-pudhavi or pudhavi-sama-same. d L prints aniyānē ako'halle ya je sa, recording as v l "akouh" B, "llae s" Cū akouhalle
- 14 a Indravajrā ( $abhibh\bar{u}ya = \circ \circ \circ$  for  $--\circ$ ) b, c: Vamsastha d: Upendravajrā Sch. translates c. "knowing the great danger of birth and death", I should prefer to take *viittu* here, too, as *vijitya* (cf above p. 122 on st 3; Cū *vidittu*): "having overcome.."
- 16 b Indravajrā c. L sannihio, Sch (misprint) °hiā virae:  $\circ \circ -$  for --. d savva =  $\circ \circ$ , L suggests "-ssang°" and deletion of je, which would yield a wholly irregular pāda

- 17. alola-bhikkhū na rasesu giddhe
  uncham carē jīviyā nabhikankhī
  iddhim ca sakkāranā pūyanam ca
  caē thiy'appā anihē [je], sa bhikkhū.
- na param vaejjāsi "ayam kusīle", jen' anně kuppejja, na tam vaejjā; jāniya patteyā punna-pāvam attānam na samukkasē [je], sa bhikkhū.
- na jāi-mattē na ya rūva-matte,
  na lābha-mattē na suena matte,
  mayāni savvāni vivajjayanto
  dhamma-jjhāna-raē ya jē, sa bhikkhū.
- 20 paveyaë ajja-payam mahā-munī, dhammē thio thāvayaī param pi; nikkhamma vajjejja kusīla-lingam na yâvi hāsam kahae [je], sa bhikkhū
- 21 tam deha-vāsam asuım asāsayam sayā caē nıcca-hıya-ţṭhıy'appo, chindittu jāī-maranassa bandhanam uvei bhikkhū apunāgamam gaim

ttı bemi.

17 is a complete and regular Upajāti stanza a · L alolo (no v l), but Cū and H alola b, c · trad jīviya, sakkārana

- 18 a, b Indravajrā a na param  $\circ \circ -$  for -- b L anno, vl anne, Cū jenamno, H jenam ca kuppejja Sch translates " and not say a word which might raise another persons anger" H's reading underlines that the anne and "tam" of b is identical with the para/ayam of a "and thou must not say anything that would raise the other's (H·his) anger" c, d Aup
- 19 a-c Upendravajrā, d Aup
- 20 a-d Upajāti
- 21 a Indravamsā, b Upendravajrā, c Indravamśā, d. Vamsastha

The metrical scheme of the two texts as constituted above is as follows:

- a) Utt 15. Vait. 6a, b. 11a Trist /Jag · 1a, 1c (?). 16
- b) Dasav 10 Vait 2a, b 3a, b 11a 15a, b.

Trist /Jag 14.16<sup>b</sup>. 17 18<sup>a, b</sup> 19<sup>a-c</sup>. 20 21 irregular 3<sup>a</sup>. 8/9<sup>a</sup>. It will be seen that there are only two pādas which are irregular or whose restitution remains doubtful. There is no prose, no Āryā pāda, and no odd pāda standing for an even one or vice versa, a most unlikely irregularity assumed by Leumann three times (Dasav 10,3<sup>a</sup>, 4<sup>b</sup>, 7<sup>c</sup>).

The mixture of Aup and Tristubh (including Jagatī) stanzas, and pādas

128 L ALSDORF

It is further significant that the admixture of Trist /Jag. is limited in Utt. 15 to the first and last stanza, in Dasav. 10 to the last third of the chapter: Utt 15,1 is, as we have seen, a mixed stanza, 16 is a complete Tristubh stanza In Dasav. 10,1-13 no Trist./Jag. pāda occurs, but of the remaining 8 stanzas four (among them the two last) are pure Tr /Jag., only one is pure Aup (15), the rest (16, 18, 19) are mixed. The conclusion seems inevitable that the Tr./Jag padas and stanzas are late intruders and accretions to the old sa-bhikkhū-stanzas in Aup metre when these were collected and incorporated into Utt and Dasav., they were supplemented at the beginning and end of the chapters with padas and whole stanzas in the closely related and (by then) less unfamiliar and obsolete Trist /Jag metre. We have noticed that even some pure Aup stanzas are patched up with pādas or half-stanzas badly or not at all fitting together. On Dasav. 10, 16b, Schubring aptly remarks "The metre (Indravajrā) of this pada b seems to show that it comes from another context. This would account for its grammatical isolation " The same explanation holds good e.g for Utt. 15,1, and there can hardly be any doubt that in the other mixed stanzas, too, fragments of different origin are pieced together.

## 3 UTT 12 (HARIESIJJA) AND 25 (JANNAIJJA)

٤

These two chapters are among the most interesting specimens of "ascetics' poetry" preserved in the Jaina Canon. They are variations of the same theme. a Jaina monk on his begging tour comes to a brahmanical sacrifice and demands a share of the sacrificial meal, which he is refused on the ground that the food is destined for brahmins only, there ensues a disputation in which the monk explains that the true brahmin is the

Jaina monk, the true sacrifice is his monkish discipline In the Hariesijja, the controversy is intensified by the fact that the monk, Harikeśa, is a śvapāka, the gist of the old poem is summed up by divine voices proclaiming the monk's triumph, which was secured by the help of yaksas (st. 37):

sakkhaṃ khu dīsai tavo-viseso na dīsaī jāi-visesa koi sovāga-putto Hariesa-sāhū<sup>11</sup> jass'erisā iddhi mahānubhāgā!

"Here can be clearly seen the excellence of penance, can be seen that birth confers no excellence whatever a śvapāka is the monk Harikeśa who has such miraculous power."

Both chapters have parallels in Buddhist literature discussed by Charpentier first in two articles in ZDMG, 63 (Hariesija) and WZKM, 24 (Jannaija) and subsequently in the commentary to his edition; in both chapters, unfortunately, there remain a considerable number of dark or corrupted passages I am unable to offer solutions to all problems and therefore refrain from attempting a new edition and translation of the whole But in some cases it is possible to correct the text or its traditional interpretation reflected in Jacobi's translation. It is hoped that the following remarks on some points and passages will be welcome to prospective readers of the two texts.

Utt 12 is one of several chapters where to an original old poem is prefixed a later introduction in different metre.<sup>12</sup> The Hariesijja is composed in Tristubh, five introductory ślokas correspond to the prose introduction, and the first two Tristubh to the first gāthā, of Jātaka 497.

- 6 kayare ägacchai ditta-rüve käle vigaräle phokka-näse oma-celae paṃsu-pisāya-bhūe saṃkara-dūsaṃ parihariya kanṭhe?
- 7. ko re tuvam ıya adamsanıjje kāe va āsā' ıha-m-āgao sı' oma-celayā pamsu-pısāya-bhūyā, gaccha, kkhalāhı' kım ıha
  - tthio si?

1. kuto nu āgacchası rummavāsī

otallako paṃsu-pısācako va saṃkāra-dūsaṃ parıharıya kanthe ko re tuvaṃ hosı<sup>13</sup> adakkhineyyo?

3<sup>d</sup> apehi etto<sup>14</sup>! kim idha tthito si?

<sup>11</sup> Charpentier prints °puttam, °sāhum but remarks in his commentary that Śantisūri's °putta, °sāhū is better, it is indeed the only possible reading. I have left untranslated -putto since it merely characterizes Harikeśa as a member of the śvapāka caste, Jacobi's translation "son of a śvapāka" becomes inexact by being literal

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cf Charpentier, ZDMG, 63, p 173 n 2, and my article on the Namipavvajjā

<sup>13</sup> Fausb hohisi

<sup>14</sup> Fausb ettho

It is quite obvious that the Pali stanza is more original while the Jaina version is secondarily puffed up (cf. particularly the repetition of 6c in the voc. as 7°). It is significant that the Pali gatha is metrically flawless (if, as the sense demands, we correct hohisi to hosi) while the Jaina recasting shows a number of defects. in 6a the change from the second to the third person has led to correct kuto nu being replaced by irregular kayare; the new pāda  $6^b$  is defective (10 syll.) and irregular (-----), Pali otallako is indeed unexplained but metrically correct, Pkt. omacelae is intelligible but metrically wrong, in 6d, traditional samkara must be corrected to samkāra as in Pali, 7a iya irregular, Pali hosi normal. - 6a is translated by Jacobi: "Who is that dandy coming there?" (Charp.: "Was fur ein vornehmer Herr kommt wohl hier?"), i.e. he takes ditta-rûve as an ironical expression; but Devendra explains it as bībhatsa-rūpah, and Skt. dictionaries tell us that dīpta is not only "lighted, flashing, radiant" but also "heated by the sun, exposed to sunshine (and therefore) mauspicious". - In 6b, vigarāle is not simply "dreadful" (Jac.; Charp.: "schrecklich aussehend"); Devendra quite correctly explains it as danturatvādinā bhayānakah. (vi)karāla originally means "having projecting teeth", and this is a characteristic mark of demoniac beings15; thus vigarāle suits very well with the pamsu-pisāya of the following pāda – The next word, phokka-nāse, is explained by Devendra phokkā agre sthūlā unnatā ca nāsāsyeti phokka-nāsah. Charp. (ZDMG, 63, p. 174 n. 1) does "not know what phukka" is" and tries, with Jacobi's approval, to connect the word with phukkā muthyā, Deśīn. 6,34. Whether this is right or not, phokka is doubtless identical with Hindi phok "hollow, concave".

10a: Charp 's unmetrical text viyarıjan khajjan bhujjan must be corrected to viyarıjan khajjan bhujjan ya, which is exactly what D reads; initial  $\sim$  stands for -.

O

To g. 2 and 3 of the Jātaka correspond st. 11 and 12:

annaṃ mamaṃ<sup>16</sup> pakataṃ uvakkhadaṃ bhoyanā māhanānaṃ brāhmanānaṃ att'atthāya saddahato mamedaṃ.<sup>17</sup> att'aṭṭhiyaṃ siddhaṃ ihegapakkhaṃ apehi etto<sup>18</sup>, kiṃ idha ṭṭhito si? na ū vayaṃ erisaṃ anna-pānaṃ na mādisā tuyhaṃ dadanti, jamma! dāhāmu tujjhaṃ, kiṃ ihaṃ ṭhio si?

<sup>16</sup> Cf H Luders, "Sk kadāra-viklidha", Acta Orientalia, XVI, 131f

Fausboll (with Mss.) mama idam

<sup>17 &#</sup>x27;Fausb prints mama idam and remarks "so all three MSS for mamedam"

<sup>18</sup> Fausb ettho (no v. 1.)

thale ca nınne ca vapantı bījam anüpa-khette phalam äsasānā, etāya saddhāya dadāhı dānam, app'eva ārādhaye dakkhıneyye. thalesu bīyāi vavanti kāsagā taheva ninnesu ya āsasāe, eyāe saddhāe dalāhi majjhaṃ, ārāhae punnam inaṃ khu khettam.

In the Jātaka, the proud prince declares that he is giving his food to brahmins out of śraddhā (saddahato mama), i.e. out of "desire to spend in the hope of acquiring merit". By the simile of the seed sown on high and low ground the beggar explains that a gift to a lowly person like himself may produce just as much merit as a gift to brahmins. "Out of this śraddhā give me a gift!" As etāya saddhāya clearly is a repartee to saddahato mama, the identical eyāe saddhāe of Utt. 12c must refer to a previous mention of śraddhā corresponding to saddahato mama of g. 2b, i e the strange siddham ihegapakkham must conceal a corruption of some form or other of saddhā or saddahai. I am unable to restore the original text, but no doubt seems possible that the present one is corrupt.

The following stanza (13):

khettāni amham viiyāni loe je māhanā jāi-vijjovaveyā, jahım pakınnä viruhantı punnä. täim tu khettäi supesaläim

is translated by Jacobi "All the world knows that we are (as it were) the fields on which gifts sown grow up as merit, Brähmanas of pure birth and knowledge are the blessed fields." Charpentier's translation in ZDMG, 63, is to the same effect But amham (Jāt. g. 5 mayhaṃ) is a genitive, the brahmin actually says "I (not you!) know the fields in this world on which (gifts) sown grow up as merit brahmins possessed of (high) caste and learning, they are blessed fields!"

 $16^{b}$ . read not kim tu but (with D) kim nu (Charp. v.l.  $kinnu^{t}$ ). 18 is printed in C

ke ettha khattā uvajoiyā vā ajjhāvayā vā saha khandiehim eyam dandena phalaena hantā kanthammi ghettūna khalejja jo nam.

The metre of pāda c is rather irregular. But J, D and H read eyam tu dandena phalena hantā, K and S have eyam khu dandena phalena hantā. Both readings make the metre perfectly regular, but I think that khu is better than tu. — Jacobi's translation runs "Are here no Kshattriyas, no priests who tend the fire, no teachers with their disciples, who will beat

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> On the meanings of saddhā cf H W Kohler's thesis śrad-dhā in der vedischen und altbuddhistischen Literatur (Gottingen, 1948), where, however, our passage is not mentioned

him with a stick, or pelt him with a nut, take him by the neck, and drive him off?" khattā is indeed explained by Devendra as ksatrāh ksatriya-jātayah; but if his explanation of the next word, uvajoiyā, as upajyotisah, agni-samīpa-vartino mahānasikāh is right – as I believe it is –, khattā is much more likely to be Skt kṣattāiah "meat-carvers, distributors of food", on ksattr, Pali kattar and khattar, cf. Luders' article on the Vidhurapanditajātaka, ZDMG, 99, p 115ff. As to a nom pl. of an r-stem in ā cf. Pischel, Pkt. Grammar, § 390 20 In pāda d, jo is evidently impossible; Devendra explains that it stands for je by exchange of numbers (jo tti vacana-vyatyayāt ye). The more probable explanation is that an original text in Eastern Pkt. (cf further down on st 31!) had a nom. pl. je which was misunderstood for a nom. sing and therefore translated into AMg as jo.

Imploring the monk to forgive his assailants and cease his wrath the sacrificer says st. 31<sup>d</sup>. na hu [read hū] munī kova-parā havantı. To this corresponds g 19<sup>d</sup> of the Jātaka na pandıtā kodhabalā havantı. The Pkt pāda is perfectly clear na khalu muninah kopa-parā bhavanti, "monks are not inclined to wrath" In the Pali pāda, kodhabalā is strange. Since -bala can hardly have the meaning of -vaśa as last member of compound, it could only be translated "whose power is wrath", which in the context makes no satisfactory sense. Now in Eastern ("protocanonical") Pkt., Skt krodhapara will – if the initial p of para is treated as a medial sound – become kodhavala; and this form could easily be mistranslated into Pali as kodhabala If, as seems to me pretty certain, this is the true explanation of the strange Pali text it follows that at any rate this pāda, but more probably the whole common nucleus of Utt. 12 and Jāt 497 goes back to an original in protocanonical Eastern Pkt.

Of st 36, Charpentier remarks in his commentary "This verse in Aryā-metre is certainly an interpolation the rain of flowers, the shower of wealth, and the drums of the gods are typical incidents in the legends" The stanza runs.

ī

0

tahıyam gandhodaya-pupphavāsam dıvvā tahım vasuhārā ya vuṭṭhā, pahayāo dunduhīo surehım ägāse 'aho dānam' ca ghuṭṭham.

There cannot be the slightest doubt that all four pādas are Tristubh, though all of them are irregular a and c begin  $\circ \circ$  instead of  $--\circ$  with short 3rd syllable (in c read dunduhio), in b, the only slight ir-

Unfortunately the corresponding Pali gāthā (8) is corrupt, Fausboll prints katth' eva bhatthā Upajotiyo ca, but the Singhalese Mss read kattham (or kattheva) hatthā, the Burmese kvattha gatā

regularity (from the standpoint of the classical Upajāti!) is that syll 5-7 are 00 - instead of -00, in d, the 3rd syll is long and the 6th and 7th syll, which are normally short are contracted into one long syll. Schubring's "type 1" of abnormal Tristubh pādas (cf. his Āyāranga edition, p. 54) As there does not seem to be a convenient and convincing way to normalize the stanza, its metrical deficiencies will have to be accepted as genuine shortcomings, but neither they nor the contents justify any suspicion that the stanza is an interpolation, on the contrary, the context proves its genuineness it is the indispensable introduction to the following stanza (37, quoted above) which cannot be missed as it sums up the gist of the whole chapter.

44° C prints kammehā samjama-joga-santī and proposes in his commentary to read kamma ehā. This, however, leaves the pāda with an irregular beginning. D and K read kammaṃ ehā, which is no less irregular as the 3rd syll. remains long. I believe that the pāda should be restored as kammāī ehā, samjama-joga-santī, i.e. we have here Schubring's "type 3" (Āyāranga p. 54) the caesura falls after a redundant 5th syll.<sup>21</sup> The plural kammāī is suggested by the plural of the question answered by our pāda, 43° ehā ya te kayarā santi, bhikkhū?

In the Jannaija, st. 6ff., the yajamāna says to the Jaina monk:

- 6°, d na hu dāhāmi te bhikkham, bhikkhū, jāyāhi annao!
- 7 je ya veya-viū vippā, jannaţţhā ya je diyā, jois'anga-viū je ya, je ya dhammāna pāragā, . .
- 8c tesim annam inam deyam.

"I will not give thee alms, bhikkhu, beg elsewhere! Brahmins who are versed in the vedas, jannatthā ya je diyā, those who are versed in the jyotiṣānga, and those who are well grounded in the dharmas.. to them is this food to be given!"

jannatţhā ya je diyā is explained in D and K jannatṭhā ya tti yajñārthā yajña-prayojanā ye tatraiva vyāpriyante ye dvijāh This interpretation 12 is unconvincing and as unsatisfactory as the metre of the pāda which lacks one syllable That ancient students of the text were not insensitive to this deficiency is shown by the variant jannatṭhā ya jundiyā read by J, C's Mss  $B^{1,2}$ , and H manifestly the unsuccessful emendation of a very ancient corruption, it does rectify the metre but leaves untouched the

It is the old vedic type of Tristubh described by Oldenberg, Metrische und text-geschichtliche Prolegomena, p 66ff

Jacobi's translation is different "(Priests who) are chaste as behoves offerers", I fail to understand how it is arrived at.

crux jannațțhā and gives the second half of the pāda a Jain flavour unsuited to the context. An easier way out of the metrical difficulty was found later in both D and K the mūla reads janna-m-ațțhā ya je diyā, but this is at once contradicted by the text of both commentaries quoted above; there can be no doubt that Devendra read jannațțhā and that jannamațțhā is a much younger emendation than jannațțhā ya jiindiyā.

What, then, was the original text? I venture to suggest that it can only have been janna-jatthā ya je diyā, i.e. yajña-yaṣṭāraś ca ye dvijāh, "and brahmins sacrificing sacrifices". For the plural jatthā = yaṣṭārah of. Pischel, § 390; for the expression yajña-yaṣṭr of. further down st. 38: tubbhe jaiyā jannāṇaṃ = yūyaṃ yajīno yajñānām.

If my conjecture is accepted, as I trust it will be, it is of some significance for the textual history and criticism of the Jaina canon. It means that for Utt. 25,7 the whole tradition available to us, including not only all extant Mss. but even the oldest commentaries, goes back to one single, individual manuscript (not oral tradition!), in which through an ordinary clerical mistake one akṣara had been omitted. What can be proved in this particularly clear case is certain to be true in many others where we are less fortunate<sup>23</sup>, and we may draw the general conclusion that we need not hesitate to assume an old corruption and attempt correcting it even if the text is supported by the unanimous testimony of all Mss. and commentaries.

# St. 17: jahā candam gahāīyā ciṭṭhantī panjalī-udā vandamānā namamsantā uttamam maṇahārino

is explained by Devendra; yathā candram grahādikāh panjalīyada tti kṛta-prānjalayah²⁴ vandamānāh stuvantah namasyantaḥ namaskurvantah uttamam pradhānam manahārino tti vinītatayā cittākṣepa-kārinas tiṣṭhan-tīti sambandhah, tathamam api bhagavantam devendra-pramukhā ity upaskārah. Jacobi accordingly translates: "The beautiful (gods) with joined hands praise and worship the highest Lord (i e. the Tīrthakara) as the planets, & c., (praise) the moon."

As noticed long ago by Charpentier, the stanza corresponds to Suttanipāta 598:

In our chapter two passages which are doubtless very corrupt but so far defy emendation are 16<sup>b</sup> jannatthi veyasā muham and 36<sup>c</sup> samudāya tayam tam tu

This translation confirms that Devendra actually read panjaliyadā, not oudā, according to his principle quoted above (p 110), Charpentier ought to have put this into his text

candam yathā khayātītam pecca panjalikā janā vandamānā namassanti, evam lokasmim Gotamam,

'As the people, when they see the moon waxing again (lit.: gone beyond waning), salute and worship her with joined hands, so (they worship) Gotama in the world."

The Palı pāda candaṃ yathā khayātītam can leave no doubt that we have to read jahā candaṃ gahāīyaṃ<sup>25</sup> and that gahāīya is not grahādika but grahātīta which, as graha is primarily a name of Ketu, means "gone beyond Ketu", i e. reappeared after an eclipse; this makes decidedly even better sense than khayātīta.

That the last pāda, uttamam manahārmo, is not in order is suggested by the fact that Sāntisūri records two variant readings: uddhatta\_manahārmo and uddhattum anagārmo, both of which, however, do not seem to make sense. In any case manahārmo can hardly, as assumed by Devendra, qualify the subject, more probably we have to read manahārmam and to take it as an attribute of candam. It looks as if the stanza, taken from a different context or from the stock of "floating" stanzas, was imperfectly adapted to its present use suggested by the preceding stanza the praise of the Jina likening him to the moon reappearing after an eclipse was a particularly apt continuation of 16c,d. nakkhattānam muham cando, dhammānam Kāsavo muham 26

The following stanza (15, 18) is printed in C as follows.

ajānagā jannavāī vijjāmāhanasampayā gūdhā sajjhāyatavasā bhāsacchannā ivaggino.

Devendra's construction of pādas a, b is fantastic by his unfailing device of assuming a sub-vyatyaya (exchange of cases) he treats vijjāmā-hanasaṃpayā (explained as vidyā eva brāhmanasaṃpadah) as a gen. plur depending on ajānagā ("ignorant of the wealth of brahmins consisting in knowledge"); on c he comments tathā gūdhāh, bahihsaṃvṛtimantah, kena hetunā? svādhyāya-tapasā vedādhyayanopavāsādinā. For Jacobi, the sub-vyatyaya was of course unacceptable, but his translation remains heavily indebted to Devendra. "The ignorant (priests) pretend to know the

Sāntisūri's pāṭhāntara cande gahāie would be grammatically possible, but the Pali parallel rather recommends the accusative

Kāsava according to Devendra (whom Jacobi follows) is bhagavān Rṣabhadevah, Dev no doubt believed that dhammānam muham could only refer to the first tīrthakara But Rsabha is, as far as I know, never called (and could not be called) Kāsava, and there is no reason why Kāsava should not be here what it normally is, viz the gotra name of Mahāvīra

136 L ALSDORF

sacrifice, those whose Brāhmanical excellence consists in (false) science, they shroud themselves in study and penance, being like fire covered by ashes." I believe that language and contents of the stanza are much simpler. a and b are two independent sentences "Devoid of knowledge are those who teach the doctrine of sacrifice (yayña-vādinah); (but true) knowledge is the wealth of the brahmin (vidyā brāhmaṇa-saṇṇpat)." In c, 'sajyhāya-tavasā is not an instr. but a nom plur. (from a thematic stem tavasa-): "Study and penance (of the yayñavādinah) are hidden like fires covered by ashes."

2

## WHAT WERE THE CONTENTS OF THE DRSTIVĀDA¹

BY

### LUDWIG ALSDORF (Hamburg)

lama tradition is unanimous as to the complete and intetrievable loss of the twelfth Anga, the Drstivada, at an early date-yet it is able to furnish surprisingly exact and detailed particulars about its divisions, subdivisions, and con-A good deal of statements are obviously fictitious: nobody is likely to believe that e.g. the Nanappavaya-puvva consisted of 9999999, or the Saccappavāya puvva of 10000006 ( or 10000060 ) words <sup>2</sup> But even apart from such monstrosities, it is quite generally speaking the very exactness and detailedness of the statements concerning an avowedly long lost text that renders those statements suspicious, as A Weber aptly put it as early as in 1883:" "one can indeed give very rich details if one consults only one's imagination." Actually, Western scholars have come to regard the tradition about the contents of the Drstivada as spurious in that sense that, though the (partly unintelligible) titles of some sections and sub sections may be genuine, the lost Anga did not contain what is ascribed to it by the canonical table of contents and by the claims of a great number of the most diverse texts and subjects to be derived from or based on the Drstivada; in the words of Schubring 4: "The 12th Anga, under the title of a 'discourse on (heterodox) views'....., was an instruction to apology and quite naturally fitted closely in the doctrine laid down in Angas In the course of time it was lost Jacobi (SBE 22, XLV) explains this fact by saying that later generations thought the discourses of their early predecessors not to be important any longer It is more likely that their preservation appeared to be undesirable since the study of such disputes was aptto arouse heretical thoughts and activities"

The traditional claims to descent from the Dṛṣṭivāda include those of the (post canonical) Švetāmbar Karmagranthas and of their Digambar counterparts, the famous "Siddhānta" texts of Mudbidii, the Ṣaṭkhandāgama and the Kaṣāyaprābhṛta. When these texts, preserved in one single Ms copy which

<sup>1</sup> The present article was written for the Muni Jinavijaya Felicitation Volume which was to be published in 1967 but has not yet appeared. It is presented here as a token of homage to the Doyen of Jaina studies in India

<sup>2.</sup> No less fantastic, completely unreal figures are given in Samayayanga and Nandi for the existing Angas 1-11

<sup>3</sup> Indische Studien vol. 16, p 358.

<sup>4.</sup> The Doctrine of the Jamas, p. 75.

nobody had been allowed to read for centuries, were at last made accessible through the indefatigable endeavours of Hiralal Jain, they were hailed by him on the title page of his first edition as "throwing light for the first time upon" the only surviving pieces of the lost Dṛṣṭivāda, the 12th Anga of the Jain canon." His opinion is shared by another leading Jain scholar of India, A N In a paper read at the XXVI International Congress of Orientalists in Delhi and entitled "The problem of the Purvas: their relics traced," he accepts the claim of the Mudbidii texts to be based on portions of the 2nd, and 5th Pūrvas and ascribes the loss of these Pūrvas to the intricacy of their subjects "The details contained in these works are highly elaborate and difficult and deal with the intricacies of the Karma doctrine.....Even from these relics, of which only one or two (allied) Mss. are preserved only in one locality, it can be justly surmised that such Purva texts were not studied on a very large scale, because they dealt with dry details of the Karma doctrine which were not of general interest and the study of which was even denied to In course of time the number of monks studying such texts gradually dwindled down; and when the Sangha pooled together the entire canonical literature, this minority of monks perhaps did not cooperate in this work with the result that even these relics of Pūrvas remained in isolation and were studied in a very small circle."

I must confess that I am not convinced by these arguments. The very intricacy of the Mudbidri texts speaks against and not for their high antiquity. In contents and style, they are typical products of later scholasticism, far removed from the much simpler language and spirit of old canonical texts. <sup>1</sup> Further, though these Digambar Karma texts actually ceased to be studied in modern times and were kept secret, the same is by no means true of their counter-parts and very close relations, the Svetāmbar Karmagranthas (which actually have a number of stanzas in common with them): they were always known and accessible and never ceased to be read and studied though they are certainly no less intricate and technical than the Mudbidri texts. The intricacy and technicality of these late scholastic works can have nothing to do with the early loss of the ancient Dṛṣṭivāda

That any real knowledge of the contents of the 12th Anga had vanished at a relatively early time is shown with particular clearness by a hitherto unnoticed passage of the Avasyaka Curni, that extremely rich but as yet hardly tapped source of early medieval Jain scholarship. It seems interesting enough

<sup>1.</sup> For the contrast in style and spirit between old canonical and later scholastic texts cf. my "Āryā stanzas of the Uttarajjhāyā" (Academy of Mainz, 1966), p. 179 f., 184 ff.

to be quoted in full and is offered here as a modest contribution to the Drstivada problem. On p. 35 of the printed edition 1 we read:

iyānım angapavıttham bāhıram ca donni vi bhannanti. angapavittham Āyāro jāva Ditthivāo, anangapavittham Āvassagam tav-vairittam ca. Āvassagam Sāmāiya-m-ādi Paccakkhāna-pajjavasāṇam; vairittam kāliyam ukkāliyam ca. Tattha ukkāliyam anegaviham, tam jahā: Dasaveyāliyam Kappiyākappiyam evam-ādi, kāliyam pi anegaviham, tam jahā: Uttarajjhayanāni evam-ādi

ettha sīso āha jahā: "Diţţhivāe savvam ceva vaomayam 2 atthi, tao tassa ceva egassa parūvanam jujjai " āyano āha: "jai vi evam, tahā vi dummehaappāuya-itthiyādīni ya kāianānī pappa sesassa parūvanā kīrai" tti. tattha bahave dummedhā asattā Diţţhivāyam ahijjium, appāuyāna ya āuyam na pahuppai, itthiyāo puna pāena tucchāo gāiava bahulāo cal'indiyāo dubbaladhio ao eyāsim je aises' ajjhayanā Anunovavāya-Nisīha māino Diţţhivāo ya, te na dijjanti! tattha "tucchā" nāma puvvāvaiao vakkhāne asamatthā, "gārava-bahulā" nāma gavvamantīo tti, "cal'indiyāo" nāma indiya-visaya niggalie Bhūyavādam pappa asamatthāo, "dubbala dhiio" ņāma cala-cittāo, iti mā tam suyanāna-laddhim uvajīvissanti. ao tesim aises'ajjhayanāņi vārijjanti tti.

"Now will be taught Angapravista and Angabāhira. Angapravista is (the Angas from) Ācāra to Dṛṣṭivāda; non-Angapravista is Āvasyaka and non-Āvasyaka The Āvasyaka begins with the Sāmāyika and ends with the Pratyākhyāna; non Āvasyaka is kālika (to be studied during regular study hours) and utkālika (to be studied outside regular study hours). Of these, utkālika is a plurality (of texts), viz. Dasavaikālika, Kalpikākalpika and so on; kālika, too, is a plurality (of texts), viz Uttarādhyayana etc

Here the pupil raises the following objection: "The Drştivāda contains the totality of speech (ie all that has ever been, or can ever be, expressed in words), therefore it would have been appropriate (for the Jina) to teach that alone" The Ācārya answers. "That is quite right; yet the rest (of the sacied texts, the śrutajñāna), is taught for the sake of the dull-headed, the short-lived, the women, etc" In this (enumeration), there are many dull-headed people who are unable to study the Drşţivāda; for the short lived the life-time would not suffice; and women are as a rule empty, given to haughtiness, sensual and inconstant; therefore the Pre-eminent Texts" such as Aruņovavāya, Ņisīha, etc, and Drşţivāda are withheld from them. Here 'empty' means: unable to inter-

<sup>1.</sup> Published by the Śri Rsabhdevji Keśrimalji Śvetambar Samstha, Ratlam, Indore 1928.

<sup>2.</sup> Edition wrong: vaogatam (t being the "takāra," ga misread for ma), cf. below the quotation from Visesāvasyakabhāşya.

<sup>3.</sup> Cf. Hemacandra's rendering as atisayavanty adhyayanani in his commentary on Viseşāvasyakabhāsya 552 quoted below

piet coherently; 'given to haughtiness' means: allogant; 'sensual' means: unable to restrain sensual passions in connection with the Bhūtavāda; 'inconstant' means: fickle-minded; therefore they shall not profit from obtaining that (part of) stutajñāna For this reason the Pre-eminent Texts are forbidden to them."

The above passage is versified by Jinabhadia in the two stanzas Viseşāvas-yakabhāsya 551 f and expatiated upon by Maladhārī Hemacandra as follows:

......Pūrvāny abhidhīyante, teşu ca niḥśeṣaṃ apı vānmayam avatarati; ataś caturdaśa-pūrvātmakaṃ dvādaśam evāngam astu, kim śesānga viracanena angabāhya śruta-racanena vā? ity āśankhyāha:

jai vi ya Bhūyāvāe savvassa vaomayassa oyāro, nijjūhanā tahā vi hu dummehe pappa itthī ya 551.

aśesa-viścṣānvitasya samagra-vastu-stomasya bhūtasya, sadbhūtasya, vādo, bhananam, yatrāsau Bhūtavādaḥ; athavā: anugatavyāvṛttāpariśesa-dharma-kalāpānvitānām sabheda-prabhedānām bhūtānām, prāninām, vādo yatrāsau Bhūtavādo, Dṛṣṭivādaḥ; dìrghatvam ca takārasyārṣatvāt, tatta yady api Dṛṣṭivāde sarvasyāpi vānmayasyāvatāro 'sti tathāpi durmedhasām, tad-avadhāraṇādyayogyānām manda-matīnam, tathā śrāvakādīnām strīṇām cānugrahārtham niryūhanā, viracanā, śeṣa-śrutasya.

nanu strīṇām Dṛṣṭivādaḥ kim iti na dīyate? ity āha: tucchā gārava bahulā cal'indiyā dubbalā dhiie ya iya aises'ajjhayanā Bhūyāvāo ya no 'tthīnam 552

yadı hi Dṛṣṭivādaḥ striyāḥ katham apı dīyeta, tadā tucchādı-svabhāvatayā 'aho ahaṃ, yā Dṛstivādam api paṭhāmı !' ity evaṃ garvādhmāta-mānasāsau puruṣa paribhavādıṣv api pravṛttım vidhāya durgatim abhigacchet. ato nıravadhi kṛpā-nīra-nī adhibhiḥ parānugraha-pravṛttaiı bhagavadbhis tīrtha-karaır Utthāna-Samutthāna-śrutādıny atiśayavanty adhyayanāni Dṛṣṭivādaś ca strīṇāṃ nānujñātaḥ. anugrahārthaṃ punas tāsām api kincic chrutaṃ deyaṃ ity ekādaśāngādi-viracanaṃ saphalam.

The passages quoted here might at first sight suggest that at the time of their composition the Dṛṣṭivāda still was a regular object of study for ableminded males; a more attentive reading will soon make it clear that on the

<sup>1</sup> Bhūyavāya is one of the ten names of the Ditthivāya enumerated Thānanga, sūtra 742, Abhayadeva explains very briefly: bhūtāh, sadbhūtāh padārthās, tesām vādo Bhūtavādah. If this explanation is correct the title Bhūtavāda stresses the refutation of the heretical doctrines (dṛṣṭi) exclusively named in the ordinary title Drsṭivāda. Cf. also the two longer explanations of Hemcandra ad Visesāvasyakabhāsya 551 quoted below.

contrary they merely testify to a firmly established if somewhat naïve belief that "the Dṛṣṭivāda contains everything"—a belief obviously betraying complete ignorance of the real contents of the long-lost text and, on the other hand, conveniently permitting to derive from "the Dṛṣṭivāda" or "the Pūrvas" any text or subject which it was desired to invest with canonical dignity. I know of no other passage where the universality of contents of the Dṛṣṭivāda is claimed so openly and so bluntly And this bluntness and naīvety is no doubt the reason why, significantly, the great Haribhadra in his Āvaśyaka Tīkā omits our passage altogethei: as in many other cases, he climinates what he feels to be obsolete or what does not come up to his more exacting standard of refined scholarship; he may also have been reluctant to reproduce the somewhat scathing remarks about women. For the modern scholar, just what led him to reject the passage is apt to enhance its interest.

## NIKSEPA—A JAINA CONTRIBUTION TO SCHOLASTIC METHODOLOGY

By

## L. ALSDORF, HAMBURG (W. Germany)

The beginnings of brahmanical learning and science sprang from the needs of the interpretation and correct tradition of the Veda; Jaina monastic scholarship originated and developed from the comparable task of explaining and handing down to pupils the sacred scriptures of Jamism. The extraordinary thoroughness with which the Jaina ācāryas tackled this, to them, all-important task, combined with their remarkable ingenuity, would seem to have been responsible for a distinctive trait of Jaina scholasticism: the special emphasis on methodology. Theoretical disquisitions on methods for interpreting and explaining the sacred texts play a considerable role in early exegetical literature; quite a number of different systems, of interpretation tools, were evolved, and it might be said that most of the original Jaina contributions to Indian scholarship were made in the field of methodology. Philosophically most interesting and relatively well-known is the "relativity theory", the syādvāda, there is besides the related, but different and independent system of the nayas, the seven possible modes of approach and description, one of which is singled out without regard to the others according to the need and purpose of the case; the general method of approaching a subject is further systematized in the form of the four anuyogadvāras which supply the title of one of the canonical books; and, leaving aside some minor artifices such as the combinations of the tribhanga and caturbhanga, there is the subject of the present article, the nikşepa. This curious system of subjecting key words to an investigation by applying a scheme of fixed viewpoints may be less fruitful philosophically, but it occupies almost a key position in early scholastic literature, particularly the nijjutus. It is of prime importance for the understanding of these difficult and hitherto rather imperfectly explored texts which, with their old commentaries, the cūrnis, represent the earliest post-canonical development of Jaina doctrine and exegesis. Yet I have not yet seen a full description which would explain the details of the niksepa technique and make clear its general significance and practical use. This is why it is hoped that the following exposition will not be deemed superfluous.

As a synonym of nikṣepa, the commentators sometimes use the word nyāsa, which can not only mean the "putting down" but also the "bringing forward", the broaching of a subject, so it may be conjectured that the original meaning of nikṣepa is the putting down of something, or the writing down of a word, in order to subject it to a systematic consideration. In what may be called the of 1

L. ALSDORF

original form, the prototype of the niksepa as found in the nijjuttis and allied literature, this process is performed under the four aspects of nāma, sthāpanā, dravya and bhāva. Nāma is the designation; what is considered first of the niksepa object is its purely linguistic side, the designation as such. Sthāpanā is the pictorial or material representation of the animate or inanimate, concrete or abstract niksepa object, its effigy or illustration. Dravya denotes the substantial, material, concrete, non-mental aspect, bhāva the mental, psychical, spiritual, religious one. This original fourfold niksepa—its various amplifications will occupy us later—is applied first to the title of the canonical work to be explained; if this title is a compound, to each of its members; subsequently to the titles of each chapter and subsection, lastly perhaps to a few key words of the sūtra text. I quote as an example the beginning of the Uttarādhyayana exegesis, using this term for the nijjutti plus its cūrni and/or tīkā, which inseparably belong to it and without which the nijutti is not intelligible

The pupil first asks the teacher, in most characteristic archaic circumstantiality, whether the text is an anga, sing., or angas, pl., whether śrutaskandha sing. or pl., adhyayana sing. or pl.; uddeśaka sing. or pl.; the teacher's answer, no less laborious: anga sing. no, pl. no; śrutaskandha sing. yes, pl. no, adhyayana sing no, pl. yes, uddeśaka sing. no, pl. no; which simply comes to: one śrutaskandha divided into a plurality of adhyayanas without further subdivision. The result that we have to do with one Uttarādhyayana—śrutaskandha means that we now have to "nıkşepize"—begging pardon for the word-monster, the texts simply use the verb m-ksip-first, uttara; second, adhyayana, third, srutaskandha. Further, the first adhyayana is entitled vinaya-Vinaya is niksepized in the Dasaveyāliya-nijjutti, and as in the fixed traditional order of the ten nijuttis this work precedes the Uttaradhyayana-nijutti, the reader or listener can be referred to the treatment of vinaya in the Dasaveyāliya exegesis There remains to be niksepized the word śruta. The first stanza of the vinaya-śruta adhyayana begins with the words samjogā-vippamukkassa, "of him who has become free from all worldly ties", and this leads up to the niksepa of samyoga. This niksepa occupies no less than 32 nijjutti stanzas, for it comprises the diverse and intricate doctrines of the combination (saniyoga) of atoms to aggregates, of the interpenetration (samyoga) of the pradesas of the five astıkāyas, of the contact (samygoa) of indriyas, manas and sense-objects, the combination of sounds to words, of singulars to duals and plurals etc. All this does not, of course, contribute anything to the explanation of the Uttarādhyayana stanza, it has nothing whatever to do with it and thus is a good example of what is so bewildering and irritating at the first acquaintance with the nıksepa: the text passage or title to be explained, the context of the word which has given rise to the niksepa is very soon completely lost sight of, so that e.g. in the niksepa of the word sūtra (occurring in the title of the second anga, the Sūtrakrtānga) we suddenly find ourselves in a treatise on the different threads (sūtra) of textiles. In the case of samyoga—of special interest because this is a well-known nyāya term raising the problem of possible nyāya influence—the nıkşepa has become a technical device for dragging in a number of difficult chapters of Jaina doctrine which have nothing to do with the text to be explained but the inclusion of which in the teaching programme seemed necessary or desirable if only to make the instruction richer and more rewarding for teacher and pupil In the anga title just mentioned, Sütrakrtanga, there occurs the word kit or krta derived from the root kr; and from this slender hook is suspended a treatment of another derivation of  $k_{I}$ , the word karana with its particularly multifarious meanings, a treatment filling a dozen or more printed pages of the commentary. Moreover, this karana-niksepa recurs in two other nijjuttis; which means that in two cases out of three the possibility of referring to the first occurrence was not made use of—for the reason just mentioned: the desire to include this matter in the exegesis of the sūtra in question, to enrich the respective teaching programme. This corresponds exactly to the well-known fact that one and the same illustrative story or drstanta may be used by and recur in the exegetic tradition of several canonical texts.

Cases like those of sanyoga and karana may appear to us as a rank growth of the niksepa, a misguided development. But it should not be overlooked that the original intention of the niksepa technique is a truly scientific approach according to modern standards: of an important word appearing in a title or text the whole range of meanings is first explored according to a fixed system without regard to its meaning in the relevant position or passage—just as we should, when investigating e.g. a philosophical term, first enquire after the original meaning of the word—perhaps a concrete thing—and consider possible other acceptations. What, however, seems obvious to us but is characteristically absent is the historical viewpoint, the idea of a development of meaning and meanings. Besides, we may criticise that the investigation strays too far from the actual exegetical task, losing itself in sidetracks and digressionsnot, however, completely, for in most cases the return to the starting point is formally accomplished by stating that in the present case we have to do with such and such of the meanings examined; this is expressed by adhikāra with the instrumental of the object

Now in actual practice it must soon have become apparent that the first two members of the fourfold, the catuska-niksepa, were of rather limited usefulness. Very little could be done with no. 1, nāma; but also the sthāpanā, the effigy, proved relatively unproductive and besides made difficulties in the frequent cases of abstracts, where it became necessary to have recourse to artifices such as the recognition of its written aksaras as effigy of the niksepa word, or reference to the use of a concrete symbol as a substitute, with a standing reference

458 L. ALSDORF

to the curious practice of Jaina monks to set up as a symbol of the absent ācārya a cuttle-bone called sthāpanācārya Moreover, a good deal of sophistry was needed to prove that the sthāpanā, which after all was a material thing, should not simply come under dravya. Nevertheless, nāma and sthāpanā have always maintained their place at the beginning of the nikṣepa—the number of nijiutti stanzas beginning with the words nāman thavanā is legion—, but in the explanation of the commentaries they are as a rule barely mentioned or simply passed over.

Conversely, the two really important members, dravya and bhāva, were developed in a rather strange way. Both were subdivided into āgamatah and no āgamatah, literally. "doctrinally, canonically or not", practically amounting to "jaina" and "non-jaina". This distinction may have been an improvement or progress from the religious point of view, but for the exegesis it merely led to unproductive intricacies, if not absurdities. Instead of further theoretical explanations, I quote, as a specimen of style, a passage from the nikşepa of the word āvašyaka which, coming at the beginning of the first, the āvassaya-nijjutti, may be called the first niksepa and at any rate is the locus classicus for the full description of nikşepa technique.

"Now what is that agamato dravyāvasyaka? It is one by whom the text called āvasyaka has been learned, remembered, won, measured (through knowledge of the numbers of verses, words, sounds etc.), made his own – with the right title, right accents, no syllable wanting, no syllable in excess, all syllables in right order, not breaking down in recitation, not mixing up the words, without wrong repetitions, complete, with complete accents, with distinct articulation of all sounds from gutturals to labials; obtained through the recitation of a competent guru (not from a crammer, a karnaghātaka, neither by self-study); such a person, who is "in" the āvasyaka-śāstra through recitation, check-back with the guru, repetition and dharma-kathā – but not with mental penetration, he is an āgamato dravyāvasyaka, why? because dravya is absence of mental function (an-upayoga)"

This most artificial construction is obviously only designed to bring about the combination of agamatah and dravya: a man who masters the avasyaka correctly and with technical perfection – but with strict elimination of mental interest and understanding because these would constitute bhava! The strange designation of a person as avasyaka, the identification, as it were, of a person and

<sup>1.</sup> Anuogadārā sutta 13: se kim tam āgamao davvāvassayam? āgamao davvāvassayam jassa nam Āvassae ti padam sikkhiyam, thiyam, jiyam, miyam, parijiyam – nāma-samam ghosa-samam ahīn'akkharam anaccakkharam avvāiddh' akkharam akkhaliyam amiliyam avaccāmeliyam padipunnam padipunna-ghosam kanth'ottha- vippamukkam guru-vāyanovagayam, se nam tatthe vāyanāe pucchanāe pariattanāe dhamma-kahāe, no anuppehāe, kamhā? " anuvaogo davvam" iti kattu.

a text is then justified as follows: the triad consisting of the ātman, the body occupied by the ātman, and the śabda, i.e. recitation of the śāstra without mental function, is a kārana of the āgama, and since by secondary application the designation of the product may be used for the cause (kāraņe kāryopacārāt), this triad may be called āgama, and consequently the person of the mentally unconcerned āvaśyaka expert called dravyāvaśyaka.

Even more artificial—if that be possible—is the no-āgamato dravyâvaśyaka. It is of three kinds: jña-śarīra-dravyâvaśyaka, bhavya-śarīra-dravyâvaśyaka and jña-śarīra-bhavya-śarīra-vyatırıkta-dravyâvaśyaka, that is to say: the dravyâva-śyaka of the expert-corpse, the dravyâvaśyaka of the future body and the dravyâvaśyaka distinct from these two. I quote:

"Now what is the material avasyaka of the expert-body? It is as if somebody, seeing on a couch or a layer or on the place of study or on the siddha-silātala the body of an avasyaka-expert from which the soul has departed, disappeared, gone to another existence, which it has abandoned—were to say: 'Oh! By this body-mass the avasyaka was formerly taught, proclaimed, described, explained, interpreted, eommented upon like—what simile is there? This was formerly a pot full of honey, this was formerly a pot full of ghee." That means: in the corpse there is now no longer any bhāva, so it is dravya, and no longer any āgama, therefore no-āgamatah, in the pot there is no longer any honey or ghee. Conversely—omitting the exactly parallel details—the bhavya-sarīra is the body of a man who at some future time will be knowing the avasyaka, who has not yet bhāva and āgama—an empty pot in which at some future time there will be honey or ghee

As against these artificialities merely filling up the scheme the no-āgamato jña-śarīra-bhavya-śarīra-vyatırıkta is the only real and relevant part of the dravyâvaśyaka. But as in the case of nāma and sthāpanā, the road once taken, though hardly leading to a desirable goal, was stubbornly kept to: the scheme just described for āvaśyaka is mechanically repeated for any other niksepa, the catchwords jña-śarīra and bhavya-śarīra being quoted without any application and explanation and the vyatırıkta alone being of practical significance. In the case of āvaśyaka, this vyatirıkta is further subdivided into laukika, kuprāvacanika and lokottara: laukika, "worldly", is the āvaśyaka morning toilet (dravya in

<sup>1</sup> Anuogadārā sutta 16: se kiņi taņi jāņaya-sarīra-davvāvassayaņi ?.... āvassae tii pay'atthāhigāra-jānagassa jaņi sarīrayaņi vavagaya-cuya-cāviya-catta-dehaņi jīva-vippajadham sejjā-gayaņi vā nisīhiyā-gayaņi vā siddha-silātala-gayaņi vā pāsittānaņi koi bhanejjā: aho! naņi imanaņi sarīra-samussaenaņi jina-diţthenaṃ bhāvenaṃ āvassae tii payaṇi āghaviyaṇi pannaviyaṇi parūviyaṇi desiyaṇi nidamsiyaṇi uvadaṃsiyam, jahā—ko diţthanto? ayaṇi mahu-kumbhe āsī, ayaṇi ghaya-kumbhe āsī; se taṇi jāṇaya-sarīra-davvāvassayaṇi.

460 L. ALSDORF

so far as cleaning the teeth etc. has nothing to do with bhāva, is free of bhāva), kuprāvacanika is the worship of non-Jaina gods (which of course lacks the right bhāva), lokottarika, "spiritual", is the performance of āvaśyaka rites by bad, undisciplined Jaina monks (therefore no-āgamatah!)

Everything becomes simpler and more natural when we now come to the bhāvâvaśyaka. Āgamatah this is now the person of an āvaśyaka expert with mental activity and understanding, a jānaka upayuktah; no-āgamatah has the same subdivisions as dravya no āgamatah, but now the vyatirikta laukika is the recitation of the Mahābhārata in the morning and of the Rāmāyana in the afternoon, and so on and so on. It seems to me not improbable that the scheme of exposition was originally developed for bhāva, and that it was its extension to dravya which led to such absurdities as the corpse of the one-time expert etc.

It would be natural to assume that it was dissatisfaction with such artificialities and with the unproductiveness of the initial members of the original catuska-niksepa which led to or at least contributed to its amplification by inserting new members between dravya and bhāva. But this is certainly not the whole story. The first and most important members to be added in the nijjuttis were ksetra and kāla, space and time. Now in three passages of the Uttarādhyayana 1) we find what may be called an embryonic niksepa consisting of the four members dravya, ksetra, kāla, bhāva; 30, 14, a fisth member, paryāya, is added (after bhāva, which in the nijjuttis always remains the last member !), but nāma and sthāpanā are completely absent. There can be no doubt that all three passages, belonging to one of the oldest texts of the canon and written in the old śloka metre are very much older than any nijjutti or allied text where the "classical" nāma-sthāpanā-niksepa appears. Shall we conclude that nāma and sthāpanā were a later invention, that their addition to the older Uttarādhyayana niksepa caused the omission of kşetrá and kāla which were afterwords re-introduced. though not compulsorily? All this does not sound very convincing: I confess my mability, for the time being, to offer a satisfactory explanation of the origin and early history of the classical catuska-nikşepa and can only hope that further investigations will shed more light on it.

At any rate, the development of the classical nikşepa did not stop with the addition of ksetra and kāla. Finally, the original idea of a fixed scheme to be applied to any given word was virtually abandoned, and whole strings of new

<sup>24, 6, 7:</sup> davvao khettao ceva kālao bhāvao tahā jayanā cauvvihā vuttā, taņ me kittayao suna. [| davvao . cakkhusā pehe, juga-mattaṃ ca khettao, kālao : jāva rīejjā, uvautte ya bhāvao ; 36, 3: davvao khettao ceva kālao bhāvao tahā | parūvanā tesi bhave jīvānam ajīvāna ya ; 30, 14: omoyaranaṃ pañcahā samāsena vivāhiyaṃ: | davvao khetta-kālenaṃ bhāvenaṃ pajjavehi ya (with exposition vv. 15-24).



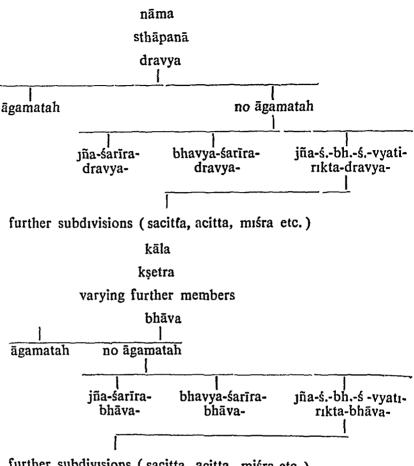

further subdivisions (sacitta, acitta, miśra etc.)

members were inserted the choice or invention of which was governed by the needs and possibilities of the individual case, merely depending on the inventiveness and acumen of the ācārya. The nikṣepa of uttara coming at the beginning of the Uttaradhyayana-nijutti has no less than 15 members and may serve as an example.

(1) nāma and (2) sthāpanā are barely mentioned; for (3) dravya the scheme explained above (see fig. p. ) is quoted, but only the no agamato inaśarīra-bhavya-śarīra-vyatīrıkta is applied and explained. It is of three kinds: sacitta, acitta and miśra-a favourite subdivision in the nijjuttis. sacitta dravya uttara is the son relatively to the father, acitta dravya uttara is dadhi relatively to fresh milk, misra the body of the child—consisting of animate parts and inanimate parts such as hairs and nails-relatively to the body of the mother. In these cases, uttara might be understood as "later", but their place in the nikşepa scheme was determined not by the temporal aspect but by their common dravya quality.

462 L. ALSDORF

(4) ksetra uttara is found in the name of the kşetra Uttarakuru, where uttara means beyond the Meru, but also when on a former rice-field (kşetra) later (uttara) sugar-cane is grown. Here purely formal or even fortuitous relations of uttara and kșetra are made use of. Another independent niksepa member is furnished by the special case of the (6) tāpa-kṣetra uttara, permitting to show off astronomical learning: in the tapa-ksetra, the "light field", 1 e. the day zone illuminated by the sun circling round Mt. Meru, the Meru, is uttara. this member we find as no. (5) the dig-uttara, where, of course, uttara means northern. In the (7) prajñāpakottara, uttara means left of the speaker. (8) praty-uttara is the relative uttara of distance: of two persons being in the same dis as seen from me the more distant one, the para, is uttara. For (9) kālottara we are referred to the gradation of time-measures from the time-atom, the samaya, to the muhūrta and so on. Not quite clear to me is no. (10) sañcayottaram, yat sañcayoparı, yathā dhānya-rāseh kāştham (read koştham?). (11) pradhānottara is what is highest in value or dignity: sacitta among bipeds the una, among quadrupeds the lion, among the footless the jambū tree giving its name to our continent Jambudvīpa; of acittas most valuable is the cintāmani, of miśras the tīrthankara before his renunciation still with ornaments on his bodya kind of Jaina bodhisattva! (12) jñanottara is the kevala-jñana, omniscience, or perhaps rather the śruta-jñāna, knowledge of the scriptures, "tasya sva-paraprakāśakatvena kevalād api maharddhikatvāt." (13) krama uttara is what comes next in order or sequence: this niksepa-member is the object of a new, a subniksepa identical with the old Uttarādhyayana-niksepa: dravya ksetra kāla bhāva, 1 e. order of increasing sizes of matter from the atom to the skandha, order in space and time, order of intensity or sequence of karmic conditions of the soul (kṣāyo-paśamika-bhāva etc.). (14) gananā uttara is the uttara of counting, referring to the numerical progression from 1 to the śirşa-prahelikā (84 lakhs to the power of 28). And lastly, after so many and artificial members, the last: (15) bhavottara renounces every division and subdivision and merely states: bhavottaram kṣāyıko bhāvah, i e. the highest of the karmic soul-conditions The uttara-niksepa ends with the statement that in our case we have to do with the kramottara (kramottarena adhıkārah), the chapters of our work being called uttarāni because they follow the Avaranga.

It will be seen that though there is no lack of sophistry and fruitless ingenuity, such a niksepa might be said to be on the way to a full-grown dictionary article that might be regarded as a useful contribution to lexicography even by modern standards. To the—not unjustified—objection that some of the members might be comprised within others our ācārya replies that after all everything could be included in the fourfold original niksepa: where members are given in excess of the nāmādi-catuṣtaya this is done for the mental training of the students and in order to show of all things what is in them common or individual or

both. To this apology is added an elaborate scientific justification of the nikṣepa method as such which shows that the Jainas must have had difficulties to maintain their old inherited method against the criticism of more progressive rival schools. At the same time, the niksepa had apparently reached the possible limits of its development and gradually fell into disuse.

## Bemerkungen zu einem metrischen Fragment des Mahāparinirvāņasūtra

Von Ludwig Alsborf, Hamburg

In den Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen (Phil-Hist Kl 1955/1) hat sich E. WALDSCHMIDT mit einigen von A v GABAIN (unter Mithilfe von F.-R. HAMM) herausgegebenen altturkisch-sanskritischen Bilinguen¹ beschaftigt und dank seiner genauen Kenntnis der einschlagigen Literatur durch den Nachweis neuer Parallelen und die Aufhellung ihres merkwurdigen Kompositionsstiles ihr Verstandnis entscheidend gefordert Das weitaus umfangreichste der von ıhm behandelten Stucke ist eine Folge von zwolf Arva-Strophen, die im Samyuktāgama und ebenso im Mahāparınırvānasūtra erscheinen. Mit Hilfe der Bilingue konnte Waldschmidt den in seiner Ausgabe des MPS<sup>2</sup> gebotenen Text erheblich verbessern und vervollstandigen, wenn auch leider immer noch so manche Lucke und Unsicherheit blieb. Es scheint mir jedoch, daß man in der Kritik des überlieferten wie in der Erganzung des verlorenen Textes hier und da noch etwas weiter kommen kann, wenn man das Metrum strenger berucksichtigt, als es bisher geschehen ist Gerade das Äryä-Metrum, weit empfindlicher als der oft recht lose gehandhabte und ohnehm viel Spielraum lassende Śloka, kann zu einem wertvollen Hilfsmittel für die Textherstellung werden. Das zu zeigen ist der Zweck der folgenden bescheidenen Nachlese zu den Arbeiten von A v GABAIN, F-R HAMM und E WALDSCHMIDT

Str. 1 berichtet, wie der kranke Buddha einen Mönch auffordert, ihm die Lehre von den Bodhyangas vorzutragen; in Waldschmidts Text und Übersetzung

madhuram dharma(m) śrotum | glānyād adhyesate svayam śāstā bhikṣo vadasva dharmān | smṛtibodhyangāni vartante

"Die suße Lehre zu horen, verlangt der Meister selbst infolge seiner Krankheit "Monch, sprich die Lehre! Es gibt die Bodhyangas Besonnenheit (usw )""

Der vierte Pāda ist inhaltlich befremdlich. die Feststellung des Buddha: "es gibt . .." paßt schlecht zu seiner unmittelbar vorausgehenden Aufforderung Diese kann doch nur den Sinn haben, daß er den Angeredeten über einen Punkt der Lehre examinieren will, man erwartet also im An-

<sup>2</sup> Abh D Ak d Wiss. Berlin 1950/2 (Teil II), S. 288ff

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Turkische Turfan-Texte VIII. Abh Deutsche Ak. d. Wiss. Berlin 1952/7.

schluß an die Aufforderung unbedingt eine Frage: "Welches sind die B. ?" oder "Wieviel B gibt es ?" Außerdem aber ist die Übersetzung des an sich sinnlosen Plurals smṛtibodhyangāni durch Erganzung eines "usw." doch hochst gezwungen Tatsachlich liest aber auch die Bilingue gar nicht smṛtio, sondern satio, und Waldschmidt bemerkt dazu. "MPS ist von smṛti in 142, 3 [s]. [ti] erhalten In den Parallelen wird smṛti nicht genannt, sondern es wird nur im Plural von Bodhyangas gesprochen, im Tsa-a-han-ching mit dem Zusatz "sieben" (sapta). Die Lesung sapta bodhyangāni ergibt metrisch eine More zuviel. Vielleicht ist die ursprungliche Lesung sapta bodhyangā vartante." Diese Lesung ware jedoch unmetrisch, wahrend smṛtio zwar dem Metrum Genuge tut, aber dem oben angefuhrten Bedenken begegnet. Sollte die ursprungliche Lesart nicht vielmehr kati bodhyangāni gewesen sein? Dann ergibt sich die einleuchtende Übersetzung "Monch, sprich die Lehre! Wieviel Bodhyangas gibt es?"1.

In Str. 2a, b sādhv ity avadat sthaviro | py ānandah pandito budhapanditah, weist der 2 Pāda den in der Āryā nicht moglichen Ausgang \_\_\_/\_\_/\_ auf Der Text ist aber auch inhaltlich verdachtig Waldschmidt bemerkt.,,Bilingue budha (folgt turk. Übers.) paṇdito Im MPS ist nur pa von dem ersten pandito erhalten Das doppelte pandita ist auffallend: die tibet Übersetzung hat drei verschiedene Ausdrucke für klug, weise Der Ansatz budhah wurde eine überzahlige More ergeben "Ich glaube, wir durfen unbedenklich annehmen, daß das wiederholte panditah der Bilingue ein einfacher Schreiber-Irrtum ist, als der durch die tibetische Übersetzung nahegelegte dritte Ausdruck für "klug, weise" aber scheint sich mir ungezwungen (vgl unten Str. 6!) prayñah darzubieten, und pandito budhah prayñah ist metrisch einwandfrei.

In Str 3a, b erscheint die Liste der ersten sechs Bodhyangas in folgender Form. smṛtivicayau vīryam ca prītih pra(srabdh)i(r ya)thā samā-dhiś ca. Der Pāda b hat eine Lange zuviel. Zweifellos ist das schließende ca von a zu streichen, dann ergibt sich eine korrekte erste Zeile, freilich ohne Zasur und ohne den sonst in einer zasurlosen ("vipulā"-) Strophe geforderten Amphibrachys im 4 Gaṇa. Diesen kleinen Schonheitsfehler wird man dem Verfasser jedoch wohl nachsehen durfen, zumal ihm ja bei dieser Liste fester Termini für den Wortlaut sehr wenig Spielraum ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Waldschmidt schlagt jetzt (brieflich) eine "zugrundeliegende hybride Form sa(t)ta bodhyangāni vartante" vor. Sollte aber sapta, das doch im Pali und allen Prakrits bis zum Apabhramśa immer trochaisch ist, nur im "hybriden Skt" bzw. dem diesem zugrundeliegenden Pkt. als Doppelkurze gemessen sein? Waldschmidt meint, auf die an sich ansprechende Frage "kati vartante?" passe Ānandas Antwort (Str. 2) schlecht; mir scheinen die oben gegen die Feststellung "smrtibodhyangāni vartante" vorgebrachten Bedenken auch für "sapta . . . . . vartante" zu gelten und zu überwiegen

als "hybride" Form statt opasyantah erklart werden Anderseits ergabe na samanupasyantah einen korrekten Pāda-Schluß (0.000/\_\_/\_), aber dann hat man vorher drei Moren zuviel MPS 292 las WALDSCHMIDT samskā(ra)-śarana(m na gacchanti), was umgekehrt zwei Moren zu wenig ergab. Ich weiß hier keine befriedigende Losung anzubieten. WALD-SCHMIDT nimmt jetzt (brieflich) ursprungliches na anupasyam an, mit sekundarer unmetrischer Hiat-Tilgung na samanu<sup>o</sup> Einfacher schiene mir eine Verbesserung in sampasyam, dessen versehentliche Ersetzung durch das gelaufige samanupas denkbar ware, in sampasyam konnte ein "hybrides" Absolutiv sampasua stecken Alles dies bleiben aber unsichere Vermutungen — In c las Waldschmidt fruher  $(sams\bar{a}ra)bh(a)v(a)g(a)$ ti(bh)y(o), was metrisch einwandfrei war, das jetzige nirvinnā bhavagatibhyo (das Waldschmidt für 11a als Wiederholung annimmt) ist es nicht. Ruckkehr zur fruheren Lesung ware, wenn uberhaupt, naturlich nur fur 10c moglich, wahrend sich von 11a nur sagen laßt, daß die jetzige Rekonstruktion dem Metrum widerspricht

Leicht zu heilen ist dagegen 11b, dessen jetziger Ausgang devesu manujesu (--)/(-)) metrisch unmoglich ist das devesu der Bilingue ist entweder verlesen oder Schreiber-Irrtum für suresu, das dem Metrum Genuge tut Im MPS (62, 2) ist nur (s)[u erhalten, das sich ebenso gut zu suresu wie zu devesu eiganzen laßt

des Textes nicht ein. Unzulanglich und verfehlt ist R. Ficks Beitrag zur Jacobi-Festschrift: "Zur Entstehungsgeschichte des Vessantara-Jätaka"3), der, ohne die unerlaßliche grundsätzliche und scharfe Scheidung von Gäthäs und Prosa, aus einer oberflächlichen Vergleichung "des Päli-J" mit andein Versionen, insbesondere Jm und Cp, ganz unbegründete und unhaltbare Schlusse zieht und auch in seinen literarischen Urteilen vollig fehlgieift. H. Kerns naturmythologische Deutungen<sup>4</sup>) durfen heute auf sich beruhen bleiben.

Auch die im folgenden gebotenen Lesefruchte können nicht mehr als einen Anfang mit der kritischen Behandlung des PVJ zu machen versuchen. Für eine abschließende Bearbeitung ware eine Neu-Herausgabe notwendig auf Grund reicheren Handschriftenmaterials, als es Fausböll für seine bewundernswerte Pionierarbeit zur Verfügung stand. Im Rahmen dieser Ausgabe wäre insbesondere zur Erhellung der Kompositionstechnik und zur Ermöglichung klarer Unterscheidung zwischen individuellen Zugen und Wendungen einerseits und stehenden Phiasen, Klischees und Versatzstücken anderseits eine bis auf die Versviertel zurückgreifende vollständige Verzeichnung aller Wiederholungen und Parallelen innerhalb des PVJ und zwischen PVJ und anderen Jätakas und sonstigen kanonischen Versen notwendig.

I.

Aus Grunden, die im Verlauf einleuchten werden, muß vorweg das Verhältnis von PVJ und Cp erortert weiden<sup>5</sup>). Es bedarf nicht des Beweises, daß an sich die Gāthās des PVJ weit alter sind als das Cp. Wenn sich also in PVJ und Cp eine beträchtliche Anzahl wörtlich gleicher Strophen finden, so scheint der Schluß selbtsverstandlich,

<sup>3)</sup> Beitrage zur Literaturwissenschaft u Geistesgeschichte Indiens, S. 145-159

<sup>4)</sup> Der Buddhismus und seine Geschichte in Indien, Bd II, S 388

<sup>5)</sup> Auch das Cp unterstreicht die Sonderstellung des VJ· das Vessantaracariya umfaßt 58 Strophen, kein anderes hat deren mehr als 19, die allermeisten sind noch weit kurzer

daß diese von Cp aus PVJ entlehnt sind<sup>6</sup>). Tatsächlich läßt sich fur die allermeisten auf Grund erdruckenden Materials das Gegenteil beweisen.

Der Verfasser des PVJ erzählt von seinem Helden in der 3. Person (unbeschadet dessen, daß er ihn natürlich auch Dialog verse in der 1. Person sprechen läßt); im gesamten Cp erzählt der Buddhaselbst in der 1. Person seine vorgeburtlichen Erlebnisse. Wenn nun im PVJ plotzlich einzelne solche "Ich"-Verse erscheinen, die in die ubrige "Er"-Erzählung gar nicht hineinpassen, aber sich wortlich im Cp wiederfinden, so genugt schon dies, um sie als Zitate aus dem Cp zu erweisen.

g. 14—19 des PVJ sind = Cp I 9, 7; 10—14. In g. 15 f. (Cp 10 f.) wird in der Ich-Form die Geburt Vessantaras berichtet (... janesi Phusatī mamam) und der Name Vessantara etymologisch durch das Stattfinden der Geburt in der Vaiśya-Gasse erklart (jāto 'mhi vessavīthiyam, tasmā Vessantaro ahum). Diese Etymologie ist (wie schon Fick gesehen hat) nicht nur an sich falsch; sie kann auch nicht ursprunglich sein, denn sie wiederspricht der überlieferten, etymologisch durchsichtigen Sanskrit-Form Viśvantara<sup>7</sup>), die als "sprechender Name" den "Alles-Verschenker" bezeichnet<sup>8</sup>). Es zeigt sich nun

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) J Charpentier, Zur Geschichte des Cp (WZKM 24, S 351 ff), hat sich unbegreiflicherweise damit begnugt, "die Ahnlichkeiten zwischen Jätaka und Cariya, soweit ich sie bemerkt habe, zu verzeichnen" (tatsachlich ist seine Liste unvollstandig), ohne irgendwelche Folgerungen oder auch nur Vermutungen daran zu knupfen Auch Fick begnugt sich mit der bloßen Verzeichnung der Parallelen und einem Hinweis auf Charpentier

<sup>7)</sup> So, n i c h t Viśvāntara, wie Fick, Dutoit (Übersetzung Bd. 6, S 609, Anm. 2) und sogar Foucher (Les vies antérieures du Bouddha, S 327) schreiben

s) Die evident richtige Etymologie von Viśvantara hat Jacobi vorgeschlagen in einer Anmerkung zu seiner Übersetzung von Kerns "Buddhismus" (Bd II, S 389) "Übrigens hat Viśvantara auch eine mit dem Wesen dieser Person in Einklang stehende Etymologie, das Wort kann namlich gebildet sein wie śaryātara, derjenige, welcher die Herberge gibt, viśvantara wurde dann bedeuten "einer, der alles hergibt"; tarati bedeutet in beiden Worten "geben"." Es daif dem hinzugefugt werden, daß offenbar im Schlußglied des Kompositums -tara verkurzt steht für -vitara: vitarati heißt normal "geben, schenken". — Abgesehen von diesem Widersprüch der vessa-Etymologie mit der Sanskritform sprache auch schon gegen sie, daß die Vaiśyas, wie wir noch sehen werden, in den Gäthäs des PVJ gar nicht vessa, sondern vesigāna heißen

also, daß die unmogliche vessa-Etymologie nur der Prosa und den aus Cp entlehnten Strophen angehört, dem alten VJ also, wie zu erwarten, ja zu postulieren, fremd ist; umgekehrt betrachtet, bildet diese Etymologie ein weiteres Indiz dafür, daß die sie enthaltenden Verse nicht echte VJ-Gāthās, sondern Zitate aus dem spaten Cp sind.

In g. 17-19 (= Cp 12-14) berichtet der Buddha, wie er schon als achtjähriger Vessantara den Entschluß gefaßt habe, Herz, Augen, Fleisch und Blut einem darum Bittenden hinzugeben, und wie daraufhin die Erde gebebt habe. Auch hier spricht neben der Ich-Form der Inhalt für Entnahme aus Cp. Dieser Vorsatz schon des Kindes gehört zu den zahllosen Übersteigerungen, gehäuften Wundern u. dgl., die, für unser Empfinden manchmal geradezu abgeschmackt, für die Prosa des PVJ und die Spätzeit überhaupt ebenso charakteristisch wie den alten Gathas fremd sind: so wenn, um nur zwei Beispiele aus dem Anfang zu nennen, der Neugeborene sofort der Mutter die Hand hinstreckt und sie um etwas bittet, das er verschenken konnte, und später das Kind neunmal hintereinander seinen kostbaren Schmuck an seine Ammen verschenkt. Der Vorsatz des Verschenkens gerade von Herz, Augen, Fleisch und Blut ist aber noch aus einem besonderen Grunde deutlich unursprünglich. Mit vollem Recht hebt Foucher hervor, daß Vessantara eigentlich nur Opfer mittleren Grades bringt, die hinter anderswo berichteten Opfern von Leben und Körperteilen zuruckbleiben, und daß dies den Frommen unbefriedigend sein mußte9), die, wie wir noch sehen werden, ursprunglich völlig unbuddhistische Erzählung wurde daher (aber, was Foucher nicht bemerkt hat, erst nachträglich!) dem Ideal der päramī angenähert, indem man den Bodhisattva wenigstens seine Bereitwilligkeit zum Opfer auch von Leben und Körperteilen beteuern ließ. Umgekehrt betrachtet, ist es doch undenkbar, daß die ursprüngliche Erzählung ihren Helden am Anfang seines Lebens deratige, von

<sup>°)</sup> Les vies antérieures du Bouddha, S 329 f: "En dioit, elle (sc l'histoire de Visantara) ne ressortit qu'à la zone moyenne de la Perfection du don; en fait, elle s'est poussée au premier plan dans la dévotion bouddhique Assurément, il n'échappait aux conteurs qu'au cours de cette existence, le Bodhisattva n'avait sacrifié à son idéal, ni sa vie, ni aucune partie de sa précieuse personne (on ne manque pas de lui en mettre le regret dans la bouche). "

Wundererscheinungen begleitete Vorsatze beteuern ließ, um ihm dann im ganzen Verlauf der Geschichte keine Gelegenheit zu ihrer Ausfuhrung zu geben! Es kann daher, um dies vorweg zu nehmen, auch nicht zweifelhaft sein, daß g. 58 f. ebenfalls ein nachträglicher Einschub sind:

hadayam cakkhum p'aham dajjam, kim me bāhırakam dhanam! hiraññam vā suvannam vā muttā veluriyā manı!

[a]dakkhınam vâp'aham bāhum dısvā yācakam āgate dadeyyam na vıkampeyyam, dāne me ramatī mano.

Die letzte Zeile ist Nachahmung von g. 623 a, d: dadāmi na vikampāmi... dāne mė ramatī mano; die zweite ist = g. 64 a, b; uber disvā yācakam āgate s. unten S.26—28. Die Zusammenstoppelung aus Anklangen und ubernommenen Pādas würde freilich bei der Kompositionstechnik der Pāli-Epik nicht gegen die Echtheit der Strophen sprechen. Aber auch von den — entscheidenden — eben angeführten inhaltlichen Grunden abgesehen, ist es deutlich, daß von diesen Strophen die folgende (g. 60):

kāmam mam Sıvayo sabbe pabbājentu hanantu vā nêva dānā viramissam, kāmam chindantu sattadhā

stilistisch sich scharf abhebt, daß sie an das schließende tasmā pabbājayanti tam der g. 57 genau anschließt und ursprunglich die einzige Antwort V.s auf g. 57 war.

Unverdachtig ware an sich g. 14 = Cp 7: tato cutā sā Phusatī khattıye upapajjatha Jetuttaramhi nagare Sañjaena samāgami.

Dennoch ist auch diese Strophe Zitat aus Cp; denn nach der ganzen Gruppe von Cp-Strophen (g. 14—19 = Cp 7; 10—14) gibt der Prosaverfasser zunachst noch die lange Vorgeschichte der Verschenkung des weißen Elefanten und fuhrt dann g. 20 (parülha-kacchanakha-lomā) mit den Worten ein: "Beim Anblick der Brahmanen lenkte das Große Wesen den Elefanten dorthin, wo sie standen, und sprach noch auf dem Nacken des Elefanten sitzend die erste Gäthä"; tatsachlich ist, wenn (und nur wenn) wir g. 14—19 als

Anleihe aus dem Cp betrachten, nach den einleitenden Dasavaragāthās (1—13; s. unten) g. 20 die erste Gāthā des eigentlichen VJ bzw. des Dānakhaṇḍa.

Der Prosaverfasser hat also seine Zitate aus dem Cp selbst unzweideutig als Zıtate gekennzeichnet. Er hat dies, wenn ich recht sehe, auch noch auf andere Weise getan. Während er sonst fast immer die Gāthās mit einem aktiven Verbum den Sprechern (bei Erzählversen dem Buddha mit der bekannten Wendung tam attham pakāsetum satthā āha) in den Mund legt, führt er nur seine Zitate aus Cp mit dem passiv-neutralen tena vuttam "darum heißt es" oder vuttam pi c'etam "und es heißt auch folgendermaßen" ein10). Die einzige Ausnahme findet sich S. 588, wo die zweite Zeile von g. 750 mit tena vuttam gegeben wird. Dies mag mit der Aufspaltung der Strophe in zwei Halften zusammenhangen; aber mit tena vuttam wird auch die sicher alte g. 208 des Vidhurapanditaj. (545) eingefuhrt. Umgekehrt steht vor dem Cp-Zitat VJ g. 218 (= Cp 29) wie vor einer echten Strophe Mahāsatto Maddim avoca. Trotz dieser vereinzelten Ausnahmen wird man es kaum für einen Zufall halten. daß im PVJ nur die aufgezeigten und noch aufzuzeigenden Zitate aus Cp, sie aber auch alle, mit tena vuttam oder vuttam pi c'etam eingeführt werden; ebensowenig, daß keines von ihnen einen Wortkommentar hat.

Betrachten wir nun die weiteren Zitate aus Cp! g. 212: nikkhamitväna nagarā nivattitvā vilokite tadāpi paṭhavī kampi Sineru-vana-vatamsakā

ist = Cp 27. Die Strophe, ohne Kommentar und mit tena vuttam eingefuhrt, berichtet, wie beim Auszug V.s die Erde bebt. Die Zahl der Erdbeben an den Hohepunkten der Geschichte beträgt nach

<sup>10)</sup> Vor g 45—55 sagt er zwar auch unpersonlich-passivisch tam attham pakäsetum imä gäthä vuttä, aber diese deutlich an das ubliche tam attham pakäsetum satthä äha sich anlehnende Wendung bezeichnet die Verse ausdrucklich als Gäthäs, d h als zum echten Versbestand des Jätaka gehorig — Vor den alten g 30—35 steht in F.s Text tena vuttam, aber die Worte nagaraväsino rañño ärocesum, tena vuttam fehlen in den singhalesichen Hss., die echte Einfuhrung lautet nur: ath'assa dänena samkhubhita-cittä hutvä, ahnliche Strophen-Einfuhrungen, die mit einem Absolutiv oder Partizip schließen, z B voi g 621 und 748

der ausdrücklichen Angabe in der letzten Strophe von Cp I 9 (Str. 58, zitiert Nidänakathā S. 47. Str. 269) siehen, und zwar finden sie statt beim Entschluß des Achtjährigen, auch Leben und Körperteile zu verschenken (1), bei der Verschenkung des weißen Elefanten (2), beim Auszug in die Verbannung (3), bei der Verschenkung der Kinder (4) und der Gattin (5), bei der Wiedervereinigung im Walde (6) und bei der Rückkehr in die Stadt Jetuttara (7). Davon fehlt (7) im PVJ überhaupt, (1) steht nur in der Prosa und dem oben besprochenen Cp-Zitat, ist also ebenso wie (7) sekundare übersteigernde Zutat (3) aber ist im PVJ bereits g. 159 f. zum Abschluß der großen Abschieds-Schenkung berichtet, wurde also, wenn g. 212 echt ware, zweim al erzahlt: die Dublette kommt aber eben nur durch Einfugung der Cp-Strophe 27 zustande.

Weiterhin hat dann der Prosaversasser Cp bis zur Ankunft der Verbannten in der Cetastadt systematisch zur Erganzung des alten Gäthä-Bestandes ausgebeutet. Cp 28 konnte er nicht brauchen, da die Verschenkung von Pferden und Wagen in den alten Gäthäs ausfuhrlicher erzahlt war. Cp 29:

tvam Maddı Kanham ganhāhı, lahukā esā kanıtthıkā; aham Jālım gahessāmi, garuko bhātiko hı so

war ihm zur sentimentalen Ausschmückung willkommen: er übernahm die Strophe als g 218. Cp 30 f.<sup>11</sup>) (Maddī nimmt Kaṇhājinā. V. Jāli auf die Hufte; Weitermarsch zum Vaṃka-Gebirge) bot ihm inhaltlich nicht mehr als g 219; er beließ es daher bei dieser Strophe. Dagegen hat er den ganzen Abschnitt Cp 32—38 als g. 220—6 ubernommen. 32 f. — beide im Ich- bzw. Wir-Stil! — sind wiederum sentimentale Ausmalung der Muhsal der in die Verbannung ziehenden Wandeier. Cp 34—38 aber berichten zwei der für die nachträgliche Ausschmückung der Geschichte so typischen Wunder: die Baume am Wege neigen sich, so daß die nach ihren Früchten jammernden Kinder diese pflücken können; und Yakṣas verkürzen

<sup>11)</sup> Die 3 Zeile von 30, eine hier ganz sinnlose Wiederholung von 22 c, d, ist naturlich zu streichen

den Weg, so daß die Wanderer an einem Tage bis zur Ceta-Stadt gelangen. Man braucht die beiden g. 226 und 227 nur hintereinander zu lesen:

saṃkhipiṃsu pathaṃ yakkhā anukampāya dārake; nikkhanta-divasenêva Ceta-raṭṭham upāgamuṃ. te gantvā dīgham addhānaṃ Ceta-raṭtham upāgamuṃ, iddhaṃ phītaṃ janapadaṃ bahu-maṃsa-surodanaṃ

um sofort zu sehen, daß nur e i n e von beiden, und zwar die zweite, alt sein kann: um sich das Wunder nicht entgehen zu lassen, ist der Prosaist weder vor der Doppelerzählung zurückgeschreckt noch sogar vor dem offenkundigen Widerspruch zwischen der wunderbaren Wegverkürzung und dem gantvā dīgham addhānam in g. 227<sup>12</sup>).

Der ganze Rest des V.-cariya ist in den alten Gāthās so viel ausführlicher und vollstandiger, daß hier für den Prosaverfasser nichts mehr zu holen war. Nur zwei Strophen hat er sich nicht entgehen lassen: Cp 52 f. = g. 627 f. 13). Aus einem sehr triftigen Grunde: sie haben die dem alten Gedicht so restlos fehlende buddhistisch-dogmatische Färbung. In 52/627 beteuert der Buddha bzw. V., daß er Kinder und Gattin um der Bodhi willen verschenkt habe, in 53/628, daß er es getan habe, weil ihm die Allwissenheit lieb sei:

Jālim Kanhājinam dhītam Maddi-devim patibbatam cajamāno na cintesim bodhiyā yeva kāranā.

na me dessā ubho puttā, Maddī devī na dessiyā, sabbañnutam piyam mayham, tasmā piye adās' aham.

bodhiyā yeva kāraņā ist geradezu eine Lieblingswendung des Cp; sie kommt als Schluß noch sechs anderer Strophen vor (I 7, 6; 8, 15;

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Die Strophen Cp 34—38/g. 222—6 bieten so, wie sie in beiden Texten stehen, keine Form, an der der Wir-Stil hervortreten könnte; aber mindestens fur Cp ist in 38 d die 3 plur. *upāgamum* unmoglich und in *upāgamam* oder <sup>o</sup>mim zu andern. Die Verderbnis erklart sich wohl daraus, daß in beiden Texten die nachste Strophe mit *upāgamum* schließt (Cp 39 auf die Cetas, g. 227 auf die Verbannten bezüglich).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Diese beiden Strophen hat schon Oldenberg (Jātaka-Studien S 430, Anm. 2), jedoch ohne nahere Begrundung, als ganz klare Entlehnungen aus Cp bezeichnet, die gar keine Gäthä-Nummern haben durften

II 4, 10; 6, 12; III 1, 5; 6, 17); und zu 53/628 vergleiche man die ganz ähnlichen Strophen Cp I 8, 16 und III 6, 18:

na me dessā ubho cakkhū, attā ca<sup>14</sup>) me na dessiyo, sabbaññutaṃ piyaṃ mayhaṃ, tasmā cakkhuṃ adās' ahaṃ. mātā pitā na me dessā, attā ca me na<sup>15</sup>) dessiyo, sabbaññutam piyaṃ mayhaṃ, tasmā va taṃ adhiṭṭhahim.

Nicht weniger als 17 von den 58 Strophen des V.-cariya erscheinen also als Zitate in der Prosa des VJ; sie dürften, wie schon von Oldenberg fur g. 627 f. bemerkt, von Rechts wegen gar keine Gāthā-Nummern tragen. Und bei einem weiteren Zitat aus Cp ist das auch tatsächlich nicht der Fall: S. 504, Z. 11 f. steht eine mit tena vuttam eingeleitete Strophe ohne Nummer, die = Cp 25 ist mit dem einzigen Unterschied, daß in der zweiten Zeile die 1. Person: dänena mam nīharanti, puna dānam dadām' aham, in PVJ geändert ist in die 2. Person: dānena tam nīharanti, puna danam adā (Cks dadā) tuvam.

Nun ware es aber merkwürdig, wenn sich die Beziehungen zwischen PVJ und Cp auf diese späten Zitate von PVJ aus Cp beschränkten. Von vornherein ist anzunehmen, daß umgekehrt vorher der Verfasser des Cp sich durch die Gäthäs des PVJ anregen ließ und Bruchstücke aus ihnen übernahm. Das ist auch tatsächlich der Fall. Charpentier hat in seiner oben erwähnten Liste auch die bloßen Anklänge zusammengestellt. An wörtlichen Übernahmen — mit einer Ausnahme handelt es sich nur um Pädas oder höchstens Halbstrophen — liegen folgende vor:

1. g. 2 f. enthalten die Beschwerde der Phusatī, warum Sakka sie aus seinem Himmel verstoßen wolle, und Sakkas Antwort:

"devarāja, namo ty atthu, kim pāpam pakatam mayā? rammā cāvesi mam thānā vāto va dharanīruham." "na cêva te katam pāpam, na ca me tvam asi appiyā, puññam ca te parikkhīnam, yena têvam vadām' aham. paṭiganhāhi me ete vare dasa pavecchato."

<sup>14)</sup> Druck: na

<sup>15)</sup> Druck · na me ca.

Cp hat die 2. und 3. Zeile als v. 3 e, f und 4 c, d wörtlich übernommen, das Übrige bei enger Anlehnung an PVJ anders stilisiert:

"kinnu me aparādh' atthi, kin nu dessā aham tava? rammā cāvesi mam thānā vāto va dharanīruham¹¹¹)." evam vutte ca so Sakko puna tassêdam abravi: na cêva te katam pāpam na ca me tvam ası appiyā, ettakam yeva te āyum, cavana-kālo bhavissati. paṭiggaṇha mayā dinne vare dasa, var'uttame!"

Die Entlehnung durch Cp und dessen Abhängigkeit von den alten Gāthās ist ganz unverkennbar; man beachte auch, wie die in PVJ zwischen 2 und 3 stehende Prosazeile: ath'assa pamatta-bhāvaṃ ñatvā Sakko dve gāthā abhāsı hier versıfiziert ist: evaṃ vutte... Es ist kaum nötig hinzuzufügen, daß die Strophen im PVJ kommentiert sind.

 Die Schenkung des Elefanten beginnt g. 22 mit den Worten: dadāmi na vikampāmi yam mam yācanti brāhmanā, die der Kinder g. 446 mit

dadāmi na vikampāmi, issaro naya, brāhmana, die der Gattin erfolgt mit g. 623:

dadāmi na vikampāmi yam mam yācasi, brāhmaņa, santam na ppatigūhāmi, dāne me ramatī mano.

Der Pāda dāne me ramatī mano erscheint außerdem noch als Schluß von g. 59. Diese so typischen Wiederholungen erhärten, was ohnehin selbstverständlich ist, daß diese Schenkungsformeln alter Bestand sind<sup>17</sup>). Wenn also Cp für die Schenkung des Elefanten eine Kontamination von g. 22 und g. 623 verwendet (v. 18):

dadāmi na vikampāmi yam me yācanti brāhmaņā, santam na ppatigūhāmi, dāne me ramatī mano,

so wird seine Anleihe bei PVJ und seine Arbeitsweise überhaupt vollkommen deutlich.

<sup>10)</sup> Morris druckt dharaṇiṃ ruhan ti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl ferner J 499 (Sivij.) 64: sv āham tam eva dassāmi yam mam yācati brāhmaņo, und g. 66 d. icc eia dāne ramate mano mamam

3. In seiner ım übrigen radikal verkurzten Erzählung vom Aufenthalt bei den Cetas hat Cp aus g. 230 a, b

tam disvā Ceta-pāmokkhā rodamānā upāgamum

den 2. Pāda wortlich übernommen (39 c, d):

sabbe pañjalıkā hutvā rodamānā upāgamum.

- 4. Die Zeile ath'ettha vattati saddo tumulo bheravo mahā erscheint in ganz typischer Weise als erste Zeile der drei aufeinanderfolgenden, nur im letzten Pāda verschiedenen g. 27—29, die die Aufregung der Stadt nach Verschenkung des Elefanten beschreiben. Es kann also gar keinen Zweifel geben, daß in Cp 25 (s. oben) die 1. Zeile Entlehnung aus g. 27—29 ist; ubrigens ist sie in anderen Zusammenhang verpflanzt, denn sie beschreibt jetzt den Protest der Stadter dagegen, daß der wegen seiner Schenkung verbannte V. nun schon wieder schenkt. Diese Strophe Cp 25 aber, deren erste Halfte einst vom Verfasser des Cp aus den Gāthās des VJ entlehnt war, erscheint dann, wie wir sahen, wieder als Zitat in der Prosa bzw. im Kommentar des VJ!
- 5. Der Pāda g. 624 a: Maddim hatthe gahetvāna erscheint wieder als Cp 50 a.

Es erhebt sich nun naturlich die Frage, ob die am VJ aufgewiesenen wechselseitigen Beziehungen zwischen Cp und J durch die übrigen Teile des Cp bestätigt werden. Die Frage kann bejaht werden, obgleich auch hier wieder die Sonderstellung des VJ sich darin bewahrt, daß das V.-cariya weit mehr Material bietet als das ganze übrige Cp.

J IV 402 Z. 25 steht ohne Nummer die Strophe Cp I 8, 2, die schon Charpentier als Zitat des Prosaverfassers erkannt hat, WZKM 24, 363, Anm. 1: "Es scheint mir deshalb glaublich, daß der Vers dem alteren Cp-Text angehorte und von da aus von dem Verfasser der Jätakaprosa in den Jätakatext ubernommen wurde."

Wie ebenfalls schon Charpentier gesehen hat, wird vier Seiten weiter (406 Z. 17 f., auch von F. angegeben) die Strophe Cp I 8, 16 mit Quellenangabe aus Cp zitiert: sammāsambuddho pi dhammasenāpati - Sāriputtatherassa pana Cariyāpitakam desento 'mayham dvīhi akkhīhi pi sabbaññūta-ñānam eva piyataran' ti

dīpetuṃ: na me dessā ubho cakkhū... (vgl. oben S.9) ti āha. Warum die Strophe hier zitiert wird, ist ganz klar: der Sibikönig sagt unmittelbar vorher in g. 14: na vâham etaṃ yasasā dadāmi, / na puttaṃ icche na dhanaṃ na raṭṭhaṃ, / satañ ca dhammo carito purāṇo: / icc'eva dāne ramate mano me, "Nicht wahrlich gebe ich das wegen des Ruhmes, ich wünsche nicht Sohn, nicht Besitz, nicht Reich; sondern i ch ù be den alten Dharmader Guten, deshalb freut mein Herz sich am Schenken." Diese Begrundung war natürlich vom buddhistischen Standpunkt gänzlich unbefriedigend; darum erganzt sie der Kommentator durch den Cp-Vers, den er dabei ausdrücklich als originales Buddhawort hervorhebt.

In der 3. und letzten g. des Mahisaj. (278) erklärt der Büffel einer Baumgottheit, warum er die Beschimpfung und Besudelung durch den ihm in jeder Weise unterlegenen Affen<sup>18</sup>) duldet:

mam evâyam maññamāno aññam p'eva karıssatı, te tam tattha vadhissanti, sā me mutti bhavissati,

"Sie für mich haltend wird er auch andere so behandeln; die werden ihn dabei toten, dies wird meine Erlosung sein." Der acc. aññam ließe sich an sich leicht als sing. auffassen (weshalb auch die Form so stehengeblieben ist!); aber das folgende te...vadhissanti zwingt doch wohl dazu, ihn als plur. zu betrachten, der somit den von Lüders, B. § 196—219 gesammelten Formen zuzufügen ist. Cp hat diesen Kernvers des Jātakas wörtlich übernommen (II 5, 10), dabei aber aññam in das normale aññe geändert.

Einen ganz klaren Fall liefert das Matsyaj. (75), dessen einzige g. von Cp (als III 10,7) übernommen wird; die geringfugigen Abweichungen sind wie Lesarten zu beurteilen.

<sup>18)</sup> In der vorausgehenden Prosa liest F: sac' āhaṃ ımınā jātı-gotta-balâdīhi avıkkosamāno ımassa dosaṃ na sahissāmı..." Charpentier (WZKM 24, S. 371) ubersetzt dies: "falls 1ch die Unverschamtheiten dieses hier nicht dulden wurde, ohne von 1hm in allem, was Geburt, Familie und Starke betrifft, beschimpft zu sein..."; Dutoit: "wenn ich ohne seine Abstammung, sein Geschlecht, seine Starke zu verletzen seine Fehler nicht ertrage.." Beide Übersetzungen sind vollkommen sinnlos. Nun geben aber für avikkosamāno die Hss. Bi und Bā adhiko- bzw. aviko-; zweifellos 1st zu lesen adhiko samāno und zu übersetzen "Wenn ich nicht, obgleich ich jenem an Kaste, Familie und Kraft überlegen bin, seine Bosheit ertragen werde..."

Cp III 11, 11 f. wird durch den Inhalt — es ist die erste der saccakiriyās des Kanhadīpāyanaj. (444, 1) — und noch mehr durch die Form als Zitat erwiesen: die Strophe ist die einzige Tristubh in dem sonst ganz in Śloken verfaßten Cp.

Die beiden ersten Strophen des Mügapakkhaj. (538) sind ein Vaitäliya, in dem eine Gottheit dem Prinzen Temiya rat. sieh als Idiot zu verstellen, und ein Śloka mit der zustimmenden Antwort des Prinzen; beides sind selbstverständlich alte Gäthä4 (die erste mit pathamam gätham äha eingeführt). Im Temiyacariya (Cp III 6) i4t g. 2 als v. 8 c, d. 9 a, b wörtlich übernommen (mit der den Sinn nicht ändernden Variante tvam bhanasi statt mam bh.). Vor dem Vaitäliya aber ist der Verfassei zurückgeschreckt und hat es in einen Śloka zu verwandeln versucht<sup>10</sup>). Die bei F. metrisch sehlerhaft gedruckte Strophe wird metrisch einwandsrei, wenn im 1. Päda sür die west-östliche Kompromißsorm pandicciyam (Bd4 Occayam, der Koerklart pandicciyan ti pandiccam) die echte Ostsorm panditiyam eingesetzt, im 3. Päda die verdeutlichende Glosse tam gestrichen und das -o von jano vor dem solgenden Vokal kurz gemessen wird:

mā pandītiyam vibhāvaya, sabbō jano öcināyatu, bālamato bhava sabba-pāṇinam; evam tava attho bhavissatī.

Cp hat daraus gemacht (III 6, 7):

mā paṇḍiccam vibhāvaya bahumataṃ sappāninaṃ, sabbo jano ocināyatu evaṇ attho bhavissati.

Die Absicht, aus dem Vaitālīya einen Sloka zu machen, ist deutlich; abei sie ist nur sehr mangelhaft verwirklicht: der Sloka ist metrisch jammerlich schlecht.

Besonders instruktiv ist endlich der Fall des Vattakaj. (35 = Cp III 9). Hier ist, ebenso wie bei J 75, die einzige Gäthä wörtlich von Cp übernommen (III 9, 10): später aber hat dann dei Prosaverfassei

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Charpentier (WZKM 24, 388) ist dieser metrische Hintergrund entgangen, weshalb er nur von einer "schlichten Umredaktion des Jätakaverses" durch den Cp-Verfasser spricht

des J die beiden vorhergehenden Strophen und die folgende (Cp III 9, 8 f. und 11 a—d), beidemale mit tena vuttam, zitiert; alle drei stehen J I 214 f. ganz richtig ohne Nr. (und ohne Kommentar).

Die so gesicherte Erkenntnis, daß das Cp aus den Gäthäs des PJ. die Prosa des PJ aber umgekehrt wieder aus dem Cp schopft, ist fur die Geschichte der Pāli-Literatur und speziell unseres Jātaka-Textes nicht ohne Bedeutung; wichtiger noch ist die Eliminierung der 17 Cp-Zitate aus den Gäthäs des VJ fur die kritische Wurdigung dieses alten Pāli-Epos, das dadurch nicht nur von einigen "stilistisch" nicht zu ihm passenden Wundern und andern späten Zusätzen befreit wird, sondern auch von der einzigen wirklich ganz unzweideutig buddhistischen Stelle (g. 627/8).

II.

Ich lasse nun, ehe ich abschließend in einem dritten Teil das Ganze des PVJ nach Stil, Aufbau und Verhältnis zu den übrigen Fassungen betrachte, Einzelbeitiage zur Interpretation und Kritik des Textes folgen, die als Hilfe bei der Lekture und als Vorarbeit für eine etwaige spatere Textausgabe aufgefaßt werden mögen, selbstverständlich aber nicht etwa einen vollständigen Kommentar ersetzen sollen. Insbesondere sind schwierige Stellen in der Regel nur besprochen, wenn ich zu ihner Erklärung positiv beitragen zu können glaubte; es darf also aus der Nicht-Behandlung irgendeiner Stelle nicht geschlossen werden, daß ich sie nicht für verderbt hielte oder verstanden zu haben glaubte. Ebensowenig schien es nötig und tunlich, alle Fehlubersetzungen von Rouse und Dutoit richtigzustellen.

Das Jātaka beginnt mit einer komplizierten Vorgeburtsgeschichte, welche Phusatī, die Mutter V.s., zur Vorgeburt der Buddhamutter Mahāmāyā macht. Die nach der Prosa-Erzählung nicht leicht verstandliche Geschichte laßt sich in folgendem Stammbaum darstellen. bei dem leibliche Abkunft durch ausgezogene, karmische durch punktierte Linien bezeichnet ist:

14

Merkversen gehörende Geschichte nur mehr sehr bruchstuckhaft und verwirrt vorlag. Das Kernstuck des Ganzen sind aber nun 13 augenscheinlich sehr alte Gäthäs, die (nur) ein Gespräch Sakkas mit seiner Gemahlin Phusatī enthalten: angesichts des bevorstehenden Endes ihres Gotterdaseins stellt ihr der Gott zehn Wünsche frei, und als Erstes wünscht sie Wiedergeburt im Palast "des Śibikonigs".

In g. 1 ist (nach Vorschlag des PTSD) cāru-sabbangi statt opubbangi zu lesen. Die Liste der Wunsche (g. 5-11) bietet den eisten klaren Fall — es werden uns weitere begegnen — gestörter Reihenfolge der Strophen. g. 10, 11 a, b bestehen aus sechs auf -e endenden adjektivischen Kompositis, die das Leben im Palast des Sibikonigs beschreiben. Das erste davon, mayūra-koñcâbhirude, kommt genau so J 531, 52 a vor21) und ist dort, wie Luders B. § 15 gezeigt hat, ein stehengebliebener ostlicher Nominativ, der im Mahāvastu (III 21, 15) als mayūra-kromcâbhirutam (sc. ksatriyasya kulam) erscheint, wahrend das zweite unserer Komopsita, nārī-vara-ganâyute, dem Pāda b der folgenden Mahavastu-Strophe: nārī-samghanisevitam, annahernd entspricht. An sich könnten naturlich auch alle sechs Komposita unserer g. 10 f. als ostliche Nominative betrachtet werden; sie würden dann aber grammatisch völlig in der Luft hangen. Zu konstruieren sind sie nur, wenn man sie als Lokative auf das schließende nivesane von g. 5 (Sivi-rājassa, bhaddan te, tattha assam nivesane) bezieht. Setzt man g. 10 f. zwischen g. 5 und 6, so ergibt sich ein tadelloser Zusammenhang: auf die Nennung des nivesana in 5d folgt in 1½ Strophen seine Beschreibung und abschließend in 11d das den Satz erst vollständig machende mahesiyā, wobei nach der abschweifenden langen Beschreibung das Verbum wiederholt wird: Sivirājassa, bhaddan te, tattha assam mahesiyā. Unmittelbar auf dieses mahesiyā wiederum folgen dann in 6 die dazu gehorenden Attribute nīla-nettā nīla-bhamu nīl'akkhī...

Die Palastbeschreibung ist z. T. schwierig. 10c lesen die Singhalesen khujjatecalākkhakākiņņe, die Burmesen khujjādicelāpakākinņe. F. schlug vor khujjādi-celakākiņņe, "erfullt von Buckligen und

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) mayūra-koñcâbhırudam ferner J 543, 19, °damhı Thag. 1113; vgl. Luders B § 98.

andern Dienern". Nun beginnt im Jainakanon die solenne Liste furstlicher Dienerinnen (Aupapätika Sütra ed. Leumann § 55) mit khujjāhim cilāīhim (oder cilāiyāhim), "(umgeben von) Buckligen und Kirātīs". Ich glaube, daß wir daraufhin hier verbessern dürfen khuna-cilādikākınne (oder cilātio); in dem gemeinsamen Archetypus der burmesischen und singhalesischen Hss. war das Aksara di oder ti versehentlich vor cilā geraten, und das nicht mehr verstandliche Wort wurde dann weiter entstellt. - Das folgende sudamāghatavannīte will F. in sūta-māgadha° verbessern. Daß diese Worte dastehen, daß zu ubersetzen ist "gepriesen durch Barden und Lobsanger", ist klar (vgl. schon Oldenberg, Z. Gesch. d. altınd. Erz.-Lit. S. 62, Anm. 1); aber die Anderung von sūda in sūta ist unnötig: das Wort ist den Luders B. § 94-98 gesammelten Beispielen östlicher Erweichung von t zu d zuzufugen. — Wenn die vom CD (s. v. aggala) gegebene Erklarung von citraggalerughusite als instr. plur. (citrârgalair udghu°) richtig ist, so liegt entweder ein ungewöhnlicher Sanskritismus oder — wahrscheinlicher — eine hochaltertumliche Wendung vor. - surā-mamsa-ppabodhane wird von Dutoit ubersetzt: "wenn man... auffordert zu Fleisch und Branntwein"; aber der Ko. erklart ganz richtig: pwatha khādathā ti surā-mamsehi pabodhiyamāna-jane, "wo die Leute mit dem Rufe ,trinkt, esset" mit Branntwein und Fleisch geweckt werden". d. h. wo es gleich zum Erwachen reichlich surā und Fleisch gibt. Ahnlich wird V. g. 114 genannt nacca-gīta-ppabodhano, "der durch Tanz und Gesang geweckt wurde", was naturlich auf die zeremonielle Musik geht, die den Tageslauf des indischen Fursten einleitet. - g. 7 fragt sich F., ob das puttam labhetha aller drei Hss. Fehler für labheyyam sei, wie zwei Hss im Ko. erklaren (labhethā tı labheyyam). Aber labhethā ist vielleicht zu rechtfertigen, wenn man es namlich noch auf den allerdings drei Zeilen vorher genannten Sivirāja beziehen darf. — Für das unmögliche palitā nassantu in 9b liest Rouse n'assan tu, wober aber das sinnlose tu stort. na santu ist metrisch bedenklich (gerader Pāda auf drei Jamben endend), wenn auch vielleicht nicht ganz unmoglich; sollte ein no santu oder mā santu dahinter stecken? Die Prosa-Vorgeburtsgeschichte und die "Zehn-Wunsche-Gäthäs"

o go and the disconditional of the discondit

17

2

(Dasa-vara-gāthā), wie g. 1—13 heißen, hinterlassen als Einleitung zu der Vessantara-Geschichte einige offene Fragen. Warum hören wir von den Vorgeburten gerade und nur der Mutter V.s, die in der Geschichte so gut wie gar keine Rolle spielt, warum nichts von denen V.s selbst oder seiner Gattin? Wenn es der Zweck der Einleitung ist, V.s Mutter mit der des Buddha karmisch zu verknupfen (so wie V. selbst die Vorgeburt des Buddha ist), warum geschieht das Entsprechende nicht erst recht für seinen Vater, den eist das Samodhana mit Suddhodana identifiziert? Konnte man aber schließlich die Prosageschichte fur eine spate Zutat halten, so sind anderseits die Dasavaragāthās augenscheinlich sehr alt. Nun ist es kaum ein Zufall, daß der Name der Phusatī zwar in der Prosa noch öfter fällt, daß aber außerhalb der Dasavaragāthās, und mit Ausnahme des Cp-Zitats g. 14, die Mutter V.s in den Gathas nirgends mit Namen genannt wird (sie heißt meist einfach rajaputti), während umgekehrt in den Dasavaragāthās weder der Name des "Sıvırāja" noch gar der V.s genannt wird. Ich glaube daher, daß wir in den Dasavaragāthās ein altes, aus seinem Zusammenhang geratenes Bruchstuck der poetischen Legenden vor uns haben, die sich in betrachtlicher Zahl um das Geschlecht der Sibis rankten (vgl. daruber Fick, S. 145 ff.). Dieses Bruchstuck wurde der Geschichte des Sibi-Königs V., mit der es ursprünglich nichts zu tun hatte, vorgesetzt, was nur moglich war, indem man Phusatī zur Mutter V.s machte; denn fur seine Gattin stand der Name Maddi ja fest, wahrend der der Mutter eben in den Gathas gar nicht genannt war. Die karmische Verknüpfung mit Mahāmāyā ist selbstverstandlich erst spate buddhistische Zutat. Wie weit in der Prosa-Erzählung echte Teile der zu den Dasavaragäthäs gehörenden Geschichte erhalten sind, ist nicht auszumachen. Jedenfalls hat man es aber nicht fur nötig gehalten, auch die andern Hauptpersonen der V.-Geschichte nachtraglich mit Vorgeburtsgeschichten auszustatten.

Die Vorgeschichte der Verschenkung des weißen Elefanten wird nur in der Prosa erzahlt. Sie findet sich bis in die Einzelheiten übereinstimmend, aber doch in anderm Wortlaut, wieder im 1. Teil des Kurudhammaj. (276), und zwei weitere Parallelen stehen im Mahā-

18

vastu22). Es ergibt sich daraus, daß diese Geschichte nicht individueller Bestandteil des VJ ist, sondern daß hier ein gangiges Motiv, ein Klischee verwandt ist - sei es schon in der ursprünglichen Erzählung, sei es erst vom Verfasser unserer Prosa. Besonders fallt dabei auf, daß die in der Prosa des VJ wie des Kurudhammaj. so wesentliche Begrundung fur den Wert des Elefanten, daß er namlich Regen bringt, in den Gäthäs des VJ mit keinem Wort erwahnt wird, obgleich die entrusteten Sibis den Wert des Tieres sehr ausfuhrlich dartun: auch die tibetische und chinesische Version wissen nichts davon. Das spricht doch sehr dafür, daß die jetzt in der Prosa erzahlte Geschichte nicht die ursprüngliche ist. Vielleicht hängt es damit zusammen, daß in Ksemendras Avadānakalpalatā (23. 16 bis 24) und in der tibetischen Version<sup>23</sup>) der Elefant gar nicht in der Stadt, sondern bei einem Ausritt in den Wald anläßlich des Fruhlingsfestes verschenkt wird24). Aus den Gathas erfahren wir uber Ort und Umstände der Schenkung gar nichts<sup>25</sup>).

dadāmi vo, brāhmaņā, nāgam etam rājāraham rāja-bhoggam yasassinam alamkatam hema-jālābhichannam sasārathim, gacchatha yenakāmam

kehrt im Mahāv (287, 19—288, 1) wieder, ist aber von Senart als Prosa gedruckt.

dadāmi te, brūhmaņa, nāgam imam
alamkrtam hema-jālena channam
rājārham rāja-bhogyam udāram
sasūrathim, gacchahi yenakāmam.

Charpentier bemerkt WZKM 24, 355, Anm 2. "Übrigens zeigen die Parallelversionen im Mahävastu I, p. 286, 22—288, 10 (über den Elefanten des Konigs von Benares, der einer Epidemie im Videhareiche ein Ende machte) und ibid. p. 288, 13—290, 7 (über den Buffel des Konigs von Anga der es ebenso im Mägadhareiche tat), daß hier [im Kurudhammaj] in der Palisammlung zwei ursprunglich ganz voneinander unabhangige Jätakamotive in einen Rahmen hineingestopft worden sind "— Die g. J. 276, 3, mit der der Konig den Elefanten verschenkt

<sup>23)</sup> Schiefner, Tibetan Tales S 258 f

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Die chinesische Version (Chavannes, Cinq cent contes T 3 S. 366 f) ist ganz abweichend die Brahmanen melden sich am Tor des Palastes, V kommt heraus und holt ihnen auf ihre Bitte aus dem Stall erst einen andern Elefanten, dann, da sie auf den weißen bestehen, diesen

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) In Sanchi erfolgt sie in der Stadt. Zweimal stehen sich dort ein Brahmane mit bittend zusammengelegten Handen und V auf dem Rucken des Elefanten

g. 20 a, b: parūļha-kaccha-nakha-lomā panka-dantā rajassırā steht ebenso J 495, 17, im acc. sing. J 496, 9; noch öfter erscheinen beide Pādas einzeln (b z. B. VJ 353). PTSD bringt es fertig, parūlha° auf zwei nebeneinanderstehenden Spalten vollig verschieden zu erklaren; s. v. kaccha1: ..with nails and hair like long-grown grass"; s. v. kacchā2: "with long-grown finger-nails and long hair in the armpit." Über die völlige sprachliche Unmöglichkeit der zweiten Erklarung braucht kein Wort verloren zu weiden; aber auch die erste überzeugt nicht. Anderseits vermißt man doch geradezu in der Beschreibung der ungepflegten Männer neben Nageln und Korperhaaren das Haupthaar; und da dieses im Skt. auch kaca heißt, wird man nicht zweifeln, daß sich dieses Wort hinter kaccha versteckt und zu ubersetzen ist: "mit lang gewachsenen Haupthaaren, Nageln und Korperhaaren". Zur Entstellung von kaca in kaccha konnte man etwa die von khattā (ksattr) in kattā vergleichen oder auf Geiger § 40b verweisen; aber sicher hat die haufige Verbindung von kaccha "langes Gras, Schilf" mit dem Verbum (pa)ruh dazu beigetiggen, vgl. etwa J 541, 15: parūlha-kacchā tagarā rūlha-kacchā vanā nagā, oder Sn 20: kacche rūlha-tine. — rajassira wird allgemein als \*rajahsiras verstanden (Rouse: "with dust on poll", Dutoit: "mit... staub'gen Kopfen"; PTSD s. v. pankadanta: "with . . . dust on their heads, from travelling"). Zu zeigen, daß dies falsch ist, genugt schon J 498, 19: mā kāsi kammāni rajassirāni; denn man wird ja von Handlungen, die jemand unterlassen soll, nicht sagen, daß sie Schmutz auf dem Kopfe haben. Daß das Wort = rajasvala ist, beweist Suparnādhyāya 16, 5, wo die von Vınatā dem Suparņa gegebene Beschreibung des Brahmanen mit den Worten beginnt: rajasvalo jatilah pankadantah. In rajassira ist das nachtonige a zu i reduziert (Geiger § 19); das r statt l aber erscheint auch Mahāvastu III 384, 3 in der Fragestrophe

gegenuber, bei der zweiten Darstellung (hinter der ersten) einebt V. die Hand im Redegestus. er spricht also die Schenkungs-Gäthä 22 Wiederum dahinter aber sehen wir ihn das Schenkungswasser von einem Balkon aus demBrahmanen über die Hand gießen, was wiederum zu unserer Proaserzahlung nicht stimmt. Sicher hat diese Daistellung in Sanchi die großte Wahrscheinlichkeit für sich, die echte alte Version wiederzugeben, zu deren genauer Rekonstruktion sie aber naturlich nicht ausreicht

des Nāgakonigs Elapattra: hīm sva adhīpatī rājā katham bhoti rajasvaro. Diese Zeile wiederum lautet im Dhammapada-Kommentar (III 231) · kim su adhipatī rājā kim su rājā rajissaro, und die gleiche Foim rajissaro (nicht in PTSD) erscheint auch in der Antwort-Gäthä III 233 und in der Erklarung dazu. Da es sich aber hier im Grunde nur um ein einziges Vorkommen handelt und das i fur a in betonter Silbe wenig wahrscheinlich ist, darf man wohl rajissara als Fehler fur das haufig und gut bezeugte rajassira betrachten. Nach Wackernagel-Debrunner, Altind. Gr. II, 2 § 727 stehen als denominative Suffixe -vara und -vala nebenemander (wobei allerdings neben 15 Beispielen mit -vala nur zwei mit -vara gegeben werden: dhārāvara und dhīvara). Die Möglichkeit eines alten rajasvara neben rajasvala ist also nicht auszuschließen; wahrscheinlicher durfte ein "hyperpalistisches" r (Luders B. § 30-46) vorliegen, indem von einem "lajassila versehentlich bei de l zu r pahsiert bzw. sanskritisiert wurden.

Zu g. 21 schreibt Fick S. 150: "Die Lesart ratthavaddhana in 21 wurde ich in ratthavaddhanam von Bd verbessern sdas sich dann also auf den Elefanten bezoge!]. Das Epitheton "Reichsvermehrer" auf V. bezogen ist hier ebenso sinnlos wie in 23, da ja V. wegen seiner unpolitischen Handlungsweise eher die Bezeichnung "Reichsverderher" verdiente. Trotz dieser Sinnlosigkeit wendet nachher der mönchische Bearbeiter das Beiwort mit besonderer Vorliebe auf V. an, so Vers 139. 144, 145, 467, 624, 738, 785 " In einer Anmerkung fugt Fick hinzu: "Die Annahme, daß dieser Anwendung die Absicht zugrunde gelegen habe, V. als einen "Mehrer des Reiches an geistigen Gutern" zu bezeichnen, wurde dem Redaktor des PJ doch wohl zuviel Ehre antun" M11 scheint gegenüber solchen Spekulationen deutlich, daß Swinam ratthavaddhana - einer von den zahllosen ständig wiederkehrenden Padas - ein stehendes Epitheton, eine rein formelhafte Bezeichnung der Sibikonige ist (in g. 172, 199, 240 auch von V.s Vater, J 499, 26 auch des seine Augen verschenkenden Konigs), die ihnen im Stil der Jataka-Dichtung ohne jede Beziehung zur Situation oder ihrem jeweiligen Verhalten beigelegt wird. In g. 21 ist sie ohne jeden Zweifel Anrede der Brahmanen an V., und

in g. 37, wo die Hss. ona, onam und ono zur Wahl stellen und F. ona druckt, kann man allenfalls zweifeln, ob Anrede an V.s Vater (ona!) oder Epitheton V.s (°no) vorliegt. Wenn gegenüber mehr als zwei Dutzend Stellen, wo Sivīnam ra<sup>o</sup> Beiwort der Sibikönige ist<sup>26</sup>), nur zweimal - in der g. 29 wiederholten Zeile g. 26: hatthinage padinnamhi Sivīnam ratthavaddhane - der Elefant das gleiche Beiwort erhalt, so wird er damit ausnahmsweise auf eine Stufe mit den Sibikönigen gestellt; es erhebt sich aber der dringende Verdacht, daß auch in diesem einen Halbverse der ratthavaddhana gar nicht der Elefant, sondern V. ist — sei es, daß one Verkürzung des instr. onena (Geiger § 79, 6), oder daß ein instr. onā zu one verderbt ist, oder daß (vielleicht nachträglich) bei diesem Pāda- und Zeilen-Zusammensetzspiel der Pāda Sivīnam rao ohne übertriebene Rücksicht auf die Grammatik eingebaut ist. Daß der Elefant in späteren Versionen (Ksemendra, Tibeter) den Namen Räjyavardhana tragt, ist naturlich kein Gegenbeweis. Von dem "mönchischen Bearbeiter" aber, den Fick überall wittert, kann ich in den Versen - abgesehen von den Cp-Zitaten und vielleicht einem halben Dutzend als späterer Einschub nachweisbarer Strophen - auch nicht eine Spur entdecken.

Die Besprechung von g. 30, 31 a, b (wiederholt als 46; 53 c, d, 54; 57) muß etwas ausholen. Wenn in den Jātakas des Mahānipāta die Beteiligung der Gesamtbevölkerung an einem Ereignis oder einer Handlung ausgedrückt werden soll, geschieht dies in nicht weniger als acht Fällen<sup>27</sup>) so, daß mit einer zweiten Halbstrophe, die die betreffende Handlung beschreibt (etwa bahum annañ ca pānañ ca paṇditassâbhihārayum) als erste Strophenhalfte verbunden werden die Zeilen:

- a) orodhā ca kumārā ca vesiyānā ca brāhmaņā
- b) hatthārūhā anīkatthā rathikā patti-kārikā
- c) samāgatā jānapadā negamā ca samāgatā.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Außer den schon genannten noch g 143, 196, 457, 464, 608, 773—776, 778 bis 781.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J 538, 25—27; 66—68, J 545, 183—5; 187—9; 198—200; 202—4; 309—11; J 546, 192—4

VJ 779 f. hefert noch einen neunten Fall, in dem aber die dritte Zeile fehlt. In diesem Klischee treten also auf in c) die zusammengestromte Land- und Stadtbevölkerung, in b) die Truppengattungen des vierghedrigen Heeres. Dann fällt es aber doch schwer zu glauben, daß in a) "die Haremsfrauen und die Prinzen, die Vaisyas und Brahmanen" gemeint sein sollten und nicht vielmehr die Angehorigen der vier Varnas. Dies fällt noch schwerer, wenn wir nunmehr sehen, daß VJ 30 f.

uggā ca rājaputtā ca vesiyānā ca brāhmaṇā hatth'ārūhā anīkaṭṭhā rathikā pattı-kārikā kevalo câpı nigamo Sivayo câpi samāgatā

nichts ist als eine individuelle verkurzende Variante des obigen Schemas.

Was zunachst das beiden Formen der Zeile gemeinsame vesiyānā angeht, so wird es im PTSD als "gen. pl. formation" wie gimhāna und vassāna erklart, und dies, obwohl s. v. vassāna Kerns evident richtige Ableitung aus \*varṣāyaṇa und s. v. vesiyāna die Sn 455 überlieferte Form vessāyana zitiert werden. Es liegt auf der Hand, daß vesiyāna und vessāyana beide auf \*vaiśyāyana zuruckgehen. Ersteres ist die korrekte Ostform (mit i-Epenthese und Kontraktion von āya zu ā), letzteres die ebenso korrekte Westform (mit Assimilation von śy zu ss). Die Herausgeber bemerken zu Sn 455: "Cb vessāno (the metre requires \*vesiyāno)." Das heißt also die auf Kosten des Metrums in den Text eingeführte Westform muß wieder durch die ursprüngliche Ostform ersetzt werden! — Mit -āyana werden bekanntlich Patronymica gebildet. Wir dürfen also ein \*vaiśyāyana einem \*vaiśyaputra gleichsetzen; dieses aber bezeichnet ganz einfach den Angehorigen des Vaiśya-Standes<sup>28</sup>).

Sn 455 antwortet der Buddha dem Brahmanen, der ihn nach seiner jäti gefragt hat:

na brāhmaņo no 'mhī ca<sup>29</sup>) rājaputto na vesiyāno uda kocī no 'mhi,

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Vgl Verf, ZDMG 100, 357 ff

<sup>29)</sup> So 1st doch wohl das na der Ausgabe auch gegen die Hss zu verbessern.

"Ich bin weder Brahmane noch Rajpute noch Vaiśya noch überhaupt (Angehöriger) irgendein(er Kaste)." Genau wie hier steht auch VJ 30 rājaputtā zweifellos als Bezeichnung des Kṣatriya-varṇa. Zu uggā schreibt Fick (S. 150): "Im PJ gehn bei der Aufzählung, wie im Piṭaka üblich, voran die "erhabenen Königssöhne". Unter Ugga mochte ich nicht, wie Cowell-Rouse und ihm folgend Dutoit es tun, die Mischkaste der Ugras verstehen, sondern es mit dem Kommentar, der es als uggatā "erhaben", paññātā "berühmt" erklärt, als Attribut zu rājaputtā auffassen." Diese Auffassung wird selbstverständlich durch das doppelte ca - ca ausgeschlossen. Es steht also die Mischkaste der Ugras da, wo wir eigentlich die Śūdras erwarten würden. Und ihr entspricht in der gewöhnlichen Form der Aufzählung, die ebenfalls die Śūdras nicht nennt, das orodhā. Nun lesen wir allerdings J 546, 162:

iṃgha passa, mahārāja, suññam antepuraṃ tava; orodhā ca kumārā ca tava mātā ca, khattiya, ummaggā nīharitvāna Vedehass' upanāmitā,

was natürlich nur heißen kann: "Schau, Großkönig, dein Frauenpalast ist leer: Haremsfrauen und Prinzen und deine Mutter, o Fürst, sind durch den Tunnel herausgeholt und zu Vedeha gebracht worden." Diese Bedeutung von orodhā stimmt ja auch zu der von Skt. avarodhāḥ. Trotzdem möchte ich angesichts der Variante VJ 30, die doch sich er die vier Varṇas meint, wenigstens zu erwägen geben, ob in der Formel orodhā ca kumārā ca vesiyānā ca brāhmaṇā nicht kumārā ein Synonym von rājaputtā ist und orodhā die Śūdras oder Parias bedeuten könnte, die ja ebensogut als die "abgeschlossenen", "abgesonderten" bezeichnet sein könnten wie die Haremsdamen<sup>30</sup>).

Die Anklagerede der Sibis gegen V. beginnt mit den Worten (g. 32): vidhamam, deva, te rattham. vidhama wird vom PTSD kurzerhand zu vidhamati gestellt und vidhamam te rattham mit "is ruined" erklärt; Rouse übersetzt "Thy realm is ruined", Dutoit: "Zerstört, o König, ist dein Reich." Leider sagt uns niemand, welche Form des

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Leider wurde Ficks "Soziale Gliederung" gedruckt, bevor der 6 Band von F.s Jātaka-Ausgabe erschien Dadurch sind Fick neben vielem anderem besonders wertvollem Material auch alle hier besprochenen Stellen entgangen

Verbums vidhamati denn vidhama sein soll; die Ableitung ist grammatisch vollig unmoglich. vidhama ist ohne Zweifel = Skt. vidhava; dieses bedeutet nach dem pWB "von einem Lande s. v. a. seines Fürsten berauht". Den Sibis wiegt also der Verlust des Elefanten ebenso schwer. Der Wechsel von v zu m — falls nicht überhaupt in vidhavam zu verbessern ist — hätte nach Geiger § 46, 4 nur in Damiļa gegen Skt. Dravida eine Parallele; mehr Beispiele bieten die Prakrits und besonders der Apabhramśa (Pischel § 261).

In der den Elefanten beschreibenden Zeile g. 35 a, b: sa-seta-cchattam sa-upatheyyam sâthabbanam sa-hatthipam

hat Pāda a 10 Silben. Das sa- von sa-seta° ist zu streichen; in °upa° steht, wie öfters, Doppelkürze für schwere 6. Silbe der Pathyā<sup>31</sup>), was als unanstoßig gelten muß. Von den vier sa- der Zeile ist einzig das erste zwar moglich, aber überflüssig, da seta-chhattam als Bahuvrīhi stehen kann; daß dies dann durch die Schreiber den übrigen Attributen durch Zufügung des sa- angeglichen wurde, ist nur zu verständlich.

g. 36—44 enthalten so, wie sie dastehen, mehrere Ungereimtheiten. g. 36 f. entrüsten sich die Sibis: Speise, Trank, Kleidung usw. wären fur Brahmanen passende Geschenke, aber wie kann V. den Elefanten verschenken! Überraschend folgt in 38 gleich die Drohung: "wenn du dieses Wort der Sibis nicht tust...", ohne daß eine Forderung uberhaupt schon gestellt wäre. g. 39 f. weigert sich der König heftig, V. zu verbannen (was noch gar nicht gefordert war!) und fährt 41 unvermittelt fort: wie kann ich meinen Sohn V. mit dem Schwert töten? Darauf antworten die Sibis g. 42, daß sie nicht Totung verlangen, sondern nur Verbannung, und dieser Forderung gibt der König jetzt (g. 43 f.) ohne weiteres nach: "Wenn dies der Sibis Wille ist, so will ich dem nicht zuwiderhandeln..." Es ist klar, daß hier die Strophen völlig durcheinander geraten und vielmehr wie folgt zu ordnen sind: auf die erste, g. 35 endende Anklage der Sibis erwidert der erschrockene König in der Annahme,

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Zum Beispiel parūlha kaccha nakha-lomā (s oben), oder das haufige kacci daṃsā ca makasā ca (vgl. F. Bd VII Index III).

daß man V. ans Leben wolle, mit g. 41: "Schande ware es und Sünde. wollte ich mich an ihm vergreifen, wie kann ich meinen Sohn V. mit dem Schwert umbringen?" Die Sibis antworten g. 42: "Töte ihn nicht mit dem Schwert<sup>32</sup>), sondern verbanne ihn!" Dessen weigert sich der König energisch (g. 39 f.), aber die Sibis entgegnen mit einer erneuten Anklage (36 f., s. oben), die in die Drohung ausläuft (g. 38): wenn du das nicht tust, werden die Sibis dich samt deinem Sohn gefangen setzen (hatthe karissare)." Auf diese massive Drohung erst gibt der König nach und spricht die Verbannung für den folgenden Morgen aus. Die richtige Strophenfolge ist also: 35, 41, 42, 39, 40, 36-38, 43. Der Ursache der eingetretenen Verwirrung kommt man vielleicht näher, wenn man feststellt, daß bei der richtigen Anordnung eine dreimalige Rede und Gegenrede stattfindet, die im jetzigen Text auf eine zweimalige reduziert ist: je zwei Reden der Sibis und des Königs sind in eine zusammengezogen. Im übrigen ist es klar, daß die Verbindung altüberlieferter Strophenreihen mit mehr oder minder freien Prosa-Zwischensätzen besonders große Moglichkeiten für Störungen der richtigen Strophenfolge bietet.

g. 47 a, b, 49 a, b sind Varianten der achtmal (vgl. Bd. VII Index III) vorkommenden Zeile tato ratyā vivasane... Hier dürfte asmā ratyā in asyā oder assā zu verbessern sein.

g. 48 c, 49 b: vgl. J 529, 54 c, d.

g. 58 f. sind bereits oben S. 5 als späterer Einschub nachgewiesen. Zu erörtern ist hier noch der Pāda 59 b, der ein mir nicht lösbares Problem aufgibt. Er stammt aus J 403, 5: na viddesanti<sup>33</sup>) sappaññā disvā paṇḍitam āgate. Nur diese Stelle berücksichtigend, konnte Lüders B. § 201 yācakam leicht als acc. plur. erklaren; noch ohne Kenntnis dieser Erklarung hat U. Schneider, Mitt. d. Instit. f. Orientforschung 1953, S. 288, das Gleiche getan. Nun muß aber zur Erklä-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Der Text: mā nam dandena satthena, na hi so bandhanâraho, pabbājehi ca nam ratṭhā... ist so unmoglich, da fur a, b ein Verbum fehlt. Nach 41 a: satthena ghātayāmase, durfte zu verbessern sein: mā nam satthena ghāteyya (oder ghātehi); sollte dandena eine in den Text geratene Glosse sein, die dann ghāteyya verdrangt hat?

<sup>23)</sup> So nach Luders, B. § 201 fur ve dissanti zu lesen.

rung von J 403, 5 b nicht nur unser Pāda 59 b (der g. 606 d noch einmal erscheint), sondern auch der zweimal, J 545, 312 und J 546, 195 vorkommende Vers herangezogen werden:

bahujjano pasanno 'sı dısvā paṇḍıtam āgate, panḍıtamhi anuppatte cel 'ukkhepo pavattatha.

In beiden Fallen ist vollig eindeutig nur von einem Weisen (Vidhura bzw. Mahosadha) die Rede und eine pluralische Auffassung oder Übersetzung von paṇditam āgate ganzlich ausgeschlossen. VJ 59 ließe sich yācakam āgate nur sehr gezwungen pluralisch übersetzen; das einzig Natürliche ist der sing.: den rechten Arm gabe ich hin, wenn ich einen darum Bittenden sähe. In J 403, 5 scheint wegen des pluralischen Subjekts die Auffassung von yācakam als plur. näher zu liegen; aber ich bin überzeugt, daß wir auch hier einen sing. vor uns haben. Wie Schneider gezeigt hat, ist J 403, 5 die Antwort auf die ursprunglich unmittelbar vorhergehende g. 403, 2, die erst spater durch Einschub von 3 f. von 5 getrennt wurde. g. 2 aber lautet:

yācako appiyo hoti, yācam adadam appiyo, tasmāham tam na yācāmi, mā me viddesanā ahu,

"Der Bittende (sing.!) macht sich unbeliebt, der die Gabe nicht Gebende macht sich unbeliebt, deswegen bitte ich dich nicht, damit kein Haß gegen mich entstehe", worauf der König antwortet: "Die Verstandigen hassen doch nicht einen Bittenden (sing. yācakam), wenn sie ihn kommen sehen." Der sing. wird bestatigt durch die Version des Mahāvastu (III 419,4): naiva dviṣanti saprajñā, Asthisena, vanīpakam (sing.!). H. Bechert, der (Münchner Stud. zur Sprachwiss Heft 6, S. 12 ff.) alle Stellen behandelt und das -am āgate als plur. = -a-m-āgate mit vor dem Sandhikonsonanten aus -e gekürztem -a erklären will, übersetzt J 545, 312 = 546. 195: "Die Volksmenge war erfreut, als sie sah, daß Weise (sic) herangekommen waren. Als der Weise (sic) angekommen war..." und meint dazu: "Anscheinend ist der Vers als typischer Schlußvers von Stellen her, wo der Plural berechtigt war, verschleppt und nur in seiner zweiten

Halfte der Situation angeglichen<sup>34</sup>)." Abgesehen davon, daß Becherts pluralische Übersetzung von b einfach nicht möglich ist, fragt man sich vergebens, wo die andern Stellen sind, an denen der Plural berechtigt wäre. Daß aber die eine Stelle J 403, 5, selbst wenn sie pluralisch aufzufassen ware, als Modell drei mißbrauchlich statt des sing. gesetzte Plurale erklären sollte, wäre doch zuviel verlangt. Das Unbegreifliche ist, daß sich an keiner Stelle ein Schreiber gefunden hat, der die für jeden Anfanger auf der Hand liegende Korrektur in -am ägatam vornahm. Ich weiß das Rätsel nicht zu lösen, halte aber bei die besprochenen Erklärungen ebenso wie die von Kovorgeschlagene Auffassung des ägate als loc. absol. für unmoglich.

Zu g. 67 f. schreibt Fick: "Von besonderer Geschmacklosigkeit ist im PJ der Hinweis auf die Wiederverheiratung der Maddī nach der Trennung von V. im 2. Halbvers von 67 und in 68. Vielleicht wollte der monchische "Dichter" dadurch die Gleichgultigkeit des Bodhisattva gegen menschliche Regungen zum Ausdruck bringen." Abgesehen davon, daß naturlich an dem Höhepunkt des Gedichts, der Verschenkung der Kinder und der Gattin, noch viel stärkerer Anstoß zu nehmen wäre, bezeugt die Bemerkung nur Ficks völlige Verstandnislosigkeit für den Geist der alten, durchaus vorbuddhistischen Dichtung und die Sitten der alten Zeit, die sie widerspiegelt. Daß V.s Ansinnen an Maddī angesichts seiner Verbannung bzw. Pravrajyā, die für ihn den bürgerlichen Tod bedeutet<sup>35</sup>), etwas ganz Normales ist, zeigt etwa Uttarajjhāyā 13, 25:

tam ekkagam tuccha-sarīragam se ciī-gayam dahiya u pāvagenam bhajjā ya puttā vi ya nāyao ya dāyāram annam anusamcaranti,

"Nachdem sie diesen seinen einsamen, leeren Leichnam auf dem Scheiterhaufen mit Feuer verbrannt haben, suchen sich Gattin,

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Der weitere Hinweis auf 546, 190: evam eva, mahārāja, paṇdītaṃ hī sukhāvahā ist abwegīg, da diese Lesart der singhales. Hss. (Bd: °to hī) ohne Zweifel mit F. in °tā hī zu verbessern ist (vgl. 189: susukhaṃ vata saṃvāso paṇḍītehī).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Vgl spater g. 185 ff., wo Maddī ihren Entschluß, mit in den Wald zu ziehen, durch Ausfuhrungen uber das harte Los der Witwe begrundet

Kinder und Verwandte einen anderen Versorger." Schließlich aber genugt es ja, auf die tugendreiche Damayantī zu verweisen, die im Nalahede vorgibt, ein n zweiten Svayamvara halten zu wollen, weil man ja nicht wisse, ob Nala noch lebe<sup>36</sup>). Mag das auch nicht ihr Ernst, sondern nur eine List sein, so besagt es doch genug, daß König Rtuparna der Botschaft ohne weiteres Glauben schenkt und an dem angeblichen Vorhaben offenbar keinerlei Anstoß nimmt.

g. 69 sagt V. saṃsayo jīvitam mayhaṃ ekakassa brahā-vane, was Dutoit ubersetzt: "Das Leben ist mir zweifelhaft..." Auch PTSD kennt samsaya nur als "doubt"; aber Skt. saṃśaya heißt geläufig auch "Gefahr". Zweifellos ist zu verbessern saṃsaye, "mein Leben ist in Gefahr", vgl. etwa Vasudevahiṇḍi 137, 26: mahante hu samsae vattae so vijjāharo, "Dieser Vidyādhara ist in großer Gefahr". samsayo ist vielleicht Fehlubersetzung eines für einen nom. gehaltenen östlichen loc. samsae; die Form ist dann den Luders B. § 20 f. aufgezählten Fallen zuzufugen.

g.70 lies abhu me, kathan nu bhanasi! und vgl. dazu CD s.v. abbhu; im PTSD ist das Lemma abhumma zu streichen.

g. 74 f. = J 529, 57 f., deren Pādas 57 b: poto anveti pacchato und 58 b: pattam ādāya pacchato den veränderten Verhaltnissen des VJ angepaßt sind. Nach 529, 58 c ist (mit Bd!) VJ 75 c zweifellos gamissāmi in bhavissāmi zu verbessern.

g. 76—98 werden von der Prosa *Himavanta-vannanā* genannt. Die Verse enthalten nichts, was diese Bezeichnung rechtfertigte, und wie später zu zeigen, spielt die Geschichte wahrscheinlich nicht im Himalaya, sondern in den Bergen Orissas.

g. 77, 79, 81, 83 ist natürlich kīlante statt kilante zu lesen.

Für vana-vikāse g. 87 gibt PTSD "opening in the forest" an; aber dubhato vana-vikāse yadā dakkhisi kāmadam durfte eher heißen: "wenn du auf beiden Seiten das Erbluhen des Waldes erblicken wirst"; der Ko. glossiert das Wort mit vana-ghaṭāyo. kāmadaṃ kann so nicht richtig sein. Im Ko. dazu lesen die Singhalesen: kāmadā ti mayham sabba-kāmadada; es liegt also der voc. kāmada vor.

<sup>25) 18, 26</sup> sūryodaye dvitīyam sā bhartāram varayişyati / na hi sa jñāyate vīro Nalo jīvati vā na vā

Das dunkle pañcamālinam in g. 88 b soll nach PTSD vom Ko. mit "pañcangika-turīya-saddo viya" erklart werden, tatsachlich gehoren aber diese Worte zur Erklarung von g. 91!

g. 95 und 97 unterscheiden sich nur durch den Zusatz einer mittleren Zeile in 97; 96 und 98 haben den 1. Päda gemeinsam. Nach den Stilgewohnheiten der Jätaka-Dichtung sollte dann die Reihenfolge dieser Strophen sein: 95, 97, 96, 98.

g. 100 und g. 103 bieten die ersten Beispiele von Sloken mit fünf Pādas. F. hat beide durch Streichung der ınhaltlich entbehrlichen Pādas rajjuyā bajjha miyyâham bzw. hitam sabbassa ratthassa normalisiert. Aber an anderen Stellen sind die zusätzlichen Pädas grammatisch nicht entbehrlich; so z. B. 143 und 144 c-e: bāhā paggayha pakkandum / nikkhamante mahārāje / Sivīnam ratthavaddhane, und hier hat F. sie stehen lassen; ebenso 773-776, 778-781, wo jedesmal auf einen c-Pāda mit dem verbum finitum nochmals eine volle c-d-Zeile folgt mit dem Refrain Vessantare payatamhı Sivinam ratthavaddhane. Beide Refrains (nikkhamante.. und Vessantare..) kommen auch als Zeilen normaler 4-Pāda-Strophen vor. In 164, 166, 300 aghan tam patisevittha / vane vāļa-migâkinņe / khagga-dīpinisevite, folgt ebenfalls auf einen c-Pāda mit dem verbum finitum noch eine volle Zeile als Refrain; und hier hat F. wieder normalisiert durch die inhaltlich mögliche, aber sicher unberechtigte Streichung von vāļamīgākiņne khagga. Normalisiert hat er endlich auch g. 273: aññam bhattāram vindimsu / /ye tam jinnassa37) pādamsu] / evam dahariyam satim38), und g. 314: aham jānan ti yo vajjā / [tāya so ekavācāya] / pasave puñnam anappakam³9). Bei 273 liegt in ye tam ... satım wiederum ein Refrain auch normaler Strophen vor.

Wir haben so im VJ nicht weniger als 17 5-Pāda-Śloken. In allen Fallen handelt es sich dabei metrisch gesehen um eine Verdoppe-

<sup>37)</sup> Gedruckt: jinna.

<sup>35)</sup> Gedruckt: satı.

<sup>39)</sup> Auch ohne Anderung der Schreibung metrisch zu lesen: puññ' anappakam; so auch in zahlreichen anderen Fallen, z. B 279 b: purisānam abhipatthitā; oft wird das am aber auch in der Schreibung elidiert, vgl. etwa 641—646 bei den Zahlworten: dutty' etam varam vare usw.

lung oder Wiederholung des 3. Pāda; nie wird ein gerader Pāda, nie ein Pada der 1. Zeile doppelt gesetzt - und diese Gesetzmäßigkeit zeigt, daß wir es mit einer Erscheinung zu tun haben, die wir als Entartung empfinden mögen (sie hat ja auch keine Schule gemacht), die aber jedenfalls in der hier vorliegenden Phase volkstumlicher Dichtung als unanstoßig galt. Es braucht kaum näher ausgeführt zu werden, daß sie sich nur erklärt durch die übermaßige Verwendung von Refrains, festen Zeilen und Pādas usw., die die poetische Komposition oft genug geradezu als eine Art Zusammensetzspiel erscheinen läßt. Das VJ zeigt diese Technik besonders reich entwickelt und hat daher auch eine sonst nirgends erhorte Menge von 5-Pāda-Śloken. In den Gāthās des Mahānıpāta habe ich überhaupt nur noch drei weitere, aber sichere Fälle gefunden. J 545, 198-200 lautet in dem oben (S. 22-24) hesprochenen Klischee (orodhā ca kumārā ca usw.) die 2. Zeile: bāhā paggayha pakkandum / yakkho brāhmanavannena / Vidhuram ādāya gacchati. F. hat den mittleren Pāda gestrichen. J 546 I, 61 lautet:

haram annañ ca pānañ ca / vattha-senâsanāni ca aññadatthu harā santā / te ve rājā pīyā honti / kan tena-mabhīpassasi.

F. hat den Pāda aññadatthu... gestrichen, der aber kaum entbehrlich 1st. Noch mehr gilt das von dem von ihm gestrichenen Pāda ehi dāni... von J 546 II, 49:

nīvesanāni māpetvā / Vedehassa yasassino ath' assa pahīņī dūtam: / ehi dāni, mahārāja, / māpītan te nīvesanam.

Es ist demnach klar, daß wir auch nicht diejenigen 5-Pāda-Śloken, bei denen das zufallig moglich ist, durch Streichungen normalisieren dürfen, daß also F.s Streichungen samtlich ruckgangig zu machen sind.

g. 102 a, b = J I 202 Z. 3; vgl. dazu J 540, 90 f.

g. 123 ist (mit Oldenberg, Jātaka-Studien S. 430, Anm. 2) statt Indassa gottassa ulūkassa zu lesen Inda-sagottassa  $u^{\circ}$ ; die Eule hat das gleiche Gotra wie Indra, weil sie wie er Kauśika heißt.

- g. 124—131 sind eine erweiterte Parallele zu J 543, 75—78.
- g. 135 = 543, 80 (Bhūridatta-nivesane), = 545, 181 (Vidhurassa nivesane).
- g. 138  $m\bar{a}$  ca kañci vanibbake...: den acc. pl.  $ka\bar{n}ci = k\bar{a}m\acute{s}cid$  (C<sup>k</sup> kanti, B<sup>d</sup> kiñci) verzeichnen, soviel ich sehe, unsere Grammatiken nicht.
  - g. 146a: metri causa ist das zweite ye zu streichen.
  - g. 150: statt  $aj\bar{a}n\bar{i}ye$  lies  $\bar{a}j\bar{a}^{\circ}$  (vgl. J 529, 46 u. öfter).
- g. 155: metri causa ist das zweite  $p\bar{\imath}ta$  zu streichen und zu lesen:  $p\bar{\imath}t\bar{a}lamk\bar{a}ra$ -vasan $\bar{a}$ .
- g. 139 a, b: te su mattā kilantā ca sampatanti vanibbakā. Wenn die Bettler kilantā sind, können sie schwerlich gleichzeitig mattā "(freude) trunken" genannt werden; auch die andern moglichen Bedeutungen von matta passen nicht. Vielleicht darf man lesen te sum-attā  $= \bar{a}rt\bar{a}h$ . Zwar ist, wie es scheint, bisher nur atta belegt, aber ein atta ist sicher lautlich ebensogut möglich und würde der Bedeutung nach neben  $kilant\bar{a}$  sehr gut passen (Ko.:  $matt\bar{a}$  viya ca  $kilant\bar{a}$  viya ca  $hutv\bar{a}$ ).
  - S. 504 Z. 31 lies khīra-paṭicchana°.
- g. 174: das sinnlose  $nad\bar{\imath}n'$   $\bar{u}panisevite$  ist zu verbessern in  $nad\bar{\imath}n'$   $\bar{u}panisevino$  und dieses grammatisch mit dem folgenden  $sapp\bar{u}$   $ajagar\bar{a}$  zu verbinden: "an den Flüssen hausende Boas". t und n werden haufig verwechselt (vgl. sogleich zu g. 177), das -e ist durch die acc. pl. in Pāda a verursacht.
- g. 177: tikkh'aggā tippahārino zu verbessern in tikkh'aggāni (p)pahārino.
- g. 179 druckt F.: ghore dumagge suplavangame und kann sich auf den Ko. berufen, der schreibt: ghore ti virūpe, suplavangame ti makkațe. Zweifellos machte der Kommentator, als er dies schrieb, gerade eines jener Schläfchen, vor denen angeblich auch Homer nicht sicher war: unmöglich könnte er sonst den loc. plur. dum' aggesu verkannt haben. Der wackere Burmese (Bd) aber sagte sich mit gewohntem Scharfsinn: wie können Affen, die gerade erst ghora genannt wurden und von denen Maddī Gefahr drohen soll, gute Affen (su-pla°) heißen? und flugs verbesserte er Text und Ko. zu

du-pla°, die bösen Affen". Der Fall ist lehrreich, weil er zeigt, wie Lesarten entstehen können und auf was man beim Ko. gefaßt sein muß.

g. 183 druckt F.:

kāsam kusam poṭakilam usīram muñjapabbajam urasā padahessāmi, nāssa hessāmi dunnayā.

PTSD gibt s.v. "padahati [pa + dhā]" für diese Stelle als Bedeutung an "to confront, take up, fight against, stand" und übersetzt sie: "I shall stand against the grasses with my chest"; dazu die Bemerkung: "C. expl³ by dvedhā katvā purato gamissāmi, i. e. break and go forward. "Aber die Form padahessāmi existiert überhaupt nicht. Im Text lesen alle drei Hss. panudahessāmi, und das padahessāmi ım Ko. ist nur durch versehentliche Auslassung eines  $^{\circ}nu^{\circ}$  entstanden; das beweist die Strophe Thag. 27 und 233:

dabbam kusam potakilam usīram muñjapabbajam urasā panudahissāmi vivekam anubrūhayam.

Hier beschreibt also ein Mönch, wie er, um in die Einsamkeit zu flüchten, sich durch das dichteste Dschungelgras zwängen will; und mit dem gleichen Verse beteuert Maddī ihre Entschlossenheit, ihrem Gatten "durch Dick und Dünn" bis in die entlegenste Einöde zu folgen. urasā panudahessāmi wird vom J Ko. ganz richtig erklärt: "(das Gras) zerteilend werde ich vorwarts gehen". Sehr auffallig bleibt allerdings (wie schon Geiger § 155 bemerkt) das fut. panudahessāmi (der Thag.-Ko. erklart es durch panudissāmi).

g. 184 lautet:

bahūhi vata cariyāhi kumārī vindate patim udarass' uparodhena gohan'ubbethanena ea.

Pāda a ist = J 480, 20 a, wo F. vatacariyāhi druckt (also vrata°? schwerlich richtig). — Die 2. Zeile wird von Rouse übersetzt: "ready to roll up balls of dung, ready for fasting too", wozu er bemerkt. "gohanam is cowdung (see V 246). I take this to refer to the patties of cowdung used as fuel." Aber J V 246 heißt der Kuhmist, mit dem funf Bosewichte zur Strafe besprengt werden sollen, wie gewohnlich

gomaya, und gohana = Kuhmist ist reine Phantasie. Trotzdem hat sich Dutoit davon irreführen lassen; er übersetzt: "durch das Umwickeln auch mit Kuhmist", was volliger Unsinn ist. Die ganz richtige Erklärung des Ko. (F. scheint ihren Anfang, nach der Nicht-Abteilung der Worte zu schließen, nicht verstanden zu haben) lautet: visāla-katiyo (so mit Cks!) nata-uttara-passā va itthiyo sāmikam labhantîti katvā gohanunā kaţi-thālakam kotthāpetva vethanena passāni upanāmetvā kumārikā patim patilabhanti, "Weil sie sich sagen: nur Frauen mit breiten Hüften und eingebogenen (konkaven) oberen Flanken bekommen einen Mann, verschaffen sich die Madchen einen Gatten, indem sie sich mit einem Rinderkinnbacken die Hufte schlagen lassen und die Taille durch Umschnuren einwarts biegen." Das Schlagenlassen mit dem Rinderkinnbacken war nach Cullavagga X 10, 2 bei den Nonnen üblich und erregte bei den Laien solchen Anstoß, daß der Buddha es ebenso wie andere Toilettenpraktiken verbot: tena kho pana samayena bhikkhuniyo atthillena jaghanam ghamsāpenti, gohanukena jaghanam kottāpenti, hattham kottapenti, hattha-koccham kottapenti, padam kottapenti, pāda-koccham kottāpenti, ūrum kottāpenti, mukham kottāpenti, danta-mamsam k., "Damals ließen sich die Nonnen mit einem Rinder-Beinknochen das Gesäß massieren, mit einem Rinder-Kinnbacken das Gesäß schlagen, die Hand, den Handrücken, den Fuß, den Fußrücken, den Schenkel, das Gesicht, das Zahnfleisch (!) schlagen..." kottapeti (im J schreiben die Singhalesen beharrlich kotthao) ist caus. zu kotteti, das z. B. vom Behauen von Steinen, vom Stampfen von Reiskörnern, vom Glattstampfen eines Estrichs gebraucht wird (vgl. die PTSD angefuhrten Belege). Rhys Davids-Oldenberg ubersetzten denn auch "had ... slapped", wofür Horner "had massaged" einsetzte, jedenfalls auf Grund des daneben stehenden ghamsapenti. PTSD setzt "massieren" an, doch mußte das caus. mindestens "massieren lassen" bedeuten. Aber J 531, 41 nennt die schone Pabhāvatī ihre Hüfte tan nuna sonim puthulam sukott(h)itam, und der Ko. erklart dies: gohanukene paharitvā sukotthitam. Welchen Erfolg man sich von diesem Schlagen versprach, lehren J IV 37 und IV 188. An beiden Stellen will eine Frau eine Schwangerschaft vortäuschen,

wozu sie sich u. a. Hand- und Fußrücken mit dem gohanu schlagen läßt, damit sie (als Schwangerschaftszeichen) anschwellen; IV 37: hattha-pāda-puṭṭhiyo koṭṭ(h)āpetvā bahalā kāresi; IV 188: hattha-pāda-piṭṭhiyo gohanukena koṭṭ(h)āpetvā ussade dassetvā. Die Hufte Pabhāvatīs ist also puthula, auch weil sie sukoṭṭhita ist! Dadurch wird auch VJ 184 ganz klar: die Madchen verschaffen sich die vom Schonheitsideal geforderte Figur durch Verbreiterung der Huften mittels des gohanu (wie abkurzend das Schlagen mit dem gohanu genannt wird) und enges Zusammenschnuren (udveṣṭana)<sup>40</sup>) der Taille. Vor allem aber verlangt das noch heute giltige und nicht nur orientalische Schonheitsideal, daß die Frau keinen dicken, vortretenden Bauch hat. Dieser muß daher u. U. zurückgedrängt werden, und dieses "Den-Bauch-Einziehen" ist mit udarass' uparodhena gemeint, nicht wie der Ko. erklart das Fasten (upavāsa).

g. 186: api 'ssā hoti appatto ucchītṭham api bhuñjituṃ yo naṃ hatthe gahetvāna akāmaṃ parikaḍḍhati

ubersetzt Dutoit (im Anschluß an Rouses abkürzende Paraphrase): "Es 1st 1hr nicht einmal gestattet, das Weggeworfne zu verzehren; wer an der Hand sie faßt, der zieht herum sie wider ihren Willen." Es genügt, dem die richtige Übersetzung gegenuberzustellen: "Unwürdig 1st, selbst das von 1hr Übriggelassene zu essen, wer sie an der Hand fassend gegen ihren Willen umherzert", d. h. es kann sie sogar einer mißhandeln, der eigentlich nicht wert wäre, ihr ucchiṣṭa zu essen.

g. 188 bleibt z. T. unklar, insbesondere die sukkacchavivedhaverā, über die auch aus J 469, 11 nur hervorgeht, daß es Bösewichte sind<sup>41</sup>). Jedenfalls aber sind sie hier das S u b j e k t des Satzes (Dutoit macht sie zum Objekt!): sie mißhandeln die Witwe, nachdem sie sie einem subhagamānın gegeben haben (?).

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) PTSD gibt fur *ubbethana* (mit unserer Stelle als einzigem Beleg) nur "envelope, wrap" an

<sup>&</sup>quot;) Ob vedhavera wirklich = vaidhaveya ist und das Komp. "sons of widows with white skins" bezeichnet (Dutoit "Witwensohne weiß von Farbe") erscheint mir sehr zweiselhaft.

g. 200 a, b ist bis auf das erste Wort = Thag. 97, 862; dort: hitvā satapalam kamsam, wonach hier satapale in opale ("hundertkarätig") zu verbessern ist. (J 539, 122 = Thag., aber mit sataphalam!)

Die Prosa S. 510 Z. 21—25 steht an falscher Stelle; sie gehört, wie der Zusammenhang ganz klar zeigt, erst hinter g. 207.

Faßt man in g. 211 āmanta mit PTSD als absol., so fehlt dem Satz das Prädikat ("sagte"); man sollte etwa āmantayi erwarten.

Die Prosa S. 511, 20 ff. erzählt ein für die spatere Ausschmuckung der Geschichte besonders charakteristisches Wunder: da die Erde den Wunsch des Bodhisatta errat, einen Abschiedsblick auf die Stadt zurückzuwerfen, dreht sich der Boden unter seinem Wagen wie eine Drehscheibe, um ihm die Muhe des Umwendens zu ersparen! Dergleichen steht zu der alten Erzählung in schärfstem stilistischem Gegensatz.

Liest man die Strophen 214, 216 einmal nacheinander:

- 214 tam brāhmanā anvagamum, te tam asse ayācisum; yācito paṭipādesi catunnam caturo haye.
- 216 ath' ettha pañcamo āgā, so taṃ ratham ayācata; tassa taṃ yācīto dāsi, na c' ass' upahato<sup>42</sup>) mano,

so wird man überzeugt sein, daß sie unmittelbar aufeinanderfolgen und nichts dazwischen stehen kann<sup>43</sup>). Tatsachlich werden sie aber

<sup>)</sup> So zu tiennen zu sem man! Vol g 256 b, wo zu lesen ist peut apara. mano

<sup>28)</sup> Diese beiden so schlicht und einfach erzahlenden Strophen sind ohne jeden Zweisel alt und echt. Es muß daher auffallen, daß nach Foucher (Monuments of Sanchi Pl 23) der Kunstler von Sanchi die Pserde von einem Brahmanen und seinen zwei Schulern, also von drei Personen statt der vier Brahmanen der Gäthä, wegsuhren laßt, und zwar obwohl die Darstellung einer vierten Person keinerlei Schwierigkeit gemacht haben wurde. Anderseits zeigt aber das Relief noch einen Mann, mit dem Foucher nichts anzusangen weiß: "There remains the man seen half-length in the middle of the two groups of sour horses? Is he, as we are inclined to believe, their charioteer, or simply a villager acting as a stopgap?" Die Annahme eines "charioteer" ist naturlich ganz unmoglich, die eines Bauern als Luckenbußer außerst unwahrscheinlich. Genaues Studium des Originals mittels eines Feldstechers hat mich überzeugt, daß der Mann den Zugel eines der Pferde in der Hand halt. Auch hat er tatsachlich genau die gleiche Haartracht wie die beiden Schuler, nur daß man diese im Profil, ihn aber von vorn sieht,

getrennt durch g. 215, die nach der ihr vorausgeschickten Prosa sich auf ein weiteres Wunder beziehen soll: Nach Wegschenkung der Pferde bleibt die Deichsel in der Luft hängen, vier Götter eilen in Gazellengestalt herbei, legen sich das Joch auf und ziehen den Wagen weiter. Dieses Wunder liegt stilistisch ganz auf der gleichen Linie wie das vorangehende; ist dieses sicher späte Ausschmückung und sind die beiden sogleich darauffolgenden (die sich zu den Kindern herabneigenden Bäume und die Wegverkürzung), wie oben nachgewiesen, ebenfalls später, aus Cp entnommener Zusatz, so ist es von vornherein sehr wahrscheinlich, daß auch die Götter in Gazellengestalt nicht der originalen Erzahlung angehören. Anderseits wird g. 215:

ımgha, Maddi, nısāmehi: cıtta-rūpam va dissatı! migarohiccavannena dakkın'assā vahanti mam

durch den gemeinsamen ersten Pāda mit 213 zusammengeschlossen und steht zwischen 214 und 216, wie wir sahen, als störende Unterbrechung. Nimmt man sie aber hier weg und stellt die unmittelbare Folge 214, 216 her, so fällt notwendig das ganze Wunder fort. Ich möchte daher glauben, daß, wie aus g. 213 das Drehscheiben-Wunder, so aus g. 215 das Gazellen-Wunder nachträglich herausgesponnen wurde, wozu naturlich die ursprunglich hinter 213 stehende g. zwischen 214 und 216 gestellt werden mußte. Leider ist g. 215 nicht restlos klar<sup>14</sup>), aber es scheint doch, daß V. einfach seine Pferde mit flinken roten Gazellen vergleicht — und nachdem er sich eben über ihre Schnelligkeit gefreut hat, werden sie ihm abgebettelt! Die Umdeutung dieses Vergleichs macht es dann auch

so daß der Knoten des das Haar zusammenhaltenden Bandes klarer hervortritt Ich habe keinen Zweifel, daß dies der nach den Gäthäs zu fordernde vierte Mann ist und somit die Darstellung mit diesen in der Hauptsache übereinstimmt Daß statt "vier Brahmanen" ein Brahmane mit drei Schulern erscheint, kann individueller Einfall des Kunstlers sein und ist jedenfalls kein wirklich bedeutender Unterschied.

<sup>&</sup>quot;) Das merkwurdige migarohiccavannena ist um so verdachtiger, als Cks migā ro° lesen. Übrigens muß in der Prosa Z 16 statt des sinnlosen ägamimsu mit Cks agamimsu gelesen werden

verständlich, warum die vier Gotter sich gerade in Gazellen verwandeln und nicht, was doch nicht schwerer, aber viel zweckmäßiger wäre, in Pferde!

Sicher geht es nicht an, so wie F. in der Begrüßungsformel<sup>45</sup>) g. 230 ārogo ("gesund"), in der Antwort g. 232 aber arogo zu schreiben. Die Hss. scheinen die falsche Schreibung āroga zu bevorzugen. F. druckt so J 538, 75 f., 79 f. und VJ 230, 605, 677, 736 f., aroga dagegen nur VJ 232 und 674. Lesarten mit anlautender Kurze werden nur für J 538, 79 und VJ 230 angegeben.

g. 236 b vgl. oben 36, Anm. 42. 236 e ebenso wie 250 e statt sammā metrisch besser wie in 239 e samma zu schreiben.

g. 238 a  $(s\bar{a}kam\ bhisam\ madhum\ mamsam) = J$  496, 12 a.

g. 242 f. schildern besonders klar die politischen Verhältnisse der Sibis, wie sie auch aus dem ganzen Verlauf der Geschichte hervorgehen: es hätte keinen Zweck, wenn die Cetas sich beim Großkönig für eine Begnadigung V.s verwendeten, denn in dieser Sache hat der Konig keine Verfügungsgewalt (rājā tattha na issaro); die Sibi-Aristokratie droht ihn V.s wegen abzusetzen (padhaṃsetuṃ, Ko. rajjato nīharitum).

g. 245 d, 246 b rajjassa-m-anusāsitum: anušās mit gen. ist wohl kaum möglich; -ss- ist für -ms- geschrieben und zu lesen: rajjam samanu°. Der Ko. erklart: rajjassamanusāsitum ti rajjam anusāsitum, ayam eva vā pāṭho.

g 247 Cetā rajje hi secayum ist zu verbessern in rajje 'bhisecayum (oder liegt gar eine alte Ostform ahisecayum mit h aus bh zugrunde?). pabbājitassa ratthasmā muß von atutthā abhangen, das wie kuddhā konstruiert ist. Es ware verlockend, zu verbessern pabbājitam sa-ratthasmā Cetā rajje 'bhisecayum, "(weil) die Cetas den aus dem eigenen Reich Vertriebenen zum Konig geweiht haben", doch wird man nicht leicht die Gleichheit des pabbājitassa ratthasmā in 246 und 247 storen.

g. 251a, b = J 515, 35a, b; 516, 9a, b (dort te aham akkhıssam).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Fur die verschiedenen Vorkommen dieser und anderer Begrüßungs- und Antwortformeln wie g. 237, 239, 357—65 usw. vgl. Bd. VII Index III.

Wie sich aus S. 519, 19 ff. ergibt, faßt der Prosaist in der Weganweisung der Cetas an V. (g. 251—264) den g. 252 genannten Gandhamādana als die erste Station auf, an die sich dann Vipulaberg, Ketumatī usw. reihen. Tatsachlich nennen die Cetas in 252 zunachst das Ziel, wo V. wohnen soll (lies mit Bd vacchasi = vatsyasi, vgl. Ko. acchasîti [Bs vacchasîti] vasissasi!), um dann ab 253 den Weg dorthin zu beschreiben; diese Wegbeschreibung wird noch einmal neu eingeleitet (taṃ Cetā anusāsiṃsu...) und beginnt mit den Worten: "Von hier (ito) gehe..." Der Irrtum des Prosaverfassers bezeugt eine geradezu sträfliche Nachlassigkeit; denn später wird g. 326 und g. 370 ausdrucklich der Gandhamādana als Wohnort V.s und seiner Familie genannt.

g. 260 hat als einzige Verbalform ein absol. (vigāhiya) und läßt sich auch nicht durch Anschluß nach vor- oder rückwärts zum vollständigen Satz ergänzen. Anderseits steht vor jedem der vorhergehenden atha dakkhasi, "dann wirst du sehen", entweder ein imp. (253 ito gaccha) oder ein absol. (255 tam atikkamma, 256 tattha nahātvā pivitvā ca assāsetvā saputtake); nur das atha dakkhasi von 258 folgt auf das von 257, ohne daß eine das atha rechtfertigende Verbalform dazwischenstände. Das hier fehlende absol. ist das vigāhiya von 260; die Strophe ist also vor 258 zu stellen.

g. 262 ist das unkonstruierbare gantvā girividuggāṇam nadīnam pabhavāni ca nach J 413, 5 c, d: pāvisum giri-duggāni nadīnam pabhavāni ca, zu verbessern in gantvā giri-viduggāni...

Vom Ende der Wegbeschreibung springen die Gäthäs gleich zur Geschichte Jūjakas über und überlassen die Schilderung der weiteren Wanderung und Ankunft V.s., der Erbauung der Einsiedelei und des Waldlebens der Familie der Prosa<sup>46</sup>). Sie erwahnen auch später nirgends, daß, wie die Prosa erzahlt, die Einsiedelei auf Sakkas Befehl von Vissakamma erbaut wird. Zwar ware denkbar, daß auch in der alten Geschichte Sakka bereits an dieser Stelle handelnd eingriffe; viel wahrscheinlicher ist auch dieser Zug spätere Aus-

<sup>46)</sup> In dieser durste S 519 Z. 19 das sakalanagaram eva gamimsu aller Hss., fur das F. sakalā na° vermutet, zu saka-nagaram "in ihre eigene Stadt", d. h. nach Hause, zu verbessern sein.

schmückung. Dafür spricht auch (ohne strikt beweisend zu sein), daß g. 264, in der letzten Strophe der Weganweisung, die Cetas Vessantara auffordern, sich die Einsiedelei zu bauen.

Großen Wert legen wie die Prosa so einige späteren Fassungen auf das Brahmacarya der Ehegatten, die deshalb in zwei getrennten Hütten wohnen. In Gandhāra wurden denn auch den Pilgern zwei nebeneinanderliegende Höhlen als Wohnstätten des Paares gezeigt<sup>47</sup>). Foucher vermutet (Monuments of Sanchi, Pl. 29), daß auch die Darstellung in Sanchi die beiden getrennten Hütten zeige. Wir sehen dort einmal die Blätterhütte, davor das Paar beim Feueropfer, daneben die spielenden Kinder; links davon erscheint noch einmal die gleiche Blätterhütte, davor sitzt das Paar auf dem Boden, V. mit umgebundener Avasakthikā. Daß hier zwei verschiedene Szenen gemeint sind, zeigt schon der für eine Szene viel zu große Abstand der beiden Hütten; außerdem würde doch der Künstler, hätte er die beiden getrennten Hutten wiedergeben wollen, kaum vor beiden die beiden Ehegatten abgebildet haben<sup>47a</sup>). Für die Deutung der zweiten (linken) Hüttenszene scheint mir zweierlei wesentlich. Erstens fehlen hier, im Gegensatz zur ersten Darstellung, die Kinder; das spricht dafür, daß sie bereits verschenkt sind. Dazu paßt, daß zweitens unmittelbar links von der (linken) Hutte dargestellt ist, wie die heimkehrende Maddī von Löwen aufgehalten wird. Wiederum links davon erscheint die Bedrohung Jüjakas durch den Ceta-Wächter. Die obere Hälfte des Architravs ist hier in entgegengesetzter Richtung wie die untere, also von links nach rechts, zu lesen: auf Jūjaka mit dem Wächter folgt die heimkehrende Maddī, und daran schließt sich die Hütte mit dem kinderlosen Paar: dargestellt ist hier wohl, wie auf die drangenden Fragen der heimgekehrten Maddī nach den Kindern V. schweigend sitzen bleibt (g. 562-602). Eingewandt werden kann dagegen allerdings, daß Maddī anscheinend nicht redend (mit der Hand im Redegestus)

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Foucher, BEFEO I (1901) S. 354.

<sup>&</sup>quot;') In der Darstellung des Syāmajātaka (Mon. of Sanchi Pl. 65 a), die tatsachlich zwei getrennte Hutten eines Paares zeigt und auf die Foucher sich beruft, sitzt denn auch wirklich vor einer Hutte der Vater, vor der andern die Mutter

dargestellt ist; wer daran Anstoß nimmt, mag annehmen, daß das traurige Leben des vereinsamten Paares nach Verschenkung der Kinder allgemein wiedergegeben werden soll.

Keinesfalls ist also in Sanchi von zwei Hütten die Rede, ebensowenig wie in der Jm; ebensowenig aber auch in den Versen des VJ! Vielmehr lesen wir dort g. 605. wie V. seine Gattin über den Verlust der Kinder zu trösten sucht mit den Worten:

maṃ passa, Maddı, mā putte, mā bālhaṃ paridevası! lacchāma putte jīvantā arogā ca bhavāmase,

"Denk an mich, Maddi, nicht an die Kinder, klage doch nicht so sehr! Wir werden (wieder) Kinder bekommen, wenn (ca!) wir leben und gesund sind." Daß dies nicht, wie fromme Buddhisten immerhin annehmen mochten, auf die Wiedererlangung der verlorenen Kinder geht, braucht kaum besonders erörtert zu werden<sup>48</sup>).

g. 265 a ist ahuvāsi natūrlich als ein Wort zu schreiben; diese 3. sing. ist Geiger § 165, 1 der dort allein aufgeführten 1. sing. ahuvāsi(m) zuzufügen. In Pāda c ist das von Ck gebotene tassâsi F.s tassâpi vorzuziehen.

g. 266: Verbesserung des ziemlich sinnlosen tattha gatā in titthagatā ergabe die befriedigendere Übersetzung: "die zum Bade-(Wasserschopf-) Platz gegangenen Flußwasserholerinnen." In d verbinde samāgantvākutūhalā; fur akutūhala gibt PTSD an: unperturbed, not shaming.

In dem Refrain ye tam jinnassa pādamsu evam dahariyam sati (g. 267—271, 273) muß sati naturlich in satim verbessert werden, umgekehrt ist in 272b, 274, 275f evam dahariyam sati in evam dahariyā satī zu andern<sup>49</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Auch aus der Klage der von den wilden Tieren an der Heimkehr gehinderten Maddī g 533 so nūna khattiyo eko panņasālāya acchati / tosento dārake chāte mamam disvā anāyatim, wird unbefangene Lekture nicht leicht ein Leben der Familie in zwei getrennten Hutten herauslesen. Dennoch übersetzt Rouse g 605. "We'll get them back alive once more (also jīvantā = acc †)"; Dutoit: "Die Kinder werden wir erhalten, wenn wir noch leben, und gesunden '

<sup>49)</sup> Wohl Versehen Fs sind 273 d jinna statt jinnassa und 274 die falsche Refrain-Abkurzung ye etc statt ya tvam etc (vgl 275)

g. 288 ist für das erste āgantvā mit C<sup>8</sup>B<sup>d</sup>, für das zweite (wie schon Rouse tut) gegen die Hss. agantvā zu lesen, in b nach C<sup>ks</sup> ayuddhe. Dann ergibt sich die Übersetzung: "Wie einer, der nicht in den Kampf geht, besiegt ist (auch) ohne daß ein Kampf stattgefunden hat, gerade so bist du, Brahmane, besiegt, ohne gegangen zu sein", d. h. du gibst auf, ohne überhaupt versucht zu haben.

Jūjaka begibt sich g. 296 zunächst in die Stadt der Sibis und von dort g. 300 ff. in den Wald auf den Weg zum Vanka-Gebirge. Nun liegt nach der Prosa S. 514, 1 ff. Jūjakas Heimatdorf Dunnivittha (der Name wird in den Gathas nirgends genannt) zwischen der Sibi-Stadt (Jetuttara) und der Stadt der Cetas (mātulanagara), von der ersten  $4 \times 5 = 20$  yojanas, von der zweiten 10 yojanas entfernt. Danach wurde also der Brahmane, wenn er von Dunnivittha zuerst nach der Sibi-Stadt geht, genau die dem Weg zu V. entgegengesetzte Richtung einschlagen - ein gutes Beispiel für die Zuverlässigkeit der Prosa! Tatsächlich erklärt sich der Umstand, daß er Jetuttara besucht und dort nach V. fragt, obwohl ihm doch seine Frau gesagt hat, daß dieser im Vanka wohnt, überhaupt nur daraus, daß eben Jetuttara am Wege von Kalinga nach dem Vanka liegt. Auch so noch bleibt die in Jetuttara gestellte Frage nach V. ein gewisser Widerspruch zu der Belehrung durch Amittatapana - aber wir dürfen dem Dichter gewiß nicht mit allzu haarscharfer Logik auf den Leib rücken!

g. 311 c tathūpamam Versehen für santānam.

g. 318 d lies mit Cs passatı st. pāssatı.

Die Drohung des Ceta-Wächters gegen Jūjaka g. 319 c, d: panthasakunam yajissāmi tuyham mamsena, brāhmana, wird von Rouse
ubersetzt: "Like birds to spirits of the road I'll make you sacrifice."
Dutoit schreibt diesen Unsinn nach: "Der Wegegottheit werd' ich
opfern mit deinem Fleische, du Brahmane" (dazu Anm.: "Wörtlich
einen (sic) Vogel am Wege opfern"), und PTSD macht gar daraus
s. v. panthasakuna: "a road-bird, i. e. a bird offered (as a sacrifice)
to the goddess presiding over the roads, propitiation; it is here to
be understood as a human sacrifice." Man sollte eigentlich bei jedem
Sanskritisten und Palisten die Kenntnis der Konstiuktion von yaj

mit dem acc. der Gottheit voraussetzen dürsen; die Zeile ist selbstverständlich zu übersetzen: "Einem Vogel am Wege (d. h. natürlich einem Geier!) werde ich dein Fleisch als Opfer darbringen", und die durch Vogelopfer günstig gestimmte Wegegottheit wie das hier bezeugte Menschenopfer sind aus der indischen Religionsgeschichte zu streichen.

g. 327 (= 332, 350, 354, 371, 432) ist (mit PTSD s. v. camasa) zu verbinden camasañ jatam. āsada bleibt unklar (der Ko. erklart es als einen Haken zum Pflücken von Früchten), ist aber jedenfalls nicht etwa, wie Rouse und Dutoit meinen, das Feuer (āsa-da "Speise-Geber"!).

g. 334 c, d druckt F.: madhumadhukā thevanti nīce pakkā c'udumbarā. thevanti erklart der Ko. mit virocanti; PTSD nimmt diese Bedeutung an und sucht sie in unmöglicher Weise mit der Zugehörigkeit zu theva "Tropfen" zu vereinen: "[fr. theva; orig. 'to be congealed or thick'] to shine, glitter, shimmer (like a drop)". Fur theva semerseits wird die Ableitung von stip abgelehnt und auf thina (Skt. styāna) verwiesen. Demgegenüber scheint mir gerade unsere Stelle zu zeigen, daß thevati und theva zur Wurzel \*stip stepate ksaranarthe (pWB) gehören. Für madhumadhuka gibt PTSD an "full of honey", d. h. madhu + madhuka "connected with honey", ein außerst unwahrscheinliches Kompositum. Nun lesen die Singhalesen madhum madhukā, und es scheint mir evident, daß das richtig und daß mit madhuka der "Honigbaum" (Bassia latifolia) gemeint ist (den jedenfalls auch der Ko. darin sieht: madhu(m) madhukā ti madhurasā madhukā). Zu übersetzen ist also: "Die Honigbaume traufeln Honig, und unten gibt es reife Udumbarafrüchte<sup>50</sup>." Der letzte Pāda kehrt g. 377 f. wieder.

g. 339 d (= 350 b) dürfte gegen die Hss.  $dhajagg\bar{a}n\hat{\imath}va$  st.  ${}^{\circ}neva$  zu lesen sein.

g. 344b für nunjubhanika lies manju° (Druckfehler?)

g. 346 c doch wohl zu lesen  $maccha-kacchap\bar{a}$   $vy\bar{a}viddh\bar{a}$  (F.: ° $pa-vyavidh\bar{a}$ ).

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) PTSD kennt udumbara nur als den Baum; das Wort bezeichnet natürlich wie im Skt. auch die Frucht. 8 v. nīca fehlt nīce.

g. 348 d wie in 425 b, 426 b zu lesen nānā vaṇṇā bahū dijā.

g. 349: ich verzichte auf eine Übersetzung und lasse offen, ob oder wie weit (besonders in der Beziehung auf V.) die Erklärung des Ko. richtig ist; aber so wie F. die Worte trennt und interpungiert, ist diese Erklärung nicht voll verständlich. Sie lautet richtig (S. 531 Z. 19 ff.): nandikā ti ādīni tesam nāmāni. tesam paṭhamā: "sāmi Vessantara, imasmim vane vasanto nandā" ti vadanti; dutiyā: "tvañ ca sukhena jīva puttā ca te" ti vadanti; tatiyā: "tvañ ca jīva piyā puttā ca te" ti vadanti; catutthā ca: "tvañ ca nanda piyā puttā ca te" ti vadanti. tena tesam etān' eva nāmāni ahesum. Danach ist auf alle Fälle in b mit den Singhalesen te statt no zu lesen.

g. 357-365: das große Formular der Asketenbegrüßung stammt aus J 532, wo g. 38-46 den unsern entsprechen. Da jedoch dort ein König mehrere Asketen begrüßt, steht die Anrede an diese im Plural, und statt brahme und mahābrahme heißt es rāja und mahārāja, welch letzteres gegenüber mahābrahme deutlich das Originale ist. Außerdem ist die nur auf den König passende Zeile 532, 43 c, d: issaro 'si anuppatto, yam idh' atthi pavedaya (die das VJ in g. 237 verwendet!) ersetzt durch anto pavisa, bhaddan te, päde pakkhālayassu te. Das gleiche Formular wird nun im VJ noch zweimal verwendet zur Begrüßung V.s durch Jūjaka (436-443) und Sakka (613 bis 620). Beidemale fehlt dort die Antwort des Begrüßenden (patiggahītam yam dinnam, im VJ verwandt in g. 239 und 250), der vielmehr zunächst noch nach dem Zweck seines Kommens gefragt wird. Außerdem aber paßte die Antwort der Asketen, daß ihnen in den langen Jahren ihres Wohnens in der Einsiedelei noch nichts Unangenehmes begegnet sei, nicht auf die Situation V.s. Die Strophe 532, 42 (VI 361)

bahūni vassa-pūgāni $^{51}$ ) assame sammatam idha (bzw.  $^{\circ}$ to mama) nâbhijānāmi uppannam ābādham amanoramam

wurde daher ersetzt durch VJ 440 (617):

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) 532, 42 druckt F. das sinnlose c'assa pūgānı (Verwechslung von v und c!), das Dutoit zu der Übersetzung verleitete: "Auch viel Areka-Nusse gibt es hier in der Bußer Einsiedelei."

satta no māse vasatam araññe jīva-sokinam idaṃ<sup>52</sup>) pi paṭhamaṃ (dutiyaṃ) passāma brāhmaṇaṃ devavaṇṇinaṃ,

wobei die erste Zeile die grammatische Konstruktion der Vorlage genau beibehalt, die zweite aber ohne jede Rücksicht darauf von der neuen Situation handelt, so daß eine grammatisch völlig unkonstruierbare Strophe entstand; als dritte Zeile wurde ihr noch die 1. Zeile von g. 301 angefügt, diese aber in g. 617 variiert, indem aggihuttam kamandalum ersetzt wurde durch dhärentam ajmakkhipam.

In der Zeile 358 a, b, 360 a, b usw.: kacci (bzw. atha) damsā ca makasā ca appam eva sirimsapā ist doch wohl zu schreiben appameva, mit Vokalkurzung und Sandhikonsonant vor Vokal; der Fall ist den von H. Bechert, Munch. Stud. z. Sprachwiss. Heft 6, S. 7 ff. gesammelten zuzufügen.

g. 365 e = 369 c: tam aham dassanam āgato. Hier läßt sich dassanam nur als ein (von unsern Grammatiken nicht verzeichneter) inf. auffassen. Der Ko. erklärt die Form richtig durch den gewöhnlichen inf. dassanāya. Daß neben diesem dat. auch einmal der acc. infinitivisch gebraucht wird, ist ohne weiteres verständlich.

g. 368 a lies mit Bds akuddha-rūp' āham bhoto.

Von g. 448 muß die 1. Zeile, wie schon Dutoit gesehen hat, als versehentliche, den Satzzusammenhang störende Wiederholung gestrichen werden. — Die irreguläre 2. sing. fut. gacchiss' ādāya (von den Burmesen prompt in gaccha ādāya geändert) stellt sich als Haplologie für gacchissasi zu dem von Geiger § 65, 2 aus Thag. 1, 356 verzeichneten gacchiss.

g. 451 saddhāya dānam dadato māsam addakkhi mātaram kann nur heißen: "Während du in Spendefreudigkeit die Gabe schenkst, will ich nicht ihre Mutter sehen." Die 1. sing. addakkhim ist hier metri causa entnasaliert. Rouse und Dutoit übersetzen ganz falsch: "Let him who gives a gift in faith not see his mother's face" bzw.

<sup>52)</sup> So auch 440 mit CsBd zu lesen (F.: imam).

"Wenn du aus Glauben Gaben spendest, soll es nicht ihre Mutter sehen."

g. 455-8. Bei der jetzigen Reihenfolge der Strophen fällt auf, daß auf Jūjakas Weigerungsgrunde (456) V. in 457 noch einmal ganz das Gleiche sagt wie in 455, ohne ein neues Argument hinzuzufügen, worauf dann Jujaka in 458 ohne jede Begrundung ablehnt. Stellt man 456 hinter 458, so ergibt sich in g. 455, 457 die durchaus stilgemaße eindringliche Wiederholung des gleichen Gedankens in zwei durch gleiche Anfangs- und Schluß-Pädas zusammengehaltenen Strophen. Darauf antwortet Jūjaka, indem er zuerst seine Weigerung ausspricht: ich werde auch das nicht tun, was du mir rätst, sondern die Kinder mitnehmen (458) und dann diese Weigerung durch Aufzählung seiner Befürchtungen begründet (456). Das "auch" (tam pi) bezieht sich naturlich darauf, daß es V.s zweite Bitte ist, die er jetzt ablehnt. 456 e muß übrigens selbstverständlich jito statt jino gelesen werden (Verwechslung von n und t!). 456f: gārayh' assa brahmabandhuyā wird schon durch das gestorte Metrum als verderbt erwiesen. Jūjaka wird zwar sehr passend brahma-bandhu genannt, kann aber unmöglich selbst diesen herabsetzenden Ausdruck von seiner eigenen Frau gebrauchen. Die naheliegende Verbesserung assa brāhmanıyā ist metrisch sehr bedenklich, da die Kadenz sonst immer eingehalten wird. Ich weiß keine uberzeugende Lösung vorzuschlagen.

g. 459 berichtet, daß die über Jūjakas Rede erschreckten Kinder davonlaufen; nach der Prosa verstecken sie sich im Lotusteich hinter der Hutte. Darauf ruft V. erst den Knaben, dann das Mädchen herbei mit den gleichlautenden Versen (g. 460f bzw. 462f):

ehi tāta piyaputta (°dhīti), pūretha mama pāramim, hadayam me 'bhisincetha, karotha vacanam mama, yānanavā ca me hotha acalā bhavasāgare:
jāti-pāram tarissāmi, santaressam<sup>53</sup>) sadevakam.

"Komm, Liebling, lieber Sohn (liebe Tochter), machet meine pāramī voll, begießet mein Herz, befolgt meinen Befehl, und werdet für mich ein nicht schwankendes Schiff im Meer der Existenzen: ich

46

ss) 463 d: uddharissam, 461 d steht santāressam, aber das caus. gibt keinen Sinn.

werde ans jenseitige Ufer der Geburten hinüberkommen, ich werde hinübergelangen in die Götterwelt."

Nun braucht pāramī an sich keineswegs ein dogmatischer Terminus zu sein; vgl. etwa Sn. 1018 und 1020, wo von der Vollkommenheit im Rezitieren von Mantras die Rede ist (ebenso Divy. 637). Aber vom buddhistischen Standpunkt betrachtet kreist ja das ganze VJ um das Zentralthema von V.s dāna-pāramī, und in g. 462 b lesen die Singhalesen sogar piyā me dāna-pāramī. Unter diesen Umständen fallt es schwer, hier in parami nicht den Terminus der späteren buddhistischen Dogmatik zu sehen<sup>54</sup>). Liegt dieser vor, so ist, nach Ausscheidung der Cp-Zitate, dies die einzige buddhistische Stelle der ganzen Versdichtung, die einzige, an der V.s Tun eine buddhistische Erklärung oder Begründung erfährt, deren Fehlen an anderen Stellen geradezu hochst auffällig ist. So fragt sich V. g. 504. ob er nicht mit Bogen und Schwert dem Brahmanen die Kinder wieder entreißen soll und nimmt davon Abstand nur weil "der Dharma der Guten", satam dhamma (um dessentwillen, wie wir oben sahen, der Sibikonig seine Augen hingibt!), es verbietet, ein gemachtes Geschenk zu bereuen. Kein Wort von der Gefährdung der päramī, dem Aufs-Spiel-Setzen der Bodhisattva-Laufbahn! Man vergleiche damit einmal die sogdische Version (unten S. 69), wo V. bei je der seiner (dort in ermüdender Weise durch zahlreiche neu erfundene vermehrten) Schenkungen immer wieder mit der gleichen bis zum Überdruß wiederholten Formel wunscht, daß er kraft dieser Schenkung ein Buddha werde, um die Menschheit von der Hölle zu erretten. Noch viel auffälliger ist die Art, wie V. g. 606 seiner Gattin die Verschenkung der Kinder erklärt und entschuldigt. Hier hätte er gewiß allen Anlaß, die wichtigsten und höchsten Motive ins Feld zu führen - und was sagt er?

putte pasuñ ca dhaññañ ca yañ ca-m-aññam ghare dhanam dajjā sappuriso dānam disvā yācakam āgate: anumodāhi me, Maddi, puttake dānam uttamam!

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Immerhin ist es auffallig, daß V. in g. 461/463 als das Ziel seines Strebens nur vorbuddhistisch die Gotterwelt nennt, wo man die Erlangung der Bodhi oder Allwissenheit erwarten wurde.

"Kinder, Vieh und Korn und was sonst an Besitz im Hause ist, soll ein edler Mann schenken, wenn er einen Bittenden kommen sieht; gib mir deine Einwilligung, Maddī, zu den Kindern als höchstem Geschenk<sup>55</sup>)!" Und Maddī erklart ihr förmliches Einverständnis, ohne eine weitere Begrundung zu verlangen! Nicht anders verhält sich Sakka nach der Verschenkung Maddīs: in seinem Lobpreis von V.s Tun steht kein Wort von Bodhisattvaschaft oder pāramī, wohl aber erscheint in der (vielleicht nachtraglich eingeschobenen) g. 633 f wieder der satam dhammo durannayo, "der schwer zu befolgende Dharma der Guten", die, im Gegensatz zu den in die Hölle fahrenden asanto, in den Himmel kommen; durch Verschenkung von Weib und Kind hat V. den Brahmaweg beschritten und wird seinen Lohn im Himmel haben<sup>56</sup>). Und als am Schluß Sakka ihm acht Wünsche freistellt, da lautet nach lauter irdischen Wünschen der achte (g. 647):

ito vimuccamān' āham sagga-gāmi visesagū anibbattī tato assam, aṭṭham' etam varam vare.

Der Ko. bezieht — natürlich — die erste Zeile auf den Aufenthalt im Tuşitahimmel und interpretiert die zweite so: anibbatī tato assan ti tato Tusitabhavaṇato cavitvā manusattaṃ āgato va punabbhave anibbattī assaṃ, sabbaññutaṃ pāpuṇeyyan ti vadatī. Unbefangene Lekture wird das tato auf den Himmel beziehen und in der 2. Zeile nur V.s Wunsch ausgedruckt finden, aus dem Himmel nicht wieder auf die Erde zurückkehren. — Weitere Stellen ließen sich anreihen; aber die angefuhrten dürften genugen zu zeigen, daß das argumentum ex silentio des ganzen ubrigen Gedichts doch wohl für g. 460—3 einmal den Morgensternschen Schluß rechtfertigt, daß nicht sein kann, was nicht sein darf: entweder ist pāramī hier doch nicht buddhistisch zu verstehen oder die Stelle kann nicht echt und alt sein; sei es, daß nur der Pāda 460 b / 462 b eine buddhisierende Umdich-

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) So ist hier und im folgenden der acc pl puttake zu konstruieren, der nach Fs Interpunktion und Dutoits Übersetzung für einen nom pl gehalten werden müßte ("Die Kinder sind die höchste Gabe ).

<sup>56)</sup> brahmayānam anokkamma sagge te tam vipaccatu anokkamma, von Ko., Rouse und Dutoit als anavakramya mißverstanden, ist hier naturlich = anukramya

tung ist, sei es, daß dieser ganze erste Fluchtversuch der Kinder (g. 459—463) — dem spater noch zwei weitere folgen! — spätere Zudichtung ist. Diese letzte Möglichkeit möchte ich fur die wahrscheinlichste halten: g. 464 tato kumāre ādāya... schließt an die endgultige Weigerung Jūjakas in 458 (dārake ca aham nessam brāhmaniyā paricārake) aufs beste an.

g. 467 werden die verschenkten Kinder sukha-vacchite genannt, was unverständlich ist. Der Ko. scheint <sup>o</sup>vaddhite gelesen zu haben (sukha-saṃvaddhite sukha-vasite sukha-paripālite; Dutoit: "die so gut erwachsen"). Man lese mit Cks -vajjite "glücklos".

g. 470 a, b heißt es, daß "die Kinder" (kumārā) dem Brahmanen entwischen, in der 2. Zeile aber wird die ab 473 folgende Klage Jālis eingeleitet mit den Worten: assu-punneht nettehi pitaram so udikkhatt. Die beiden Strophenhälften passen also nicht zueinander; entweder ist die erste falschlich an Stelle einer verlorenen gesetzt oder — wahrscheinlicher — es ist eine Zeile ausgefallen, die so von Jāli sprach, daß in der folgenden Zeile mit "so" auf ihn Bezug genommen werden konnte.

g. 474 wird Jūjaka balamkapāda genannt. Rouse ubersetzt das: "his foot is huge", Dutoit: "mit breiten Füßen"; aber balamka (nicht ım PTSD) kann doch nur = balāka "Kranich" sein. — Zu addhanakho vgl. PTSD addha² (= ārdra). — ovaddha-pindiko gibt Rouse wieder mit "his flesh hangs sagging down", Dutoit mit "die Klumpen hangen ihm herunter", worunter ich mir nichts vorstellen kann. Beide Übersetzungen gehen auf das sinnlose hetthä-galita-pindikatamo des Ko. zurück. Nach pWB heißt pindikā "Wade" und udbaddha "von Waden so v. a. fest, drall". In der Agadadatta-Geschichte (Jacobi, Erzählungen in Mähärästri S. 67, 22) wird der als parivräjaka getarnte Rauber als uvvaddha-pindio dīhajangho beschrieben. J. J. Meyer, Hindu Tales S. 231, übersetzt: "he had firm calves and long legs" und sagt in einer Fußnote: "Uvvaddha is rather = udbaddha. Udvrddha would in the natural course of events develop to uvvaddha. Cp. § 291. But it is not impossible that Skt. udbaddha owes its origin to a wrong translation from Prākrt. Some derivatives of vrdh have the dental in Prākrt." Das cerebrale ddh von Pali ovaddha (welches ebenso wie pindikā in PTSD fehlt) scheint geeignet, Meyers Vermutung zu stützen. — Über kalāro und (476) pingalo vgl. Lüders, Acta Orient. XVI, 136.

g. 475 loha-massu "mit rötlichem Bart" (loha "rötlich" nicht PTSD). — valīnaṃ, wie F. liest (Bd valinaṃ), ist unverständlich. Nun findet sich im Kanon an drei Stellen eine wörtlich gleichlautende Beschreibung der Gebresten des Alters, bestehend aus lauter Akkusativen sing., die sich MN III 180 und AN I 138 auf einen Mann, MN I 88 auf eine Frau beziehen. Es handelt sich dabei um ein dem jeweiligen Prosatext eingegliedertes metrisches Bruchstück, das von den Herausgebern als solches nicht erkannt und daher an allen drei Stellen als Prosa gedruckt ist: asītikaṃ vā navutīkaṃ vā vassa-satikaṃ vā jātiyā<sup>57</sup>)

jiṇṇaṃ gopānasī<sup>58</sup>)-vankaṃ bhoggaṃ daṇḍa-parāyanaṃ pavedhamānaṃ gacchantam āturaṃ gata-yobbanaṃ khaṇḍa-dantaṃ palīta-kesaṃ<sup>59</sup>) vilūnaṃ khalitaṃ siro<sup>60</sup>) valinaṃ tilakâhata-gattaṃ...

Für das völlig klare valinam "den Runzligen" ist MN III (gegen  $S^{ky}$ ), wie bei F., das sinnlose valīnam gedruckt; AN I druckt Morris ohne Angabe von Lesarten valitam, worm zweifellos nur die so häufige Verwechslung von n und t vorliegt<sup>61</sup>). Das valinam tilakāhata-gattam "runzlig und mit fleckenbedecktem Korper" der solennen kanoni-

<sup>&</sup>lt;sup>3-</sup>) Wahrscheinlich ist auch dieser Anfang noch als Śloka herzustellen: asītikam vā navutikam / vassa-satikam vā jātiyā (°navu° und °sati° als Doppelkurzen statt einer schweren Silbe stehend!).

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Ausgaben: <sup>o</sup>si.

<sup>50)</sup> Dieser Päda auch J I 59, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) So richtig ("kahl hinsichtlich des Hauptes", vgl. sīsam nahāto [°te] VJ 49, 675) mehrere Hss.; Ausgaben: MN I °tasiram, MN III °tamsiram, AN °tam sirovalitam (!).

<sup>61)</sup> Nur dieser Verwechslung verdankt das neun Zeilen lange Stichwort valita des PTSD sein Dasein; denn auch valitaca "mit runzliger Haut" ist selbstverstandlich nicht "contracted" aus valitattaca, sondern einfach = valitaca = \*valitvac

schen Beschreibung<sup>62</sup>) zeigt nun aber, daß in VJ 475 valinam (so zu lesen!) tilakâhato einfach eine stehende Phrase übernommen ist, wobei der acc. valinam der Umsetzung in den nom. metrisch wiederstand (valī ware eine Silbe zu kurz!) und daher einfach stehengelassen wurde! Es ist dabei zu beachten, daß valin das ein zige Attribut Jūjakas ist, dessen acc. sich vom nom. metrisch unterscheidet; denn 476b ist sicherlich statt F.s brahā-kharo mit Cks brahā-karo", mit großen Händen" zu lesen.

478 a ist das ha der Singhalesen in den Text zu setzen: asmā ha nūna te hadayam: gerade hadayam wird sehr oft als zweisilbig behandelt (hada Doppelkurze statt schwerer 7. Silbe der Pathyā!).

g. 480—7 sind ein lehrreiches Beispiel der Kompositionstechnik. Auch diese Klage ist nicht individuelles Erzeugnis des Dichters, sondern g. 480 f., 486—8 sind = J 540, 19—22, und die dazwischen stehenden g. 482—5 sind aus g. 486 f. = 540, 21 f. durch Variierung eines Pādas (ciram rucchiti assame statt cirarattāya rucchiti) und des Refrains (neue, situationsbezogene c—d-Zeile) herausgesponnen.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Von hier aus fallt Licht auch auf eine von Geiger vollig mißverstandene Strophe SN I 170. Ein Brahmane, der 14 entlaufene Ochsen sucht, kommt zum Buddha und zahlt in sieben Strophen (warum Geiger, Übers. S. 266, sie "Scherzverse" nennt, verstehe 1ch nicht) auf, welchen Unglucksfallen und Widrigkeiten des Weltlebens der Buddha enthoben ist. Die 1. und 4. Pädas aller Strophen sind gleich; die vorletzte lautet: na hi nūn' imassa samaņassa pingalā tilakāhatā / sottam padena bodheti, tenayam samano sukhi. Geiger ubersetzt das: "Nicht schießen diesem Samana rote Pickeln auf und wecken den Schlafer mit ihren Fußchen", mit der Anm: "P. tilakä von Hautausschlagen, die durch Hitze erzeugt sind. Wegen des Kitzels, den sie hervorrufen, werden sie mit krabbelnden Lebewesen verglichen Man hat tilakāhatā (= tilakā āhatā) zu lesen." Abgesehen davon, daß man nicht einsieht, wieso ein Monch weniger von prickly heat befallen werden sollte als ein Weltmensch, scheitert diese Übersetzung schon an dem sing. padena und sing bodhett Gemeint ist vielmehr, daß eine gelbaugige (also damonenhafte) Frau mit fleckiger Haut - ein "boses Weib", unter deren Pantoffel er steht! - den Eingeschlasenen mit einem Fußtritt weckt (und an die Arbeit scheucht). Übrigens ist auch die vorhergehende Strophe von Geiger falsch ubersetzt; na hi nūn' imassa samanassa vidhavā satta dhītaro / ekaputtā dviputta ca kann nicht heißen. "Nicht hat ja dieser Samana eine Witwe mit sieben Tochtern, mit (nur) einem Sohn oder zwei Sohnen", sondern nur: "Nicht hat ja dieser Samana sieben verwitwete Tochter mit einem oder zwei Kindern"; nur diese Übersetzung erklart den Titel des Sutta "Bahudhīti".

g. 498 d: ko ne dassati bhojanam. Der Ko. erklärt ne durch nesam, faßt also den Pāda als rhetorische Frage V.s auf (Dutoit: "wer wird da ihnen Speise geben?"). Aber es gibt keinen gen. plur. ne, und 499 d: amma, chāt' amha, detha no zeigt, daß auch in 498 d V. die Klagen der Kinder zitiert und zu lesen ist ko no... "wer wird uns Speise geben?"

g. 505 a: addhā hi me tam dukkha-rūpam. Das Metrum verlangt Streichung von me oder tam (stand letzteres nicht im Originaltext, so war seine Einfügung nur zu verständlich).

g. 507 c: für amhā ti ist mit CsBd amhāsi = amhāsě zu lesen (Geiger § 141; DN II 275 lesen die Hss. amhāsi!).

Der Pāda g. 517 c yakkho brāhmaṇa-vaṇṇena auch J 545, 197—200. g. 521 f. steht zweimal die Form anupatiyāsi: 521 d khippaṃ anupatiyāsi no, "du sollst uns schnell nachlaufen"; 522 c tam eva anupatiyāsi, "dem (Fußpfad) laufe entlang". CD will 521 d skandieren khippânupatiyāsi no, 522 c aber taṃ evânupateyyāsi. Der zweite, praktisch auf eine Textänderung hinauslaufende Vorschlag verliert die einzige Rechtfertigung, die es für ihn geben könnte, dadurch, daß der erste die anstößige Form anupatiyāsi doch bestehen lassen muß. Es scheint mir klar, daß wir in be i den Fällen anupatiyāsi funfsilbig zu messen haben, womit beide Pādas regelmäßig werden. Die singuläre und von Geiger nicht gebuchte, bei einem Verbum der 1. Kl. besonders auffällige, aber nicht anzuzweifelnde Form anupatiyāsi ist vielleicht geeignet, Pischels Erklärung (Gramm. § 459) des eyya/ejja-Optativs aus den athematischen yā-Optativen zu stützen (vgl. Geiger § 128 mit Anm. 1).

In g. 526 c: sutā ca vata no pādā sind wieder einmal n und t verwechselt; für sutā (Bd punā!) ist sunā zu lesen: "und geschwollen sind unsere Füße" (Dutoit: "feucht", Rouse: "and our feet loud echoed (!) as we went").

Flehentlich hatten die Kinder gebeten, bleiben zu dürfen, bis die Mutter heimgekehrt sei; es gehört zu den besonders wirkungsvollen Zügen der Erzählung, daß gerade an diesem Tag die Mutter später heimkehrt, weil sie durch wilde Tiere aufgehalten wird. die ihr den Weg versperren. g. 527 berichtet, wie ein Löwe, ein Tiger und ein

Panther sich hierzu geradezu verabreden. Nach der Prosa S. 556 wären dies (wieder einmal) drei devaputtas, die von den Lokalgottheiten (den devatās des Himalaya) veranlaßt wurden, Raubtiergestalt anzunehmen<sup>63</sup>), um Maddī an der Heimkehr vor Dunkelwerden zu hindern: käme sie früher heim, so würde sie den Spuren der Kinder folgen und dabei zu Schaden kommen. Anderseits sollen die drei devaputta-Raubtiere sie nach Dunkelwerden vor anderen Raubtieren schützen! Von solchen devaputtas und devatās wissen die Gāthās gar nichts; es sind in 527 eindeutig die Tiere selbst, die sich verabreden<sup>64</sup>). Aber merkwürdig ist auch hier die Begründung, mit der sie dies tun:

- 528 mā h' eva no rājaputtī sāyam uñchāto āgamā, mā h' ev' amhākam nibbhoge heṭhayittha vane migā.
- 529 sīho ce naṃ vihetheyya vyaggho dīpī ca lakkhaṇaṃ, nêva Jālı-kumār' assa, kuto Kaṇhājınā siyā! ubhayen' eva jīyetha patiṃ putte ca lakkhaṇā,

"Nicht soll fürwahr die Fürstin am Abend vom Ährenlesen (heim)kommen, nicht sollen in unserm Revier die Tiere im Walde sie verletzen. Wenn ein Löwe sie verletzte, ein Tiger und ein Panther die
mit guten Körperzeichen Versehene, so wäre Jāli nicht (mehr), geschweige denn Kaṇhājinā; ubhayena (?) würde die Merkmalversehene Gatten und Kinder einbüßen." Man darf wohl bezweifeln,
daß, namentlich in g. 529, die Überlieferung ganz in Ordnung ist.
Aber ist es nicht überhaupt höchst sonderbar, daß die Tiere, die
Maddī g. 532 ff. ansleht, ihr den Weg freizugeben, diesen versperren
sollen, um sie zu schutzen! Es kann doch kaum zweifelhaft sein,
daß ursprünglich einfach das Verhängnis es will, daß zufällig Raubtiere Maddī so lange aufhalten, bis sie zu spät kommt, die Ver-

a) Z. 8 lies mit Cks sīha-vyaggha-dīpi-vese (F.: ovesena).

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Der Ko. bekommt es freilich fertig, in g. 527: tesam lālappitam sutvā tayo tāļā vane migā / sīho vyaggho ca dīpī ca idam vacanam abravum, die Angaben der Prosa hineinzulesen er erganzt einfach hinter dīpī ca einen imp. hotha und nimmt als Subjekt von abravum die devatās an: tumhe tayo janā sīho ca vyaggho ca dīpī cā ti evam tayo vāļamigā hothā ti idan tāva devatā tayo devaputte abravum!!

schenkung der Kinder zu hindern oder wenigstens diese noch einmal zu sehen. Die gewundene Begründung sowohl der g. 527—9 wie erst recht der Prosa dagegen sehen nach sekundärer Erfindung aus, was besonders auch von der Verabredung der redend eingeführten Tiere gilt. Obgleich sich also ein Beweis nicht erbringen läßt, bin ich geneigt, g. 527—529 für späteren Einschub zu halten<sup>65</sup>).

g. 532 d: bhuñjeyyum metri c. zu entnasalieren.

g. 557 a, b ucchange me vicinanti thanā ekā vilambati. In a führen die Lesarten: Bd me vicinati, Ck mekovicinanti, Ck hekovinanti, mit Sicherheit auf: ucchange m' eko... ati (eko — ekā, "der eine — die andre"); das Verbum bleibt unsicher, da man doch zögern wird, nach 558 c in vattati zu verbessern.

g. 572 c: metri c. me zu streichen.

g. 577 d: statt tuyham kāmāhi lies tumham kāmā hi (vgl. g. 757 d!).

In g. 578: aham suvanna-hāliddim ābhatam pandu-beluvam / ruk-kha-pakkāni câhāsim, ist es unmöglich, suvanna-hāliddim über den selbständigen passivischen Satz ābhatam pandu-beluvam ("von mir gebracht wurde p.") hinweg von ahāsim in c abhangen zu lassen; der acc. suvanna-hāliddim bedarf unbedingt eines eigenen aktiven Verbum finitum. Dieses liegt vor an aham, das hier nicht Personal-pronomen, sondern 1. sing. aor. von harati "bringen" ist. Das mag zunächst unwahrscheinlich klingen; aber wenn von kr neben akāsim eine 1. sing. aor. akam belegt ist (J 524, 39; vgl. Geiger § 160, 4), muß von hr neben ahāsim auch aham als moglich gelten, das sich zu der J 526, 22 belegten 3. pl. ahamsu und neben weitere Kurzformen wie assum "ich hörte", "addam "ich sah", ahum "ich war" stellt (Geiger § 160, 3, 4; 164).

g. 580: für *puttā ti* ist das einstimmige *puttāni* (acc. pl.) der Hss. einzusetzen; die Umsetzung der Ostform wurde hier durch das Metrum verhindert.

as) 527 a = 99 a und öfter; 527 b, c = 575 b, a; 528 a = 574 a! Die Aufzahlung der drei Tiere (527 c) 1st stehende Wendung: J 516, 25 a, b. sīhā vyagghā ca dīpī ca accha-koka-taracchayo, was J 535, 75 c, d (= 545, 66 c, d) modifiziert 1st zu: sīhā vyagghā varāhā ca accha-koka-taracchayo, vgl. accha-koka-taracchihi VJ 574 d! — Auffalligerweise sind in Sanchi statt Lowe, Tiger und Panther vielmehr deutlich drei Lowen dargestellt

In g. 584—9 erscheinen zum dritten Mal die schon 488—93 und 508—513 verwendeten Strophen; nur der Refrain (Päda d) ist jedesmal verschieden.

g. 598 ist das metrisch unanstößige puna-d-eva von Cks in den Text zu setzen. — g. 599 f. wörtlich = 596 f.!

g. 609 f. sind wörtlich die gleichen, mit denen später (631 f.) Sakka die Wundererscheinungen nach Maddīs Verschenkung und den Beifall der Götter schildert. Im Munde Maddīs sind sie hier ganz unangebracht; um ihr Dasein zu rechtfertigen, muß die Prosa (S. 567, 32 ff.) V. zunächst seiner Gattin erzählen lassen, welche Wunder die Verschenkung der Kinder begleiteten, damit sie überhaupt in der Lage ist, diese Wunder zu preisen! Es liegt auf der Hand, daß diese beiden Strophen erst nachträglicher Gleichmacherei ihren Einschub auch an dieser Stelle verdanken.

Immerhin zweifeln kann man auch, ob die beiden Strophen 633 f. schon vom Dichter selbst hierher gesetzt sind. Ihr Vorkommen SN I hat schon F. notiert; sie stehen aber auch J 180, 1 f.; 450, 5 f. und fallen als Gemeinplätze etwas gegen die vorhergehenden und die folgende Strophe ab.

g. 636: dadāmi bhoto bhariyan Maddim sabb'anga-sobhanam ist deutlich Nachahmung von J 546 (II) 56: dadāmi dāni te bhariyam nārim sabb'anga-sobhanam. Trotz der Ersetzung des dāni te bhariyam durch das metrisch schlechtere bhoto bhariyam paßt die Zeile noch mangelhaft zur Situation; denn das entscheidend wichtige "(ich gebe dir die Gattin) zuruck" fehlt.

g. 638b wird man nach F.s Vorschlag sammatha assame lesen.

Von g. 639, mit der Sakka sich zu erkennen gibt und V. acht Wünsche freistellt, ist a, b, c = J 499, 20 a, b, c. Die Wunschliste selbst (g. 640—7), ein Gegenstuck zu den Dasavaragāthās, 1st von J 480, 4 ff. angeregt: die Zeile 640 a, b varañ ce me ado, Sakka, sabba-bhūtānam issara (schon in den Dasavarag., 5 a, b, ferner J 440, 4, 11, 13; 523, 47) leitet dort als 4 a, b; 6 a, b; 8 a, b; 12 a, b; 16 a, b; 19 a, b jeden einzelnen von sechs Wunschen ein; VJ 645 f. aber, die hier den 7. und 8. Wunsch enthalten, sind aus J 480 übernommen, wo beide zus ammen den 5. Wunsch aussprechen:

- 16c—f tato ratyā vivasane suriyass' uggamanam pati dibbā bhakkhā pātubhaveyyum sīlavanto ca yācakā,
- 17 dadato ca me na khīyetha, datvā nânutapeyy' aham, dadam cittam pasādeyyam etam, Sakka, varam vare.

VJ 645 f. sind nur die letzten Pādas beider Strophen ersetzt durch chaṭṭhaṃ (bzw. sattam') etaṃ varaṃ vare. Daß der eine Wunsch das Ursprüngliche, seine Aufteilung in zwei sekundar ist, kann kaum zweifelhaft sein; denn zwischen 480, 16e, f und 17a besteht ein klarer Zusammenhang: "himmlische Speisen sollen sich bei mir einstellen und tugendhafte darum Bittende, und wenn ich (davon) spende, sollen sie nicht alle werden."

g. 642 a, b = 143 a, b; dort richtig ohne das metrisch störende erste ca.

Höchst sonderbar ist, daß sich V. in g. 644 einen neuen Sohn wünscht, während in allen acht Wunschen von der Wiedererlangung der verschenkten Kinder überhaupt nicht die Rede ist! Die einzige denkbare Erklärung ist, daß auch g. 644 wieder einmal von anderswo mehr oder minder fertig übernommen ist ohne genügend Rücksichtnahme auf die Situation.

g. 660 b lies assatarī-ratham (ebenso natürlich J 545, 12 °rī-rathā); aśvatarī-ratha "ein mit Maultierweibchen bespannter Wagen" ist im Skt. geläufiges Kompositum (z. B. Chand. Up. 4, 2, 1). Damit entfällt F.s Vermutung °rım ra°.

g. 662 ist zweifellos zu lesen katham tu (statt nu) hadayam āsi; wieder sind t und n verwechselt.

g. 663 b atho uṇham pi passasi übersetzt Dutoit: "und seine Hitze konnt' man sehen"; passasi ist aber hier natürlich 3. sing. aor. von passasati: "und er seufzte auch heiß." In c wohl gegen die Hss. hîva st. h'eva zu lesen

g. 669 h ist mit dem "pāṭha" me st. mam zu lesen.

g. 670—3: Vom Lösegeld der Kinder ist bei ihrer Verschenkung in den Gäthäs nicht die Rede gewesen; dort hat nur die Prosa davon berichtet. g. 671 hatthinā ca satena ca kann nur heißen: "fur einen Elefanten und 100 (nikkhas)". hatthinādi-satena ca, was Dutoit an-

nimmt, 1st ersichtlich Konjektur der burmesischen Gelehrten zu dem Zweck, Übereinstimmung mit den nach 672 gezahlten je 100 Sklavinnen, Sklaven, Kuhen, Elefanten und Stieren herzustellen; die Konjektur wurde einen neugebildeten Stamm hatthina- voraussetzen, der (Geiger § 95, 2) zwar möglich, aber nicht belegt und hier gewiß wenig wahrscheinlich ist. In Wirklichkeit ist es so, daß V. für das Mädchen einen Preis (1 Elefant, 100 Goldstucke) angesetzt hat, der (wie zu erwarten!) geringer ist als der des Knaben (1000 Goldstücke); der Konig aber in seiner überströmenden Freude macht die großartige Geste, dem Brahmanen für beide zusammen einen unverhaltnismaßig großeren Preis als den von V. geforderten auszahlen zu lassen. Die einheimischen Ausleger dagegen, voran Prosaverfasser und Kommentator, gehen von der Auffassung aus, daß selbstverständlich V.s Ansatz und Sanjayas Zahlung ubereinstimmen müssen; dies notigt den Prosaisten, S. 547 umständlich zu begründen, warum fur das Mädchen ein Vielfaches von dem gezahlt werden müsse wie für den Knaben, und veranlaßt die Burmesen zu ihrer gewagten Konjektur.

674c: mit Cks samalamkaritvā bhandena zu lesen; der Pāda wird so, obwohl neunsilbig, metrisch besser; Anfang mit Doppelkurze statt ein er schweren Silbe ist ganz gewöhnlich.

g. 676 a, b: Gegen die Hss. wird etwa zu lesen sein: kuṇḍala-ghusite mālī, "mit klırrenden Ohrrıngen und bekränzt".

g. 679 a: statt me lies te.

g. 683 f. sınd vor 681 zu stellen. 681 f. nehmen mit sā auf die Mutter Bezug, die erst 683 genannt wird; auch davon abgesehen gehoren 683 f. inhaltlich vor 681 f. In 684 ist natürlich zu trennen patanū kesā.

g. 686 d: für putte sineho lies putta- (C<sup>k</sup> ottā, C<sup>s</sup> otta!). In g. 689 c, wo F. devo gantvā[na] druckt, ist zu lesen: sayam eva, deva, gantvāna (Beginn mit Doppelkurze!).

g.690c = J 538, 65c.

g. 692 a-d lautet bei F.:

nīlavaņnadharā neke pītā neke nivāsitā aññe lohitatunhīsā suddhā neke nivāsitā

lohitatuņhīsā kann nur = lohita + uṇhīsā, "mit roten Turbanen", sein; aber es gibt keinen Sandhikonsonanten t. Zu lesen ist daher lohit'uṇhīsā; die Verderbnis entstand, indem ein Schreiber das ihm geläufige Wort lohita fertig schrieb und dann noch einmal mit dem tu der Vorlage einsetzte. lohit'uṇhīsā ergibt scheinbar eine Silbe zu wenig. Nun könnte man in a, b, d überall statt ā neke ohne weiteres aneke schreiben; und gegenüber dem dreimaligen sei es aneke, sei es auch neke ist das e in e aññe in c sehr auffällig. Liest man auch hier aneke, so wird der Pāda tadellos: aneke lohit'uṇhīsā; die Verderbnis zu aññe aber erklart sich eben daraus, daß der Pāda mit der Lesung lohitatuṇhīsā eine Silbe zu lang geworden war.

g. 693, 694 a, b sind = J 515, 26; sie sind dorther entnommen, wobei der 1. Pāda: yathāpi Himavā, brahme, dessen voc. brahme (in 515 durch die Parallelstrophe 28 als original gesichert) ins VJ nicht paßte, zu Himavā yatha Gandhāro<sup>66</sup>) geändert wurde. Während nun aber in 515 dem yathāpi von vier Vergleichen jedesmal der Refrain antwortet: evam pi dahar' ūpeto paññā-yogena Sambhavo, folgt in VJ als 694c, d die Zeile: khippam āyantu sannaddhā disā bhāti pavāti ca, was sich schlechterdings nicht übersetzen läßt. Es ist klar, daß mindestens der zweite Pāda (disā...) versehentlich (vielleicht erst beim Druck?) an die Stelle eines andern hierher geraten ist.

g. 706: die Passiva āhaññantu 706a, haññantu 707c legen nahe, 706c kharamukhāni dhamantu in ein pass. dhammantu zu ändern, was auch das Metrum verbessern würde. In d (= J 538, 64d) sollte statt des vom Ko. als vajjantu erklärten vadatam die 3. plur. vadantam stehen.

g. 708 (= 711) d = 210 d; 712 c, d = 260 e, f; 713 = 261; 714 a = 227 a; 714 d = 433 d.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) F.: yathā Gandharo. — 693 a, b kann wohl nur heißen: wie der Himālaya im Gandhāraland, das Gebirge Gandhamādana. In 515 druckt F. himavā klein, und das PTSD folgt ihm, indem es nur fur diese Stelle unter Hinweis auf das hima-yutto des Ko. himavant als adj. "snowy" erklart. Aber der Ko.: himavā ti hima-pāta-samaye hima-yutto ti Himavā, gimha-kāle himam vamatīti Himavā, gibt nur eine doppelte Etymologie fur den Eigennamen Himavā, der er eine einfache fur den Namen Gandhamādana folgen laßt: sampatta-janam gandhena mādayatīti Gandhamādano.

Der Ko. will aus g. 709 kuncam nadati mätango kunjaro satthihäyano herauslesen, daß die Kalinga-Brahmanen, nachdem es in ihrem Lande geregnet hatte, den verschenkten Elefanten zurückgebracht hatten. Wäre das, was Dutoit glaubt, richtig, so würden sich die Verse gewiß ganz anders ausdrücken, vor allem aber würde die Prosa-Erzählung nicht versehlen, eingehend davon zu berichten. Auch die spateren Fassungen wissen nichts davon.

In 728 c schlägt F. die Emendation kasira-jīvikā homa vor. Sicherlich erfordert das homa als Pradikatsnomen ein Bahuvrīhi mit kasira als Vorderglied; ich würde aber auf Grund des einstimmigen °rā der Hss. vorziehen, kasirājī° (= kasira + ājīvika) zu lesen. — Der Punkt am Ende der Strophe ist zu tilgen, da der Satz weitergeht: jīvitaṃ (womit die Burmesen gegen °kaṃ der Singhalesen hier einmal recht haben) ist Subjekt zu dameti in 729 b.

g. 745 f. sind falsch abgeteilt. Mit lomahamsanam ist Satz und Strophe zu Ende (Punkt statt Komma!). In der nächsten Zeile (F.s 745 e, f) ist nach Sinn und Metrum tam statt tassa zu lesen, der Punkt hinter vane zu tilgen und yācanti als Prädikat mit sabbe raṭṭhā samāgatā zu verbinden.

In g. 750 a ist nahāna-kāle ein klarer östlicher nom. sing. auf -e (den die Burmesen prompt in °lo verbessern!); die Form ist geblieben, da man, wenn auch gezwungen, einen loc. sing. darin sehen konnte.

g. 754-6: idañ ca paccayam laddhā pubbe ca kılesam attano anandiyam acarimsu... (bzw. anandi...)

übersetzt Dutoit: "Nachdem sie diese Hilf' erlangt und ihre Liebeslust wie früher..." (!). Die Worte können wohl nur bedeuten: "Dies (idam neutr.!) als Anlaß (paccayam masc.) erlangt habend (d. h. zum Anlaß nehmend) und ihre vorher erduldete Mühsal...", d. h. die Freude über die erfolgte Erlösung wird durch die Erinnerung an das Erlittene noch erhöht. kilesa in der Bedeutung "Mühsal, Beschwerde" ist dem PTSD unbekannt.

g. 758 a: Metrum und Sinn fordern Streichung des zweiten tam.

g 765: suttañ ca sutta-vajjañ ca, "den auf Schnüre gezogenen und nicht aufgezogenen (Schmuck)"; °vajja, Skt. °varja "frei von, ermangelnd" nicht in PTSD.

Das VJ gilt gewöhnlich als buddhistisch in dem Sinne, daß hier nicht wie allermeist eine vor- oder unbuddhistische Geschichte nachträglich zum Jātaka gemacht und buddhisiert wurde, sondern diese Erzählung in buddhistischen Kreisen entstanden und von vornherein buddhistisch gewesen ist. So reiht denn z. B. Winternitz in seiner Literaturgeschichte (II<sup>2</sup> S. 149 ff.) das VJ ein unter "those legends whose purely Buddhistic origin is unmistakable" und sagt S. 152: "The hero of the VJ, as is general in the purely Buddhistic legends last discussed, is the Bodhisattva of the later dogma, to whom a certain number of "perfections" are ascribed<sup>67</sup>)..." Eine aufmerksame Lekture der Gäthäs beweist, wie ich bereits gezeigt zu haben glaube, das Gegenteil. Die Erzählung als solche hat nichts, das als spezifisch buddhistisch gelten mußte. Geschichten von übermäßiger, bis zur Absurdität oder zum Wahnwitz gesteigerter Freigebigkeit sind im ganzen Orient beliebt; es sei nur etwa an die arabischen Geschichten von Hatim Tai erinnert (die man heute in billigen Hindi- und Urdu-Ausgaben in indischen Basaren kaufen kann!). In Indien gibt es genug Beispiele, und gerade die Legenden von freigebigen und sich selbst aufopfernden Sibi-Konigen sind, wie Fick (Jacobi-Festschr. S. 146 f.) richtig hervorhebt, gemeinindisch: "Um die Person eines einzelnen, vielleicht geschichtlichen freigebigen Sibi-Königs wob sich im Laufe der Zeit ein immer großerer Kreis von Legenden, immer neue Zuge der Freigebigkeit und Selbstaufopferung wurden hinzugefügt und auf andere Mitglieder des Königsgeschlechtes ubertragen. Wir haben es bei der Sivi- und Vessantara-Legende zweifellos mit einem gemeinindischen, im Volke weitverbreiteten und beliebten Stoff zu tun, der von Brahmanen wie von Buddhisten und Jainisten für ihre religiösen Zwecke verwertet... wurde."

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) In einer Anmerkung behauptet er, der Ausdruck pāramī, pāramitā komme in den Jātaka-Gāthās nicht vor; die oben besprochene Stelle VJ 460 ist ihm also entgangen Überhaupt kann er das VJ nicht allzu aufmerksam gelesen haben, sonst konnte er nicht (S. 151) angeben, daß es Sakka sei, der in Gestalt Jūjakas die Kinder erbettle (was, soviel ich sehe, keine Version berichtet).

Aber nicht nur der Stoff, auch seine Formung in den VJ-Gathas ist unbuddhistisch. Während die Prosa des VJ von buddhistischer Frömmigkeit formlich trieft, ist in den Versen, wenn man sie von den Cp-Zitaten und geradezu verschwindend wenigen spateren Zusatzen hefreit hat, davon auch nicht eine Spur zu entdecken. Wenn diese Hunderte von Strophen von einem Buddhisten gedichtet oder auch nur, wie Fick meint, überarbeitet und "verwassert" waren, so würden sie ohne jeden Zweifel völlig anders aussehen. Genügt nicht eigentlich - um von dem Fehlen anderer buddhistischer Ausdrücke zu schweigen - die Tatsache, daß in einem Epos dieser Länge das Wort Bodhisattva uberhaupt nicht vorkommt? Es ist eben, wie ich schon oben gezeigt zu haben glaube, V. in den Versen noch keineswegs der Bodhisattva; der wird er erst in der Prosa! Als für die durchaus unbuddhistische Atmosphare des alten Gedichts kennzeichnend sei hier nur noch e i n Zug hervorgehoben, die erstaunliche, um nicht zu sagen bedenkliche Rolle des Alkohols. Ein reiches Land heißt mit offenbar stehender Phrase (g. 227) iddham phitam janapadam bahu-mamsa-surodanan zum Begriff des Wohlstandes gehoren also viel Fleisch, surā und Reis. Der Palast der Sibikonige ist (g. 11) surā-mamsa-ppabodhana, "wo mit surā und Fleisch geweckt wird". Als der fromme V. in die Verbannung zieht, spendet er unter seinen Abschiedsgeschenken auch Schnaps für die Trinker (sondanam detha vārunim, g. 137), und als er wieder heimgeholt werden soll und man die notigen Zurustungen für den Heereszug trifft, da werden (g. 702) an der Straße "in jedem Dorf hundert Kruge maireya und surā" aufgestellt, und g. 704 wiederholt in der Liste des Wegproviants "bahū surā". Wir sind den frommen Buddhisten dankbar für die Unbefangenheit, mit der sie das alles stehen ließen - aber von sich aus geschrieben haben wurde ein Buddhist, gar ein Buddhistenmönch, das doch kaum! Auch vom VJ gilt also in vollem Umfange, was H. Luders, "Buddhistische Marchen", Einl. S. VIII f., klassisch formuliert hat: "Ursprunglich sind nämlich diese Geschichten gar keine Dschätakas gewesen, sie sind nicht einmal in buddhistischen Kreisen entstanden, sondern gehören der volkstumlichen Dichtung an, die in Indien in vorbuddhistischer und frühbuddhistischer Zeit, also etwa seit dem sechsten Jahrhundert v. Chr., als Vorläufer der Epik in Sanskrit blühte... So erklärt es sich auch, daß die Dschätakaverse, die, abgesehen von gewissen rein sprachlichen Veränderungen. in ihrer alten Form überliefert sind, so wenig eigentlich Buddhistisches enthalten und oft gar Dinge, die buddhistischen Anschauungen zuwider laufen. Man muß die Balladen und Lehrgedichte des Suttanipāta oder die Thēra- und Thērīgāthās lesen, um zu sehen, wie anders sich in dieser Hinsicht die wirkliche buddhistische Mönchsdichtung verhält... Im allgemeinen aber kommt den Buddhisten sicherlich nur das Verdienst zu, die alten Geschichten gesammelt zu haben, und für die Art, wie sie es getan, müssen wir ihnen dankbar sein. Sie haben sich glücklicherweise begnügt, die Prosaerzählung durch die Einführung des Bodhisatta und allerlei Aufputz aus der Rüstkammer ihrer Tugendlehre zu buddhisieren; die Verse aber haben sie in der ursprünglichen Form belassen und dadurch diese literargeschichtlich unschätzbaren Zeugen der alten Volksdichtung für uns gerettet."

Die nächste Frage ist nun, ob wir oder wie weit wir innerhalb des so als vor- bzw. nicht-buddhistisch erkannten V.-Epos noch Älteres und Jüngeres unterscheiden, Zusätze erkennen, Spuren von Redaktoren- oder Kompilatorentätigkeit feststellen können. Jeder Versuch in dieser Richtung<sup>68</sup>) wird aber außerordentlich erschwert durch die oben schon verschiedentlich an Proben deutlich gemachte Kompositionstechnik der Jätaka-Dichtung, die, offenbar aus einem reichen Bestand poetischen Gemeingutes der Zeit schöpfend, in weitestem Umfang und geradezu mit Vorliebe stereotype Wendungen, Viertel-, Halb- und Ganzstrophen verwendet, Übernommenes recht oder schlecht neuen Situationen anpaßt, wiederholt und variiert und die freie Verwendung von Refrains steigert bis zu Reihen von Strophen, die sich nur durch einen Päda oder gar nur ein Wort unter-

<sup>65)</sup> Daß man unmoglich, wie Fick es tut, eine episch breite alte Version mit einer starkstens von ihr abhangigen, aber viel knapper angelegten und viele Jahrhunderte jungeren vergleichen kann, um dann einfach zu schließen, daß das, was die jungere Fassung nicht hat, in der alten spaterer Zusatz sei, bedarf wohl nicht näherer Erorterung!

scheiden<sup>69</sup>). Diese Kompositionstechnik macht nun aber gerade die gewohnlichsten und sichersten Kriterien für das Erkennen von Interpolationen oder Textänderungen ungultig. Oft genug wäre es leicht, durch Streichung von Pädas, Zeilen oder ganzen Abschnitten einen für unser Gefühl glatteren und befriedigenderen Text oder Erzählungsverlauf herzustellen; ob es ein echterer, ursprünglicherer wäre, bliebe fast immer fraglich.

Wir mussen uns also, mindestens vorerst, bescheiden und das V.-Epos mit geringen Ausnahmen so nehmen, wie es uns vorliegt. Es scheint mir aber auch, daß wir das nicht nur müssen, sondern auch dürfen, weil wir nämlich im wesentlichen die einheitliche, planvoll angelegte Schöpfung eines Dichters vor uns haben. Das Gedicht atmet in allen Teilen die gleiche epische Breite, die es als von vornherein auf etwa den jetzigen Umfang angelegt erscheinen läßt und dem Versuch widerrat, durch Amputationen und Kürzungen eine ältere, einfachere Textform oder Erzählungsgestalt herstellen zu wollen<sup>70</sup>). Vor allem aber hat das kleine Epos einen eindeutigen Höhepunkt, dem es, wie mir scheint, bewußt und planvoll, ja kunstvoll, zustrebt: das ist die Verschenkung der Kinder. Auf sie entfallen von der Einführung Jūjakas bis zur Billigung durch Maddī 344 Strophen, das ist, wenn man die spätere Rückkauf-Szene noch hinzunimmt, die Halfte des Ganzen. Demgegenüber erfordern Verschenkung und Rückgabe Maddis nur 27 Strophen. Die Kinderverschenkung ist das eigentliche Thema; aus diesem Thema das Letzte

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Wir sind zu leicht geneigt, hierin einen Mangel an poetischer Erfindungsgabe zu erblicken, von ermudenden Wiederholungen oder stumpfsinnigem Auswalzen und Breittreten zu sprechen. Sicher ist, wie Oldenberg zur Genuge gezeigt hat, diese Poesie sehr primitiv und volkstümlich und vom spateren Epos und Kävya durch eine tiefe Kluft getrennt. Aber für den Horer — daß wir an ihn und gesungene Strophen, nicht an einen Leser denken mussen, hebt Luders a. a. O. S XI mit Recht hervor — lag sicher gerade im Wiedererkennen bekannter Wendungen und Verse ein besonderer Reiz, und Strophenreihen wie die "Himalaya-Beschreibung" (g. 76—98) konnen durchaus mit Wiederholungen und Variationen der Musik verglichen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Immerhin zu beachten ist auch, daß im Gegensatz zu den andern großen Jätakas dieses weitaus langste vom ersten bis zum letzten Vers einheitlich nur in Slokas verfaßt ist.

zur Ruhrung der Zuhörer herauszuholen, ist das wichtigste und wie wir aus der späteren Geschichte des Stoffes wissen, voll geglückte - Anliegen des Dichters. Darum holt er hier mit Vorbedacht so weit aus wie nur moglich. Hat er die ganze Einführung der Hauptpersonen und alles Weitere bis zur Verschenkung des Elefanten der Prosa überlassen (und desgleichen die ganze Waldwanderung, Ankunft und Einrichtung V.s im Vanka-Gebirge), so führt er Jujaka mit ganz ungewöhnlicher Formlichkeit ein: ahuvāsı Kalingesu Jūjako nāma brāhmano, und verweilt in erstaunlicher Breite schon bei der Vorgeschichte seiner Aussendung durch Amittatāpanā. Bei Jūjakas Reise aber folgt ein retardierendes Moment auf das andere: er weigert sich zu gehen und wird nur mit Mühe überredet, den Weg anzutreten; in der Sibistadt, wo er sich nähere Auskunft über V.s Aufenthalt holen will, wird er fast gesteinigt; im Wald verirrt er sich, wird von Wolfen belagert und von dem Ceta-Wächter mit dem Tode bedroht: und als er sich das Wohlwollen des Ceta erschwindelt hat, folgt nun nicht etwa gleich seine Ankunft bei V., sondern die "Kleine Waldbeschreibung" (Culla-vana-vannanā) durch den Ceta; aber auch diese bringt ihn noch keineswegs zu V. selbst, sondern zu dem (anscheinend doch völlig überflüssigen) Isi Accuta, der nun, nachdem auch sein Argwohn beschwichtigt ist, seinen Weitermarsch noch durch die "Große Waldbeschreibung" aufhalt. Gerade die "Kleine" und die "Große Waldbeshereibung" — in dieser Reihenfolge! - scheinen mir zu zeigen, daß durch die lange Reihe retardierender Momente mit künstlerischer Absicht der Zuhörer (der ja natürlich von Anfang an ahnt, was schließlich kommen wird) sozusagen auf die Folter einer immer unerträglicher werdenden Spannung und Ungeduld gestreckt wird. Naturbeschreibungen, die fast ganz aus einfachen Aufzählungen von Pflanzen- und Tiernamen bestehen - gewiß die primitivste Form "dichterischer" Naturbeschreibung, die uberhaupt vorstellbar ist - finden sich auch anderswo (z. B. J 535, 69-77). Erreichen sie aber die Lange der Culla- oder gar der Mahā-vana-vannanā, so wirken sie zunächst geradezu monstros. Denn sie sind ja nicht etwa mit dem zu vergleichen, was man als lyrische Einlagen oder Partien bezeichnen könnte, wie

64

die schon erwahnte "Himalaya-Beschreibung" oder die Klagen der Mutter V.s, der verschenkten Kinder, der verzweifelten Mutter, deren schlichten Wiederholungen und wechselnden Refrains eine gewisse poetisch-musikalische Wirkung keineswegs abzusprechen ist; sondern ihre endlosen Tier- und Pflanzenlisten sind wirklich unertraglich ode. Aber als — gewiß primitives! — Mittel, den ungeduldigen Zuhorer noch ungeduldiger zu machen, sind gerade sie vortrefflich geeignet und stehen an der richtigen Stelle und in der richtigen Reihenfolge. Ich halte die Annahme nicht für zu kuhn, daß sich der Dichter dieses Mittels bewußt bedient hat.

Weisen der einmalige Umfang, die Breite der Darstellung, die Zahl der Erzahlverse, die haufigen versifizierten Sprecherangaben im Stile Homers (tam abravī rājaputtī Maddī sabb'anga-sobhanā...) dem VJ seine Stelle am Ende einer auf das echte Epos zustrebenden Stilentwicklung an, so muß demgegenüber festgehalten werden, daß es einerseits nicht weniger altertümlich ist als irgendein anderes Jātaka und anderseits von einem wirklichen Epos formal doch noch recht weit entfernt bleibt.

ZDMG 99, 118 f. hat Luders VJ 45-49 als Beleg dafur herangezogen, daß die Stellung des ksattr, des Truchseß, in den Jātaka-Gäthäs die gleiche ist wie in den spätvedischen Texten und den alteren Bestandteilen des Epos. Durchaus in die gleiche Zeit weist das ganze reiche Bild altarischen Lebens, das die Gäthäs des VJ vor uns entrollen und in dem nichts auf jüngeren Ursprung gegenuber den andern großen Jātakas deutet. Das gleiche gilt von der Sprache, die sich in nichts von denen der übrigen Jätakas unterscheidet und uns u. a. auch unzweideutige Spuren jener Umsetzung aus der alten Ostsprache geliefert hat, die Luders für das Vidhurapanditaj. nachweist. Auch die Entstehung des Gedichts im östlichen Indien laßt sich wahrscheinlich machen. Zwar gehören die Sibis eigentlich ins nordwestliche Indien (Fick S. 145), und die Prosa laßt die Verbannten im Himālaya hausen, der nun einmal - namentlich fur die unbestimmten geographischen Vorstellungen des Ceylonesen - der ubliche und sozusagen einzig mogliche Aufenthaltsort der Einsiedler und Asketen ist. Aber die Verse sagen weder über die Lage der Sibi-Stadt noch uber die des Vanka oder Gandhamādana irgend etwas aus; dagegen verlegen sie expressis verbis Jūjakas Wohnsitz nach Kalinga, woraus sich zwangsläufig ergibt, daß die Berge, in die sich die Verbannten zurückziehen, nicht der viel zu weit entfernte Himālaya sein konnen, sondern nur die Berge Orissas<sup>71</sup>). Der Dichter hatte also kein Bedenken, auch eine Sibi-Geschichte in die Nähe seiner ostindischen Heimat zu verlegen.

Winternitz sagt (Lit. Gesch. II<sup>2</sup> 151) vom VJ, es sei ein regelrechtes Epos (regular epic), denn die Prosa sei darin nichts als ein Kommentar, und es sei leicht zu sehen, wie der Kommentator sein Bestes getan habe, die Geschichte in der geist- und geschmacklosesten Weise zu verderben. Das klingt so, als ob die Prosa ein überflüssiger Zusatz sei, dessen die sich selbst genügenden Verse eigentlich gar nicht bedurften. Demgegenuber muß betont werden, daß auch dieses dem echten Epos in manchem schon sehr nahe kommende Jātaka dennoch den letzten Schritt zum Epos nicht getan hat, sondern eindeutig noch prosaisch-poetische Erzählung ist. Es kann nicht einmal zu den Jatakas gerechnet werden, bei denen nach einer prosaischen Einleitung die Prosa überflussig wird, sobald die Verse einmal eingesetzt haben. Es wurde schon oben darauf hingewiesen, wie die Gäthäs von der Weganweisung der Cetas an V. sofort zur Geschichte Jüjakas uberspringen; gleich darauf folgt auf die Sticheleien der Wasserholerinnen mit g. 280 sogleich die Ankundigung Amittatapanas an Jūjaka, sie werde kein Wasser mehr holen: hier ist eine noch so kurze Prosa-Überleitung ("da kehrte A. weinend heim und sprach zu J.") erforderlich, die sich nicht auf die bloße Angabe der Sprecherin beschranken kann. Vor g. 434 muß allermindestens etwa eingeschaltet werden: "Als aber V. den Brahmanen herankommen sah, sprach er zu seinem Sohne." g. 530 folgt auf die Verabredung der Tiere sofort die Klage Maddis: "Der Grabstock fällt mir aus der Hand..." — eine Prosa-Überleitung zur Angabe von Situation und Sprecherin kann nicht fehlen. Mit g. 650 folgen auf die Rückkehr

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Dazu wurde wieder stimmen, daß nach der Prosa die um den Elefanten bittenden Brahmanen aus Kalinga kommen; aber aus den oben S 18 f dargelegten Grunden konnen wir uns darauf nicht berufen

Sakkas in seinen Himmel sofort die Worte Konig Sanjayas beim Anblick der Kinder: "Wessen Antlitz erglanzt dort...", ohne daß wir aus Versen erfuhren, daß und wieso Jujaka in die Sihi-Stadt und vor den König kommt, den aufzusuchen er sich ausdrücklich geweigert hatte: hier ist ein nicht unwichtiges Stück der Erzählung der Prosa überlassen. Zahlreiche Fälle ließen sich anfügen, in denen über eine bloße Angabe des Sprechers ("Vessantaro aha") hinaus mindestens eine kurze Überleitung und Angabe der Situation unentbehrlich sind, wie sie in nicht wenigen anderen Fallen tatsächlich auch in Versen gegeben werden. Die Gathas konnen also, auch nachdem sie erst mit der Schenkung des Elefanten eingesetzt haben, auf keinen Fall ohne zahlreiche und z. T. nicht unerhebliche Prosa-Einschübe auskommen; wir dürsen aber sicher annehmen, daß sich der das Gedicht Vortragende keineswegs mit dem unentbehrlichen Minimum an Prosa begnugt, sondern die nötigen Zwischenstücke in gleicher Breite wie das Gedicht selbst gegeben haben wird. Von einem "regular epic" kann man also doch noch kaum sprechen, vielmehr ist auch das VJ seiner literarischen Form nach erst ein Vorlaufer der Sanskrit-Epik, wie es Luders ausdrückt.

Es ist nicht beabsichtigt und nicht möglich, im Rahmen dieses Beitrages auch noch der Geschichte des VJ in seinen spateren Versionen, seiner Wanderung durch die ganze buddhistische Welt und den dabei erlittenen Veränderungen nachzugehen. Nur wenige Bemerkungen in dieser Richtung seien noch gestattet.

Auszugehen ist immer von der grundlegenden Tatsache, daß die Päli-Gäthäs Jahrhunderte alter sind als jene andere Fassung; gleichzeitig sind sie unverhaltnismaßig ausfuhrlicher. Die Aussicht, in den späteren Versionen, insbesondere den "nordbuddhistischen", Zeugnisse für eine von den Päli-Gäthäs unabhangige ursprunglichere Version zu finden, muß daher von vornherein als gering beurteilt werden.

Über Cp braucht nach dem zu Anfang Ausgefuhrten nichts mehr gesagt zu werden; angemerkt zu werden verdient allenfalls noch. daß diese Version die einzige ist, die auch die Vorgeburtsgeschichte mit den Dasavaragāthās berücksichtigt, was ihr besonders enges Verhaltnis zum PVJ unterstreicht.

Āryaśūra behandelt in seiner Jm die V.-Geschichte in Form einer Campū<sup>72</sup>) und auf dem vom Gesamtplan seines Werkes bedingten beschiankten Raum; schon der Kāvya-Stil macht eine starke Beschneidung der Ereignisfulle des PVJ unvermeidlich. Daraus, daß in der Jm gegenüber den Gāthās des Pali irgend etwas fehlt, sind für die Gāthās keinerlei Schlusse zu ziehen. Zahllose z. T. wortliche Anklange beweisen die starke Abhängigkeit Āryaśūras von der alten Versdichtung, sei es in ihrer Pali-Form, sei es in einer uns nicht bekannten Sanskritübersetzung dieser oder ihres Originals. Darüber hinaus zeigen sich Übereinstimmungen auch mit sekundaren Zügen (z. B. mehreren Wundern) der Pali-Prosa; das Verhaltnis der Jm zu der in dieser Prosa vorliegenden Überlieferung ware näherer Untersuchung weit.

Kṣemendras Bearbeitung im 23. Pallava seiner Avadānakalpalatā ist, wie alles, was er schreibt, äußerst durftig und knapp. Sie zeigt sehr enge Verwandtschaft mit der erheblich ausführlicheren tibetischen Version, die Schiefner aus dem Kanjur übersetzt hat. So lassen z. B. beide den Prinzen noch vor dem Elefanten auf einer Ausfahrt seinen kostbaren Wagen verschenken — zweifellos eine sekundäre Verdopplung, wobei die beiden Ausfahrten den Verdacht nahelegen, daß sie in Anlehnung an die bekannten Ausfahrten des Bodhisattva Siddhārtha erfunden sind. Dies um so mehr, als in der chinesischen Version der Prinz auf einer Ausfahrt "Arme, Taube, Blinde und Stumme" erblickt (die ihm übrigens von Sakra nur vorgegaukelt werden), daraufhin umkehrt und nun seinen Vater bittet, ihm den gesamten Inhalt der Schatzkammer fur fromme Gaben zur Verfügung zu stellen. — Auf dem Weg in die Verbannung werden Pferde und Wagen auf einmal an einen Brahmanen verschenkt<sup>73</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>-2</sup>) So grundsatzlich wichtig die Unterscheidung zwischen Prosa und Versen im PVJ ist, so sinnlos ist sie naturlich in der von einem Dichter stammenden Campū, in der Prosa und Verse durchaus gleichberechtigt sind Es ist daher von vornherein verfehlt, wenn Fick nur die Verse der Jm mit den Versen des PVJ vergleichen will.

Der Aufenthalt bei den Cetas fehlt ebenso wie die ganze Jūjaka-Geschichte, dagegen ist die Kinder-Schenkung breit ausgeführt.

Die chinesische Version, übersetzt zwischen 388 und 407, ist wesentlich ausführlicher als die tibetische und steht, trotz vieler erheblicher Unterschiede, einer Anzahl eigener neuer Wunder usw. den Päli-Gäthäs auf große Strecken überraschend nahe; das Sanskrit-Original muß mit diesen nahe verwandt gewesen sein.

Wahrscheinlich aus dem Chinesischen übersetzt und der eben erwahnten chinesischen Version am nachsten stehend, aber dennoch keineswegs mit ihr identisch ist die sogdische Version, die M. R. Gauthiot Journ. As. 1912 in Text und Übersetzung veröffentlicht hat. Diese Fassung ist die einzige, die an Umfang der Pali-Versdichtung gleichkommt. Abgesehen von der allgemeinen Weitschweifigkeit ihrer Darstellung ist sie zu diesem Umfang nicht zuletzt aufgeschwellt durch die bereits oben S. 47 hervorgehobene starke Vermehrung der von V. gemachten Schenkungen, deren jede mit einem ausfuhrlichen pranidhäna abschließt.

Die genauere Untersuchung und Vergleichung dieser und noch zahlreicher weiterer Versionen ware eine lohnende Aufgabe; sie alle aber wurden kaum sehr viel neues Licht werfen auf die alte Pali-Dichtung, die ihnen an Interesse und Bedeutung weit überlegen ist und zu deren Verstandnis beizutragen der Zweck dieser Zeilen war.

## Summary

The Vessantarajātaka (VJ) is by common consent the most famous and popular of all Buddhist legends and tales; its Pali version. with its 786 gāthās — more than twice as many as any other Jātaka has —. occupies a unique position in Pali literature. Surprisingly, this im-

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) In der chinesischen Version erbettelt ein Brahmane das einzige Pferd, spater ein anderer Brahmane den Wagen In Sanchi werden Pferde und Wagen ebenfalls getrennt verschenkt: die Pferde an einen Brahmanen mit drei Schülern, der Wagen an einen andern Brahmanen Jm geht selbstverstandlich mit dem Palizusammen, und zwar auch mit der Prosa, indem sie das Gazellen-Wunder bringt

portant text has never received adequate critical and philological treatment which, as the present article tries to show, it needs very badly. To begin with, it can be proved that no less than 17 gāthās are late quotations from the Cariyāpiṭaka (the author of which latter had, much earlier, borrowed a number of pādas from the VJ!). The elimination of these stanzas (and a very few others) at the same time removes from the little epic the only unmistakably Buddhist passages. Indeed it can be conclusively proved that the VJ, classified e. g. by Winternitz among "those legends whose purely Buddhistic origin is unmistakable", is just as completely un-Buddhist or rather pre-Buddhist as the vast majority of the other Jātakas. This, of course, only applies to the verses, in sharp contradistinction to the prose which, with its excess of Buddhist piety, its boundless exaggerations, and its exuberance of sometimes rather insipid miracles breathes the totally different spirit of much later centuries.

The main portion of the investigation (II) is devoted to the critical emendation and interpretation of the text, correction of many mistakes of the editor, translators, and Pali Text Society's Dictionary, putting right of the disturbed order of stanzas, etc.; incidentally, it is shown that the introductory "Dasavaragāthās" have originally nothing to do with the VJ but must come from the large stock of legends connected with the Sibi kings; and fresh light is thrown on some details of the representation of the VJ on the Northern Gateway of Stūpa I at Sanchi. Part III discusses the literary form and composition of the Pali epic and throws a glance at some of the later versions of the legend (Tibetan, Chinese. Sogdian, etc.); these, however, are without exception so much younger and developped or corrupted that they are practically of no value for the critical investigation and appreciation of the old Pali epic, which is the aim of the present article.

# Sahadhammiko vādânuvādo gārayhaṃ ṭhānaṃ āgacchati

## Von Ludwig Alsdorf, Hamburg

Ein haufiges "Klischee" des Pali-Kanons beschreibt eine Ruckfrage bei Buddha hinsichtlich der Richtigkeit und Authentizität einer Lehre oder Anschauung DN I 161 handelt es sich z.B. um Buddhas angebliche Mißbilligung jeglicher Askese, die den acela Kassapa zu folgender Frage veranlaßt

sutam m'etam, bho Gotama 'samano Gotamo sabban tapam garahati, sabban tapassim lūkhâjīvim ekamsena upakkosatı upavadatîti'. ye te, bho Gotama, evam āhamsu 'samano ...... upavadatîti', kacci te bhotol Gotamassa vutta-vādīno, na ca bhagarantam Gotamam abhūtena abbhācikkhantı? dhammassa cânudhammam vyākaronti. na ca koci sahadhammiko vādânurādo gārayham thānam āgacchatı?

R O. Franke übersetzt dies ("Dīghanikāya" S 131): "Verehrter Gotama, ich habe gehört, der Samaņa Gotama mißbillige alle Askese, er spreche ausnahmslos abfallig und mißbilligend über alle Asketen von rauher Lebensweise Berichten nun die, die das erzahlen, wortgetreu, was du, verehrter Gotama, selbst gesagt hast, und verleumden sie nicht etwa den erhabenen Gotama? Geben sie deine Lehrmeinung richtig wieder? Und tut man nicht etwas Tadelnswertes, wenn man bei einer Diskussion über die Lehre auf solchen Außerungen fußt?"

Fur wechselnde Anlasse wird dieses Klischee in nahezu identischer Form — und bei bejahender Antwort jeweils mit bestatigender Wiederholung — noch an 22 weiteren Stellen gebraucht<sup>2</sup>, dazu kommen mehrere für das Verstandnis bedeutsame Abwandlungen, über die unten zu sprechen sein wird

Der allgemeine Sinn des Klischees ist naturlich klar, wenn auch in den bisherigen Übersetzungen (und meist schon in der Interpungierung der Texte) der kunstvolle symmetrische Aufbau der vieifachen Frage in einer doppelten positiv-negativen Alternative nicht klai zum Ausdruck kommt die beiden na ca mussen als na tu veistanden werden, nur so ist die Ersetzung des die beiden Antithesen veiknupfenden dhammassa

Lies so mit B B (ed bho).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vin I 234, II 297 DN III 115 MN I 368, 482 II 127 III 139 SN IV 51, 326, 340 V 6f AN I 161, 190 Mit Umsetzung in den Optativ (.... āgac-cheyya) SN II 33, 36, 38, 39, 41 III 6, 117 IV 381, 382

cánu° durch dhammassa vā anu° Vin II 297 zu rechtfertigen¹. Schwierigkeiten ergeben sich aber, wenn man versucht, den genauen Sinn der vierten Frage festzustellen: na ca koci sahadhammiko vādânuvādo gārayhaṃ thānaṃ āgacchati. Wie weit wir von sicherem Verstandnis und einheitlicher Interpretation dieses kurzen Satzes entfernt sind, mag eine (unvollstandige) Zusammenstellung bisheriger Übersetzungen zeigen

OLDENBERG a) Vin I 234 (SBE XVII S 110) And there is nothing blameworthy in a discourse and dispute like this regarding matters of the Dhamma b) Vin. II 297 (SBE XX S 391) And is there anything that leads to blame in such discussion, this way and that, as touching the observance of the rules of the order?

Rhys Davids, DN I 161 Is there nothing in this opinion of his, so put forward as wrapt up with his system, or as a corollary from it, that could meet with objection ?

K E NEUMANN, DN I 161, MN I 318, 482 so daß sich kein entsprechender Folgesatz als ungehorig erweisen kann

Woodward, SN IV 51 so that no one who agrees with his teaching and follows his views could incur reproach? 326. so that no one who is of the same view (saha-dhammiko, perhaps "reasonable"), a follower of the Exalted One's view, could give opportunity for censure? (340 praktisch identisch) AN 161. so that one who is of his doctrine, of his way of thinking (... vādânuvādo ) may not give grounds for reproach in stating it? 190: does one who is of his Dhamma, who follows his views, fall into blame therefore?

Miss Horner a) MN I 368 (und praktisch identisch II 127). and does no reasoned thesis give occasion for contempt? b) MN I 482. and that no one of his fellow dhamma-men, of this way of speaking, gives ground for reproach, ahnlich MN III 139 and that no fellow dhamma-man, a holder of (my) views, comes to a position incurring blame?

LORD CHALMERS hatte MN I 368 ubersetzt: And is there no plausible version of your utterance which provokes criticism? Bei der kürzenden Paraphrase der spateren MN-Stellen ist unser Passus einfach weggelassen.

Das PTS Dictionary stellt fur sahadhammika "regarding the Dhamma" (DN I 161 MN I 368 Vin I 234 [Druckf. 134]) und "that which is in accordance with the dhamma" (MN I 482) zur Wahl, vādânuvāda erklart es als "all kinds of sectarian doctrines or doctrinal theses" und übersetzt (s v thāna) gārayham thānam [Druckf gar th] āgacchati mit "he advo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> OLDENBERG verzeichnet keine Variante, doch kann naturlich auch die haufige Verlesung c/v zugrunde liegen — OLDENBERG interpungiert die ganze vierfache Frage nur durch ein Komma hinter  $vy\bar{a}karomi$ , was in Verbindung mit dem  $v\bar{a}$  den Sinn der 3 Frage ins Gegenteil verkehrt, vgl dazu seine gleich mitzuteilenden Übersetzungen.

cates a faulty principle" — das "he" dieser Übersetzung unvereinbar mit der fur  $v\bar{a}d\hat{a}nuv\bar{a}da$  gegebenen Interpretation

Die Lekture der vorstehenden Zusammenstellung wird, wie ich hoffe, den Versuch nicht als mußig erscheinen lassen, zu einer eindeutigen und gesicherten Interpretation der so haufigen kanonischen Formel vorzudringen

Allen bisherigen Übersetzungen ist — soweit sie überhaupt nahe genug am Text bleiben, um noch einen Schluß auf ihre Auffassung der grammatischen Konstruktion zu gestatten — gemeinsam, daß sie vädänuvädo als Satzsubjekt und thänam als Akkusativobjekt zu ägacchati fassen ägacchati hatte dann etwa die Bedeutung "in einen Zustand, eine Lage usw. geraten, zu etwas gelangen", und zu vergleichen waren Redensarten wie DN II, 271,28 amhākam upatthānam āgacchanti amhākam pāricariyam, "sie gelangen zu unserer Aufwartung, zu unserer Dienstbarkeit", dh "sie begeben sich in unsern Dienst", SN V 361,14 tatth'eia maranam āgaccheyyāsi; oder die haufigen Ausdrucke für das Wiedergeborenwerden ithattam āgacchati, manussattam āgacchati, āgacchati punabbhavam, die denn auch die Pali Tipiṭakam Concordance s v. āgacchati mit gārayham thānam āgacchati zusammenstellt

Daß aber in unserem Satz thānam nicht Akkusativ, sondern Nominativ, nicht Objekt, sondern Subjekt ist, zeigen zweifelsfrei zwei Falle, in denen der Satz nicht Bestandteil des Rückfrage-Klischees ist, wahrend sowohl fur sahadhammiko vādánovādo wie fur gārayham thānam Nominative des Plurals erscheinen und auch das Verbum in den Plural tritt

AN II 31 yo kho, parıbbāyakā, ımāni cattāri dhamma-padāni garahitabbam patıkosıtabbam maññeyya, tassa dıtthe va dhamme cattāro sahadhammıkā vādânuvādā gārayhā thānā āgacchanti (nach Darlegung der vier wortlich wiederholt mit . . . ime cattāro . . )

AN III 4. yo hi koci, bhikkhave, bhikkhu vā bhikkhunī vā sikkham paccakhhāya hīnāyâvattati, tassa ditthe va dhamme pañca sahadhammikā vādânuvādā gārayhā thānā āgacchanti (Wiederholung wie bei AN II 31).

Unbekummert um den volligen Widerspruch zu seinen vorhin zitieiten Wiedergaben von SN- und AN-Stellen gibt Woodward von AN II 31 die im wesentlichen richtige Übersetzung "Now, Wanderers, whoso should think he ought to censure and despite these four dhamma-factors of not-coveting, not-malice, right mindfulness and right concentration, — I say that in this very life four righteous reproaches, occasions for censure, come upon that man"

HARES Übersetzung von AN III 4 lautet "Monks, whatsoever monk or nun disavows the training and returns to the lower life, five matters for self-reproach from the standpoint of Dhamma come to him here now"

Fur die Konstiuktion von agacchati mit dem Genitiv der Person in der

Bedeutung "zu jemand kommt, d h 1hm wird zuteil, 1hn (be)trifft, uber 1hn kommt, er bekommt, erlangt" gibt es genugend Beispiele, so etwa

MN III 250 = DN II 307: jāti-dhammānam, āvuso, sattānam evam icchā uppajjati aho vata mayam na jāti-dhammā assāma, na ca vata no jāti āgaccheyya (entsprechend von jarā, byādhi, marana, zuletzt) na ca vata no soka-parideva-dukkha-domanass'upāyāsā āgaccheyyum;

Dhp Komm. III 122,12. kattha-kalingarassâpı jarā āgacchatı,

Dhp Komm. III 21,5ff me tam bhaya-bheravam āgacchati;

AN V 123f. = SN II 206 (ahnlich AN III 434, V 19): . . tassa yā ratti vā divaso vā āgacchati ("mit jeder Nacht und jedem Tag, der uber ihn kommt, der ihm zuteil wird, den er erlebt"), hāni yeva pātikankhā kusalesu dhammesu, no vuddhi, erlautert durch das Gleichnis kālapakkhe candassa yā ratti vā divaso vā āgacchati, hāyat' eva vannena, hāyati maņdalena, hāyati ābhayā, hāyati ārohaparināhena

So wie AN II 31 und III 4 die Plurale  $v\bar{a}d\hat{a}nuv\bar{a}d\bar{a}$  und  $th\bar{a}n\bar{a}$  beide Subjekte von  $\bar{a}gacchanti$  sind, mussen ohne Zweifel auch in dem Ruckfrage-Klischee die Singulare  $v\bar{a}d\hat{a}nuv\bar{a}do$  und  $th\bar{a}nam$  als gemeinsame Subjekte von  $\bar{a}gacchati$  gefaßt werden, zu dem also jeweils ein tassa oder tesam zu erganzen ist Daran konnen auch zwei Stellen nicht irre machen, wo — jedenfalls im rezipierten Text — in unserer Formel neben dem Plural  $v\bar{a}d\hat{a}nuv\bar{a}d\bar{a}$  der Singular  $th\bar{a}nam$  mit dem Plural  $\bar{a}gacchanti$  verbunden ist

MN III 77: yo hi kocı . . . . maññeyya, tassa ditthe va dhamme dasa sahadhammıkā vādânuvādā gārayham thānam āgacchantı;

MN II 222 · evaṃvādī, bhikkhave, niganthā; evaṃvādīnaṃ niganthānaṃ dasa sahadhammikā vādânuvādā gārayhaṃ thānaṃ āgacchanti

Der Singular thānaṃ neben āgacchanti ist zweifellos hart, eine Übersetzung entsprechend den oben zitierten Wiedergaben von Woodward ist aber zur Not noch moglich: "ten righteous reproaches, an occasion for censure, come upon that man" Viel wahrscheinlicher freilich ist es, daß hier in gārayham thānaṃ einfach eine Angleichung an die so haufige Formel des Ruckfrage-Klischees vorliegt, vorgenommen durch Schreiber, die dieses auch schon nicht mehr richtig verstanden und thānaṃ für einen Akkusativ hielten², dafür spricht, daß auch AN II 31 die beiden bur-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Miss Horners Übersetzungen lauten · III 77 ,,ten ways of speaking from the standpoint of dhamma give grounds for censuring him here and now"; II 222: "Monks, Jains speak thus, monks, the ten reasoned theses of the Jains who speak thus give occasion for contempt".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß schon Buddhaghosa dies tat, zeigt etwa sein Kommentar zu DN I 161: sahadhammiko vādânuvādo ti paiehi vutta-kāranena sakārano hutvā tumhākam vādo vā anuvādo vā viññūhi garahitabbam kāranam koci appamattako pi na āgacchati idam vuttam hoti kim sabbâkāiena pi tava vāde gārayham kāranam n'atthâti.

mesischen, und AN III 4 zwei singhalesische MSS statt gärayhä thänä lesen gärayham thänam, wahrend umgekehrt fur MN II 222 Buddhaghosa in seinem Kommentar angibt: gārayhā thānā ti pi pātho Wir durfen also wohl an beiden Stellen (MN III 77. II 222) mit einiger Zuversicht in gārayhā thānā verbessern

thana hat im Pali, wie sthana im buddhistischen Sanskrit, gelaufig die Bedeutung der Moglichkeit, des moglichen Falles (Edgerton, BHS Dict: "occasion, hence possibility; sthānam etad vidyati yam it is quite possible that", vgl das haufige Pali thanam vijjati) Daß in unserer Formel diese Bedeutung vorliegt, zeigen klar die jeweils auf sie folgenden Aufzahlungen Als Beispiel sei AN II 31 mit Woodwards Übersetzung zitiert. .. gārayhā thānā āgacchanti. Latame cattāro? anabhijjam ce bhavam dhamma-padam garahati patıkkosatı, ye ca hi abhijjālū kāmesu tibbasārāgā samana-brāhmanā, te bhoto pujjā te bhoto pāsamsā, avyāpādañ ce ... patikkosati, ye ca hi vyāpanna-cittā paduttha-mana-samkappā, pāsamsā; sammā-satiñ ce . . . . . patīklosati, ye ca hi mutthassatī asampajānā ..... pāsaṃsā, sammā-samādhim....., ye ca hı asamāhıtā vibbhanta-cittā . . . . pāsaṃsā "..... occasions

in desires, must be honoured by your reverence, they must be praised by your reverence And if your reverence censures, despises the Dhammafactor of not-malice, then (it follows that) those recluses and brahmins who are malevolent of heart, corrupt in thought, must be honoured . . . . the Dhamma-factor of right mindfulness. . . . . who are distracted and uncontrolled. . And ..... the Dhammafactor of right concentration, then (it follows that) ..... . who are not concentrated but flighty-minded.

. must be praised by your rev-

for censure, come upon that man What four? Thus: If your reverence despises, censures the Dhamma-factor of not-coveting, then (it follows that) those recluses and brāhmins who are covetous, strongly passionate

Wie das von Woodward eingefugte "it follows that" noch deutlicher macht, handelt es sich bei den thana um die aus den gerügten Fehlern oder falschen Lehren sich ergebenden, vom Standpunkt der Buddhalehre aus gesehen zu verurteilenden Konsequenzen. In der Tat ist die Übersetzung. "es ergeben sich für ihn vier tadelnswerte Konsequenzen" zwar sehr frei, durfte aber den Sinn am genauesten treffen.

erence"

Eine zusatzliche Illustration des Begriffs thana liefert eine positive Umkehrung, die AN III 4 auf das oben wiedergegebene negative Schema yo hi kocı . . . . parıpunnam parısuddham brahmacariyam carati, tassa drtthe va dhamme pañca sahadhammıkā pāsaṃsā thānā āgacchanti Ebenso folgt auf das evamvādīnam nīganthānam dasa sahadhammıkā vādânuvādā gārayhā thānā āgacchantı von MN II 222 auf S. 227 die positive Umkehrung evamvādī tathāgato evamvādīm tathāgatam dasa sahadhammīkā pāsaṃsa-tthānā āgacchantī, danach werden aus den gleichen zehn Pramissen, aus denen S. 222 fur die Niganthas tadelnswerte Konsequenzen abgeleitet wurden, jetzt fur den Buddha "preisenswerte" gefolgert¹. Daß hier āgacchatī statt mit dem Genitiv mit dem sonst fur dieses Verbum viel ublicheren Akkusatīv konstruiert ist, braucht gewiß nicht zu befremden, und auch hierzu gibt es Parallelen, so z B. AN III 103ff., wo der Monch von den drohenden anāgata-bhayām Alter, Krankheit, Hungersnot usw. sagt· purā maṃ so dhammo āgacchatī, "in kurzer Zeit wird dieser dhamma mich befallen"

Durch die Weglassung von vādânuvādā zeigt die positive Formel sahadhammıkā pāsamsā thānā āgacchanti einmal, daß auch in der negativen Formel sahadhammika — auf das noch zuruckzukommen sein wird nicht nur zu vādânuvāda, sondern auch zu thāna gehort, zum andern, daß vādânuvāda, wie ohnehin anzunehmen, eine negative Bedeutung haben muß, die der von gärayha thäna nahesteht Nun bezeichnet hier vāda zweifellos die Lehre, wegen deren beim Buddha ruckgefragt wird bzw die Irrlehre(n), aus denen die garayha thana folgen Anderseits kann vādânuvāda bei der von uns erkannten Konstruktion nirgends eine Person bezeichnen (es mußte dann, was die bisherigen Übersetzer nicht beachteten, gewiß auch oanuvādaka heißen!) Damit scheidet die an sich naheliegende Bedeutung von anuvāda "Nach-Reden, Wiederholen" aus. Um so besser paßt die Bedeutung "Tadel", die fur Skt. anuvāda vom Kleinen PWB mit Sternchen verzeichnet, für das Pali aber mit aller wunschenswerten Sicherheit durch die Ausfuhrungen von AN II 121f. uber attânuvāda und parânuvāda, Selbstvorwurfe und Tadel durch andere, erwiesen wird vādânuvāda ist also der Tadel einer Lehrmeinung — was zu gārayha thāna ausgezeichnet paßt

Angesichts dieses klaren Sachverhalts kann die haufige, einige Male von den Herausgebern auch in den Text gesetzte Lesart  $v\bar{a}d\hat{a}nup\bar{a}ta$  nur als ein Fehler betrachtet werden, wahrscheinlich handelt es sich einfach um die Hyperpalisierung eines für ostprakritisch gehaltenen anuväda.

Auch sahadhammika kann in unserer Formel nicht, wie von vielen Übersetzungen angenommen, eine Person bezeichnen. Es hat hier unzweifelhaft die Bedeutung, die nach Edgerton (BHS Dict) die einzige von buddh Skt sahadhārmika und die wahrscheinlich auch im Pali als einzige anzusetzen ist "consonant with the (true) doctrine, in accordance

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Ausdruck *pāsamsa thāna* erscheint noch AN V 129, wo es einfach heißt dasa-y-imāni, bhikkhave, pāsamsāni thānāni und darauf eine Aufzahlung von zehn lobenswerten Eigenschaften eines Monches folgt Hier ist thāna der "mogliche Fall", das einzelne Glied in einer aufgezahlten Reihe (vgl PTS Diet s v thāna)

with the true doctrine". In unserer Formel wird also die Mißbilligung der Irrlehre und der Tadel der aus dieser sich ergebenden Konsequenz als "in Übereinstimmung mit der wahren Lehre befindlich", d. h. vom buddhistischen Standpunkt aus richtig, bezeichnet

Wir durfen nunmehr die vierfache Frage des Klischees in der eingangs zitierten DN-Fassung so übersetzen.

"Die, verehrter Gotama, also sprechen: 'Der Samana Gotama mißbilligt jede Askese, er hat für jeden rauh lebenden Asketen nur Schelte und Tadel' — lehren die wohl, was der ehrwurdige Gotama gelehrt hat oder schreiben sie nicht vielmehr dem ehrwurdigen Gotama falschlich etwas Unwahres zu? Und geben sie die (wahre) Lehre richtig wieder, oder trifft sie nicht vielmehr irgendeine gemaß der (wahren) Lehre berechtigte Mißbilligung ihrer Lehre und (gemaß der wahren Lehre) tadelns werte Konsequenz?"

## ŠAŠA-JĀTAKA UND ŠAŠA-AVADĀNA Von L. Alsdorf

Das Śaśa-Jātaka <sup>1</sup> ist eine der beliebten Geschichten von der bis zur Hergabe von Korperteilen, ja der Spende des ganzen Korpers gesteigerten Spendefreudigkeit — Geschichten, die sich, ursprunglich keineswegs buddhistisch, doch den Buddhisten als besonders gute Illustrationen der dāna-pāramitā anboten Vier Tiere, ein Otter, ein Schakal, ein Affe und ein Hase, leben in enger Freundschaft in einem Walde. Beim Herannahen des Uposatha-Tages ermahnt der Hase die andern drei, Almosen zu spenden Sakka erscheint in Brahmanengestalt und bittet nacheinander alle vier um Speise. Die vier Gāthās, mit denen sie — jedes mit je einer — ihre Gaben darbieten, sind die einzigen des Jātaka Der Otter bringt sieben Fische, die er selbst gefangen hat, der Schakal das von ihm gestohlene Abendessen eines Feldhuters, namlich zwei auf einen Bratspieß gesteckte Godhās <sup>2</sup> und einen Topf saurer Milch, der Affe hat außer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nr. 316, Jātakamālā Nr. 6, Carıyāpıtaka I, 10 Bıldlıch dargestellt ın Amarāvatī (Barrett Pl. XIV a [116]), Golı (Ramachandran Pl XI, 10) und Polonnaruwa ("Tıvanka Image House").

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. dazu Luders, Von indischen Tieren (ZDMG 96, S. 25 Anm. 2). — Schwierigkeiten macht die erste Zeile der Gäthä dussa (v. l. dussam) me khettapālassa rattıbhattam apābhatam. Über dussa(m) ausfuhrlich Andersen, Palı Reader, Glossary. Die Angabe des PTS Dict. (s. v. dussa<sup>2</sup>), der Kommentar erklare dussa als "near" und fuge asammussa hinzu, ist falsch; der Ko. sagt tattha dussa(m) me ti yo esa mamâvidüre khettapālo vasati dussa asammussā tr attho. Hier ist naturlich die Angabe yo esa mamâvidūre wegs die Worterklarung von dussa, die vielmehr nur in dem unverstandlichen asammussa steckt Die Burmesen haben in dussā ti amussa verbessert, doch ist diese typisch burmesische Konjektur (die das Critical Pali Dict s. v. asammussa ohne weiteres annimmt) mindestens sehr verdachtig. Nur auf sie geht zuruck die von Trenckner gebilligte Erklarung von dussa als gen. des Pronomens asu/adum, die aber abgesehen vom Sinn schon an der sicher vorzuziehenden singhalesischen Lesart dussam scheitert. Eine mir vorliegende handschriftliche Notiz von Luders will dussam als p. pr. dusyan (mit der bei diesem Verbum ublichen Genitiv-Konstruktion) fassen, und dem entspricht wohl Luders' Ubersetzung (Buddhistische Marchen S. 321):,, das Mahl/ zur Nacht bestimmt, das ich mit List / dem Dorfflurhuter stahl." Diese Erklarung von dussam durfte jedoch an der Passivkonstruktion (me apābhatam) scheitern. In ahnlicher Richtung bewegt sich der Ansatz eines Adverbs dussam, das Francis und Neil mit "wrongfully" übersetzen. Aber

reifen Mangos kuhles Wasser und kuhlen Schatten anzubieten. Nur der Hase hat nichts, was der Bettelnde essen konnte

na sasassa tilā atthi, na muggā nāpi tandulā ıminā aggınā pakkam mamam bhutvā vanc vasa!

"Keinen Sesam hat der Hase, keinen Reis und keine Bohnen / Brat' mich selbst an diesem Feuer, iß und bleib im Walde wohnen!" 3.

Das von Sakka entzundete Feuer aber kann dem Hasen, als er sich hineinsturzt, nicht einmal eine Haarpoie versengen er hat die Probe bestanden, Sakka gibt sich zu erkennen und zeichnet mit dem Saft eines von ihm zerquetschten Felsens das Hasenbild auf die Mondscheibe, damit die Tugend des Hasens ein ganzes Weltalter hindurch bekannt sei.

Nur im Vorübergehen sei angemerkt, daß die Prosaerzahlung in einigen Punkten deutlich unursprunglich ist Der Otter sagt in G. 2 ausdrucklich, daß er selbst die Fische aus dem Wasser geholt hat (satta me rohitā macchā udakā thalam ubbhatā), in flagrantem Widerspruch dazu berichtet die Prosa, er habe sie aus dem Ufersand gescharrt, mit dem ein Fischer sie bedeckt hatte Natürlich soll damit von dem Otter der Makel der Totung der Fische genommen werden; auch die Jätakamälä legt Wert darauf, daß der Otter die Fische nicht gefangen, sondern gefunden hat (Str. 26 mīnāribhir vismaraņojihitā vā trāsotplutā vā sthalam abhyupetāh / khedaprasuptā wa sapta matsyā labdhā mayā ....). Der Prosaist treibt aber seine Skrupel noch weiter und laßt den Otter, ehe er die Fische wegtragt, dreimal rufen: "Gehoren diese jemandem?". Ebenso beruhigt auch der Schakal sein Gewissen, indem er, ehe er das Essen des Feldhuters fortschleppt, dreimal nach dem etwaigen Eigentumer ruft Ganz auf der Linie dieser frommelnden Zusätze einer Spatzeit liegt es, daß der Hase, ehe er ins Feuer springt, sich dreimal kraftig

so wenig man die moralischen Skrupel des Prosaverfassers (s. unten) teilen wird, so unwahrscheinlich wird man es doch finden, daß der Schakal selbst seine Gabe unter ausdrucklicher Hervorhebung ihres unrechtmaßigen Erwerbs überreicht — von der formalen Fragwurdigkeit eines Adverbs dussam zu schweigen. So bleibt als letzter Ausweg der von Andersen vorgeschlagene dussam = adj düşyam "dem Verderben ausgesetzt" (pWB), "leicht verderblich" — auch dies jedoch kaum wirklich befriedigend.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Buddh. Marchen, S. 322.

schuttelt, um nicht das in seinen Haaren lebende Ungeziefer zu gefahrden. Die Jātakamālā weiß davon nichts.

Diese Geschichte von dem frommen Hasen hat nun der Verfasser des Avadānaśataka einer Umarbeitung unterzogen, die ihr einen vollig anderen Sınn gibt Aus dem Sasa-Avadāna (No. 37) sind Otter, Schakal und Affe verschwunden, der Hase aber lebt statt mit ihnen zusammen mit einem frommen Rsi Als diesen eine große Durre seiner Wurzel- und Fruchtenahrung beraubt, will er ins Dorf zuruckkehren, um fortan dort von gekochter Nahrung zu leben. Die Selbstaufopferung des Hasen hat jetzt den Zweck, ihm Nahrung zu verschaffen, die ihm weiteres Bleiben ım Walde ermoglicht, damit die dem Seelenheil verderbliche Ruckkehr ins Dorf mindestens aufgeschoben wird. Der entsetzte Rsı rettet den Hasen aus dem Feuer, in das er sich gesturzt hat, und erklärt sich bereit, im Walde zu bleiben und dort zu verhungern Darauf zwingt der Hase Sakka durch ein Satyavākya, es regnen zu lassen, sodaß der Rsi im Walde bleiben kann, wo er nun die funf Abhıjñās erlangt. Auf die Frage, was er als Lohn fur seine Selbstaufopferung und Hılfe begehre, macht der Hase das Pranidhāna, ein Buddha zu werden

Mit Otter, Schakal und Affen sind naturlich auch die von ihnen gesprochenen drei Gāthās aus dem Avadāna verschwunden, dagegen spricht der Hase ein der G. 4 des Jātakas genau entsprechende Strophe, nachdem ihn der Rsi aus dem Feuer gezogen hat, als Erklarung, warum er hineingesprungen ist

na santi mudgā na tilā na tandulā | vane vivrddhasya sasasya kecana, sarīram etat tv analābhisaṃskrtam | mamopayojyâdya tapovane vasa! Diese Strophe aber ist bis auf eine unbedeutende Leseart identisch mit der 29 Strophe des Śaśajātaka der Jātakamālā 4. Āryaśūra hat die vier Pali-Gāthās, in engstem Anschluß an ihren Text, einheitlich umgedichtet: 1—3 entspricht je eine Upajāti, 4 die eben zitierte Strophe in dem nahezu identischen Vaṃsastha-Metrum Wenn nun von diesen vier Strophen nur die letzte im Av. erscheint — wo sie neben dem Śloka, in den das Satyavākya gekleidet ist, die einzige Strophe uberhaupt ist —, so kann nicht der mindeste Zweifel sein, daß der Avadāna-Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dies merkt schon Speyer in seiner Ausgabe des Av. an, ohne jedoch irgendwelche Folgerungen daran zu knupfen.

fasser aus der Jātakamālā zitiert. Dies aber ist von erheblicher Bedeutung fur die Datierung von Aryasūras Werk. Speyer schreibt im Vorwort zu seiner Übersetzung (S. XXVIII): "If No. 1349 of Bunyiu Nanjio's Catalogue of the Chinese Tripitaka, being a Sūtra on the fruits of Karma briefly explained by Ārya Śūra, is written by our author — and there seems no reasonable objection to this - Sūra must have lived before 434 A. D., when the latter work is said to have been translated into Chinese. This conclusion is supported by the purity and elegance of the language, which necessarily point to a period of a high standard of literary taste and a flourishing state of letters. Prof. Kern was induced by this reason to place Sūra approximately in the century of Kālidāsa and Varāhamihira, but equally favourable circumstances may be supposed to have existed a couple of centuries earlier. I think, however, he is posterior to the author of the Buddhacarita." Hierauf fußend schreibt Winternitz, Hist. of Indian Literature II S 276, kurz und bundig "As another work by Āryaśūra was already translated into Chinese in 434 A. D, the poet probably belongs to the 4th century." Wenn nun aber das Avadānasataka durch die Erwahnung des Dīnāra einerseits, eine Übersetzung ins Chinesische in der ersten Halfte des dritten Jahrhunderts anderseits "with a considerable degree of certainty" dem zweiten Jahrhundert n. Chr. zugeschrieben werden kann <sup>5</sup>, so mussen wir die von ihm zitierte Jātakamālā mindestens zwei, eher drei Jahrhunderte fruher als das vierte Jahrhundert ansetzen, und Āryaśūra wird zum Zeitgenossen, wenn nicht Vorganger Aśvaghoṣas.

Aber vielleicht ist der Verfasser des Sasa-Avadāna der Jātakamālā noch mehr verpflichtet als nur durch die eine Anleihe bei ihrem Strophenbestand. Er hat, wie wir rückblickend feststellen, die Hasengeschichte so umgeformt, daß sie überhaupt nicht mehr, wie es das alte Jātaka tat, die dāna-pāramitā illustriert, sondern vielmehr das Ideal der Freundeshilfe auf dem Pfade zur Erlosung, also das, was mit einem haufigen,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Winternitz a. a O. S. 279. Speyer glaubt im Preface seiner Ausgabe des Av. śataka (S. XV), daß wir berechtigt sind, das Werk "± 100 A. D." zu datieren, in der Introduction (S. XV) vertritt er die Ansicht, es musse ein oder zwei Jahrhunderte vor der chinesischen Übersetzung verfaßt sein, was Luders, Bruchstucke buddh. Dramen S. 18, übernimmt.

eiter unten noch naher zu erorternden Terminus die kalyāṇamitratā nannt wird. Ausdrucklich heißt es am Ende der Geschichte, unter erwendung einer kanonischen Formel, tatas tena ṛsiṇā śaśam kaliņamitram āgamya tatra vasatā pancābhijnāh sākṣātkṛtāḥ, "darauf rwirklichte jener Ŗṣi, indem er dank dem Hasen als seinem kalyānaitra dort wohnen blieb, die funf Arten des ubernaturlichen Wissens." ie neue Thematik wird aber vor allem durch eine ganz auf sie zugehnittene, ohne Zweifel eigens vom Verfasser hinzuerfundene Gegenartsgeschichte 6 und durch die Zitierung eines kanonischen Sütras per die kalyāṇamitratā als Abschluß des Ganzen unterstrichen. Nun rißt es in der Jätakamālā am Schluß des Šaśa-Jātaka (S. 33, Z. 8) te py lra-śrgāla-vānarās tataś cyutvā devaloka upapannāḥ kalyāṇamitram ādya (Speyer: "And the others, the otter, the jackal, and the ape, sappeared thereafter [from the earth] and arrived in the world of the evas, thanks to their possessing such a holy friend"). Hier wird also r Hase als der kalyāṇamitra der drei andern Tiere bezeichnet— vollig treffend, da er sie ja zum Almosenspenden angehalten hat, aber sozugen ganz nebenbei, ohne daß die wie üblich zu Anfang angegebene nematik der Erzahlung, die Freigebigkeit, dadurch beruhrt wird Die ermutung ist vielleicht nicht zu kuhn, daß es das hier gefallene (im ıli-Jātaka nicht vorkommende!) Stichwort kalyānamitra war, das em Verfasser des Avadāna die Idee zu seiner volligen Umgestaltung er Erzahlung eingab. Aber warum überhaupt diese Preisgabe des doch

<sup>6</sup> Ein vom Buddha bekehrter Kaufmannssohn bleibt nach der pravrajyā is semer Familie wohnen; der Buddha verbietet ihm das und weist ihn men Wald (aranye niyojayate). Dort gefällt es aber dem jungen Mönch nicht, kehrt zuruck, und wieder muß der Buddha ihn in den Wald schicken, dem er ihm die Gefähren des Haus-, die Vorzuge des Waldlebens eindringlich hildert; erst als sich dies dreimal wiederholt hat, ist der Mönch geheilt: ivat tena kulaputrena bhagavantam kalyānamitram āgamyāranyavāsena satā . . . arhattvam sākṣātkrtam. In der Überleitung zur Vergangenheitsschichte sagt dann der Buddha, daß er jetzt als vollkommener Buddha in jungen Mönch dreimal aus dem Dorf in dem Wald gebracht habe, sei icht wunderbar; aber nun wolle er erzahlen, wie er in der Vergangenheit sein mit allen Unvollkommenheiten behafteter Hase den gleichen kulaputra irch Aufopferung seines Lebens vom Dorfe abgehalten und zum Waldleben bracht habe (grāmān nivāryāranyavāse niyuktah).

so beliebten und wirkungsvollen Themas der däna-päramitä zugunsten der kalyänamitratä? Die Frage ist, wie ich glaube, leicht zu beantworten. Die bis zur Selbstaufopferung gehende Spendefreudigkeit, die nur die Erlosung des sie Übenden fordert, bleibt ganz im Rahmen egoistischer Hīnayāna-Ethik, die Hilfe des kalyänamitra, obzwar bereits im Palikanon reichlich bezeugt, entspricht ebenso ganz der Altruistik des Mahäyäna, das sich hier bereits ankundigt. Wie willkommen und wichtig dieses Motiv dem Avadāna-Verfasser war, zeigt er, indem er kurz danach auch seine 40. Geschichte ganz darauf abstellt und an ihrem Schluß noch einmal wortlich das gleiche kanonische Sütra zitiert.

Bei diesem Avadāna liegen die Dinge insofern umgekehrt wie beim Sasa-Avadāna, als der Verfasser als Gegenwartsgeschichte - die ja in allen Avadanas der vierten Dekade gegenuber der Vergangenheitsgeschichte die wichtigere ist - ein Stück des Mahaparinirvanasütras (Pravrajyā Subhadras, die letzte bei Buddha selbst erfolgte) verwandt und eine dazu passende Vergangenheitsgeschichte hinzuerfunden hat. Freilich wohl nicht frei erfunden Denn bei der Lektüre der Geschichte von dem Gazellen-Leittier, das seiner Herde die Flucht vor den Jagern durch einen Bergstrom ermoglicht, indem es sich in diesen hineinstellt und sie auf seinen Rucken springen laßt, wobei es von ihren Hufen zerfleischt sein Leben einbüßt, wird wohl jeder Leser sich an das bekannte Mahākapı-Jātaka (Nr. 407, Jātakamālā Nr. 24) erinnert fühlen, dessen Beliebtheit u a. die bildlichen Darstellungen in Bharhut und Sanchi bezeugen. Dabei ist nicht zu übersehen, daß unser Avadana der Jätakamālā-Fassung noch ahnlicher ist als der Prosa des Pali-Jātaka. Nach letzterer (die Gäthäs sagen nichts darüber) kommt der Affenfurst ums Leben, weil ihm ein boshafter Affe, eine Vorgeburt Devadattas, absichtheh das Ruckgrat bricht; die Jātakamālā weiß davon mehts, sondern laßt den Affen genau wie das Gazellen-Leittier des Avadana durch die vielen auf seinen Rucken Springenden so zugerichtet werden, daß er daran zugrunde geht. Wahrend aber nun die alte Moral der Geschichte, wie sie die Palı-Gäthäs mit unzweideutigen Worten verkünden, die gemeinindische Lehre ist, daß es die wichtigste Pflicht des Konigs ist, seine Untertanen zu beschutzen, ist im Avadana der Tier-König wiederum zum Kalyāṇamitra umgedeutet, was umso naher lag, als das Hinuberretten über einen Strom naturlich sofort die Assoziation mit dem Strom des Samsāra hervorrufen mußte.

Das als Abschluß der Avadānas 37 und 40 mit unbedeutenden Abweichungen gleichlautend zitierte Sütra findet sich im Kanjur 7 mit dem Titel Ārya-kalyānamitra-sevana-sūtra und hat eine Parallele in drei Sūtras des SN (I 3, 2, 8 Appamāda 2, V 1, 1, 2 Upaddham, V 1, 1, 3 Särıputta). Feer hat JAs. 1866, 316ff. das tibetische Sütra übersetzt und ebenda 1873, 55ff. den Text der Pali-Sūtras veroffentlicht. Er hat spater in Bd. V der Annales du Musée Guimet (139ff) eine neue Übersetzung des tibetischen Textes einer solchen von SN V 1, 1, 2 gegenubergestellt und endlich bei seiner Übersetzung des Avadānaśataka sich mit einer Übersetzung des Sanskrit-Textes begnugt, ohne ihn mit der tibetischen und Pali-Version zu vergleichen Die im Folgenden versuchte Nebenemanderstellung der drei Originaltexte mochte einen wenn auch bescheidenen Beitrag zur Kenntnis des Sanskritkanons und seines Verhaltnisses zur Pali-Überlieferung leisten und soll außerdem als Grundlage einiger abschließender Bemerkungen zur Interpretation der Termini kalyāṇamıtra und kalyāṇamitratā dienen

Wer zunachst den tibetischen Text mit dem des Avadāna vergleicht, wird nicht bezweifeln, daß letzterer mit der Vorlage des Tibeters praktisch identisch ist Nach dem mit parivitarka udapādi endenden Satz hat das Tibetische ein zusatzliches 'di lta ste (= tad yathā), am Ende von Ānandas Rede ist ein sñam bgyid do eingefugt und nach dem ersten Satz des Buddha ein zusatzliches de cii phyir že na (= tat kasya hetoḥ), in allen drei Fallen spricht der Palitext, im dritten auch der Zusammenhang gegen das Tibetische, dagegen dürfte in dem mit mām hy Ānanda beginnenden Absatz im zweiten Teil eine eigenmachtige, nur zu verstandliche Abkurzung des Avadānaverfassers vorliegen. Das alles sind aber ganz belanglose Unterschiede, die nicht hindern konnen, den Avadāna-Text als wortliches Kanon-Zitat anzuerkennen. In der tibetischen Übersetzung fallt jedoch auf, daß sie zwischen kalyānamitra und otratā keinen Unterschied macht, obgleich das ja sprachlich ohne weiteres moglich ware Ferner ist die Übersetzung der durch das Pali

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kanjur Peking, Mdo lu (= Sūtra 86) 334, a 4 — 335 a 4 (Tokyo-Nachdruck Bd. 38).

rgya gar skad du / ūrya-kalyānamitra-sevana-sūtram / bod skad du / "phags pa dge bai bšes gilen bsten pai mdo // sans rgyas dan / byan chub sems dpa thams cad la phyag 'ishal lo // 'di skad bdag gis thos pa dus geig na / beom ldan 'das groù khyer ku ŝi na gyad kyi ñen 'khor ŝin sa la zun qi tshal na / iam thos kyi dge 'dun dan beas par bžugs te / de nas beom ldan 'das yons su mya nan las 'da ba kho nai dus kyi tshe dge slon rnams la bka stshal pa /

dge slon dag khyed Lyıs 'dı İtar bslab par bya ste | dge bai bses gilen dan | dge baı grogs po dan | dge bai sten dan gnas par byao // sdig par bses gñen dan / sdig bai grogs po dan / sdig pai sten dan gnas par mi byao £es dge slon dag khyed kyis de Itar bslab par byao //

ity cram vo, bhilisavah, sikritav-

athäyuşmän Anando bhagavantam

yam.

etad avocat.

tha mama, bhadanta, ekakino

rahogatasya pratisamUnasyawam cetasi cetah-parivitarka udapAdi:

de nas bcom ldan 'das la tshe dan ldan pa kun dga bos 'dıskad ccs gsol to //

besun pa 'dir bdag geig pu dben par mehis nas nan du yan dag 'jog la £ugs par | sems la 'di lla bui sems kyi yons su riog pa byun ste |

(SN I 3, 2, 8 = Vol. V S. 87)

(am Schluß.)

tasmāt iha te, mahārāja, etam sikkhitabbam: kalyānamitto bhavissāmi kalyānasahāyo kalyānasampavanko,

yāmah kalyānasahāyāh kalyānasam-

parkā, na pilpamitrā na pilpasa-

haya na papasamparka,

tasmüt tarkı, blitkşava, evam sıkşıtavyam yat kalyünamıtrü vıharısevan hi te, mahārāja, sıkkhirtabbam.
... ekam antam nisinno kho rājā Pasenadı Kosalo bhagavantam etad avoca:

idha mayham, bhante, rahogatasta patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi:

kho ..... no papa-sampavankassa svākhyāto, m., mayā dhammo, so ca pāpamittassa .. sampavankassā evam etaṃ, mahārāja (2 $\times$ ), ekam idáham, m., samayam Sakkca kho kalyānamittassa kalyānasahāyassa kalyānasampavankassa, no

sväkhydto bhagavatā dhammo, so

atha kho, m., Anando bhikkhu

esu vıharāmı Sakyānam nigame

upaddham ıdam, bhante, brahma-

carıyassa yad idam kalyānamıttatā

kalyānasahāyatā kalyānasampavan-

katā tr.

upārdham ıdam brahmacaryasya

dge bar bses gñen dan / dge bar

.. . mam etad avoca:

yad uta kalyānamıtratā kalyānasahāyatā kalyānasamparko, na pāpanitratā na pāpasahāyatā na pāpasamparka ıtı. grogs po dan / dge bar sten 'dı nı tshans par spyod par phyed lags grogs po dan / sdig pai sten ni de kyı / sdig paı bses gñen dan / sdıg paı Ita ma lags so sñam bgyıd do //

mā tvam, Ānandaivam voca. bhagavān āha.

> hun dga bo khyod 'dı lta ste / dge baı bses gñen dan / dge baı grogs po dan / dge bar sten 'dı nı tshans par

bcom ldan 'das kyıs bka stsal pa |

upārdham ıdam brahmacaryasya

hāyatā kalyānasaṃparko, na pāpayad uta kalyānamıtratā kalyānasanitratā na pāpasahāyatā na pāpa-

samparka ıtı.

spyod par phyed yrn kyr / sdrg par bšes gñen dan / sdrg par grogs po

dan / sdıg paı sten nı de lta ma yın

no źes ma zer cią / de cu phyir źe na /

kun dga bo 'di Ita ste / dge bar

 $\bar{A}$ nanda,

kalyūna-

brahmacariyam yad ıdam kalyana-

sakalam eva h'idam,

sakalam ıdam, Ananda, kevalam

avadātaṃ brahmacaryam yad uta parıpūrnam parisuddham pary-

mıttatā kalyānasahāyatā

mā h'eram, Ananda, mā h'evam, dam bhikkhum etad avocam: Ananda!

evam vuttāham, mahārāja, Anan-

dge baı sten 'dı nı tshans par spyod bšes gñen dan/dge bar grogs po dan / 9

355 -

par ril po dan | ma 'dres pa dañ | kali yons su rdzogs pa dan | yons su dag hali pa dan | yons su byan ba yin kyi | na sdig par bses gñen dan | sdig par kah grogs po dan | sdig pai sten 'dı nı de lla ma yin no || de cir phyir ze h

kalyānamıtratā kalyānasahāyatā halyānasamparko, na pāpamıtratā na pāpasahāyatā na 'pāpasaṃpar-kah.

tat kasya hetoh?

kalyānamuttassa etam, Ā., bhikkhuno pātikankham kalyānasahāyassa kalyānasampavankassa, ariyam atthangikam maggam bhāvessati a. a. maggam bahulikarissati (folgt Klischee). evam kho ..., kalyānamitto a.a. maggam bahulikaroti.

tad immā p' etam, Ā., parnyāyena veditabbam yathā sakalam ev' vlam brahmacariyam yad ıdam kalyānamittatā ... sampavankatā tı.

mamam hi, Ananda, kalyānamillam agamma jāti-dhammā satlā jātiyā psarimuccanti, jarā-dhammā satlā jurāya psarimuccanti, vyādhi-dh. s. vyādhivā p., marana-dh.s. maranena p., soka-parideta-dukkha domanass upānās alh. s. soka-paridevadukkha domanass upāyāsehi pari-

muccant.

kha-daurmanasyopäyäsa dharmänah mam hy Ananda kalyanamitram agamya jätidharmānah sattvā jātidharmatāyāh parimucyante, jarāsatted updydsa-dharmatdydh pariyadhi-marana soka-paridera-duhnucyante. hun dga bo bšes gñen dan / na la ba dan / mya nan dan / smre siags rten nas sems can skye bar chos can rnams skye bai chos can las yons su pa dan / sduq bsnal ba dan / yid mı bde ba dan / khrug pai chos can rnams rga ba dan / na ba dan / 'chi yıd mı bde ba dan / 'khrug paı chos grol bar 'gyur ba dan / sems can rga ba dan / na ba dan / 'chi ba dan / mya nan dan / smre snags 'don 'don pa dan/ sdug benal ba dan

can las yons su grol bar 'gyur bai phyrr ro // kun dga bo de bas na rnam grans kho nas khyod kyıs 'dı

dge bar bses gñen dañ / dge bar grogs po dan / dge baı rten 'dı nı dan / yons su dag pa dan / yons su byan ba yin kyı / sdıg paı bses tshans par spyod pai rıl po dan / ma 'dres pa dan / yons su rdzogs pa sdig par rten 'dı nı de lta ma yın no tes kun dga bo khyod kyrs de ltar Itar rigs par bya ste / 'dı Ita ste gñen dan / sdıg paı grogs po dan <sub>|</sub> bslab par byao //

tad anenawa te, Ananda, paryāyena vedītavyam yat

tam brahmacaryam yad uta kalyānamıtratā kalyānasahāyatā kallānasamparko, na pāpamītratā na pāpasahāyatā na pāpasamparka, sakalam ıdam kevalam parıpūrnam parıs⁄uddham paryavadāity evam te, Ananda<sup>8</sup>, siksitavyam.

iminā kho etam, Ānanda, parvyāyena vedıtabbam yathā sakalam ev' ıdam brahmacarıyam

Es folgt der ım Tıb. und Skt. am Anfang stehende Satz (s. oben) asmāt ıha te, m., evam sıkkhıtabbam· yad idam kalıyānamıttatā kalıyānasa. hāyatā kalyānasampavankatā tv. kalyānamıtto bhavıssāmı sampavanko tr. evam hr te, m.,

yassa k.-sampavankassa ayam eko kalyānamıttassa te, m., k.- sahā*pamādo kusalesu dhammesu* ; danach angere Ausfuhrungen uber appamāda, die dem Sūtra den Namen dhammo upanissāya vıhātabbo ap sıkkhıtabbam.

gəbən, abər mıt kalyānamıttatā

nichts mehr zu tun haben.]

bcom Idan 'das kyıs de skad ces bka stsal nas dge slon de dag yıd ran ste / bcom ldan 'das kyis gsuns pa la miron par bstod do // 'phags pa dge baı bses gñen bsten paı mdo //

<sup>8</sup> So in 40; in 37 irrig: vo bhıkşavah.

und andere Parallelen in ihrem Wortlaut vollig gesicherten Formel mäm kalyänamitram ägamya durch bšes gnen dan | na la rten nas (was im Skrt. nur heißen konnte mitram ca mäm cägamya) schlechterdings falsch, unverstandlich ist ferner die Wiedergabe von jätidharmatä durch skye bai chos can in der Phrase jätidharmatäyäh parimucyante = skye bai chos can las yons su grol bar 'gyur ba Über die falsche Übersetzung von kalyänamitra wird weiter unten noch zu sprechen sein. Man fragt sich, wie Feer die betreffenden Stellen übersetzt haben würde, wenn nicht schon ihm neben dem tibetischen der Sanskrit-Text vorgelegen hatte.

Im Pali ist unser Sütra, wie schon erwähnt, dreimal vorhanden, doch ist die dritte Version (SN V 1, 1, 3) nur eine geistlose Variierung der zweiten (SN V 1, 1, 2): wahrend in dieser Änandas Behauptung, die kalyānamittatā sei die Halfte des brahmacariya, von Buddha berichtigt wird, bringt in V 1, 1, 3 Sāriputta gleich das Richtige vor, und dies wird vom Buddha bestatigt; sonst sind beide Sūtras bis auf den Austausch der Namen gleich.

Die beiden Versionen SN I 3, 2, 8 und V 1, 1, 2 unterscheiden sich, unteremander ubereinstimmend, von der Skt/tibetischen durch die Einschaltung eines langeren Absatzes, der als Frucht der kalyanamittatä die Realisierung des Edlen Achtfachen Pfades beschreibt, und zwar unter Verwendung eines Klischees, das in der zweiten Halfte des Magga-Samyutta Dutzende von Malen erscheint, darunter gelegentlich (so Bd. V S 29, 32 usw.) auch in Verbindung mit der kalyanamittata. Es kann nicht zweifelhaft sein, daß in unsern beiden Sütras dieser Abschnitt einen sekundaren Einschub darstellt. Das Skt-Sütra hat einen ganz klaren und logischen Aufbau. Themastellung durch den Buddha, Ānandas Behauptung, deren Berichtigung durch den Buddha und als Begrundung dieser Berichtigung (tat kasya hetoh? mām hy, Ānanda ...) der Hinweis auf sich selbst als den zur Erlosung verhelfenden kalyanamitra, endlich bekraftigende und abschließende Wiederholung der Berichtigung. Durch den Einschub der Pali-Version wird dieser klare Aufbau storend unterbrochen und das begrundende hi der Formel mamam hi .. . sınnlos, ein sorgfaltigerer Redaktor hatte dieses hi ebenso wie das tat kasya hetoh streichen mussen. SN I 3, 2, 8 ist daruber

hinaus in doppelter Weise sekundar erweitert worden · 1) durch Anfügung eines zweiten Teiles über appamäda, 2) durch eine Rahmenerzahlung mit dem Konig Pasenadi, die zur Aufnahme des Sütras in das Kosala-Saṃyutta erforderlich war. Dabei wurden die im Skt. von Ānanda gesprochenen Worte idha mayhaṃ, bhante, rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko udapādi jetzt in den Mund des Konigs gelegt — es bedarf kaum des Hinweises, wieviel besser sie zu Ānanda passen, wodurch also die sekundare Einfugung des Sütras in das Kosala-Saṃyutta bestatigt wird. Aber nur in dieser Pali-Version liegt der Satz überhaupt vor, ebenso wie der im Skt. als einleitende Thema-Angabe stehende Satz tasmāt tarhi, bhikṣava, evaṃ śikṣitavyam . . . . . na pāpasaṃparkah, der im Pali, als Anrede an den Konig umstilisiert, an den Schluß gesetzt ist. Im kanonischen Original durfte sein Anfang, ausweislich der tibetischen Übersetzung, gelautet haben evam vo, bhiksavah, sikṣitavyam

Der kanonische Sanskrit-Text erweist sich also in allen besprochenen Punkten gegenuber dem Palı als ursprunglich, und er gestattet einen nicht uninteressanten Einblick in die Werkstatt der Redaktoren des SN.

Merkwurdigerweise herrscht hinsichtlich der grammatischen Erklarung und der sich daraus ergebenden Bedeutung(en) der Termini kalyāṇamitra und kalyāṇamitratā noch eine erhebliche Unsicherheit, sodaß der Versuch nicht überflüssig erscheint, hier Klarheit zu schaffen.

Fur kalyāṇamitra gibt Edgerton (BHS Dict) als Bedeutung an: "Good friend, regularly said of one (not as a rule a Buddha) who helps in conversion or religious progress, otra-tā, state of ...." Nach Childers ist "kalyāṇo mitto, and kalyāṇamitto, a good companion, a virtuous friend ..... kalyāṇamitto sometimes has the technical or semi-technical meaning of 'spiritual counsellor". Das PTS Dict. sagt s. v kalyānamitta "1. a good companion, a virtuous friend, an honest, pure friend ...... 2 as t. t. a spiritual guide, spiritual adviser The Buddha is the spiritual friend par excellence, but any other Arahant can act as such ..... — kalyāṇa-mittatā friendship with the good and virtuous, association with the virtuous, such friendship is of immense help for the attainment of the Path and Perfection." Diese Bedeutungsansatze des PTSD enthalten eine Unlogik wenn kalyānamittatā "friendship with

the good and virtuous" ist (wir werden sehen, daß dies die wirkliche Bedeutung noch nicht genau trifft), so muß kalyānamitta (mindestens auch) "the friend of the good and virtuous" sein. Tatsachlich ist bei der Lekture unseres Sūtras mit den an sich richtigen Bedeutungsansatzen von Edgerton, Childers und PTSD ebensowenig auszukommen wie bei anderen kanonischen Vorkommen von kalyānamitta.

Der von den drei Worterbuchern allein verzeichneten Auffassung von kalyānamitra als Karmadhāraya ("guter Freund") steht nun eine ganz andere gegenuber, die das Kompositum als Tatpurusa auflost. Sie geht bis auf Burnouf zuruck, der (Introd Hist. Buddh Indien S 284 Anm 1) kalyānamıtra mit "amı de la vertu" ubersetzt, und ıst sicher dadurch mit bestimmt, daß auch die Tibeter das Wort mit dge bar bses gñen ubersetzen: wie ihre Wiedergabe des gegenteiligen pāpamitra durch sdig par bses gñen eindeutig zeigt, kann das in der Tat nur heißen "Freund der Tugend" (Csoma de Koros "a friend to virtue, a priest", M Schmidt. "ein Freund der Tugend, ein Priester"; vgl. Burnouf a. a O.). "Ami de la vertu" ubersetzte auch Feer Ann. Mus. Gumet V 140, anderte dies aber spater (a a. O XVIII 18) in "ami vertueux". Dagegen hat Mrs. Rhys Davids (Book of Kindred Sayings I 109, 112ff) die Übersetzung "a friend to whatever is good", "a friend of that which is righteous" konsequent durchgefuhrt; ihrem Beispiel folgen Woodward (Kindred Sayings V 2 "friend of what is lovely") und Jones (Mahāvastu transl I 198 mit Anm 2, ebenda S. 261 statt dessen formal richtig, aber in Verkennung des Terminus, "good friend"). Endlich stellt W. Geiger in seiner Übersetzung des SN (I 137) "Freund der Guten" und "Freund von dem was gut 1st" zur Wahl, nachdem er kurz vorher (S 133) kalyānamitta als Bahuvrīhi mit "hat gute Freunde" wiedergegeben und die Übersetzung als Tatpurusa "ein Freund der Guten" zur Wahl gestellt hatte

Die Ursache dieser Verwirrung ist, daß tatsachlich das Kompositum kalyānamitra theoretisch auf viererlei Weise aufgelost werden kann. 1 als Karmadhāraya "guter Freund", 2 als Tatpuruṣa, und zwar a) mit maskulin gefaßtem Schlußglied "Freund der Guten", b) mit neutral gefaßtem Schlußglied "Freund des Guten, Freund der Tugend",

3 als Bahuvrihi. "einen Guten (Gute) zum Freunde (zu Freunden) habend."

Von diesen vier Moglichkeiten muß die von den Tibetern und den meisten modernen Übersetzern gewahlte (2 b) völlig ausscheiden. Daß das Thema eines Sūtra sein soll, es sei fur den Monch zentral wichtig, em Freund der Tugend und nicht der Sunde zu sein, daß vollends der Buddha selbst seine Fahigkeit, die Wesen zu erlosen, auf seine Freundschaft mit der Tugend und nicht der Sunde zuruckfuhren soll (Kindred Sayings I 114 "it is because I am a friend of what is lovely and righteous that beings ...... are delivered from ....."), ist eine Platitude, die wir dem Verfasser unseres Textes nicht zuzutrauen brauchen Sein Thema ist vielmehr ganz klar die Wichtigkeit guter Gesellschaft, insbesondere der unschatzbare Wert eines helfenden Freundes auf dem Pfade zur Erlösung. Wer einen solchen Freund besitzt, ist kalyāna-mitra (Bahuvrīhi, nicht Tatpurusa nach 2a!),, einer, der einen kalyāna (kalyānas) zum Freunde (zu Freunden) hat" 9, und kalyānamıtratā 1st der Umstand, ein solcher kalyāṇamitra zu sein, emfacher gesagt: der Vorzug oder das Gluck, einen kalyāna zum Freund zu haben. Da nun weiter, wie das PTSD zutreffend formuliert, der Buddha selbst der "spiritual friend par excellence" ist, so kann er mit Recht Ananda belehren, daß die kalyanamitrata nicht "fast die Halfte", sondern das Ganze des Brahmacarya sei, und die Monche (ım Pali den Konıg) ermahnen, kalyānamitra zu sein (evam śiksitavyam yat kalyānamitrā viharişyāmah bzw. kalyānamitto bhavissāmi), d h. sich um Erlosungshelfer zu bemuhen, also letzten Endes. sich an den Buddha selbst als solchen zu halten.

Das Wort kalyāṇamitra kann nun aber auch ein Karmadhāraya sein <sup>10</sup> und ist als solches die Bezeichnung des "spiritual friend" selbst. Nur so kann es in der Formel māṃ kalyāṇamitram āgamya verstanden

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ganz richtig ubersetzt z. B. Hare (Gradual Sayings IV 236) die Stelle AN IV 357,5: *idha, Meghiya, bhikkhu kalyānamitto hoti* mit "Herein, Meghiya, a monk has a good friend".

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Vgl. dazu Dhp. 78: na bhaje pāpake mītte na bhaje purisādhame / bhajetha mītte kalyāne bhajetha puris'uttame, wo der Kommentar in Worterklarung und zugehöriger Erzahlung die Komposita pāpamītta und kalyānamītta gebraucht.

werden Das wird besonders deutlich in der Mālinī-Geschichte des Mahāvastu, wo die nicht von Mālinī selbst, sondern nur dank ihrer Initiative durch den Buddha Kāśyapa Bekehrten sagen (I 313, 5f). asmākam Mālinī kalyānamitrā, Mālinīm āgamya asmākam sarvadharmesu dharmacakṣur viśuddham. Hier macht es der zugefugte Genitiv asmākam einfach unmoglich, kalyāṇamitrā anders denn als Karmadhāraya zu fassen.

Zu einer Übersetzung "friend of what is righteous" o. a konnte noch am ehesten verleiten (und hat vielleicht tatsachlich Mrs. Rhys Davids verleitet) die unserm Sütra kurz vorhergehende Stelle SN I 83, 20ff, wo der Buddha seine Monche über die beiden streitenden Konige belehrt: rājā, bhikkhave, Māgadho Ajātasattu Vedehiputto pāpamitto pāpasahāyo pāpasampavanko, rājā ca, bhikkhave, Pasenadi Kosalo kalyāṇamitto kalyānasahāyo kalyāṇasaṃpavanko. Aber auch hier erklart Buddhaghose, und sicher mit Recht, die beiden ersten Komposita als Bahuvihis 11.

Von den oben aufgezahlten vier Moglichkeiten der Auffassung von kalyāṇamitra sind also nur die erste und die letzte, diese aber auch beide, anzuerkennen kalyānamitra bezeichnet sowohl den spiritual friend selbst als auch den, der ihn besitzt, oder etwas überspitzt formuliert in dem Bahuvrīhi kalyānamitra steht das Vorderglied kalyāṇa abkurzend für das Karmadhāraya kalyānamitra Das Abstraktum kalyānamitratā aber ist abgeleitet von dem Bahuvrīhi kalyāṇamitra, seine, Ableitung auch vom Karmadhāraya, mit der Bedeutung "Erlosungshelferschaft, Betatigung als Erlosungshelfer" scheint nahezuliegen, findet aber, soviel ich sehe, in den Texten keine Stutze. Edgertons Angabe,

<sup>11</sup> Er sagt (Spk I 154)· pāpā Devadattādayo mutā assa ti pāpamutto. te yev' assa sahāyā ti pāpasahāyo tesv ev' assa cutam nunam sampavankan ti pāpa-sampavanko. Pasenadissa Sāriputtattherādīnam vasena kalyānamuttatā veditabbā. Leider bleibt sampavanka dunkel (die Etymologie des PTSD ist nicht glaublich) und laßt sich mit seinem Skt.-Substitut samparka (von Edgerton in sein BHS Dict nicht aufgenommen) etymologisch nicht zur Deckung bringen. Wahrend im Pali auch von °sampavanka das Abstraktum °sampavankatā gebildet wird, steht im Skt. regelmaßig statt dessen der einfache Nominativ °samparkaḥ (in der Textausgabe z. T. statt dessen falsch der Phural).

kalyāṇamıtratā bedeute "state of (good friend)" ist also irrig, der Ansatz des PTSD "friendship with the good and virtuous" ist ungenau: er verkennt, daß nicht ein Tatpurusa, sondern ein Bahuvrīhi dem Abstraktum zugrunde liegt.

# DAS SIVIJĀTAKA (499): EIN BEITRAG ZU SEINER TEXTGESCHICHTE

Das Äkhyana vom freigebigen Konig Sivi, der dem in Bettlergestalt ihn versuchenden Indra seine Augen hingibt und sie durch eine Satyakriya wiederbekommt, zeigt in seinen 31 Gathas eine auffallende Mischung der Versmaße: 1 ist ein Śloka, 2-4 sind Tristubh/Jagati, 5 ist wieder Śloka, 6 besteht aus einem halben Śloka und einer halben Jagati, 7-12 sind Śloka, 13-15 Tr /Jag, 16-27 Śloka, 28 Jagati, 29/30 Śloka, 31 besteht wie 6 aus einem halben Śloka plus einer halben Trişţubh. Nun hat bei der bekannten Art, wie die Äkhyana-Dichter unbeschränkt aus dem großen Vorrat der "floating stanzas" schopfen, fertige Strophen und Strophenteile aus ähnlichen Zusammenhängen ubernehmen, ja manchmal geradezu statt originaler Dichtung eine Art Zusammensetz-Spiel praktizieren, ein gelegentliches Auftreten von Strophen anderen Metrums in sonst einheitlichen Reihen nichts Befremdliches, besonders etwa bei gnomischen Versen oder solchen, zu denen sich anderwärts Parallelen nachweisen lassen Um solche handelt es sich aber - mit unbedeutenden Ausnahmen - beim Sivijātaka nicht, sondern gerade um die nur dieser Geschichte eigenen Dialog- und Erzählverse Daß ein Dichter hier fortwährend und ohne erkennbare Regel mit dem Metrum wechseln sollte, ist zumindest recht auffällig, kaum glaublich aber, daß er zweimal einen halben Sloka mit einer halben Tr/Jag komplettiert haben sollte. Viel näher liegt doch hier von vornherein die Annahme, daß es von dem beliebten Erzählungsstoff zwei Bearbeitungen gab eine in Tr./Jag und eine in Ślokas, und daß die Redakteure des Jatakabuchs - oder auch schon ein fruherer Barde - diese beiden Versionen zu einer kombiniert haben Ein Versuch, sie wieder zu trennen, muß naturlich damit rechnen, daß allzu offenkundige und störende Dubletten beseitigt sind, sodaß man nicht erwarten kann, zwei jeweils in sich vollstandige Fassungen wiederzugewinnen Sollte es aber moglich sein, durch die Trennung der Metren Unstimmigkeiten des jetzigen Textes zu beseitigen und gestorte Zusammenhänge wiederherzustellen, so durfte das Experiment nicht nur als gerechtfertigt gelten, sondern es konnte einen Beitrag von allgemeinerem Wert für Textkritik und Textgeschichte der Jātaka-Sammlung liefern, die aus ihm zu ziehende Lehre wurde etwa lauten, daß Wechsel des Metrums innerhalb eines Akhyānas nicht einfach als bedeutungslose Dichterlaune mit Gleichmut hinzunehmen ist, sondern in jedem Falle als möglicher textgeschichtlicher Fingerzeig Beachtung verdient und mindestens den Versuch einer Erklärung lohnt.

In dem Śloka v. 1¹ bittet der Bettler den König ausdrücklich um nur ein Auge: "Eināugig werden wir (dann beide) sein, bitte gib mir ein Auge." Der König aber schenkt ihm in dem Śloka v. 5 "die Augen" und erklärt dazu in der Śloka-Hälfte von 6: "Dir, der du um eines bittest, schenke ich alle beide." In den zwischen 1 und 5/6 stehenden Tr./Jag.s 2-4 dagegen verlangt der Bettler von vornherein und immer nur 'die Augen' (2<sup>b</sup>=3<sup>d</sup> cakkhupathāni yācitum, 4<sup>b</sup> cakkhupathāni yācito) — ein klarer Widerspruch, der sich sofort löst, wenn man annimmt, daß es eine eigene Tr./Jag.-Fassung des Ākhyāna gab, die den steigernden Effekt der Bitte um nur ein Auge und ihrer Erfüllung durch die Hingabe von zweien nicht kannte.

In dem Śloka 5° verheißt der König dem Bettler die Erfüllung seiner Wünsche: te te ijjhantu saṃkappā; in dem letzten Jagatī-Pāda der Mischstrophe 6 wird das wiederholt mit den Worten: yad icchase tvaṃ, tada te² samijjhatu — eine klare Dublette. Zwar ist sie nicht allzu störend, ja man wird dem Redaktor zugeben, daß seine Mischstrophe

ekan te yācamānassa ubhayāni dadām' aham! sa cakkhumā gaccha janassa pekkhato, yad icchase tvam, tada te samijjhatu

abgesehen vom Metrum eine elegante Lösung der kompilatorischen Aufgabe darstellt; aber  $da\beta$  es sich um eine Kompilation zweier paralleler Versionen handelt, wird man kaum mehr bezweifeln.

Freilich fehlt nun in dem, was wir von der Tr./Jag.-Version des ersten Teils der Geschichte haben (vv. 2-4,4<sup>II</sup>), sowohl die erste Bitte des Bettlers um die Augen, auf die sich die Rückfrage des Königs nach dem Anstifter in v. 2 bezieht, als auch die eigentliche Wunschgewährung, aus der ja 6<sup>II</sup> nur noch ergänzend ein Fazit zieht; daß den Worten "Augen besitzend gehe (von hinnen) vor dem zuschauenden Volke" eine ausdrückliche Schenkungsformel vorausgehen muß, zeigt das satzverbindende sa ("du, der du ein solcher bist"), deutsch etwa mit "So gehe denn" wiederzugeben. Es fehlen uns also wahrscheinlich gerade die beiden Tr./Jag.-Pādas, die aus 6<sup>II</sup> eine volle Tr./Jag.-Strophe machen würden, die aber durch das Śloka-Schenkungsversprechen 6<sup>I</sup> verdrängt sind. Wenn ich in dem unten gegebenen Text die Lücke gefüllt habe, indem ich den König die letzte Bitte des Bettlers aufgreifen und nur dadāhi me in dadāmi te ändern lasse, so ist das natürlich nicht mehr als eine Vermutung, ein Versuch, der aber jedenfalls beanspruchen darf, im Stile der Dichtung zu bleiben; man vergleiche dazu besonders weiter unten die Wiederholung von v. 27 in v. 29

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. den unten gegebenen Text beider Versionen.

E metr. falsch tan te; nach Fausböll lesen im Text C<sup>ks</sup> dada te, im Komm. "C<sup>k</sup> natadāte in the place of yad ... te, C<sup>s</sup> tadate." C<sup>e</sup>B<sup>e</sup>S<sup>e</sup> lesen alle (metr. richtig!) tadate. Ist tada = tadā oder liegt eine merkwūrdige Sandhiform fūr Skt. tad vor??

Weniger sicher ist, daß am Anfang eine Tr./Jag.-Strophe weggefallen ist. Die erste Bitte des Bettlers kann sehr wohl nur in der Prosaerzählung berichtet worden sein,<sup>3</sup> und die Fragestrophe kenânusittho...... macht ganz den Eindruck einer Dialog-Eröffnungsstrophe, einer pathamā gāthā.

Für die ursprüngliche Existenz zweiter getrennter Versionen nicht allein beweisend, aber doch ein nicht zu übersehendes Indiz ist die Tatsache, daß der Bettler in den Tr./Jag.s ausschließlich vanibbaka genannt wird (2<sup>b</sup>, 3<sup>d</sup>, 15<sup>d</sup>), während er in den Ślokas stets (5<sup>d</sup>, 12<sup>d</sup>, 16<sup>d,o</sup>, 24<sup>b</sup>) brāhmaņa heißt — nur einmal, 24<sup>d</sup>, mit dem Zusatz brāhmanassa vanibbato.<sup>4</sup>

Auf das Schenkungsversprechen folgt in den drei Śloken 7-9 ein Versuch des Hofes und Volkes, den König von der Hergabe seiner Augen abzubringen, worauf dieser in zwei weiteren Śloken erklärt, daß der Widerruf einer Schenkung zu Verderben und Verdammnis führe, und in einem weiteren Śloka (12) den Grundsatz verkündet, man müsse stets das geben, worum man gebeten sei und nicht das, worum man nicht gebeten sei — deshalb werde er auch dem Brahmanen das geben, worum dieser bitte.

Nach dieser wie man meinen sollte völlig bündigen und erschöpfenden Begründung wirkt es immerhin etwas sonderbar, wenn in der nun folgenden Triştubh 13 die amaccā fragen, welchen weltlichen Lohn — āyu, vaṇṇa, sukha, bala — der König denn eigentlich durch die Hingabe seiner Augen erstrebe, denn Rücksicht auf das Jenseits komme ja wohl für einen großmächtigen Sivi-König nicht in Frage; worauf in der Triştubh 14 der König eine ganz andere Begründung gibt als vorher in den Śloken: er befolge lediglich den "alten Dharma der Guten" und habe deshalb seine Lust am Schenken. Es ist völlig deutlich, daß die Śloken 7-12 und die Tr./Jag.s 13/14 einander entsprechende Stücke zweier verschiedener Bearbeitungen der Sivi-Geschichte sind — parallel, aber immerhin soweit verschieden, daß es möglich schien, beide zu übernehmen, indem man sie einfach hintereinandersetzte.

Dagegen ergänzen sich die beiden folgenden Strophen gegenseitig in idealer Weise: die Tr./Jag. 15 enthält den Befehl des Königs an den Arzt Sīvaka, seine Augen herauszunehmen und dem vanibbaka zu übergeben, der dreizeilige Śloka 16 erzählt die Ausführung des Befehls. Nichts beweist zwar, aber auch nichts spricht gegen die Annahme, daß die beiden Strophen zwei verschiedenen Versionen der Geschichte entstammen; daß bei der Kompilation weitere, parallele Strophen unter den Tisch gefallen sind, ist gut möglich, aber nicht festzustellen.

Fast der ganze Rest der Geschichte — die Ausfahrt des blinden Königs in den

In unserm Text erscheint sie in der Prosa in Form einer vorgreisenden Paraphrase des Ślokas v. l.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> So S<sup>e</sup>B<sup>e</sup>; C<sup>e</sup>: vanibbino, 'B<sup>de</sup> vanibbako' mit dem gleichen Fehler wie in 4<sup>e</sup> — in burmesischer Schrift sind ta und ka kaum zu unterscheiden. Ein gen. vanibbino findet sich noch Ja. III 312,4, wo alle Ausgaben so (oder vanibbino) lesen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 14<sup>b. c</sup> = Jā. 537,30<sup>b. c</sup>. Aus v. 505 des Vessantaraj. (547) erfahren wir, daß der satam dhamma — häufige und charakteristische Bezeichnung der nichtbuddhistischen Volksreligion der Jātaka-Gāthās — es verbietet, eine Schenkung zu bereuen: satañ ca dhammam aññāya ko datvā anutappati? (vgl. Verf. WZKSOA. I,47 f.).

Park, Indras Erscheinen und die auf seine Aufforderung gemachte Satyakriyā — liegt nur in Sloken vor (17-27); wahrscheinlich war die Tr./Jag.-Fassung sachlich genau parallel, aber weniger ergiebig oder dem Redaktor weniger anziehend.

Genau parallel aber war in beiden Versionen offenbar auch der Schluß: der jetzt mit "göttlichen Augen" ausgestattete König verkündet als Moral der Geschichte das Lob der Freigebigkeit und ermahnt seine Untertanen dazu. Beide Versionen sind hier wieder ineinander verflochten — nicht ungeschickt, aber doch so, daß die Verflechtung deutlich bleibt und wieder aufzulösen ist.

In dem Śloka 27 hat Indra dem König die übernatürliche Sehkraft seiner in 26 so genannten nettāni dibbāni gepriesen. In der Jagati 28 nimmt der König das Wort: "Wer würde hier auf Erden nicht das Gut hingeben, um das er gebeten wird, selbst das Vorzüglichste und Liebste, was er hat? So schaut denn, alle versammelten Sivis, meine jetzt göttlichen Augen!" Und nun wiederholt er als v. 29 wörtlich Indras Śloka 27, indem er nur die Schlußworte anubhontu te in ein bestätigendes anubhonti me ändert. Da auch in der Triṣṭubh 28 im letzten Pāda die dibbāni nettāni erwähnt werden, ist grammatisch und inhaltlich alles in bester Ordnung; aber wir werden schwer glauben, daß nicht 29 ursprünglich die direkte, durch keine Zwischenstrophe in anderem Metrum davon getrennte Erwiderung auf 27 gewesen sei.

Von der vorletzten Gäthā (30) ist der erste Pāda so, wie er dasteht, Triṣṭubh: na cāga-mattā param atthi kiñci; er läßt sich aber durch bloßes Weglassen des nicht notwendigen kiñci in einen Śloka-Pāda verwandeln, der zu den drei folgenden Śloka-Pādas passen würde; tatsächlich druckt Se das kiñci in Klammern. Wahrscheinlicher hat der Redaktor unbedenklich einen Triṣṭubh-Pāda verwandt, den er dem entsprechenden Śloka-Pāda vorzog — vielleicht den ersten Pāda jener Triṣṭubh, deren beide letzte er als zweite Hālfte der letzten Gāthā auf eine Śloka-Zeile folgen ließ. In der Tat passen die beiden metrisch verschiedenen Hālften der Strophe 31 so vollendet zusammen, daß es unmöglich scheinen könnte zu bezweifeln, die Strophe sei original so gedichtet; aber dieses Zusammenpassen rührt eben einfach daher, daß die beiden Versionen sehr weitgehend parallele Schlußverse hatten, sodaß es leicht war, ihre Pādas oder Strophenhälften auszutauschen und zu verbinden. Ein originaler Śloka-Pāda 30a, den der jetzige Triṣṭubh-Pāda verdrängt hat, könnte z.B. etwa gelautet haben: na ve (oder hi) cāgā param atthi.

Zur besseren Übersicht und als Zusammenfassung des bisher Ausgeführten seien abschließend die Texte der beiden getrennten Versionen zusammenhängend vorgeführt, wobei jedoch für die Śloka-Version auf den allein in ihr vorliegenden Mittelteil (vv. 17-25) verzichtet wird.

### (a) Die Trişţubh/Jagatī-Version

 kenânusiţţho idha-m-āgato 'si, vanibbakā,6 cakkhupathāni yācitum?

So metri c. statt °ka.



#### (b) Die Śloka-Version

- dūre apassan thero va cakkhum yācitum āgato;
   eka-nettā bhavissāma, cakkhum me dehi yācito!
- 5. yena atthena āgañchi, yam attham abhipatthayam, te te ijjhantu samkappā: labha cakkhūni, brāhmaṇa!
- 6. ekan te yācamānassa ubhayāni dadām'aham.
- 7. mā no, deva, adā cakkhum, mā no sabbe parākari! dhanam dehi, mahārāja, muttā veļuriyā bahū,
- yutte, deva, rathe dehi ājānīye c'alamkate, nāge dehi, mahārāja, hema-kappana-vāsase!
- yathā tam Sivayo sabbe sayoggā sarathā sadā samantā parikareyyum, evam dehi, rathesabha!
- yo ve 'dassan' ti vatvāna adāne kurute mano, bhumyā so patitam pāsam gīvāya paţimuñcati.
- yo ve 'dassan' ti vatvāna adāne kurute mano, pāpā pāpataro hoti sampatto Yama-sādanam.
- 12. yam hi yāce, tam hi dade, yam na yāce, na tam dade! sv-āham tam eva dassāmi, yam mam yācati brāhmaņo.
- codito Sivi-rājena Sīvako vacanamkaro rañño cakkhūni uddhatvā brāhmaņass' upanāmaye; sacakkhu brāhmano āsi, andho rājā upāvisi.

## .....(17-25).....

- 26. dhammena bhāsitā gāthā, Sivīnam raṭṭhavaddhana! etāni tava nettāni dibbāni paṭidiyyare!
- 27. tiro-kuddam tiro-selam samatiggayha pabbatam samantā yojana-satam dassanam anubhontu te.
- 29. tiro-kuddam tiro-selam samatiggayha pabbatam samantā yojana-satam dassanam anubhonti me.
- (na ve cāgā param atthi) maccānam idha jīvite, datvāna mānusam cakkhum laddham cakkhum amānusam.
- 31. etam pi disvā, Sivayo, detha dānāni bhuñjatha.

HAMBURG

*:* .

#### VERKANNTE MAHÄVASTU-STROPHEN

### Von Ludwig Alsdorf, Hamburg

Daß eine kritische Neuausgabe des Mahāvastu zu den dringendsten Desideraten nicht nur der Buddhologie, sondern der Indologie überhaupt gehört, wird sicher jeder bestätigen, der sich mit diesem sprachlich wie literarisch so fundamental wichtigen Werk etwas näher beschäftigt hat. Ebenso sicher scheint leider, daß eine solche Neuausgabe vorläufig überhaupt nicht in Sicht ist, weil Schwierigkeit und Langwierigkeit der Aufgabe jeden abschrecken. Unter solchen Umständen darf vielleicht auch ein nur kleiner Beitrag zur Verbesserung des so ungemein schlecht überlieferten Textes auf freundliche Aufnahme hoffen. Der hier dem verehrten Jubilar dargebrachte beschäftigt sich mit zwei der nicht ganz seltenen Fälle, wo Senart Verse nicht erkannt und als Prosa gedruckt hat und wo also nachträgliches Erkennen der Verse und Beachtung des Metrums der Textkritik in besonderem Maße neue Möglichkeiten eröffnen. Von diesen Fällen ist der erste bemerkenswert durch sein Ausmaß: es handelt sich um eine Dichtung von nicht weniger als 21 Āryā-Strophen; der zweite durch das ungewöhnliche Metrum Mālinī.

1.

Die zweite Einleitung des Werkes, I 2,15-4,10, hat die Unterschrift: iti śrī-Mahāvastu-nidāna-gāthā samāptā. Trotzdem hat nicht nur Senart sie als Prosa gedruckt; sie wird auch von Edgerton im BHSD ausdrücklich als Prosa zitiert und ebenso von Jones 1 als Prosa übersetzt. Einzig Ernst Leumann — als Jaina-Forscher mit dem Āryā-Metrum besonders vertraut hatte den Textabschnitt bereits 1927 als aus einem kurzen Prosa-Eingang und 21 Āryās bestehend erkannt, doch wurde seine metrische Herstellung und deutsche Übersetzung erst vor wenigen Jahren von seinem Schüler S(H)INDÔ S(H)IRAIS(H)I in Japan veröffentlicht 2. LEUMANN hat nun zwar, wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sacred Books of the Buddhists XVI, London 1949.

<sup>2</sup> Die zwei "Hefte" der Veröffentlichung sind nicht ganz leicht zu bibliographieren. Auf eine japanische Vorrede (ohne vorhergehendes Titelblatt) folgt eine solche von Leumann, darauf ein deutsches Titelblatt von Heft I, "Freiburg i. B. 1927—28"; sodann Leumanns Übersetzung von I 1—45 nebst Anmerkungen und ein deutsches Nachwort des japanischen Herausgebers, datiert Köfu 1951. Heft II beginnt mit deutschem Kurz-Titelblatt von 1957, danach "Eine Studie zur Komposition vom Mahāvastu, besonders die Bahu-buddha-sūtras betreffend" von Shiraishi, mit Nachwort datiert Köfu 1956. Es folgt ein deutsches Titelblatt "Freiburg i. Br. 1928—29", Leumanns Übersetzung von I 46—136, 7,

nicht anders zu erwarten, in vielem das evident Richtige getroffen; in nicht wenigen Punkten jedoch ist seine Text-Herstellung und Übersetzung verbesserungs- und ergänzungsbedürftig, sodaß der im folgenden gebotene neue Versuch nicht als überflüssig erscheint.

#### Text

caturvidhā upasaṃpadā: svāma-upasaṃpadā, ehibhikṣukāya upasaṃpadā, daśabuddhena gaṇena upasaṃpadā, pancabuddhena gaṇena upasaṃpadā ca. tatra

1. svāmam upasaṃpadā nāma upasaṃpadā bhagavato abhyāse bodhiyā mūle.

 daśa kuśalā karmapathā. ye hi samādāya teşu vartanti, te bodhāya bhavantī, tatrāpi ca so prativiśiṣṭo

tenaiva buddha-vaineyatāya sukṛtīṣu tāsu caritena.
 Dīpaṃkaram upagamiyā paṭipāṭiyā prāṇa-koṭīṣu

4. dṛṣṭvāna darśanīyaṃ samanta-prāsādikaṃ prasādaniyaṃ śrāvaka-sangha-parivrtam tasya sprhā-cittam utpādye;

 "sādhu syāt, sādhu syād yad idam aham lokam eva abhibhūya loke lokārtha-caro lokasya hitāya jāyeyam!"

 jñātvā samudāgamanam ātma-samatāyĕ tam ataḥ bodhau niyatam ca tasya pranidhānam svayambhu-samatāyĕ vyākārṣīt:

7. "buddho bhavişyasi tvam Sākya-kule Sākya-suto

anāgate adhvanī aparimāņe deva-manuṣyāṇam arthāya!"

 so vyākṛto bhagavatā agra-puruṣaḥ supuruṣaḥ

puruşottamatāyĕ puruşa-siṃhena puruşottama-cārikām acari.

9. so bodhisattva-caryāṃ saṃsarati bodhisattvo sattvānāṃ hita-sukhaṃ gaveṣanto lokārthaṃ ātmano 'rthaṃ ca.

10. yam kincid eva dānam sevati †amātsaryavanto †

śīlaṃ 〈 cāpi〉 samaye ca upavāsaṃ lokasya hitaṃ gaveṣanto.

11. dānam ca priyavādyam samgraha-vastūhi jino

tathārthacaryā samāna-sukha-dukhatā: caturhi parikarmaye sattvān.

12. na (hi) tasy' abhūṣi kincid aparityaktaṃ yam asti sannihitaṃ,
dṛṣṭvāna ca yācanakaṃ bhūyo sva-mano prasādetvā

13. cakṣūṇi ca māṃsāni ca putrā dārā dhanaṃ ca dhānyaṃ ca ātmā ca jīvitaṃ ca bhūyo bhūyo parityaktā.

14. etena upāyenā bahu jātī-nayuta-sata-sahasrāņi samsarati bodhisattvo sattvānām arthā cintento.

<sup>&</sup>quot;A study of the composition of the Mahāvastu, especially concerning the Bahubuddha-sūtras" von Shiraishi und ein japanischer Auszug daraus. — I S. 78 bedauert Shiraishi, daß der größere Teil von Leumanns Übersetzung (I 193—II 89) verloren gegangen sei.

- 15. kālajīto samayajīto (sa) puṃgala-parāparajītatā-kuśalo samayam abhikāṃkṣamāṇo Tuṣitaṃ kāyaṃ upagamesi.
- 16. Tuşita-bhavane bhava-nudo "bhavo anityo" ti bhāvayaṃ sugato carimaṃ bhavaṃ upāgami bhagavān bhava-vipramokṣāye.
- 17. eka-tila-kola-bhakşo parama-kṛśo duşkaran tapo acari,
  paramāṃ śarīra-pīḍāṃ jānanto "n'eṣa mārgo" ti.
- 18. <u>w w kāla-samaye</u> nadīyě Nairaṃjanāyě snāyitvā agra-pure Gaya-sāhve niṣīdě siṃho va atrasto.
- 19. purime yāme † anayo † divyam cakşum anigho visodhetvā sattvānam āgati-gatim vividhām bhagavām abhijnāsi.
- yāme madhyamake'smiņ pūrva-nivāsaņ anusmarasi teṣāṇ ātmani ca pūrva-vāsaņ bahu-prakāraṇ abhijñāsi.
- 21. yāme ca paścime'smim yam jñeyam puruṣa-damya-sārathinā, sarvan tam eka-kṣaṇe svayaṃbhu-samatāṃ samanubudhye.

#### Kritische Noten

(S: SENART. Lm: LEUMANN; ein "=" hinter Lm bedeutet, daß ich seinen Text übernommen habe. SENARTS 6 Hss. — BNACML — sind nur zitiert, soweit ihre Lesearten für die Rekonstruktion von Bedeutung waren. Weitere Abkürzungen wie im Critical Pali Dictionary).

Prosa: S daśavargena, pancavargena gegen <sup>o</sup>buddhena aller Hss. (vgl. BHSD s. v. daśavarga); Lm: "es muß daśabaddha gelesen werden"; solcher Gebrauch von baddha ist aber nicht bezeugt und nicht wahrscheinlich.

1 b: S svāmupa<sup>0</sup> (CM svāmamupa<sup>0</sup>); ob die (als Gaṇas 5—8 regelmäßig skandierbaren) Worte tatsächlich ein Rest der 1. Zeile sind, ist zweifelhaft. Lm nimmt nur die 2. Zeile als metrisch an und meint: "Offenbar ist der vorausgehende Prosa-Anfang des Abschnitts an die Stelle einer ersten Āryā-Zeile getreten, so daß eigentlich 21 volle Āryās gegeben waren."— c: S upasaṃpannā (N: °saṃpanā bhagavanto, Lm upapannā bhagavanto. d: S bhyāse (BNACML bhyāsaṃ saṃ) bodhīya (N °dhiya); Lm =.

2 b: teşu von Lm zugefügt. c: S te bodhāya samāsannatarā bhavanti, Lm bodhāy'āsannatarā (om. te und bhavanti! Mit ye korrespondierendes te unentbehrlich; bodhāya ist dat., nicht gen., vgl. BHSD s. v. ¹bodha).

3 a, b: S tenaivam (BNACML °va); S (mit BNACML) °tāyaiva, S sukṛtīsv etāsu; Lm tenaiva bauddha-vaineyikatāyai va sukṛtīsu caritena (Cäsur fehlt, ohne daß 4. Gaṇa ◡◛◡). Obige Herstellung: Vipulā-Zeile (cäsurlos, aber 4. Gaṇa ◡—◡). c: S upāgamiya, Lm °karam upāgami. d: Lm °pāṭiyā (paṭi-pāṭiyā = ∞——).

4 a: S  $drstv\bar{a} dar^0$ , Lm = . b: Anlaut pr macht nicht Position. S  ${}^0dan\bar{v}am$ . Lm = . c, d: S und Lm = . Anlaut spr macht nicht Position.

- 5 a, b: S sādhu syād yady ahaṃ, Lm sādhu syāt sādhu syād yady ahaṃ. d: S lokasyāsya  $hi^0$ , Lm = .
- 6 a, b: S samudāgamanam sambodhau, Lm ogama sambodhau; vgl. I 239,4: Dīpamkaro Meghasya ..... mahā-samudāgamanam jñātvā ..... cetopramidhānam jñātvā ..... (Lm: keine Cäsur, 4. Gana nicht .....). c: pr- macht keine Position. S (mit BNACML) otāye samāsatah, Lm: "tāyě......". d: S obhāo.
- 7 a: S tvam anā<sup>0</sup>. Lm buddho va bhaviṣyasĩ tvaṃ (lies, damit tv- nicht Position macht. <sup>0</sup>ṣyasĩ tvaṃ oder <sup>0</sup>ṣyasĩ tuvaṃ?). b: S <sup>0</sup>gate dhvany apari<sup>0</sup>, Lm = . c, d: S <sup>0</sup>ṣyāṇām a<sup>0</sup>, Lm = .
- 10 a: S so yam kiñcid evam (N eva), Lm so yam-kimcīd (!) evam. b: Herstellung ganz unsicher. S dānam śīlam samayam (C samaye) copavāsam, Lm dānam śīlam vayam (sic! übers. "Gelübde": versehentliche Einsetzung einer Prakrit-Form!) ca upa<sup>0</sup>. Lies samatham ca upa<sup>0</sup>? Lesung samaye ca vermeidet unregelmäßige Stellung des ca (vgl. S commentaire S. 370 zu Ligne 11). c: so S; BACM amatsaryyavatā, N amātsaryyavatā, L amasaryyaceto; Lm: "sevati...... vanto". Nicht herstellbar.
- 11: Lm = . S: a: °vādyaṃ ca, b: duḥkhatā, c: vastuhi, d: parikalpaye (BNACML °karmaye).
- 12 a: S Lm na tasya abhūṣi, Lm kiṃcīd (1. Gaṇa ---, noch dazu vor 2. Gaṇa ----, metr. ganz unmöglich). d: S bhūyosya mano prasāditvā (A bhūyasya; BNACML prasīdio), Lm bhūyasyā mano prasīditvā.
  - 13 b: S Lm putradāram. d: Lm (mit ACML) otyaktam.
- 14 a: S <sup>0</sup>yena, Lm = . b: S bahūni jā<sup>0</sup>, Lm bahūni jātī-nayutasahasrāṇi (metr. falsch: 6. Gaṇa Proceleusmaticus ohne Cäsur nach 1. More!). d: S cintayanto yathātatham (Śloka-Pāda!), Lm cintanto.
- 15 b: S 4. Gaṇa —; Ergänzung (nicht Lm) fraglich. d: S Lm Tuṣitakā<sup>0</sup>, S upāgamesi.
  - 16 b: S bhāvayanto, Lm ovayan. e: S bhavam uo. d: Lm okṣāya.
- 17 c: S paramaŝarīrapīdo (B pītā, ACML pīdā, N pīdām), Lm = . d: S jānanto na eṣa mārgo ti vipramokṣāya, Lm jānanto na eṣa mārgo ti // mokṣāya  $k\bar{a}la^0$ .
- 18 a: Das aus 16 d eingeschleppte  $vipramoks\bar{a}ya$  dürfte den echten Anfang des Pādas verdrängt haben. Lm  $moks\bar{a}ya$   $k\bar{a}la^0$  unwahrscheinlich (dat.  $moks\bar{a}ya$ !). c: S  $s\bar{a}hvaye$ , Lm  $s\bar{a}hvaye$ . d: S simho  $v\bar{a}$  asamtrasto, Lm = .
- 19 a, b: S anagham divyam cakşur yoniśo viśo<sup>o</sup> (BCML anayo di<sup>o</sup>, A anayor di<sup>o</sup>, N aneyo di<sup>o</sup>; CM cakṣum anigho, BNA cakṣurmanigho, L cakṣuramanigho), Lm wie S, jedoch divyă-ca<sup>o</sup>.
- 20 a: S madhyamasmim (BNACML <sup>o</sup>mekasmim), Lm <sup>o</sup>makasmim (vgl. F. Bernhard: Gab es einen Lokativ auf -esmim im buddhistischen Sanskrit? (Nachr. Ak. Wiss. Gött. 1964,) bes. S. 207). b: S <sup>o</sup>rasi itareṣām (N <sup>o</sup>rati pareṣām, BACM <sup>o</sup>rasi taveṣām; aor. anusmarasi s. Edgerton, BHS Grammar 32.50),

Lm (metr. falsch!) pūrva-nivāsam anusmaram itareṣām. c: S ūtmano (BNACML oni!) ca pūrvam ca nivāsa vāram, Lm ātmano ca pūrva-vūsam.

21 a: S Lm paścimasmim (BNACML °mesmim; s. zu 20 a!). S Lm = , aber BNACML °ruṣasimhasā° (lies so?). d: S svayambhū°, Lm = .

# Übersetzung

Vier Arten der Ordination gibt es: die Selbst-Ordination, die Ordination durch die Formel "Komm, Mönch!", die Ordination durch ein Kapitel von zehn Mönchen und die Ordination durch ein Kapitel von fünf Mönchen. Von diesen ist

- 1. die sogenannte Selbst-Ordination die Ordination des Erhabenen beim Bodhi-Baum, an dessen Fuße. 3
- 2. Solche, die die zehn guten Handlungsweisen angenommen haben und sie betätigen, die können die Bodhi erreichen, und unter diesen 4 zeichnete er sich besonders aus
- 3. durch eben jenen Wandel in diesen (zehn) guten Handlungen, die zur Buddha-Schülerschaft führen. Als er im Verlauf seiner Millionen von Verkörperungen <sup>5</sup> zu Dīpaṃkara gelangt war
  - 4. und den prächtig Anzuschauenden, vollendet Anmutigen, Beglückenden,

wird auch durch das darauf sich beziehende so von Str. 2 d gefordert.

<sup>4</sup> Die bisherigen Übersetzer (S comment., Lm, Jones) haben alle tatra statt auf die ye-te irrig auf die karmapathā bzw. deren Praktizierung bezogen und nicht erkannt, daß der Satz (ebenso wie unten Str. 12f., wo 12 mit einem abs. schließt!) über die Strophengrenze hinweggeht: er reicht bis einschl. 3b, mit 3c beginnt

ein neuer Satz; tenaiva ... caritena ist abhängig von prativisislo.

<sup>5</sup> Wörtlich: "Leben". prāṇa im Sinne von Wiedergeburt, Existenz ist allerdings höchst merkwürdig; aber nur die obige Übersetzung ergibt den vom Zusammenhang geforderten Sinn, während weder Leumanns noch Jones' Wiedergaben befriedigen ("näherte er sich allmählich dem Dīpaṃkara innerhalb einer ungeheuren Menge von Menschen", "he in due course came to Dīpaṃkara. And when he saw him, conspicuous for beauty among koṭis of beings ...").

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Selbst-Ordinierung ist dem Normalmenschen ausdrücklich und streng verboten. Das aber, wovon hier (und, soviel mir bekannt, an keiner andern Stelle) die Rede ist, ist ein typisches Produkt theologischer Spekulation und Systematisierung: die Ordinierung durch ein Mönchskapitel ist der nach dem Tode des Buddhas notwendig gewordene geringere Ersatz für die Ordinierung durch ihn persönlich; aber wer hat den Buddha selbst ordiniert? Für diesen einzigen Fall ist die Selbst-Ordinierung nicht nur unanstößig, sondern die logische Fortsetzung und Krönung der Reihe sich steigernder Dignität: Fünferkapitel, Zehnerkapitel, der Buddha persönlich andere, der Buddha sich selbst! — Jones bietet die richtige Übersetzung ("The ordination called self-ordination was that of the Exalted One near the bodhi tree"), ohne etwas über die für sie notwendige Änderung von Senarts bhagavanto in bhagavato und upasampannā in upasampannā in upapannā ändern, was selbstverständlich unzulässig ist und ihn in seiner Übersetzung zur Zerreißung des Satzzusammenhangs und unmöglichen Ergänzungen zwingt: "Was da Selbst-Aufnahme heißt — 1. . . . . . . . . (Mittels der Selbst-Aufnahme sind) eingetreten die Erhabenen (Buddhas) beim Bodhi-Baum an der Wurzel." Natürlich gilt die Selbst-Ordinierung auch für die früheren Buddhas; aber der sing. bhagavato wird auch durch das darauf sich beziehende so von Str. 2 d gefordert.

von einer Schar von Jüngern Umringten erblickte, da entstand ihm der Wunsch-Gedanke 6:

- 5. "Schön wäre es, schön wäre es, nämlich wenn ich, über die ganze Welt erhaben, (doch) in der Welt zum Besten der Welt wirkend der Welt zum Heile geboren würde!"
- 6. Seine geistliche Reife und sein fest auf die Bodhi gerichtetes Pranidhāna 7 erkennend, prophezeite (Dīpaṃkara) ihm Gleichheit mit sich (Dīp.) selbst, ja 8 mit dem Ur-Buddha:
- 7. "Ein Buddha wirst du werden in unermeßlich ferner Zukunft, ein Śākya 9 aus Śākya-Geschlecht, zum Besten von Göttern und Menschen!"
- 8. Nachdem der Erhabene, der Mannlöwe, ihm prophezeit hatte, er werde ein Höchstes Wesen werden, wandelte er, der Höchstmensch, der Edelmensch, den Wandel eines Höchsten Wesens.
- 9. Heil und Glück der Wesen erstrebend, durchlief er als Bodhisattva im Kreislauf der Existenzen die Bodhisattva-Laufbahn, zum Besten der Welt und seiner selbst.
- 10. Jede nur mögliche Freigebigkeit und Tugend und Fasten zur gebotenen Zeit übte er ohne Eigennutz (?), der Welt Heil erstrebend.
- 11. Freigebigkeit, freundliche Rede, Wirken zum Besten anderer, Gleichmut gegen Freud und Leid - mit diesen vier Mitteln der Gewinnung diente der Sieger den Wesen.
- 12. Nichts gab es, was er beim Verschenken zurückgehalten hätte von dem, was ihm zur Hand war, und wenn er einen Bittenden erblickte, so machte er sein Herz noch geneigter (zum Schenken),
- 13. und wieder und wieder gab er Augen, Fleisch, Söhne, Gattin, Geld und Korn, Selbst und Leben hin.
- 14. Auf solche Weise durchlief der Bodhisattva viele hunderttausend Nayutas von Geburten, auf das Beste der Wesen bedacht.
- 15. Rechter Zeit und Gelegenheit kundig, ein Meister in der Fähigkeit des Erkennens der Abfolge von Entwicklungsstadien der Seele, das Kommen des (für die letzte Wiedergeburt!) geeigneten Zeitpunktes ersehnend, begab er sich in die Schar der Tuşita-Götter.

vielleicht neben dem unentbehrlichen tam noch das vermißte Satzsubjekt (atah ist nicht mehr als Vermutung).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> "(poetisch für bodhi-citta)" Lm.

<sup>7</sup> Lm und Jones verbinden (sam)bodhau irrig mit samudāgama(na) statt mit niyata ("Als er (d. h. Dīpamkara) (dessen) Annäherung an die Sambodhi ... und dessen bestimmten Pr.-Wunsch bemerkte"; "Dīpamkara, aware of the efforts Sākyamuni had made to win enlightenment, and of the vow he had made").

<sup>8</sup> Hinter dem zweifellos verderbten unmetrischen samāsatah verbirgt sich vielleight nahan dam unanthabrijahan tam noch das vermißte Satzsubjekt (atah

Nicht Śākya-Sohn! osuta = oputra ist nur Bezeichnung der Zugehörigkeit zu einer Klasse oder Gruppe.

- 16. Vom Tuşita-Himmel her 10 trat der Erhabene, der Beseitiger des (Wiedergeboren)werdens, der Sugata, sich vergegenwärtigend, daß das Werden unbeständig sei, seine letzte Wiedergeburt an, um sich (in dieser Existenz) vom (Wiedergeboren)werden zu befreien.
- 17. (Nur) ein Kola 11 Sesam (je Mahlzeit) essend, aufs äußerste abgemagert, übte er schwere Kasteiung, erkannte (aber), daß äußerste Körper-Peinigung nicht der Weg (zur Erleuchtung) sei.
- 18. Als Zeit und Stunde gekommen war 12, badete er im Flusse Nairañjanā und ließ sich dann nieder bei 13 der besten der Städte, die da Gayā heißt, unerschrocken wie ein Löwe.
- 19. In der ersten Nachtwache, nachdem der Sündlose sein himmlisches Auge völlig geklärt hatte, erkannte der Erhabene den mannigfachen Geburtenkreislauf ("Kommen und Gehen") der Wesen.
- 20. In der mittleren Nachtwache erinnerte er sich an deren frühere Existenzen und erkannte auch hinsichtlich seiner selbst die vielfältigen Vorexistenzen;
- 21. und in der letzten Nachtwache wurde er in einem Augenblick inne alles dessen, was ein Lenker von abzurichtenden (Zugtieren in Gestalt von) Menschen erkennen muß (und erreichte damit) die Gleichheit mit dem Urbuddha.

Von der berühmten Geschichte von der Gewinnung des Hauptjünger-Paares (III 56,6-67,7) besitzen wir ausnahmsweise bereits eine kritische Neubearbeitung von kundigster Hand: EDGERTON hat sie in seinen BHS Reader aufgenommen (S. 26-33), freilich ohne aller Schwierigkeiten Herr zu werden. An einer Stelle hat er in fast spektukalärer Form die Waffen gestreckt; S. 28 Anm. 29: "Here follow what SENART prints as four lines (58,20-59,3) of verse, which contain so many difficulties and corruptions that I omit them, in despair of constituting a plausible text."

Die beiden letzten dieser vier Zeilen sind in Senarts Text ein ganz glatter Śloka, über dessen Herstellung und Übersetzung man in Einzelheiten

<sup>10</sup> Loc. im Sinne des abl.: vgl. Alsdorf, Apabhramśa-Studien (Abh. Kunde d. Morgenl. XXII 2) S. 22ff., bes. S. 26. — bhava-nudo gehört nicht zu Tuṣita-bhavane (Jones: "There the Sugata destroyed ..."); Lm: "Im Tuṣita-Himmel, um sein Werden zu vernichten"), sondern ist bloßes epitheton ornans, hier natürlich vor allem dem Wortspiel bzw. Klangeffekt dienend (die Strophe enthält viermal bhava, dazu bhavana und zwei weitere bhā-Anlaute in bhāvayan und bhagavān!).

11 "Ein best. Gewicht" (pWB), nämlich soviel wie eine Brustbeere (kola) wiegt. II 215,7ff. (und ebenso MN I 80, 3ff.) dagegen handelt es sich um eine einzige Brustbeere: santi ihaiva keci šuddhim prajūapayanti; te kolam pi āhāram āharanti, kolacunnam (sic! s. BHSD s. v. challa) pi āharanti, kolodakam pi pibanti, vividhāhi pi kola-vikrtīhi yāpenti. vam nūnāham ekam kolakam advitvam āhāram āharayam.

pi kola-vikrtīhi yāpenti. yam nūnāham ekam kolakam advitīyam āhāram āhareyam. sa khalv aham, bhikṣavaḥ, ekam kolam advitiyam āhāram āhare.

Vor kāla-samaye könnte etwas wie samprāpta gestanden haben.
 Nicht "in" (Lm, Jones)!

streiten mag, der uns aber jetzt nicht weiter beschäftigen soll. Eindeutige Sloken sind auch die Zeilen 58,12-17 (EDGERTON Str. 3-5), die sich glatt übersetzen lassen 14. Dagegen werden die vier Zeilen 58,18-59,1 (also die letzten beiden von Edg. ausgelassenen und die beiden ihnen vorangehenden, von Edg. als Str. 6 und Anfang von Str. 7 gedruckt) zwar von Senart als Verse gedruckt, aber welches Metrum er für sie annahm, wüßte ich nicht zu sagen; ich vermag sie nach keinem Metrum zu skandieren:

samayo khu dharmam caritum narakinnarā surāsurasucarā pi kāmaratībhir lolitā atrptamanasā gatā vilayam yo vane kāyavivekam rato adhigacche madakālopagato spṛhayanti tasya devā pi marucīrṇam hi duṣkaram caritam.

### EDGERTON druckt:

6. samayo khu dharmacaranam caritum narakinnarā surāsura sucari pi kāmaratibhi lolitāh atṛptamanasā gatā vilayam......

Das sollen wahrscheinlich Ślokas sein. Was in Wirklichkeit vorliegt, sind zwei normale Āryās, von denen sich die erste, zweite und vierte Zeile mit völliger Sicherheit herstellen lassen; nur bei der dritten bleibt ein ungeklärter Rest:

samayo khu dharma-caranam caritum! nara-kinnarāsura-surā pi kāma-ratībhir lalitā atrpta-manasā gatā vilayam. yo yauvane vivekam adhigacchati † madakālopagato † 15 pi sucīrņam duṣkaram caritam. spṛhayanti tasya devā

"Zeit ist's, den Dharma-Wandel zu wandeln! Menschen, Kinnaras, Asuras und Götter sind, in Sinnenlüsten sich ergehend 16, ins Verderben gestürzt. Wer (schon) in jungen Jahren der Absonderung sich weiht ....., auf

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Edgerton liest 4a, b: acirā ... sarve atrptā kāma-lolupāh und bemerkt: 14 EDGERTON liest 4a, b: acirā ... sarve atrptā kāma-lolupāķ und bemerkt: "after this (acirā) the mss. are cited as reading sunisa ... for which Senart em. munisā, which I do not understand." Es ist schwer vorstellbar, daß E. das in Aśokas Ostdialekt so reichlich belegte munisa = manuṣya (mit Vokalismus von pulisa) nicht gekannt haben sollte, das Senart zweifellos im Sinne hatte und das so ausgezeichnet paßt, daß man nicht zögern sollte es zu akzeptieren und als interessante Ost-Prakrit-Form zu buchen (Jones' Übersetzung und Anmerkung S. 60 sei mit dem Mantel der Liebe zugedeckt). — 5a, b liest E.: etan me samijā na rameti Maudgalyāyana me 'ratī, wozu er anmerkt, daß Senarts Konjektur tan für etan "presumably m. c." vielleicht richtig sei und daß me ratī so ("without avagraha, as usually") in den Hss. stehe "for em., unmetr., °yana na me ratī." Senart hatte in beiden Fällen Recht. tan für etan wird klar vom Metrum gefordert; das von ihm eingefügte, in den Hss. einer Haplographie zum Opfer gefallene na aber stört das Metrum nur infolge einer sekundären Sanskritisierung: fallene na aber stört das Metrum nur infolge einer sekundären Sanskritisierung: setzt man die echte Ost-Prakrit-Form Moggalāna (oder ein \*Maudgalyāna) ein, so ist alles in bester Ordnung: tan me samjñā na rāmeti (so m. c.!), Maudgalyāna, na me matīt

<sup>15</sup> Die Hss. bieten nach Senart: "20. BM yau (M <sup>0</sup>jau)vane <sup>0</sup> yo kāmavivekarato adhi (M <sup>0</sup> toh dhi)gacchati (B <sup>0</sup>ti //) madakālo (M <sup>0</sup>ro)pagatā spṛ <sup>0</sup>. "

16 ratībhir: prakritischer loc. pl. auf -hi, vgl. Lüders, Beobachtungen zur Sprache des buddh. Urkanons §§ 220—225.

dessen wohl gewandelten, schwer zu führenden Wandel werden selbst die Götter neidisch."

War in diesem Falle nur die Art der Strophen verkannt, so ist in der gleichen Geschichte nur wenig später eine längere Strophe sowohl von SENART als von EDGERTON als Prosa gedruckt worden.

Sāriputra hat von Upasena die wahre Lehre erfragt und eilt nun zuMaudgalyāyana, ihm dies mitzuteilen, so wie sie es beide früher verabredet hatten (III 59, 16): "yo mam prathamataram svākhyātam dharma-vinayam (śroṣyati), tena aparasya ākhyātavyam." 64,12 heißt es dann: adrākṣīt Maudgalyāyano parivrājako Śāriputram parivrājakam dūrato evāgacchantam parisuddhena mukha-varnena padmavarnena viprasannehi ca indriyehi, dṛṣṭvā ca punaḥ Śāriputram parivrājakam etad avocat: "parisuddho bhavato Śāriputrasya mukha-varno paryavadāto, viprasannāni ca indriyāni. atha khalu te, āyuṣmam Śāriputra,

amṛtam adhigatam amṛtagāmī ca mārgo vikasitam iva padmam suddham prāvṛtasya vaktram prasannam upasāntāni indriyāni amṛtam samāptam kvacit te yena te tam dviguṇasubhacitrarasmijālam vistīrṇam".

(Senarts Apparat ab amṛtam adhigataṃ: "amṛtam a º gāminī caº B ºgāmi ca mā º kaśitam i º ddhaṃ vṛttajya vaktraṃ º M º sya vastraṃ praº BM ºm upagatāni indriyāni tānīndriyāni amṛtarasamāptaṃ / ke (M ºkaṃ) cinte yena te taṃ vigu º cittarasmijālāṃ (M ºlā) vistīrṇṇa (B ºvikarṇṇaṃ//).")

amṛtam adhigatam te amṛtagāmī ca mārgo, vikasitam iva padmam śuddha vaktram prasannam! amṛta-rasa samāptam kacci te, yena te tam duviguṇa-śubha-citram raśmi-jālam vistīrnam.

Im ersten Pāda ist das te ergänzt nach der Antwort Śāriputras (62,1): "amṛtaṃ me āyuṣman Mahāmaudgalyāyana adhigataṃ...". In amṛtagāmī sind die beiden ersten Silben als aufgelöste Länge zu rechnen (skandiere ———), im letzten Wort der Strophe macht st keine Position (vistīrṇaṃ = ———). In Pāda b ist das prāvṛtasya von M wahrscheinlich durch die folgende Korruptel vastra statt vaktra hervorgerufen. Die folgenden Worte upagatāni tānīndriyāni sind ein Einschub, gemacht, weil die in der Prosa stehenden Worte viprasannāni te indriyāni in der Strophe übergangen waren: sie wurden

aber vermißt, weil sie in der ältesten Fassung der Geschichte stehen; Mahāvagga S. 40,36ff. lesen wir: addasa kho Moggallāno paribbājako Sāriputtaṃ paribbājakaṃ dūrato va āgacchantaṃ, disvāna Sāriputtaṃ paribbājakaṃ etad avoca: "vippasannāni kho te āvuso indriyāni, parisuddho chavi-vaṇṇo pariyodāto, kacci nu tvaṃ āvuso amataṃ adhigato?" ti. "āmāvuso, amataṃ adhigato" ti.

Es ist vollkommen deutlich, wie an einem als solchen empfundenen Höhepunkt der Erzählung die knappen Stichworte des alten Berichts zu einer schwungvollen Mālinī-Strophe ausgestaltet wurden.

### DAS JĀTAKA VOM WEISEN VIDHURA

## Von Ludwig Alsdorf, Hamburg

Von den uns in den Gäthas der Pali-Jatakas erhaltenen "literargeschichtlich unschätzbaren Zeugen der alten Volksdichtung", "die in Indien in vorbuddhistischer und frühbuddhistischer Zeit als Vorläuferin der Epik in Sanskrit blühte"1, haben gerade die großen, auf dem Wege zum Epos am weitesten fortgeschrittenen Versdichtungen eine ihrer Bedeutung entsprechende philologische und literarische Behandlung zumeist noch nicht erfahren. Dies gilt wenigstens teilweise auch noch für das Vidhurapandita-jātaka (weiterhin: Vpj); denn die Arbeit, die der neben Oldenberg bedeutendste Kenner und Erforscher der Jätakas, der soeben zitierte Heinrich Lüders, ihm gewidmet hat, ist leider nicht zum Abschluß gekommen. Dreimal hat er sich mit ihm beschäftigt: 1909 verglich er in seiner Abhandlung über die Grantha-Rezension des Mahābhārata<sup>2</sup> das in das Vpj eingelegte Lehrgedicht vom Leben am Königshofe (rājavasati) mit der Parallelversion im 4. Adhyāya des Virāṭaparvan; 1907 machte er die große Spielszene des Jätakas zum Ausgangspunkt seiner Untersuchung des indischen Würfelspiels<sup>3</sup>; und in seinem Nachlaß fand sich ein Aufsatz "Das Vidhurapandita-Jātaka", den W. Schubring in Bd. 99 der ZDMG zum Druck gebracht hat. Leider war der Herausgeber gegen den Schluß hin bereits mehrfach genötigt, das unfertige Manuskript durch Schließung von Lücken zu ergänzen; vollenden konnte er es nicht, da kaum zu mutmaßen ist, was noch alles behandelt werden sollte. Daß nicht weniges fehlt, scheint freilich sicher.

Auch die im folgenden vorgelegten Lesefrüchte versuchen nicht eine Fortsetzung des Lüdersschen Aufsatzes, dessen meisterhafter Untersuchung über den Vidura des Epos und sein Verhältnis zu dem Vidhura des Jātakas sie nichts hinzufügen könnten. Sie hoffen jedoch zu zeigen, daß sich sowohl in der Herstellung und Interpretation des teilweise verderbten und schwerverständlichen Textes wie in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Buddhistische Märchen" (Jena 1921) S. XIII und XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abh. Gött. Ges. d. Wiss., Phil.-Hist. Kl., Neue Folge, IV, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Philologica Indica (Göttingen 1940) S. 106—175; Nachträge S. 785f.

Erhellung seiner Komposition und Geschichte noch über Lüders hinausgelangen läßt, u. a. durch stärkere Berücksichtigung metrischer Gesichtspunkte, vor allem aber durch die Benutzung der Lüders noch unbekannten orientalischen Drucke, die eine dringend notwendige und sehr ergiebige Verbreiterung der allzu schmalen handschriftlichen Grundlage von Fausbölls Ausgabe — einer bei so ungenügenden Hilfsmitteln doppelt bewundernswerten Pionierleistung — darstellen<sup>4</sup>.

In der Atthavaṇṇanā (E, Ca, Sa, Ba) beginnt das Vjp mit einem "Catuposatha-kaṇḍa"5, der (LÜDERS, ZDMG 99, S. 104) "als Catuposathajātaka im Dasanipāta (441) erscheint. Hier wird allerdings in unserer Jātakasammlung der Text gar nicht gegeben, sondern auf das "Puṇṇa-kajātaka" verwiesen. Das Catuposathajātaka war aber offenbar ursprünglich ein selbständiges Jātaka, das erst von dem Kommentator an die Spitze des Vpj gestellt wurde." Die gleiche Feststellung machte LÜDERS schon 1941, "Bharhut und die buddhistische Literatur", S. 138; er fügt dort die parallelen Fälle des Sudhābhojana-j. (535) und des Mahāummagga-j. (546) an: ersterem ist ein anderes Jātaka (Kosiya-j., 470), letzterem sind deren 11 (mit insgesamt 83 Gāthās) vorgesetzt, wozu LÜDERS bemerkt: "Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß die Zu-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Verglichen wurden je ein singhalesischer, siamesischer und burmesischer Druck der Pāli (d. h. nur der kanonischen Gāthās) und der Atthavaṇṇanā: C<sup>p</sup>, C<sup>a</sup>; S<sup>p</sup>, S<sup>a</sup>; B<sup>p</sup>, B<sup>a</sup> (wo p und a übereinstimmen, kurz C, S, B). C<sup>p</sup>: Pali Text Series Vol. XI, Simon Hewavitarne Bequest, Colombo 1960;

Ca: Commentary to the Jātaka Pāli, Part VII, Simon Hewavitarne Bequest Vol. XLI, Colombo 1939;

Sp: Syāmaratthassa Tepitakam . . . Jātakam, dutiyo bhāgo . . . Bangkok A. B. 2470 (1926);

Sa: Jātak'aṭṭhakathāya dasamo bhāgo, mahānipāta-vaṇṇanā. Bangkok A. B. 2465 (1921);

B<sup>p</sup>: Chatthasangītipiṭakam ... Jātakapāļi, dutiyo bhāgo. Buddhasāsanasamiti, Rangoon 1960;

Ba: ... Jātak'aṭṭhakathā (sattamo bhāgo). Buddhasāsanasamiti, Rangoon 1959.

Die Ausgabe der Nālandā Devanāgarī Pāli Series (Jātaka II, 1959) ist ohne kritischen Wert, da sie (vgl. Vorwort S. XI) der burmesischen Chatthasangīti-Ausgabe blind folgt in der beruhigten Überzeugung, daß eine Versammlung so vieler gelehrter Mönche notwendig den besten Text gemacht haben müsse. — Fausbölls Ausgabe ist mit E bezeichnet; wo orientalische Ausgaben gegen E das Richtige haben, wird diese richtige Lesart im Apparat zitiert. — Bei metrischen Herstellungen ist einheitlich kurz (lang) überlieferter, aber lang (kurz) zu lesender Vokal mit ^ (\*) bezeichnet; ~ deutet überlieferten, aber metrisch nicht zu berücksichtigenden Anusvāra an.

<sup>5</sup> So CSB gegen E khanda.

Oder: "noch einmal"? Das Alter des von Schubring veröffentlichten Ms. ist unbekannt!

sammensetzung mehrerer Jätakas erst von dem Verfasser der Atthavannanä vorgenommen ist, der dadurch Wiederholungen der Proza vermeiden wollte." Diese Vermutung wird jetzt durch die orientalischen Ausgaben schlagend bestätigt. Die Gathas des Catuposatha-j. stehen in allen Ausgaben der Pāli im Dasanipāta und nur dort; das Vpi beginnt mit der Strophe, deren Pratika den Titel bildet: pandū kisivā si dubbalā. Das Entsprechende gilt vom Mahāummagga-j.: in Sp Bp beginnt es mit der Titel-Güthü Pañcālo sabba-senāya, CP teilt zwar die 83 Gäthäs der vorgeschalteten Jätakas auch an dieser Stelle mit, aber ohne sie in seine (von 1 bis 6741 durchgehende) Zählung einzubeziehen: sie erscheinen ohne Nummer. Ebenso behandelt werden in Cp die 21 dem Sudhābhojana-j. vorgesetzten Gāthās, während allerdings diese in Sp und Bp sowohl im Kosiyā-j. des Dvādasanipāta als auch im Sudhābhojana-j. des Asītinipāta erscheinen und beide Male mitgezählt werden. Ob man hier sekundäre Beeinflussung der Päli- durch die Atthavannanä-Tradition annehmen darf, müßte durch eine eingehende Untersuchung der ersteren, mit umfassenderem Studium ihrer handschriftlichen Überlieferung ("pāli-potthakas") als seinerzeit durch F. Weller,7 zu klären versucht werden.

Am Schlusse des Catuposathakanda wird Vidhura von den vier Königen zum Dank für die Schlichtung ihrer Streitfrage beschenkt: nach der Prosa erhält er von Sakka ein himmlisches Gewand, vom Garuda einen goldenen Kranz, von Varuna das Juwel, dessen Fehlen an seinem Halse nach seiner Heimkehr die Frage seiner Gemahlin und damit die Handlung des Vpj auslöst, und endlich von dem Kurukönig Dhanañjaya tausend Kühe, einen Stier, einen Elefanten und zehn bespannte Wagen. In E wird aber nur diese letzte Schenkung in einer Gāthā berichtet, die als Str. 40 des Mahaummagga-j. wiederkehrt. Daher schreibt LÜDERS erst dem Kommentator, der das Catuposatha-j. an die Spitze des Vpj gestellt habe, die Bemühung zu, "auch eine Verbindung des Catuposathajātaka mit dem Folgenden herzustellen, indem er den Varuna dem Vidhura seinen Halsschmuck schenken läßt ...". Nun ist es aber doch wirklich auffällig, daß nur für die Schenkung des Kurukönigs, die für die Handlung belanglos ist, eine Gäthā dasein soll, während die so bedeutsame Schenkung des Nāgakönigs nur in der Prosa berichtet wird. Und tatsächlich ist das auch gar nicht der Fall; denn alle sechs orientalischen Ausgaben haben vor der Schenkungsstrophe des Kurukönigs (E: Str. 11) drei in E fehlende Gāthās, die genau die von der Prosa berichteten Geschenke beschreiben:

- (a) nīl'uppalābham vimalam anaggham vattham imam<sup>8</sup> dhūma-samāna-vannam pañhassa veyyākaranena tuṭṭho dadāmi te dhamma-pūjāya, dhīra.
- (b) suvanna-mālam satapatta-phullam<sup>9</sup>
   sakesaram ratana-sahassa-manditam
   c, d = (a) c, d.
- (c) maṇim anaggham ruciram pabhassaram kaṇṭhāvasattam maṇi-bhūsitam me
   c, d = (a) c. d.
- 11. gavam sahassam usabhañ ca nāgam ājañña-yutte ca rathe dasa<sup>10</sup> ime pañhassa veyyākaraṇena tuṭṭho dadāmi te gāma-varāni soļasa.

Nun beweist die Einordnung des Catuposatha-j. in den Dasanipāta unwiderleglich, daß keine von diesen vier Strophen dem Jātaka ursprünglich angehört haben kann: seine 10. Strophe, in der die vier Könige den Weisen preisen und ihm danken, ist ganz unverkennbar der ursprüngliche Schluß. Dazu kommt, daß die Strophe des Kurukönigs, wie schon erwähnt, von anderswo entlehnt ist. Die Annahme liegt nahe, daß nach ihr und in Anlehnung an sie die drei weiteren Strophen gemacht sind. Diese drei sind aber nirgendwo sonst nachzuweisen und machen in jeder Hinsicht einen echten und alten Eindruck; es scheint ausgeschlossen, daß sie dem "Kommentator" noch nicht vorgelegen hätten, sicher vielmehr, daß nicht erst er die Schenkung des Mani zwecks Verbindung der beiden Jätakas erfunden hat. Unerklärlich bleibt vorläufig nur ihr Fehlen in E. Daß es nicht etwa auf einem Versehen FAUSBÖLLS beruht, zeigt die Prosa von E, die mit ten' evam aha nur auf den Kurukönig Bezug nimmt, während es in Ca Sa Ba von den vier Königen heißt: te evam āhamsu.

Den alten Kern des Vpj bildet, wie sich zeigen wird, eine Dichtung in Tristubh-(Jagatī-)-Strophen (weiterhin kurz: Tr.); nur der Anfang ist in Vaitālīya abgefaßt (1—9; 11; 25—32). Dieses Metrum ist insofern ein Gegenstück zur Āryā, als es ebenso selten, ja noch seltener erscheint<sup>11</sup>

<sup>8</sup> SB idam.

<sup>9</sup> SB phullitam.

<sup>10</sup> E dasā, CSB dasa.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> A. K. Warder zählt (Pali Metre, S. 92) im ganzen Palikanon knapp 400 Vaitālīya/Aupacchandasaka-Strophen. Nach meiner eigenen Zählung sind von (Wiederholungen mitgerechnet) 6741 Jātakagāthās 101 Vait./Aup. (gegenüber reichlich 1400 Tr.!); davon entfallen 18 auf das Vpj, 12 und 18 auf zwei Dichtungen in reinem Aupacchandasaka: Mahāummagga-j. I 8—19 und 62—78; 83.

und, weil schon früh obsolet, noch stärker als die Āryā Anlaß zu Text-Verderbnissen bot<sup>12</sup>. Der Grund für gleichartige Verhältnisse bei Āryā und Vait. ist jedoch genau der entgegengesetzte. Die Arya wird im Pali obsolet, weil die Entwicklung des eben erst aufgekommenen neuen Metrums durch die "Auswanderung" des Pali aus seiner nordindischen Heimat in den kolonialen Süden abgeschnitten wird<sup>13</sup>; beim Vait. handelt es sich um das Obsolet-Werden eines alten Metrums<sup>14</sup>: das zeigt ganz klar die parallele Jaina-Literatur, in der die Āryā schnell so um sich greift, daß sie sogar Tr. und Śloka verdrängt, während Vait., auf wenige älteste Texte beschränkt, noch seltener erscheint als im Pali. Wir haben also in dem Anfangsteil des Vpj einen ältesten Restbestand vor uns, der die alte Form bewahrt hat, während das Weitere in Tr. umgeformt ist: die beiden Metren sind nahe verwandt und wurden so empfunden, wie z. B. ihre Vermischung, ihr Neben- und Nacheinander in den durch gemeinsamen Refrain zusammengeschlossenen sa-bhikkhu-Strophen von Uttarajjhyanana Kap. 15 und Dasaveyāliya Kap. 10 deutlich macht<sup>15</sup>. Man könnte vielleicht etwas zugespitzt sagen, daß in gewissem Umfang die Tr. die Nachfolge des obsolet werdenden Vait. übernommen habe.

Das im Sanskrit Vaitālīya genannte Metrum heißt als Prakrit-Versmaß (auch) Māgadhikā, Māgahiyā<sup>16</sup>. Die beiden Namen lassen sich ohne weiteres als Synonyma verstehen: sowohl *vaitālika* als auch *māgadha* bezeichnen den "Barden", den "Lobsänger eines Fürsten" (pWB)<sup>17</sup>. Beide Metrumsnamen ließen sich also etwa mit "Bardenstro-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> WARDER S. 89: "... hundreds of emendations which had to be made to the printed texts"; S. 91: "A number of pādas which could not be scanned satisfactorily owing to extensive corruption, have been omitted".

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Verf., Les études jaina (Paris 1965), S. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Warder S. 106: "... it appears that mattāchandas rapidly lost favour. True mattāchandas does not seem to have been used at all after the period of the early Buddhist and Jaina literature, and its fixed derivatives became part of the general classical stock of metres."

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Verf., Indo-Ir. J. VI S. 115ff.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Vgl. Weber, Ind. Stud. 8 S. 295; 310 Anm. \*\*; Warder S. 85.

<sup>17</sup> Daß vaitālīya nichts mit vetāla zu tun hat, wie Halāyudha meint (Ind. Stud. 8, 310 Anm. \*) und auch aus pWB s. v. vaitālīya zu schließen wäre, bedarf kaum des Hinweises; ebensowenig darf man aber den Doppelsinn, in dem in dem jinistischen Text Sūyagaḍa I 2 veyāliya als Metrumsname und gleichzeitig als vaidārika "(Karman-)vernichtend" gefaßt wird, als Ansatz für die Erklärung des Metrumsnamens benutzen und daraufhin (Weber, Ind. Stud. 16, S. 216) "das Zusammentreffen dieses Namens [veyāliya] mit dem Namen unseres Capitels [Sūy. I 2] daraufhin zurückführen, daß dieses Metrum eben nach dem darin abgefaßten Texte benannt worden sei"; natürlich heißt umgekehrt Sūy. I 2 Veyāliya nach seinem

phe" wiedergeben. Aber unleugbar heißt doch mägadha zuerst und eigentlich: "aus dem Lande Magadha stammend, zu Magadha gehörig oder in Beziehung stehend", und es bleibt also zu fragen, warum der "Lobsänger eines Fürsten" ausgerechnet māgadha genannt wird, als ob es sonstwo seinesgleichen nicht gegeben hätte. Wäre es denkbar, daß der magadha nach einem für seine Dichtung besonders charakteristischen, notorisch in Magadha entstandenen oder dort besonders beliebten und daher Māgadhikā ("das Mädchen aus Magadha") heißenden Metrum benannt wäre<sup>18</sup>, wonach dann von seiner synonymen Berufsbezeichnung vaitālika sekundär das Synonym Vaitāliya gebildet worden wäre? Ich wage die Frage nicht zu beantworten; sie zu stellen, veranlaßt mich ein merkwürdiges Zusammentreffen. Wie schon Les études jaina S. 21 ff. gezeigt, sind uns in der Erzählungstradition der Uttarajjhayana-Exegese zwei Strophen überliefert in einer Sprache, die man aufgrund ihres l für r, aber nicht s für s/s, als die echte Ardha-māgadhī bezeichnen darf. Es sind die Strophen Utt. Nijjutti 137f.; dazu kommt Str. 136, in der zufällig kein Wort vorkommt, in dem r als l erscheinen könnte, und 135, 139, 141, in denen zwar das östliche l bereits in r umgesetzt ist, aber (ebenso wie in 136) e-Nominative stehengeblieben sind. Diese sechs Strophen, und nur sie, sind Vaitālīya; in der zugehörigen Prosa-Erzählung (die in etwa der Prosa eines Pali-Jātaka entspricht) werden zwei von ihnen ausdrücklich als māgahiyā bezeichnet. Zu diesen Strophen sind nun noch weitere 15 zu stellen, die in dem von R. Williams herausgegebenen und übersetzten Manipati-Carita<sup>19</sup> stehen. Der unbekannte Verfasser führt sie ein mit der Str. 454:

jampei Magahaseṇā bhattāram māgahīe bhāsāe (tīse lakkhaṇam eyam: repho ya bhaṇijjai la-kāro):

und Williams faßt sie daher (S. 41) als Specimen "makkaronischer" Dichtweise auf unter Hinweis auf die von Schubring in der Festgabe Jacobi (89ff.) veröffentlichten Jaina-Stotras, "die den Gegenstand der Verherrlichung in strophenweise verschiedenen Sprachen behandeln".

ungewöhnlichen Metrum, vgl. Schubring, Worte Mahāvīras S. 130 Anm. 1: "Aus der Tatsache, daß diese Dichtung nach ihrem Versmaß Vaitālīya benannt ist, darf man auf dessen zeitliche oder örtliche Ungewohnheit schließen. Wer auf die wortspielende Deutung des Namens in der Tradition als vaidārika "zerstörend" Wert legt...".

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Warder S. 85: "The vetālīya ... was also known as māgadhikā, which probably indicates its origin amongst the poets and singers of Magadha." S. 102/3: "the new metre may have had its origin in deśī (Māgadhī) folk song", mit Anm.: "Note the alternative name māgadhikā for vetālīya."

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Two Prakrit Versions of the Manipati-Carita, London 1959 (James G. Forlong Fund Vol. XXVI).

Aber diese Erklärung kann (und wird) höchstens auf die Strophen 455 f. und 776 zutreffen, die Āryās sind und vom Verfasser des kleinen Epos (nach dem Vorbild der andern, aber eben in "modernem" Metrum) selbst gemacht sein mögen; die andern 15 Strophen, mit ihrem l für r, aber nicht s für s/s (458, 460 f., 463 f., 466 f., 469 f., 472 f., 772-6), stammen zweifellos aus dem gleichen Milieu wie die eben besprochenen der Utt.Nijjutti und sind ebenso zu beurteilen — und ebenso wie diese sind sie sämtlich Vaitālīyas 20. Und vor diesem Hintergrund ist es nun zu sehen, daß im Vpj zwar keine für das Pali ungewöhnlichen l-Formen vorkommen, wohl aber eine Anzahl im Pali höchst auffälliger östlicher e-Nominative — und diese nur in den Vait. des Anfangs 21.

Von dieser alten Vait.-Dichtung ist der in E gegebene Text an so zahlreichen Stellen gestört, daß es lohnend erscheint, ihn im Zusammenhang berichtigt vorzuführen. Ehe dies geschieht, müssen wir jedoch noch auf die zwischen den Vait.-Strophen stehenden Verse in andern Metren (10.12—24) einen Blick werfen.

Str. 9c,d fordert Irandatī ihren Freier auf: "Laß uns zu meinem Vater gehen, der wird dir diese Sache erklären." In 11 trägt Punnaka seine Werbung vor: "Bester der Nāgas, höre meine Rede . . . ich erbitte mir Irandatī . . . ". Dazwischen steht ein Śloka (10): "Die Geschmückte, Schöngekleidete, Bekränzte, Sandelgesalbte ergriff den Yakşa bei der Hand und ging (mit ihm) zu ihrem Vater." Das ist unverkennbar eine nachträglich zwischen die alten Dialogverse eingeschobene Erzählstrophe - ein kleines, aber typisches Beispiel der im Jātaka so oft zu beobachtenden allmählichen Versifizierung ursprünglich der Prosa überlassener Erzählungsbestandteile (besonders etwa Sprecherangaben!) eine Entwicklung, die schließlich zur durchgehend versifizierten epischen Erzählung führt, wie sie in späten Jātakas bereits vorliegt. Typisch ist nun aber auch, daß diese eingeschaltete Erzählstrophe zwischen Strophen anderen Metrums ein Śloka ist. Zwar kann gewiß keine Rede davon sein, daß der Śloka als solcher weniger alt wäre als Vait. oder Tr., daß ein beliebiger Śloka lediglich seines Metrums wegen als jünger zu betrachten wäre als eine beliebige Tr.; aber der Śloka bleibt "modern", ja wird zunehmend das üblichste Metrum, auch als die Tr. allmählich aus der Mode kommt, so daß ihm eine ähnliche Nachfolge-Rolle gegenüber

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Die meisten (nicht alle!) sind so stark gestört, daß W. sie nicht als solche erkannt hat: "These Māgadhī Verses appear to be composed in gaṇa metres of varying length, of which each pāda ends in — U —. They are clearly not prose." Am Metrum aller 15 kann kein Zweifel bestehen; ich gedenke an anderer Stelle darauf zurückzukommen.

Str. 3, 5, 7, 25; Text. s. unten; vgl. Lüders, ZDMG 99 S.112 Anm. 3, 4; Beobacht. über die Sprache d. buddhist. Urkanons §§ 9.16.18.

der Tr. zufällt, wie wir sie diese für Vait. übernehmen sahen. Die weitere Analyse des Vpj wird dafür so zahlreiche Beispiele liefern, daß sich die Beibringung von solchen aus andern Jātakas erübrigt<sup>22</sup>.

In seiner (Vait.) Werbungs-Strophe (11) bittet Punnaka den Näga: ..sei einverstanden mit einem angemessenen (paţirūpa) Brautpreis". Dieses Angebot erschien offenbar Späteren zu vage: der Śloka 12 spezifiziert es: 100 Elefanten, 100 Pferde, 100 mit Maultierweibchen und 100 mit Pferdestuten bespannte Wagen<sup>23</sup> voll Kleinodien, und fügt in einer dritten Zeile eine Wiederholung der Werbung an: die drei Śloka-Zeilen - deren erste S I 211, 13 und 27 wiederkehrt - sind unverkennbar ein späterer Zusatz. Damit aber nicht genug. In drei weiteren Ślokas (13-15) antwortet der Nāga, er müsse erst Verwandte und Freunde konsultieren, denn "eine Handlung, die man vollzieht ohne vorherige Beratung, gereut einen später"; er läßt, wie der Kommentar ausdrücklich feststellt, den Freier vor der Tür stehen, geht hinein zu seiner Gattin Vimalā und teilt ihr Werbung und Brautpreis-Angebot mit. Sie antwortet mit einem halben Śloka (16a, b): "Nicht für Geld, nicht für Gut ist unsere Irandatī zu haben!" und mit der Tr. (16c-f): "Wenn er (sace hi kho) das rechtmäßig erlangte Herz des Weisen herbringt - für dieses Gut ist das Mädchen zu haben, kein anderes dhana verlangen wir darüber hinaus." Es folgt ein verbindender Erzähl-Śloka (17) ("der Naga ging hinaus und sprach zu Punnaka") und dann (18) die wörtliche Wiederholung von Vimalas Antwort unter Umsetzung in direkte Anrede (sace tuvam statt sace hi kho, āharesi statt āhareyya).

An der kleinen Śloka-Episode ist einiges auffällig. Daß der Nāga seine Gattin konsultiert, noch ehe er dem Yakṣa die Bedingung für die Gewinnung Irandatīs mitgeteilt und dieser sie akzeptiert hat, ist einigermaßen unlogisch; sonderbar weiter, daß seine Mitteilung an Vimalā keinerlei Anspielung auf den Wunsch nach dem Herzen des Weisen enthält, daß erst Vimalā die dem Freier zugedachte Aufgabe aussprechen muß und der Nāga dann dies als Botschaft an den Yakṣa weitergibt. Offenbar ist das Ganze eine nicht allzu geschickte nachträgliche Erweiterung. Ursprünglich folgte zweifellos auf die Werbung des Yakṣa

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Für die gleichen Verhältnisse im Jaina-Kanon vgl. etwa das 12. Kapitel des Uttarajjhayaṇa; es beginnt mit einer Vorgeschichte und Umstände berichtenden Einleitung von fünf Śloken — inhaltlich durchaus der Prosa-Einleitung eines Pali-Jātakas entsprechend; sie endet mit der Sprecherangabe (... iṇaṃ vayaṇaṃ abbavī), worauf die alten Redeverse in Tr., mit Parallelen im Jātaka, einsetzen. Dem folgenden Kapitel (13) sind zwei Einleitungen vorgeschaltet, eine "tertiäre" in Āryā (1—3) und eine sekundäre von fünf Śloken (4—9).

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> CPD s. v. assatarī-ratha: "satam vaļabhiyo, brachyl. for vaļabhī-rathā [vaļavā  $\times$  (gadra)bhī > valabhī . . .])".

(Str. 11) unmittelbar die Antwort des Nāga, Str. 18: "sace tuvam hadayam paṇḍitassa...āharesi"; von dieser Strophe ist die angeblich vorher von Vimalā gesprochene Str. 16 eine sekundäre Umsetzung in die 3. Person<sup>24</sup>. Der beiden Strophen vorgesetzte Halbśloka "na dhanena na

1a: pandū C.

3a: alle kho tvaṃ doº. c, d: Vidhūra hier und später nur E.

4c: alle kim dummanao.

6c: alle pituno ca sā sutvāna vākyam.

7d: LÜDERS ÜBERSETZI: "Er wird lebenslänglich (digharattam) mein Gatte werden", DUTOIT: "... will lange Zeit mein Gatte sein." Aber warum sollte Irandatī eigens betonen, daß sie einen Gatten für lange Zeit suche? Setzt man digharatta = cira, so könnte digharattam abl. = cirāt sein, und es ergäbe sich der gute Sinn: "welcher ... will endlich (nachdem ich schon lange vergebens warte) mein Gatte werden?"

8a, d: alle assāsa (cf. CPD s. v. assasati). b: ESB bhattā te hessāmi, C bhattā hessāmi; E anindilo. c: ESC mama, B mamam. d: alle bhari.

9a: EC atha nam avacāsi I° (FAUSB.: "read -s'"); SB avacāsi Puņņakam I°. c: alle ehi gacchāma. d: E eso ca te etam attham, CB eso va te etam attham, S eseva te etam attham.

20c: dhamma-laddhā metrische Verkürzung des dhammena laddhā von 18b. d: B padacarā, Sp paṭṭhacarā, Sa pādacarā va.

21c: FAUSB. verweist auf 33c, wo er santam liest; aber auch dort haben CSB santo.

26b: E lohitankamasāra, CSB tankassa masā, d. ESB sovaņņa, C ņņā; ECS ratanena, B nehi.

27c: C saha. d: Sp pāribhaddakā, Sa uparibhandakā; Metrum  $U \cup U - U = -U - U$ ? upari nicht Teil des Baumnamens (so Kern Toev. und PED) sondern "überdies, dazu, ferner" (pWB).

28a: SB <sup>o</sup>mallikā; b: C bhagiṇī<sup>o</sup>; S<sup>o</sup> athettha, S<sup>o</sup> atthettha; Metrum wie 27d, oder lies (mit S) bhagiṇī-mālā ath' ettha ko<sup>o</sup>? c: Metrum — U — U, verderbt?

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Die Umsetzung von āharesi in āhareyya scheint mir die auch durch den Zusammenhang nahegelegte Auffassung von āharesi als 2. sing. opt. zu stützen. Eine unsern Grammatiken unbekannte 2. sing. opt. -esi ist analogisch leicht verständlich: -esi : -e = -eyyāsi : -eyya. Eine weitere 2. sg. opt. -esi dürfte vorliegen Vpj 175 (299, 5), wo Vidhura Abschied nehmend zu dem König sagt: putte ca me udikkhesi yañ ca m' aññam ghare dhanam. Das läßt sich nur als höfliche Bitte übersetzen: "und du mögest auf meine Söhne achten . . .", "bitte sorge für meine Söhne . . .".

vittena labbhā amham Irandatī" paßt zwar gut in den Zusammenhang, ist aber überflüssig: er nimmt nur vorweg, was in der zweiten Hälfte der Tr. nochmals gesagt wird: etena vittena kumāri labbhā, n'aññam dhanam uttari patthayāma. Die sekundäre Einfügung ist hier besonders deutlich: es wird wohl niemand glauben, daß ein Dichter eine originale Strophe gemacht hätte, indem er auf einen halben Śloka vier Tr.-Pādas folgen ließ! Entsprechendes muß aber auch für Str. 23 gelten, die angeblich aus einem halben Śloka plus zwei Tr.-Pādas besteht. Hier hat offenbar (vgl. den unten gegebenen Text) eine Tr. von sechs Pädas vorgelegen, aus der durch Vorsetzung der Ślokazeile: devavāha-vaham yanam assam aruyha Punnako und (durchaus mögliche) andere Satz-Einteilung zwei Strophen gemacht wurden: die aus Śloka und Tr. zusammengesetzte Str. 23 (die später als Str. 35 wiederholt wird) und eine 4-Pāda-Tr.: Str. 24. Endlich geht dem Halb-Śloka 23a, b noch ein ganzer Śloka (22) voraus, der mit einer Reihe von Nominativen, ohne Verbum und grammatischen Zusammenhang mit dem Vorangehenden und Folgenden, das Roß des Yakşa beschreibt; die Strophe ist zwar anderwärts nicht nachzuweisen, aber an ihrem Charakter als nachträglich eingeschobener "floating stanza" ist wohl nicht zu zweifeln.

Es bleiben danach zwischen den beiden Vait.-Partien (1—9, 11; 25—32) als ursprüngliche Bestandteile der alten Dichtung nur die Tr.-Strophen 18—21; 23f. übrig, die in den nunmehr folgenden Herstellungsversuch der Vait.-Stücke mit einbezogen werden.

1. paṇḍū kisiyā si dubbalā,

vaṇṇa-rūpã na tavedisaṃ pure!

Vimale, akkhāhi pucchitā:

 $k\bar{\imath}dis\check{\imath}\ tuyh\tilde{\imath}\ sar\check{\imath}ra ext{-}vedan\bar{\imath}$ ?

2. dhammo manujesu mātinam,

dohalŏ nāma, janinda, vuccati:

dhammāhatā, nāga-kuñjarâ,

Vidhurassâ haday'ābhipatthaye.

3. candam kho dohaļāyasi

suriyam vā athavā pi mālutam!

dullabhe hi Vidhurassa dassane!

ko Vidhuram idha-m-ānayissati?

<sup>29:</sup> in E und S a und b als eine Zeile, in E, S, C bahū (so CSB) falsch zu c gezogen.

<sup>30</sup>a: alle tassa komārikā bhariyā (= Śloka-Pāda!). Über kaumārī bhāryā vgl. P. Thieme, KZ 78 (1963) S. 161ff. — c: E kālā. d: CSB otthanī, E othao.

<sup>31</sup>d: SB vijjuvabbhagha<sup>0</sup>, EC vijjutabbhagha<sup>0</sup> (lies vijjutā va abbhaghan-ni<sup>0</sup>?).

<sup>32</sup>c: B tam tesam demi. d: alle tena te denti.

4. ki(n) nu, tāta, tuvam pajhāyasi? padumam hattha-gatam va te mukham. dummana-rūpo si, issarâ, mā tvam soci, amitta-tāpanā!

5. mātā hi tavā, Irandati,

Vidhurassâ hadayam vaniyati.

dullabhe hi Vidhurassa dassane!

ko Vidhuram idha-m-ānayissati?

6. bhattû pariyesanam cara,

yo Vidhuram idha-m-anayissati!

pituno sutvāna vākiyam

rattī ni(k)khamma avassutim cari.

7. ke gandhabbe ca rakkhase näge kimpurise ca mänuse, ke paṇḍitĕ sabba-kāmade digharattā bhattā bhavissati?

8. assasa, hessāmi te pati,
bhattā hessam, aninda-locane!
paññā hi mamam tathāvidhā,
assasa! hessasi bhārivā mamam.

atha nam avacās' Irandatī
 pubba-pathānugatena cetasā:
 gacchāma pitû mam' antike.
 so te tam attham pavakkhati.

11. nāga-vara, vaco suņohi me:

paṭirūpam paṭipajja suṅkiyam.

patthemi aham Irandatim,

tāṇa samaṅai-karohi me tuyam l

tāya samangi-karohi me tuvam ! 18. sace tuvam hadayam paṇḍitassa

dhammena laddhā idha-m-āharesi —

etena vittena kumāri labbhā,

n'aññam dhanam uttari patthayāma.

19. yam paṇḍito ty ekĕ vadanti loke, tam eva bālo ti punāhu aññe! akkhāhi me — vippavadanti ettha —: kam paṇḍitam, nāga, tuvam vadesi?

20. Koravya-rājassa Dhanañjayassa yadi te suto Vidhuro nāma kattā: ānehi tam panditam dhamma-laddhā!

Irandatî paddha-carā te hotu.

 idañ ca sutvā Varuņassa vākyam uṭṭhāya yakkho parama-ppatito tatth'eva santo purisam asamsi: ānehi ājaññam idh'eva yuttam.

23. alamkato kappita-kesa-massu pakkāmi vehāsayam antalikkhe

24. sa Puṇṇako kāma-vegena giddho Irandatiṃ nāga-kaññam jigiṃsam. gantvāna taṃ bhūta-patiṃ yasassiṃ

icc abravī Vessavaņam Kuveram:

25. Bhogavatī nāma mandire vā să Hiraññavtī ti vuccati nagare nimmite kañcane mandalissa uragassa niţthitam.

26. aṭṭālakā oṭṭhagīviyo lohitaṅka-sa-masāragallino pāsād' etthâ silāmayā sovannā ratanehi chāditā.

27. ambā tilakā ca jambuyo sattapannā-mucalinda-ketakā piyakā uddālakā sahā upari bhaddakā sinduvāritā,

28. campeyyakă-nāgamālikā
bhaginĭ-mālă atha-m-ettha koliyā:
ete dumā parināmitā
sobhayanti uragassa mandiram.

29. khajjûr' etthâ silāmayā
sovaṇṇâ dhuva-pupphitā bahū,
yatthâ vasat' opapātiko
nāgārājā Varuņo mahiddhiko.

30. tassā komāri bhāriyā
Vimalā kañcana-velli-viggahā
kāļā taruņā va uggatā
pucimanda-tthanī cāru-dassanā,

31. lākhā-rasa-ratta succhavī

kaṇikāro va nivāta-pupphito,

tidivoka-carā va accharā,

vijjuta abbha-ghanā va nissaṭā.

32. sā dohaļinī suvimhitā

Vidhurassā hadayam vanīyati:
tam tesā dadāmi, issarā,
tenā denti Irandatim mamam.

Der Rest des Dohalakanda (33—47) — der Bericht, wie Punnaka sich das Manohara-Juwel verschafft und es in der Sabhā der Kurus als

Spieleinsatz anbietet — ist (abgesehen von der Wiederholung 34, 35 a, b = 22, 23 a, b) einheitlich in Tr. abgefaßt und bietet zu textgeschichtlichen Bemerkungen keinen Anlaß, jedoch bedarf Fausbölls Text einiger Berichtigungen.

33b ist wohl statt āmantaya zu lesen āmantiyā (Sp: āmantiya).

36a und 41a lese man mit C so āgamā (metri c.! B: aggamā).

39 lautet in C:

disvā maṇiṃ pabhassaraṃ jātimantaṃ dhanāharaṃ maṇi-ratanaṃ uṭāraṃ daddallamānaṃ yasasā yasassinaṃ obhāsati vijju-r-iv' antalikkhe.

Sa liest in a jotimantam, B in b manoharam statt dhanā. Fausböll druckt eine erste Zeile, die mit dhanāharam endet (und die er offenbar für eine Ślokazeile hielt), und setzt anschließend maniratanam ulāram in []. So wie die Strophe in ECSB steht, besagt sie, beim Anblick des Juwels habe Punnaka gestrahlt wie ein Blitz am Himmel — ein Unsinn, der natürlich dadurch zustande kam, daß der floating pāda obhāsati... (= u. a. Ja V 169, 11; VI 313, 13) ohne Rücksicht auf den grammatischen Zusammenhang verwendet ist<sup>24a</sup>. Pāda b der orientalischen Ausgaben ist = Vpj 46b, a metrisch fehlerhaft (zwölfsilbige Tr. bei Zäsur nach 4. Silbe, also nicht "typisch überzählig"). Was ursprünglich vorlag und sich ziemlich sieher herstellen läßt, sind nur zwei Tr.-Pādas, die mit der folgenden Str. "40" zu einer 6-Pāda-Tr. zu verbinden sind:

disvā maṇiṃ jātimantam dhanāharam daddallamānam yasasā yasassinam tam aggahī veļuriyam mahaggham Manoharam nāma . . .

Genau wie vorher bei Str. 23/24 hat man also versucht, eine 6-Pāda-Tr. zu zwei 4-Pāda-Strophen zu ergänzen, im ersten Falle durch Zudichtung einer durch das Metrum sich als Fremdkörper verratenden Ślokazeile,

<sup>24</sup>a Der Kommentar, durch grammatische Skrupel nicht beschwert, erklärt, so wie es der Sinn fordert: tam mani-ratanam ākāsc vijju-r-iva obhāsati. Die dann folgende Erklärung von tam aggahī: Kumbhīro nāma yakkho...iti tam palāpetvā Punnako mani-ratanam aggahī ist ein Stück der Prosa-Erzählung. Die Stelle ist eine von vielen, die zeigen, daß Fausbölls Trennung von Kommentar (in Petit-Druck) und Prosaerzählung nicht immer durchzuführen ist. Im Vpj sind weitere zu Unrecht in Kleindruck als Kommentar erscheinende Stücke der Prosaerzählung: S. 264, 22—27; 266, 3—9; 302, 29—303, 8; 306, 5—19. Man vergleiche hierzu den Hinweis von Lüders (Bharhut und die buddh. Literatur S. 157 Anm.), "daß der grammatische Kommentar zu den Gāthās 18—27 [des Chaddanta-j-] den Charakter der Atthakathā annimmt ... Das spricht dafür, daß der grammatische Kommentar und die Prosaerzählung von demselben Verfasser herrühren."

im zweiten durch Zusammenstoppelung von anderswo entlehnten Pādas ohne Rücksicht auf metrische Korrektheit und grammatischen Zusammenhang.

Punnakas Herausforderung zum Spiel lautet in E:

42. ko n' idha raññam varam ābhijeti?
kam ābhijeyyāma varamdhanena?
kam anuttaram ratana-varam jināma
ko vāpi no jeti varam dhanānam?

Für das merkwürdige varamdhanena — der Ko. erklärt varam dhanenā ti uttamadhanena — lesen SB varaddhanena. Die Form erscheint noch einmal 93c, wo Puṇṇaka zum König sagt: janinda, jito si varamdhanena (Ko.: onā ti varadhanena); hier lesen C jino si varam dhanena, Sp jinno si varandhanena, Sa ghinno si varandhanena, Bp jino si varaddhanena und Ba jīno si varaddhanena. Danach ist zunächst mit Sicherheit das unmetrische jito in jīno zu verbessern. Außerdem aber scheint kaum vermeidbar, in 93c, und danach auch in 42b, für das sonderbare varamdhanena, varaddhanena das varam dhanāna von 42d einzusetzen, das weiter durch 103c bekräftigt wird. So ergibt sich überall der einzig natürliche Sinn:

(42) "Wer von den Königen hier gewinnt den besten (Einsatz)? Wem soll ich den besten der Spieleinsätze abgewinnen? Wem soll ich das vorzüglichste treffliche *ratna* abgewinnen, oder wer gewinnt mir den besten der Spieleinsätze ab?"

(93c) "Fürst, du hast den besten der Spieleinsätze verloren."

Ursache der Verderbnis von dhanānam zu dhanena scheint gewesen zu sein, daß die Konstruktion von (abhi)ji mit dem doppelten acc.: "jemand etwas abgewinnen" nicht mehr verstanden wurde: darauf deutet jedenfalls der Umstand, daß der Ko. auch das varam dhanāna von 42d durch ko rājā amhe vara-dhanena jeti wiedergibt (und FAUSBÖLLS Hs. Bd auch in 42d varadhanenā liest).

43 d ist metri c. nāma ca statt ECSB nāmañ ca zu lesen. Das Metrum von b würde gewinnen, wenn man statt Koravyassa Koravassa lesen dürfte. Pāda a steht übrigens (mit kasmim statt kuhim) auch Ja V 476, 28.

In 47 ist der unmetrische Pāda c mit CB durch Zufügung von atthi zu ergänzen: bahūni rañno maṇi-ratanāni atthi ist typisch überzähliger Tr.-Pāda (5+7) mit aufgelöster Länge (maṇi) an 6. Stelle; S: bahūni rañno ratanāni atthi.

An dieser Stelle wird der Tr.-Dialog zwischen dem zum Spiel herausfordernden Yaksa und dem zunächst geringschätzig ablehnenden König unterbrochen durch eine höchst merkwürdige Beschreibung des wunderbaren Manohara-Juwels in nicht weniger als 40 Ślokas. Auf dem

Juwel sind dargestellt ("gebildet", nimmita) Menschen und Tiere aller Art, in Schlachtordnung aufgestellte Heere, befestigte Städte mit dem Tun und Treiben der Bürger, der verschiedenen Handwerker und Händler<sup>25</sup>, der Musikanten, Gaukler und Ringkämpfer; dazu aber auch der ganze Kosmos: Sonne und Mond, die vom Weltmeer umschlossene Erde, die vier Weltinseln (dvipa)26, Meru und Himavant, die verschiedenen Himmelsregionen und Götterpaläste, der Erāvaņa-Elefant, Göttinnen und Götter, und anderes mehr. Daß diese Beschreibung eine selbständige, nicht dem alten Gedicht angehörende Einlage ist, wäre aus Inhalt und Stil ohne weiteres zu erschließen, auch wenn es nicht durch das einheitlich verwandte Sloka-Metrum unterstrichen würde. Was aber dieser Einlage erhöhtes Interesse sichert, ist nicht ihr sehr bescheidener dichterischer Wert und ihre eher als dürftig und nachlässig zu bezeichnende Komposition<sup>27</sup>, sondern der bisher anscheinend nicht bemerkte Umstand, daß in ihr ein erstaunliches Gegenstück vorliegt zu der berühmten homerischen Beschreibung vom Schild des Achilleus<sup>28</sup>: hier wie dort ein kostbarer Gegenstand geringen Ausmaßes, den dichterische Phantasie mit einer schier unbegrenzten Fülle bildlicher Darstellungen überzieht, ganz unbekümmert um die Frage, wie man sich die Unterbringung und räumliche Anordnung auf dem Gegenstand tatsächlich vorstellen sollte oder überhaupt könnte: der Versuch ist natürlich bei dem Manohara-Juwel noch weit aussichtsloser als der so oft gescheiterte, den Schild des Achilleus zu zeichnen oder die Anordnung der Bilder auf ihm festzulegen. Das eigentlich Verblüffende aber ist nun die weitgehende inhaltliche Übereinstimmung der Bilder: auch der Schild zeigt einerseits die berühmte Serie von Bildern aus dem Menschen- und Tierleben, anderseits den Kosmos: Sonne, Mond und Sterne und das

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> 59b lies mit CSB gandhike ("Krämer") statt ganthike.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Vgl. Lüders, Varuna S. 288ff.; zu unserer Stelle 289 unten; im Text ist *Goyāniye* metri c. gegen ECSB in <sup>o</sup>niye zu verbessern.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Die Zeilen 50a, b und 51a, b sind häufige Klischees (vgl. Ja VII 235). Es sind ferner 54c bis 55b = Jāt. 535, 74c bis f; 66b bis 68b = 535, 75b bis 76f. Solche Verwendung fertiger Bausteine mag für die Gāthā-Dichtung normal sein; aber es wird z. B. der Pāda soṇṇa-vāluka-santhate 69b passend von Flüssen, 56d kaum passend von einer Stadt gebraucht, deren Beschreibung in der gleichen Strophe den noch unpassenderen geläufigen Pāda abbhutam lomahamsanam verwendet. Die Adjektive nānā-dija-gaṇākiṇṇam (dieser Pāda nochmals 72d!) und nānā-miga-gaṇākiṇṇam stehen vor dem Refrain maṇimhi passa nimmitam ohne zugehöriges Substantiv; vor dem acc. sing. n. dieses Refrains stehen häufig pluralische Akkusative (besonders masc., aber auch fem.) ohne jede Rücksicht auf grammatische Kongruenz. Störend sind auch Wiederholungen wie pass' ettha deva-kaññāyo 80a und sofort wieder 81a, pass' ettha pokkharaṇiyo 72a und 84a u. a. m.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ilias XVIII 483—608.

die Erde umströmende Weltmeer, den Okeanos. Vielleicht kann man sogar noch mehr ins einzelne gehende Übereinstimmungen feststellen. Vpj 52f. beschreiben eine befestigte Stadt: puram uddapa-sampannam bahu-pākāra-toraņam . . . maņimhi passa nimmitam, 54f. dann die in der Stadt (torana-maggesu) sich tummelnde Vogelwelt; darauf aber folgte eine zweite Stadt-Schilderung (56: passa nagaram supākāram), die bis 65 reicht. Ist diese merkwürdige, inhaltlich ganz unbegründete Doppel-Beschreibung ein Reflex der homerischen Beschreibung zweier Städte (490), der friedlichen mit Hochzeit und Gerichtsszene (491-508) und der von zwei Heeren belagerten (509ff.)? Sollte es gar mit diesen zwei Heeren etwas zu tun haben, daß im Vpj Str. 50 eine caturangini senā, 51 nochmals (mit ähnlichem Klischee der 1. Zeile) balaggāni viyūhāni beschreibt, worauf unmittelbar in 52 die erste Stadtschilderung folgt? Endlich sei, mit größter Reserve, doch hingewiesen auf den rätselhaften Schluß der Juwel-Beschreibung (85-87): auf dem mani (ettha) sind "Striche" oder "Linien" (rājiyo): 10 weiße, 10 blaue, 6+15 braune, 14 gelbe, 20 goldene, 20 silberne, 30 von indagopaka-Farbe, 10 schwarze, 6 hellrote (mañjettha) "missā bandhuka-pupphehi nīluppala-vicittitā". Das ist völlig unverständlich. Sollte in diesen sonderbaren "Linien" ein entfernter Reflex vorliegen von der den Schluß (!) der homerischen Schilderung bildenden "Zeichnung" des kretischen Tanzplatzes? Ich lese bei G. FINSLER, "Homer" II S. 198: "Diese Bewegung konnte das Bild an dem Reigen der Tanzenden selbst nicht darstellen, wohl aber durch eine beigegebene Figur des Tanzplatzes selbst für jeden, der den Sachverhalt kannte, klar andeuten. In der Weise naiver Kunst stellt Hephaistos die Dinge, die er nicht als Ganzes geben kann, nebeneinander. Neben den Figuren der Tänzer bildet er den Tanzplatz, und zwar im Grundriß, so daß seine kunstvoll gebauten Gänge zeigen, wie man sich den Verlauf des Reigens zu denken hat. Der Tanzplatz ist das Labyrinth mit seinen verschlungenen Gängen."

In der bisherigen Diskussion über Beziehungen zwischen Homer und Indien ging es um etwaige Übernahmen größerer oder kleinerer Teile der griechischen Sagen in indische Tradition, um den Nachweis homerischer Erzählungsmotive in indischer Literatur, wobei in neuerer Zeit fast nur mehr das trojanische Pferd eine Rolle spielte<sup>29</sup>. Der im

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Darüber zuletzt, indische Entlehnung bejahend, C. HAEBLER in seinem Vortrag (Or.-Kongreß Heidelberg 1965) "Homerisches Erzählungsgut in indischer Tradition". Für die freundlichst gewährte Einsicht in das noch unveröffentlichte Vortrags-Ms. sage ich dem Autor herzlichen Dank. Ältere Literatur zitiert u. a. A. Rosu, "The Trojan Horse in India: a Query" (J. A. S., Letters, XXIV 1, 1958, S. 19ff.). Vgl. besonders O. Hansen, "Ein nicht identifiziertes Gandhärarelief", Festschr. Schubring S. 192ff.

Vorstehenden angestellte Vergleich impliziert die sehr viel weiter gehende Annahme von Beziehungen zwischen zwei konkreten Textstücken, Beziehungen, die gewiß nicht als unmittelbare Abhängigkeit, sondern vielleicht nur als entfernter Reflex zu denken sind, dafür aber zahlreiche Einzelheiten eines ganz bestimmten homerischen Textes betreffen. Die Übereinstimmungen zwischen dem Schild des Achilleus und dem Manohara-Juwel sind so auffällig, und die Annahme eines, wenn auch nur mehr undeutlichen und teilweise mißverstandenen homerischen Vorbildes würde die indische Beschreibung so viel verständlicher machen. daß an bloßen Zufall zu glauben schwerfällt. Schließt man diesen aber aus, so wird man zwangsläufig auf die von Dio und Aelian bezeugte indische Homerübersetzung als letzte Quelle der Juwel-Beschreibung geführt, und es erscheint angezeigt, an das zu erinnern, was 1923 JACOBI in der Festschrift Wackernagel (S. 129f.) darüber gesagt hat: "Ich sehe keinen Grund, die mit so großer Bestimmtheit von Dio und Aelian wiedergegebene Nachricht von der indischen Homer-Übersetzung nicht ernst zu nehmen und sie mit WEBER (Ind. Stud. II 161ff.) und anderen dahin umzudeuten, daß damit das indische Epos, nämlich das Mahābhārata, gemeint sei." Freilich ist JACOBIS Eintreten für die indische Homer-Übersetzung wesentlich dadurch veranlaßt, daß deren Existenz eine Hauptstütze ist für die in seinem Aufsatz vorgetragene Ableitung der Dohä-Strophe des Apabhramsa aus dem Hexameter eine These, die mindestens unbewiesen (und wohl auch unbeweisbar) ist und der ich selbst skeptisch gegenüberstehe. Aber auch unabhängig davon ist doch das, was Jacobi unter erneuter genauer Nachprüfung der griechischen Zeugnisse an Argumenten vorbringt (die hier zu wiederholen zu weit führen würde), auf alle Fälle sehr beachtlich. Abschließend sagt er: "Jedenfalls steht fest, daß die Griechen sichere Nachricht über eine indische Homer-Übersetzung zu besitzen glaubten, und daß dieselbe nicht a limine abzuweisen ist, wird die vorausgehende Untersuchung klargemacht haben. Daß aber Homer in der indischen Literatur keine deutliche Spur hinterlassen hat außer dem Metrum, was ich als solche nachzuweisen hier versucht habe, braucht uns bei der radikalen Verschiedenheit des griechischen und des indischen Geistes nicht wunderzunehmen." Ob in der Juwel-Beschreibung des Vpj doch eine solche, wenn auch schon leicht verwischte Spur erblickt werden darf, sei der Beurteilung der Fachgenossen überlassen.

Die große Spielszene (akkha-kanda, 89—103) hat Lüders, wie schon erwähnt, mehrfach behandelt: vgl. Philol. Indica S. 107 ff. und S. 785 (zu S. 125), ZDMG 99, S. 108. Wir haben dazu nachzutragen, daß die von Fausböll mit Recht unter den Strich verwiesene "jūtagītā" (Ślokas!) jetzt durch die orientalischen Drucke als später Einschub

einer jüngeren Version der Prosaerzählung erwiesen wird: sie findet sich in C überhaupt nicht und ebensowenig in Sp und Bp, wohl aber nicht nur in Ba, sondern auch in Sa, und besonders in Sa mit sehr erheblichen Abweichungen von dem in E mitgeteilten Text<sup>30</sup>.

91 b druckt Fausböll:  $r\bar{a}j\bar{a}$  Kurūnam Punnako [ca] pi yakkho. Lies mit CSB °ko cāpi ya° (typisch überzähliger Tr.-Pāda 5+7). d: ES³ unmetr. kaṭam aggahī Puṇṇako pi yakkho; lies mit CS³B nāma statt pi (kaṭam  $\cup \cup = -$ ).

Der Śloka 98 ist eine geschickte, aber überflüssige spätere Ergänzung: der König erklärt sich mit Puṇṇakas Vorschlag, den Weisen selbst zu befragen, einverstanden. Diese Befragung erfolgt in Str. 99:

saccaṃ nu devā vidahū Kurūnaṃ dhamme ṭhitaṃ Vidhuraṃ nām' amaccaṃ? dāso si rañño uda vā si ñāti? Vidhuro ti samkhā katamāsi loke?

LÜDERS übersetzt das: "Haben die Götter den Kurus wirklich einen Berater namens Vidhura zugewiesen, der am Rechte festhält? Bist du der Sklave des Königs oder bist du ein Verwandter? Welches ist deine Bezeichnung in der Welt?" und fügt in einer Anm. zu, Pāda d sei offenbar verderbt und die Übersetzung gebe nur den allgemeinen Sinn wieder. Ich glaube übersetzen zu dürfen: "Welches wurde deine Bezeichnung als "vidhura" unter den Menschen?", freier: "Wie bist du zu deinem Namen Vidhura gekommen, wieso heißest du Vidhura ?", wobei man nur zweifeln kann, ob der Frager das (aus vidura entstellte) Wort vidhura noch als "weise" versteht und also, wie schon in der ersten Strophenhälfte, an Vidhuras Weisheit appelliert ("dein Name "Weiser" verpflichtet dich, die Wahrheit zu sagen") oder ob vidhura in seiner wirklichen Bedeutung "mangelhaft, kläglich" genommen werden soll: "schon dein Name V. zeigt doch, daß du nicht Verwandter des Königs sein kannst!" Die erste Strophenhälfte aber, nach Prosaerzählung und Kommentar ein Appell Punnakas in Frageform an Vidhuras in der ganzen Welt berühmte Wahrheitsliebe, scheint mir besser noch in den Mund des Königs zu passen: die Strophenhälfte ist die alte, zustim-

<sup>30</sup> E Str. 1 und 2 fehlen in S<sup>a</sup>. Vor 2 hat B<sup>a</sup>, vor 3 S<sup>a</sup> die in E fehlende Str.: atha passatu mam amma, vijayam me padissatu | anukampāhi me amma, mahantam jayam essatu. Die beiden letzten Zeilen von E (māliko ca . . . titthirā ti) fehlen in B<sup>a</sup> und S<sup>a</sup>. — Varianten: 1a: B<sup>a</sup> vankagatī; d: B<sup>a</sup> labha<sup>0</sup>. 2a: B<sup>a</sup> tvajja; devi; c: B<sup>a</sup> patiṭṭhā; d: B<sup>a</sup> rakkhitum. 3b: S<sup>a</sup> caturassam aṭṭhaṅguli; c: B<sup>a</sup> S<sup>a</sup> majjhe; d: S<sup>a</sup> mañi jotiraso yathā. 4b: S<sup>a</sup> obhoginam; c: S<sup>a</sup> okampito, B<sup>a</sup> okampako. 5a, b: S<sup>a</sup> aṭṭha mālī samākhyāto sāvatī chakkam eva ca; d: B<sup>a</sup> dvibindu santi bha<sup>0</sup>, S<sup>a</sup> duvidham santi bha<sup>0</sup>.

mende Entgegnung des Königs auf Punnakas Vorschlag; sie wurde Punnaka zugeteilt, weil die Zugehörigkeit einer ganzen Strophe zu einem Sprecher das Normale ist (obwohl Aufteilung einer Strophe auf zwei Sprecher keineswegs unerhört ist); und daraufhin wurde die nun fehlende Antwort des Königs durch den Śloka 98 nachgeliefert (man beachte die Entsprechung: 98a addhā hi saccam bhaṇasi  $\neq$  99a saccam nu devā vidahū...).

102b und 103a ist statt vivar' ettha zu schreiben vivarettha (3. sing. aor. med.). 102d lies mit CSB nānujānāsi (3. sing. aor.!).

Str. 103 erkennt der König den Anspruch des Yakṣa an und übergibt ihm den Weisen. Der damit fällige Abschied Vidhuras war für die Gāthā-Dichter ein gefühlsgeladener Höhepunkt der Erzählung, in etwa vergleichbar der Verschenkung der Kinder im Vessantara-j. Wenn dort in breitestem Ausholen alles auf diese Szene zustrebt und das letzte an Möglichkeiten zur Rührung der Zuschauer herausgeholt wird, so ist im Vpj keine andere Szene in solchem Maße durch spätere Śloka-Einlagen ausgeweitet, um nicht zu sagen breitgewalzt worden. Zunächst einmal hat man hier zwei Dharma-Reden Vidhuras eingefügt, indem man sie als Abschiedsreden deklarierte, das Gharāvāsapañha (106—112)<sup>31</sup> und die Rājavasati (126—171)<sup>32</sup>. Daß beide nicht der ursprünglichen Dich-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Str. 106a will FAUSBÖLL Achtsilbigkeit durch Streichung von tam herstellen; aber tam tattha  $gatim\bar{a}$   $dhitim\bar{a}$  ist korrekter a-Pāda mit aufgelöster Länge der 7. Silbe  $(dhiti \cup \cup = --)$ .

<sup>32</sup> Zu ihrem Text: 126a: von Lüders ZDMG 110 Anm. 1 für amitte konjiziertes amacce steht so in C; B: putte amacce ca, S: putte ca mitte ca. 141b: EC nāgam (SB nāvam) unmetr. (Kadenz!); Mbh gajam metr. richtig (vgl. Lüders, Grantharecension d. Mbh. S. 64). 143a,c lies mit CSB sakhā st. samkhā und akkhī st. oim. 144d: Statt rājānam parisamkitam lies mit CSB rājānam parisam gatam. 150c: daram balyam (S Ba: bā0) erklärt der Ko.: daran ti kāya-daratham. balyan (E Sª Bª bāº) ti dubbalyam. Man lese daram-balyam "wenig-Kraft", "Schwäche"; dubbalya des Ko. bewahrt also das Richtige trotz falscher Trennung und Erklärung der beiden Wörter. -Nach 152 lesen CSB die in E in die Fußnote S. 295, 19 verwiesene Str.: mātā-petti (S peti)-bharo assa kule jeṭṭhāpacāyiko | hiri-ottappa-sampanno (Sp: sanho sakhila-samphāso, B: sanho sakhila-sambhāso) sa rājavasatim vase; vgl. Ja I 202, 3f.; VI 498, 25; A III 331, 21; IV 29, 13. — 155d: Lies mit CPD (s. v. anañña): anaññ' assa ca (S: na aññassa ca rāo, B: na ca aññassa rāº). — Str. 163—165 handeln vom Verhalten des Hauptes einer bäuerlichen Großfamilie, gehören also inhaltlich nicht in die Rājavasati und geben sich durch das Fehlen des Refrains sa rājavasatim vase als Fremdkörper zu erkennen. 164c: CSaB = E; Sp anangā va hi te; lies so mit CPD! — 166c: statt avīraho lies mit CSB āvī raho "öffentlich und geheim". 167c: C = E; SB asankusakavutti. 169a: kumbham pañjalim kariyā metr. defektiv (kariyā = ---); C kumbham pi pao, Sp kumbhinhi pao, Sa kumbhim hi pao, B kumbham p'a0; lies kumbham pi añjalim kariyā.

tung angehören, hat schon Lüders erkannt: ZDMG S. 128 schreibt er (implicite: nur) das dritte der drei Vidhura in den Mund gelegten "Lehrstücke", die sādhu-nara-dhammā (223—229) "dem Verfasser der Dichtung selbst" zu; von der Rājavasati heißt es S. 130: "Ich bin überzeugt, daß auch die [gegenüber der Sanskritversion ursprüngliche] volksprachliche Rājavasati ursprünglich ein selbständiges Gedicht war, das in das Jātaka nur eingelegt ist." Gerade auch vom Gharāvāsapañha aber läßt sich zeigen, daß es den Zusammenhang der alten Dichtung störend unterbricht. Str. 103 hat der König den Weisen dem Yaksa überantwortet: ādāya yen' icchasi, tena gaccha. Daran schließt sich nahtlos Str. 114 an mit der Bitte des Weisen an seinen neuen Herrn, ihm eine Dreitagefrist zum Abschied von seiner Familie zu gewähren 33. Nach der Prosa aber kommt nach Str. 103 als erstes noch dem König der Gedanke, sich von dem Weisen, ehe er ihn für immer verliert, schnell noch eine letzte dhammakathā halten zu lassen und ihm dazu die "Frage nach dem gharāvāsa" zu stellen (104f.), die Vidhura Str. 107-112 beantwortet, Nach dieser störenden Unterbrechung muß dann den Übergang zu Str. 114, mit der Anrede Vidhuras an Punnaka, der auf das Gharāvāsapañha folgende, sicher zusammen damit eingefügte Śloka 113 schaffen: Punnakas Aufforderung zum Mitkommen; geschickt gemacht, aber durch das Metrum sich verratend.

Die Rājavasati ist eingefügt als Abschluß von Vidhuras Ermahnungen an die Familie, die er zurücklassen muß<sup>34</sup>. Auf die Familien-Abschiedsszene folgt dann der Abschied vom König, dessen impulsiver Vorschlag, doch den Yakṣa totzuschlagen, Vidhura wirkungsvoll als Hüter des Dharma in Szene setzt (177—179)<sup>35</sup>. Vor diesen drei Tr.-

<sup>33 114</sup>c: tīhañ ca taṃ vāsayemu agāre, mit Verletzung der Kadenz; FAUSBÖLL: "read -mū or agāre vāsayemu?" Aber eine 1. plur. des caus. (Ko.: mayaṃ ... vāsema) paßt überhaupt nicht; vielmehr dürfte zu lesen sein: vāsaye maṃ agāre, "mögest du mich in (meinem) Hause wohnen lassen"; die Verderbnis ist durch das irrtümlich für parallel gehaltene anusāsemu des nächsten Pāda entstanden. — In der folgenden Str. (115) ist in b für kurutaṃ bhav'ajja (so auch B) metr. richtig mit CS zu lesen kurutaṃ bhavaṃ ajja (kuru oo = —); verderbt nach dem (dort metr. richtigen!) bhav' ajja des nächsten Pāda. In d ist, auch metri e., statt pacchā mit SB und Fausbölls Cks pecca zu lesen: tayī pecca "nach deinem Weggang", das abs. ist verwendet wie der loc. eines p. p. (vgl. Ko.: tayi gate pacchā); vgl. 175: yathā pecca na hāyetha ñāti-saṃgho mayī gate.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> 123c lies mit CB sāsitum; S unmetr. anusā<sup>0</sup>.

Strophen stehen in unserem Text fünf Sloken: Vidhura begibt sich mit seinen Freunden zum König (172f.), bittet ihn, für seine Familie zu sorgen, und entschuldigt sich für das, was er gegen ihn gefehlt habe (174-176). Das alles paßt gut in den Zusammenhang und würde, wäre nicht das Metrum, keinen Verdacht nachträglicher Einfügung erregen. Umso klarer liegt der Fall bei dem nächsten Śloka-Abschnitt, 180-191. Nachdem Str. 119-125 (bzw. einschließlich der "Abschiedsrede" Rājavasati bis 171) die Verabschiedung von der Familie, 177-179 die vom König erfolgt war, begibt sich Vidhura nun noch einmal weinend in sein Haus (180) - eine Haltung, die zu der soeben noch gegenüber dem König gezeigten gleichmütigen Fassung (179d: na ca mayha kodh' atthi, vajāmi cāham) in schärfstem Gegensatz steht ---, und 181---189 beschreiben das Wehklagen im Hause des Vidhura, und zwar unter Verwendung von anderswo entnommener Strophen und teilweise gar nicht hierhin passender Klischees: Str. 181 ist = 543, 80 (VI 189, 20f.) unter Ersetzung von Bhūridatta-nivesane durch Vidhurassa nivesane; dieser Schluß-Pāda wird dann in 182-185 zu der Zeile bāhā paggayha pakkandum Vidhurassa nivesane ergänzt (der Pāda bāhā paggayha ... u. a. Jāt. 539, 116c usw.; 543, 13c, 73c; 547, 146c), und dieser Zeile werden als Subjekte vorgesetzt eine auf die Situation allenfalls passende, anderwärts nicht nachweisbare Zeile: itthi-sahassam bhariyanam dasi satta satāni ca, und drei häufige Klischee-Zeilen, die als im Hause Vidhuras klagend aufzählen "die Haremsdamen, Prinzen, Vaisyas und Brahmanen", die vier Glieder des Heeres und das zusammengeströmte Land- und Stadtvolk<sup>36</sup>; worauf noch einmal die gleichen vier Strophen folgen unter Ersetzung des letzten Pāda durch den Pāda kasmā no vijahessasi<sup>37</sup>, den man mit bāhā paggayha pakkandum zu einer Zeile verbunden Jat. 539, 117f. wiederfindet. Damit nicht genug, erscheinen alle acht Strophen wenig später mit geänderten Schluß-Pādas noch einmal: nachdem der Yakṣa mit dem Weisen abgeritten ist und (196) bereits den Kāļāgiri erreicht hat, wehklagt das gesamte Volk und muß durch den König mit der ganz unmotivierten, das Spannungsmoment der Erzählung beeinträchtigenden Zusicherung getröstet werden, der Weise werde sich schon zu helfen wissen und binnen sieben Tagen zurückkehren (205f.). Und endlich folgen ganz am Schluß des Jātakas auf die schwungvolle Rede des Königs, der zur Feier der Rückkehr Vidhuras

<sup>36</sup> orodhā ca kumārā ca ..., hatthārūhā anīkaṭṭhā ..., samāgatā jāna-padā ...; weitere Vorkommen s. Ja VII S. 210, 235, 233.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> In der folgenden Prosa ist 301, 18 statt niţţhitakiccaṃtaṃ ārocesi mit C<sup>a</sup> B<sup>a</sup> zu lesen niţṭhita-kiccataṃ (abstr. <sup>0</sup>kṛṭyatāṃ) ārocesi; S<sup>a</sup> hat <sup>0</sup>kiccaṃ tassa ārocesi. — Str. 190c: statt suhajje lies (auch metri c.) mit CSB bhacce ca.

eine Amnestie und ein großes Fest ankündigt, noch einmal die Klischees orodhā ca ..., hatthārūhā ..., samāgatā ..., vermehrt um eine vierte Halbzeile bahujjano pasanno 'si, mit dem Refrain bahum annam ca pānam ca paṇḍitassābhihārayum: diese vier Strophen 309—311 kehren wörtlich wieder Jāt. 546, 192—195.

Zusammensetzungs-, Variations- und Multiplikationstechniken wie die eben vorgeführten sind natürlich bei den Gäthädichtern nur zu beliebt; daß sie aber im Falle des Vpj nicht dem Dichter der alten Tr.-Ballade zur Last fallen, daß es sich bei allen drei Stücken um nachträgliche Einschübe — mindestens im ersten Falle recht ungeschickter Art — handelt, daran scheint mir kein Zweifel möglich; es sei dazu noch hingewiesen auf die Art, wie der zweite Einschub (197—206) die untrennbar zusammengehörenden Str. 196 und 207 auseinanderreißt: 196 so assarājā ... kāļāgirim khippam upāgamāsi, 207 so tattha gantvāna vicintayanto ... Aber auch inhaltlich hebt sich der etwas larmoyante Klageton der beiden ersten Einschübe scharf von dem Charakter der alten Ballade ab und spiegelt den Geschmack einer späteren, sentimentaleren Zeit. —

Str. 192, in der Vidhura dem Yakşa meldet, daß er nun nach der Dreitagefrist alles geordnet habe und zur Abreise bereit sei, schließt tadellos an seine Verabschiedung vom König in 179 (der letzten vorausgegangenen Tr.) an: vajāmi cāham. Darauf fordert ihn Punnaka in 193 in höflicher Form zur Abreise auf<sup>38</sup> unter gleichzeitiger Mahnung zur Eile wegen der Weite des Weges; 196 trägt das Zauberpferd des Yakṣa beide durch die Lüfte zum Kāļāgiri. Zwischen 193 und 196 stehen zwei Ślokas: "Furchtlos ergreife den Schwanz des Rosses: dies ist das letzte Mal, daß du die Welt der Lebenden siehst." "Wovor sollte ich mich fürchten<sup>39</sup>, der ich nichts Böses getan habe mit Herzen, Mund und Händen, weswegen ich zur Hölle fahren müßte?" Die plötzliche und unmotivierte Todesdrohung steht in direktem Widerspruch zu der alten Dichtung, die in 207 ausdrücklich berichtet, daß erst nach der Ankunft am Kāļāgiri Punnaka der Gedanke kommt, Vidhura zu töten; Vidhuras einfältige Berufung auf sein gutes Gewissen als einzige Antwort auf die Todesdrohung erscheint recht unangebracht. Sie ist ohne Zweifel eine Nachahmung der späteren Szene, wo Vidhura darauf besteht, den Nāgakönig zu besuchen und — durchaus plausibel — sein gutes Gewissen der Warnung des Yakşa vor der damit verbundenen Todesgefahr entgegensetzt. Die beiden Ślokas 194f. sind also ein ungeschickter

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> LÜDERS' Verbesserung von hand' esa hīdāni in hand' ehi dāni wird von CSB bestätigt. In b streiche ca mit SP B.

<sup>39 195</sup>a lies mit CB kissa nu bhāyissam.

späterer Einschub. Nur in ihnen aber steht, daß Punnaka die Luftreise am Schwanz des Pferdes hängend unternehmen muß — wie wir es bereits in Bharhut bildlich dargestellt finden 40. Denkbar ist immerhin, daß dieser Zug schon der ursprünglichen Form der Sage angehörte, aber zunächst nur in der Prosa erzählt und erst in dem Śloka-Einschub versifiziert wurde.

Der Yakṣa versucht nun, Vidhura zu töten, indem er ihn kopfunter über einen Abgrund hält<sup>41</sup>; aber der Weise versteht es, sich auf die ihm einzig gemäße Weise zu retten, indem er nämlich den Yakṣa durch eine Belehrung über die "Regeln für den guten Menschen" (sādhu-nara-dhammā) von seiner Tötungsabsicht abbringt, so daß er sogar auf die schöne Irandatī verzichten will<sup>42</sup>. Diese Belehrung bietet Vidhura als sein "Herz" dar, und Puṇṇaka akzeptiert sie offenbar als solches ebenso, wie später der Nāgakönig auf das ihm angebotene fleischliche Herz verzichtend die Klugheit als das Herz der Weisen bezeichnet (290: paññā ha ve<sup>43</sup> hadayam paṇḍitānam). Alle vier Dhammas sind, wie Lüdens bemerkt, "auf die durch die Erzählung gegebenen Verhältnisse zugeschnitten"<sup>44</sup>. Sie werden Str. 223 in aphoristischer, z. T. absichtlich rätselhafter Kürze vorgetragen; 224 erfragt Puṇṇaka für jede einzelne Regel eine Erklärung, die dann in 225—228 je einzeln, 229 noch einmal zusammenfassend für alle vier gegeben wird<sup>45</sup>.

Die erste, dritte und vierte Regel sind leicht zu verstehen: "Geh dem Vorangegangenen nach (d. h. vergilt empfangene Guttat mit Gleichem), sei nie verräterisch gegen Freunde, begib dich nicht in

<sup>40</sup> COOMARASWAMY, La sculpture de Bharhut, fig. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> In Bharhut zusammen mit der letzten Szene abgebildet. — Str. 208a ist metri c. mit CSB zu lesen: so tattha gantvā pabbata-m-antarasmim (typisch überzähliger Pāda 5 + 7). 208b lesen SB pavisitvāna statt EC pavisitvā; das Metrum fordert: anto visitvāna paduṭṭhacitto. Die Phantasien der Prosa S. 305 unten und des Ko. S. 306 beweisen wohl nur, daß der Text von 208 nicht verstanden war und können auf sich beruhen bleiben. — 210a, b = Jāt. 518, 37a, b, nur dort anariyo cāsi statt anariya-rūpo (letzteres jedoch 518, 37c!). 211b: ko nû. 215b lies mit CSB dhītu-kāmo ñātibhato 'ham asmi ("die Tochter begehrend von der Familie gedungen").

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> CSB haben nach Str. 229 die in E fehlende Unterschrift sädhunara-dhamma-kandam niṭṭhitam (CPSPBP <sup>0</sup>kandam nāma); das Kāļāgiri-kanda endet auch in ihnen, wie in E, nach 241.

<sup>43</sup> Lies so mit CSB statt E bhave.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> ZDMG S. 128. Lüders liefert dort eine Übersetzung (mit Anmerkungen) nur der beiden ersten Dhammas, wonach Schubring zufügt: "[Die weitere Beschreibung können wir auf sich beruhen lassen.]" Offensichtlich war Lüders' Behandlung des Lehrstücks nicht abgeschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> 229d lies mit CSB hohi st. hoti: so dhammiyo (SB: <sup>0</sup>iko) hohi, jahassu adhammam.

Abhängigkeit von schlechten Weibern 46." Schwierigkeiten macht dagegen die zweite: addañ ca pānim parivajjayassu. Lüders' Übersetzung "halte dir die feuchte Hand fern" wäre sprachlich möglich, ist aber sicher abwegig<sup>47</sup>; denn die Erklärung der Regel wird erbeten mit der Frage (224b): addañ ca pāṇim dahate katham so? Die Aufforderung addañ ca pāṇim parivajjayassu muß also gleichbedeutend sein mit der Warnung "verbrenne dir nicht die feuchte Hand". Man könnte danach etwa übersetzen: "Verschone deine feuchte Hand (vor dem Verbrennen)"; darauf hinaus läuft auch die Wiedergabe CPD s. v. 2adda: "keep your hand wet"; aber die dann gegebene Erklärung: "(don't burn so useful a thing as your hand), i. e. do not offend against your good (and useful) friends" zeigt, daß der Sinn der "feuchten Hand" nicht verstanden wurde. Was es mit ihr auf sich hat, erklärt, sicher richtig, eine (von SCHUBRING zugefügte?) Anmerkung ZDMG S. 129: "[... Feucht wird die Hand durch das Wasser, mit dem der Spender seine Gabe bekräftigt (Jolly, Recht und Sitte, S. 112)48]". Der zweite Sädhunara-dhamma des Vidhura bezeugt also die, soviel ich sehe, anderswo bisher nicht belegte, Anschauung, daß die durch das Schenkungswasser befeuchtete (und damit erquickend gekühlte) Hand eines Beschenkten (schmerzend) heiß wird, daß er sie sich verbrennt (Medium dahate!) - wenn er die Schenkung durch Undank vergilt. Der Dhamma ist somit eine Warnung vor Undankbarkeit (im vorliegenden Fall: Undank für die im Hause Vidhuras empfangene gastliche Bewirtung); daß dem so ist, wird, wie sogleich zu zeigen, durch eine Stelle des Pv ausdrücklich bezeugt.

Hiervon auszugehen ist nun bei der Interpretation der von Vidhura selbst gegebenen Erklärung des zweiten Dhamma, Str. 226:

yass' eka-rattim pi ghare vaseyya, yatth' anna-pānam puriso labhetha, na tassa pāpam manasā pi cetaye<sup>49</sup>: adubbha-pānim dahate mitta-dubbho<sup>50</sup>.

Diese Strophe ist (wie so vieles aus dem Jātaka, vgl. unten) in das Pv übernommen worden, und zwar in variierender Verdoppelung: II 9:7a—c sind = Vpj 226a—c, aber d lautet: katañnutā sappurisehi vannitā, "Die Dankbarkeit wird von den edlen Menschen gepriesen". II 9:8 variiert Pāda b (nach Vpj 230b: annena pānena upaṭṭhito 'smi)

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Die dies erläuternde Str. 228 ist in die Sammlung antifemininer Strophen des Kuṇālā-j. aufgenommen: 528, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ebenso wie die Vermutung (S. 128 Anm. 2), das "offenbar verderbte" parivajjayassu könnte für parimajjayassu stehen.

<sup>48</sup> Vgl. jetzt ferner Lüders, Varuna S. 32.

<sup>49</sup> So C statt E manasābhice<sup>0</sup>; SB manasā pi cintaye.

<sup>50</sup> So CSB statt E odūbho.

zu: annena pānena upaṭṭhito siyā und liest in d: adubbha-pāṇī dahate mitta-dubbhi $m^{51}$ . Außerdem fügt Pv noch eine dritte Strophe zu (II 9:9):

yo pubbe kata-kalyāņo pacchā pāpena himsati, alla-pāni-hato<sup>52</sup> poso na so bhadrāni passati,

was nach dem bisher Festgestellten wohl nur heißen kann: "Wer, nachdem ihm vorher Gutes erwiesen wurde, danach (den Guttäter) mit Schlechtigkeit schädigt, der Mann verletzt seine (eigene) feuchte Hand und schaut nichts Gutes."

Von Vpj 226 sind die ersten drei Pādas klar und einfach (Lüders: "In wessen Haus ein Mensch auch nur eine Nacht wohnt, bei wem er Speise und Trank empfängt, gegen den soll er auch in Gedanken nichts Böses hegen"); umso schwieriger ist der letzte. Auch er muß letztlich besagen, daß der Undankbare seine eigene Hand verbrennt; adubbha muß also Attribut der Hand des in diesem Päda als mitta-dubbho bezeichneten Undankbaren sein. Schudring vermutet a. O. add'ubbhapānim und übersetzt: "die feuchte erhobene Hand verbrennt sich der Freundesverräter"; aber abgesehen davon, daß es kaum rätlich scheint, die Opposition adubbha -- dubbho zu zerstören, ist der sich ergebende Sinn ganz unwahrscheinlich: Wenn bei dem Schenkungsguß die Erhebung der Hand geradezu unmöglich ist, so besteht auch nachher keinerlei Anlaß dazu. Nur S liest allañ ca pāṇim dahate, was freilich alle Schwierigkeiten beseitigen würde, aber offensichtlich nur ein Versuch ist, die unverständliche Stelle zu berichtigen. Die Lesung von Pv vertauscht Subjekt und Objekt und stellt damit, wie auch der Ko. bezeugt, die Dinge auf den Kopf: es ist jetzt der ehrliche Mensch, der den Verräter verbrennt<sup>53</sup>. Auch diese Version bezeugt nur, daß Vpj 226d nicht mehr yerstanden wurde und vielleicht verderbt ist. Das CPD setzt neben einem gut und klar bezeugten subst. adūbha/adubbha in der Bedeutung "freedom from malice or treachery, not doing harm"54 ein adj.  $ad\bar{u}bha$  "not deceiving, harmless" an mit dem einzigen Beleg Ja VI 199, 15 adūbhassa tuvam dūbhi, "du verrätst den (dich) nicht Verratenden, Ehrlichen"; sicher hierhin gehört aber auch der vom CPD aufgrund des Ko.55 zum subst. adūbha gestellte Beleg Ja V 222, 13f. (zitiert Sv I 171 usw.): sādhu dhamma-rucī rājā, sādhu paññāṇavā naro | sādhu mittānam adubbho.

<sup>51</sup> So Pv E und Pv-a E S. 115; beide verzeichnen die Lesart adubbhio.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> (Unmetr.) Varianten: adubbha-pāṇi und adubbhi-pāṇi.

<sup>53</sup> adubbha-pāṇī ti ahiṃsaka-hattho hattha-saṃyato. dahate mitta-dubbhin ti: taṃ mitta-dubbhiṃ puggalaṃ dahati (sic!) vināseti.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Ausschließlich in der Phrase sapatham karoti adūbhāya, "einen Eid schwören, (in Zukunft) keinen Verrat oder keine Schädigung zu begehen".

<sup>55</sup> adubbho ti ... adubbhana-bhāvo.

Versucht man, aufgrund der hier ermittelten Bedeutung Vpj 266d einen Sinn abzugewinnen, so kann man wohl nur übersetzen: "Die nicht-verräterische (unschuldige) Hand verbrennt sich der Freundesverräter<sup>56</sup>." Ob dies der wirkliche, ursprüngliche Sinn der Stelle bzw. ob unser jetziger Text richtig ist, bleibt zweifelhaft.

Auffällig ist weiter, daß in unserem Pāda der Undankbare als mittadubbha bezeichnet ist: so wie wir die Strophe lesen, zieht sie — was inhaltlich keine Schwierigkeiten macht, ja sogar naheliegt — die Definitionen der Dhammas 2 und 3: Undankbarkeit und Freundesverrat, in eine zusammen. Die natürliche Erwartung, jeden Dhamma in einer eigenen Strophe erklärt zu finden, so wie es für 1 und 4 tatsächlich der Fall ist, war vielleicht der Grund dafür, daß nach der mit mittadūbho schließenden Str. 226 noch ein Śloka eingefügt wurde, der nun nochmals und ausschließlich den mittadūbha definiert:

227. yassa rukkhassa chāyāya nisīdeyya sayeyya vā, na tassa sākham bhañjeyya — mitta-dūbho hi pāpako.

Die Strophe paßt natürlich ausgezeichnet an ihre jetzige Stelle: die Ruhe im Schatten des Baumes vergleicht sich dem Gastaufenthalt Puṇṇakas in Vidhuras Hause; sie illustriert zugleich, wie nahe sich Freundesverrat und Undankbarkeit stehen. Daß sie trotz allem ein nachträglicher Einschub ist, wird man nicht bezweifeln, wenn man sieht, daß sie im Jātaka noch viermal wiederkehrt 57 — es ist die typische floating stanza. In das Pv wurde sie zusammen mit Vpj 226 aufgenommen und in mehrfacher Variierung ihrer zweiten Zeile zum Gegenstand eines Streitgesprächs gemacht, das (als Pv II 9:3—6) der Strophe Vpj 226 unmittelbar vorausgeht.

Von Vidhuras Dharmapredigt bezwungen, gibt der Yakṣa ihn frei und fordert ihn auf, nach Hause zurückzukehren <sup>58</sup>. Aber so könnte die Geschichte natürlich nicht schließen; es ist klar, daß der Weise auch mit dem Nāgakönig konfrontiert werden und als Höhepunkt des Ganzen auch ihn überwinden muß. Aber nicht mit solcher Absicht motiviert Vidhura seine Ablehnung der Heimkehr, sondern nur mit dem Wunsch, den von ihm noch nie gesehenen Palast eines Nāgakönigs zu schauen <sup>59</sup>; der Warnung des Yakṣa vor der drohenden Lebensgefahr setzt er, wie wir bereits sahen, sein reines Gewissen entgegen <sup>60</sup>. Für das Verständnis

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> CPD: "adūbha-pāṇi, m., an innocent (and useful) hand (i. e. a friend who ought not to be deceived)", wieder in Unkenntnis der Bedeutung der "feuchten Hand".

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> IV 352, 24f.; V 240, 21f.; VI 13, 21f.; 375, 11f.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> 231a: metr. api hāyatû (api  $\cup \cup = -$ ).

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> 232a: handâ; c, d: statt aham pi . . . dakkhemu lies mit C mayam pi . . . dakkhemu; S: aham pi dakkhemi, B mayañ ca dakkhemu.

<sup>60 234</sup>a = Ja IV 273, 4.

dieser uns kaum zureichend erscheinenden Motivierung gibt den ersten Fingerzeig die hier überraschend erscheinende Benennung des Nāga-Palastes als vimāna (232c): sie bereitet <sup>51</sup> darauf vor, daß den Hauptinhalt des Besuches beim Nāga bilden wird, was mit dem kanonischen Terminus für die einzelnen Kapitel des Vv als "ein Vimāna" zu bezeichnen wäre. Ehe wir auf literarische Bezüge und Bedeutung dieser Szene eingehen, müssen wir jedoch noch den Bericht von der Ankunft und dem Empfang der beiden Luftreisenden in der Schlangenstadt betrachten.

Bei der Ankunft stellt sich Vidhura zunächst hinter den Yakṣa: 239. patvāna thānam atulānubhāvam

aṭṭhā kattā pacchato Puṇṇakassa, sāmaggipekkhī pana nāgarājā pubbe va jāmātaram ajjhabhāsatha.

Den sinnlosen Text von Pāda c bieten C und S genau wie E; B ist dazu noch unmetrisch: sāmaggipekkhamāno nāgarājā 62. Ich glaube verbessern zu dürfen in so magga-pekkhī pana nāgarājā. magga-pekkhī ist = mārgāvalokin "jemand sehnsüchtig erwartend" (pWB); vgl. Hindi rāstā dekhnā "to watch or wait (for), to be expacting or looking out (for)". Der Nāgakönig hat also schon ungeduldig auf die Rückkehr des Yakṣa gewartet, und deshalb redet er auch "seinen Eidam" zuerst (pubbe va) an, noch ehe dieser ein Wort des Grußes hat sagen können; er fragt ihn, ob seine Mission geglückt sei und er den (noch unsichtbar hinter ihm stehenden) kattar mitbringe 63. Darauf gibt Puṇṇaka den Blick auf Vidhura frei und stellt ihn vor: "Hier ist er gekommen, den du haben willst, der Rechtshüter, von mir rechtlich erlangt. Schaut ihn nun von Angesicht zu Angesicht, wie er redet — angenehm sei die Zusammenkunft mit guten Menschen 64."

Soweit ist alles in bester Ordnung; aber im folgenden ist offenbar einiges durcheinandergeraten durch das Eingreifen eines interpolierenden Redaktors, der an einer Stelle sich ganz unzweideutig zu erkennen gibt.

Es folgt nämlich zunächst ein Dialog in fünf Ślokas, in dem der Nāga Puṇṇakas vorsichtige Bitte um gute Behandlung Vidhuras ("angenehm sei die Zusammenkunft mit guten Menschen") mit der verächtlichen Feststellung beantwortet, der Sterbliche grüße wohl aus Todes-

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Zusammen mit der enthusiastischen Beschreibung durch den Yakşa 235—237; 235b: C liest  $sah\bar{a}$ ! 237a = Ja IV 34, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Daß die Stelle verderbt ist, zeigt auch der Verbesserungsversuch des vom Ko. mitgeteilten pātha: sāmaṃ avekkhī.

<sup>63 240</sup>a: yan nû tuvam.

 $<sup>^{64}</sup>$  sukho bhave sappurisehi samgamo, = Vv 84:44d.

furcht nicht den von ihm zum ersten Male Erblickten, und dies sei nicht die Art der Weisen. Vidhura erwidert in zwei Ślokas, daß einer, der getötet werden solle, nicht mit seinem Töter Begrüßungen tausche; der Nāga stimmt dem einfach zu, wobei er 1½ Ślokas Vidhuras wörtlich wiederholt (247—257)<sup>65</sup>.

Unvermittelt folgt dann das "Vimāna": Vidhura fragt den Nāga, wie er zu seinem Vimāna gekommen sei, und dieser erwidert, daß er es durch sein gutes Karman erlangt habe; auf Vidhuras Frage, worin dieses Karman bestanden habe, zählt er seine frommen Schenkungen in seiner menschlichen Vorgeburt auf. Vidhura ermahnt ihn darauf, weiter Dharma zu üben, damit er auch in der nächsten Existenz ein solches Vimāna bewohnen könne. Der Nāga klagt, daß es in der Nāgawelt keine Śramaṇas und Brahmanen gebe, durch deren Beschenkung er die dazu nötigen Verdienste erwerben könne; Vidhura versichert ihm, daß Freiheit von Abneigung (asampadosa) gegen seine Nāga-Verwandten und -Untergebenen genügen werde, ihn in den Himmel gelangen zu lassen.

In der nächsten Strophe preist der Nāga den Weisen: "Gewiß trauert getrennt von dir der trefflichste König, der dich liebt wie sein Leben <sup>66</sup>: mit dir vereint würde selbst ein schwerleidender kranker Mann Glück finden." Vidhura bestätigt das sehr selbstbewußt (259): "Fürwahr, Nāga, du redest den Dharma der Guten, ein unübertreffliches richtiges wohlgetanes Wort; in derartigen Nöten <sup>67</sup> wird ja der wahre Wert von solchen wie ich erkannt."

Jetzt erst stellt der Näga die Frage, die wir gleich beim Eintreffen Vidhuras erwartet hätten: ob er *dhammena* oder wie sonst in Puṇṇakas Hand gefallen sei (260):

akkhehi no t'āyam mudhā nu laddho akkhehi no t'āyam ajesti jūte? dhammena laddho iti t'āyam āha, katham tuvam hattham imassa-m-āgato?

Der obige Text der Pādas a und b, wie ihn EC bieten, kann unmöglich richtig sein. S liest für akkhehi beide Male akkhāhi, B in a akkhāhi, in b akkhehi. Sinn und Grammatik verlangen gebieterisch, zu lesen:

<sup>65 253</sup>d: lies mit CSB idañ ca me dhīra. 254a: Mit CP S lies ca st. ce (E Ca B ce). 255a: lies mit S metr. richtig nayīdha (E na idha, CB nayidha).

des eigenen Lebens bildend", also "lieb wie das eigene Leben". Die im PED aufgrund des Ko. (sajīvo ti amacco) angenommene Bedeutung "a minister" ist ebenso unbegründet wie die Vermutung "[for saciva?]".

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Mit den "Nöten" können wohl nur der Trennungsschmerz des Königs und die damit verglichenen Leiden des Kranken gemeint sein.

akkhāhi: 'nenāsi mudhā nu laddho? akkhehi nū t'āyam ajesi jūte?

"Sprich: hat dieser dich umsonst bekommen? Hat dieser dich mit Würfeln im Spiel gewonnen?" Bedenkt man, daß in singhalesischer Schrift n und t beständig, s und y häufig verwechselt werden, so ist die Annahme einer Entstellung von ne  $n\bar{a}$  si in no  $t\bar{a}$  ya kaum zu kühn; der Anusvāra des ayam verletzt übrigens auch das Metrum. Verursacht ist die Verderbnis natürlich durch das Zusammenwerfen von  $akkh\bar{a}hi$  und akkhehi in Verbindung mit dem  $t'\bar{a}yam$  (so! nicht  $t'\bar{a}yam$ ) von b, das auch in der nächsten Strophe wiederkehrt:

261. yo m'issaro tattha ahosi rājā, tam āyam akkhehi ajesi jūte. so mam jito rāja imass' adāsi: dhammena laddho 'smi asāhasena.

"Der König, der dort mein Herr war, den hat dieser mit Würfeln im Spiel besiegt; mich, der ich (im Spiel) ihm abgewonnen war, hat der König diesem gegeben: rechtlich bin ich erlangt ohne Gewaltsamkeit."

Es bedarf kaum des Hinweises, daß diese beiden Strophen 260f. ursprünglich nur unmittelbar auf 241 gefolgt sein können: in dieser Antwort auf die erste Frage des Näga hatte Puṇṇaka behauptet, er habe den Dhammapāla rechtlich erlangt, und sobald er dessen ansichtig wird (vgl. oben), verlangt der Näga von ihm die Bestätigung, daß dies tatsächlich der Fall, daß also die in der Abmachung mit Puṇṇaka Str. 18 gestellte Bedingung: sace tuvam hadayam paṇḍitassa dhammena laddhā iha-m-āharesi, erfüllt ist. Man beachte in beiden Strophen die sechsmalige Verwendung des Pronomens ayam: der damit bezeichnete Puṇṇaka steht neben dem Befragten bzw. Antwortenden.

Durch die Bestätigung befriedigt, führt nun (262) der Nāga den Weisen zu seiner Gattin, der er ihn mit zwei Ślokas vorstellt (263f.). Nach der folgenden Tr. 265 begrüßt sie ihn ehrerbietig (das'angulim pañjali paggahetvā<sup>68</sup>) und hocherfreut (hatthena bhāvena patīta-rūpā) und redet ihn an (icc' abravī Kurunam kattu-seṭṭham) — mit dem zu solcher Begrüßung wie die Faust aufs Auge passenden gleichen Śloka (266 = 242), mit dem vorher ihr Gatte Vidhuras Nicht-Grüßen auf Todesfurcht zurückgeführt und diese als eines Weisen unwürdig bezeichnet hatte! Und hierauf folgt nun eine genaue Wiederholung der sämtlichen Strophen 243—261 (= 267—285), lediglich unter Ersetzung des Nāgakönigs durch seine Gattin und mit den minimalen Anpassungen, die sich aus deren femininem Geschlecht ergeben.

<sup>68</sup> Ein floating pāda: = Ja IV 447, 11; V 166, 24.

Nun bedienen sich gewiß die Gāthā-Dichter der Kompositionstechnik der Wiederholung von Strophenteilen, Strophen und Strophenreihen gern und ausgiebig; daß aber im vorliegenden Falle dem Leser, oder vielmehr Hörer, wohl doch etwas zuviel zugemutet wird, scheint derjenige empfunden zu haben, der es für nötig fand, die Wiederholung nachträglich noch in zwei Ślokas ausdrücklich zu bekräftigen:

268. yad eva Varuņo nāgo pañham pucchittha paṇḍitam, tad eva nāga-kaññā pi pañham pucchittha paṇḍitam.

269. yath'eva Varuṇam nāgam dhīro tosesi pucchito, tath'eva nāga-kaññam pi dhīro tosesi pucchito.

Das ist nichts anderes als eine versifizierte redaktionelle Zwischenbemerkung oder Regieanweisung eines späteren Bearbeiters und Interpolators, den wir schon des öfteren am Werk gesehen haben, der sich aber noch nirgends mit solcher fast naiver Offenheit zu erkennen gegeben hat. Von allen Ślokas des Vpj sind die eben zitierten wohl diejenigen, die am deutlichsten als sekundäre Einschiebsel kenntlich sind.

Der Bearbeiter hat sich aber nicht mit Einschüben und Umstellungen begnügt: es fehlt uns z. B. die echte, in 265d angekündigte Rede der Vimalā, die offenbar durch die sekundäre Śloka-Partie 266ff. ganz verdrängt ist. Es will daher auch nicht gelingen, einen befriedigenden, widerspruchsfreien ursprünglichen Text des Abschnitts von der Ankunft Vidhuras beim Nāgakönig bis zur jetzigen Str. 285 wiederherzustellen. Die lange Wiederholung ist auf alle Fälle zu beseitigen. Fraglich bleibt aber u. a. auch die Einordnung des Vimāna-Stückes.

Auf den ersten Blick könnte man geneigt sein, dieses Stück als störenden Fremdkörper überhaupt auszuscheiden; aber wie wir gesehen haben, ist es durch die Str. 232—237 fest mit der Tr.-Erzählung verbunden. Zum Verständnis der Rolle, die es in ihr spielt, müssen wir zunächst die Parallelversion im Sankhapāla-j. (524) betrachten, auf die schon Fausböll in E durch vier Angaben von Parallelstellen aufmerksam gemacht hat.

Der Nāgakönig Sankhapāla wird durch den Kaufmann Aļāra aus der Hand von "Wilden" (milācaputta) befreit, die ihn fortschleppen, um ihn aufzuessen. Zum Dank lädt er Aļāra in seinen Palast ein, wo er ihn ein Jahr lang üppig bewirtet. Am Ende dieser Zeit fragt ihn Aļāra, wie er sein Vimāna erlangt habe:

27. samvaccharam dibba-ras'ānubhutvā tada 'ss' aham uttarī paccabhāsim nāgass': "idam kin ti kathañ ca laddham, kath' ajjhagamāsi vimāna-seṭṭham?"

Die folgenden Strophen 28—32 stimmen großenteils wörtlich mit Vpj 248—253 überein; es sind: 28a, b = Vpj 248a, b; (28c  $\neq$  248c);

29 = 249; 30a, b = 250a, b<sup>69</sup>; 30c, d = 248c, d; 32c, d = 251c, d; 33a, b = 253a, b. Dagegen haben Vpj 254—257 (Vidhuras Mahnung, auch für die nächste Existenz sich ein Vimāna zu verdienen, Klage des Nāga über Fehlen von Śramaṇas und Brahmanen, Vidhuras Trost, daß asampadosa genüge) in Jāt. 524 kein Gegenstück.

Wohl aber hat dieses Jātaka selbst noch ein Gegenstück in einer Episode des Bhūridatta-j. (543), des großen Nāga-Romans. Aļāra war in die Hände der Milācaputta gefallen, weil er regelmäßig in der Menschenwelt auf einem Ameisenhaufen Uposatha hielt, um eine Wiedergeburt als Mensch zu erlangen. Genauso hält Bhūridatta auf einem Ameisenhaufen Uposatha, um in einem Götter-Vimāna wiedergeboren zu werden. Auf dem Ameisenhaufen wird er von einem brahmanischen Jäger und dessen Sohn überrascht. Weil er (so die Prosa) befürchtet, dieser könnte ihn an einen Schlangenbändiger verraten, lädt er ihn mit seinem Sohn in seinen unterseeischen Palast ein. Der Brahmane gibt Str. 21 ff. eine staunende Schilderung des Vimāna, das der Nāga seinen Puṇyas verdankt (24a, b: vimānam upapanno si dibba-puññehi attano) und versteigt sich zu der Vermutung, es sei wohl noch herrlicher als Indras Vimāna. Dem widerspricht Bhūridatta: ein dem seinen unendlich überlegenes Götter-Vimāna ist gerade der Zweck seines Uposatha.

Ein Menschenbesuch in der die Phantasie des Volkes lebhaft beschäftigenden Welt der Nāgas als Mittel zur Ausmalung von deren Pracht war offenbar ein beliebtes Märchenmotiv, das leicht zu einer Spezialform des "Vimāna" (im Sinne des Vv) ausgestattet werden konnte. Der eigentlich aus ganz anderem Anlaß abzustattende Besuch des weisen Vidhura bei dem Nāga-König Varuṇa konnte für die Einlegung dieses Motivs willkommene Gelegenheit bieten; aber die Frage, ob es eine Urform des Vpj ohne die Vimāna-Episode gegeben hat, ist aufgrund der uns vorliegenden Texte wohl nicht sicher zu beantworten.

Dagegen eröffnen die bisher besprochenen Vimāna-Stücke dreier Jātakas in Verbindung mit einer beträchtlichen Anzahl weiterer Jātaka-Texte noch weiterführende literarische Perspektiven und sind geeignet, die spätkanonischen Sammlungen Pv und Vv in etwas anderem Lichte erscheinen zu lassen.

In seinem Aufsatz "Eine buddhistische Bearbeitung der Kṛṣṇa-Sage" (ZDMG 53) stellte E. HARDY (S. 25) fest, "daß die Verse des Kaṇhapetavatthu (p. 18f.) sieh beinahe vollständig mit den Versen des genannten [Ghaṭa-]Jātaka [454] decken". Dem ist an die Seite zu stellen, daß Pv I 12 (S. 11) aus dem kompletten Strophenbestand des Uraga-j. (354) besteht, ebenso Pv I 8 mit geringen Abweichungen aus

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Diese beiden Pādas auch Jāt. 446, 1a,b.

į

sämtlichen Gāthās des Sujāta-j. (352); Pv III 9 ist eine Bearbeitung der Gāthās 28—32 des Kiṃchanda-j. (511), deren erste und letzte Halbverse wörtlich = 9:1a, b und 7c, d sind. Die beträchtlichen Anleihen des Pv aus dem Sādhunaradhamma-kaṇḍa-des Vpj haben wir bereits oben registriert. Genauere Durchmusterung von Pv und Jātaka, wie sie hier nicht angestellt werden kann, würde sicher manches Weitere der Art zutage fördern. HARDY schreibt weiter a. a. O. S. 28: "Das Peta- und das Vimānavatthu, zwei (jüngere) Parallelsammlungen, haben sich . . . alles angeeignet, was irgendwie zu ihren Zwecken paßte", und verweist für Vv auf das Beispiel des Guttila-Vimāna, das beim Guttila-j. Anleihen mache<sup>70</sup>. Ein noch besseres Beispiel ist aber gerade unser Vpj, dessen Vimāna-Episode das kanonische Vv zwar nicht als solche übernommen, aber gehörig ausgebeutet hat:

| Vpj 248 a, b    | $= \nabla v 84$ : | 22 a, b    | Vpj 251 a | $=V^{v}$ | 65:4a,     | 66:4a |
|-----------------|-------------------|------------|-----------|----------|------------|-------|
| d               | <b>≠</b>          | 24 d, 28 d | c         | =        | 65:4b,     | 66:4b |
| 249             | ==                | 23         | 252 d     | $\neq$   | 65:4d,     | 66:4d |
| $249\mathrm{d}$ | =                 | 28 d       | 253 a,    | b =      | 84:28 a, b |       |
| 250 a, b        | =                 | 24 a, b    |           |          |            |       |

Ich verzichte auf die entsprechenden Nachweise aus dem Sankhapāla-j., die sich durch solche aus weiteren Jātakas leicht noch vermehren ließen. Denn das eigentlich Wesentliche ist nicht die Tatsache zahlreicher wörtlicher Anleihen des Pv und Vv aus den Jātaka-Gāthās, sondern die Existenz zahlreicher Vimāna- und Peta-Texte auch ohne direkte Entsprechung in Vv oder Pv<sup>71</sup> in einer Vers-Sammlung, deren gegenüber Vv und Pv weit höheres Alter wohl niemand bezweifelt und die wir heute als mit wenigen Ausnahmen nicht- bzw. vorbuddhistisch anzusehen gelernt haben: die große Höllen- und Himmelfahrt des Königs Nimi auf Indras Wagen im Nimi-j. (541) ist geradezu ein nicht-buddhistisches Seitenstück zu Pv und Vv, in welch letzterem Moggallāna die Rolle Nimis übernimmt. Die beiden Spätwerke des Palikanons sammeln, variieren, vervielfältigen (mit gelegentlicher oberflächlicher Buddhisierung) lediglich einen in der vor- und nicht-buddhistischen Volksdichtung beliebten Literaturtyp. Sie müssen immer vor diesem Hinter-

 $<sup>^{70}</sup>$  Vgl. darüber meine "Āryās des Pali-Kanons" (Abh. Akad. Mainz 1966) S. 81ff.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Ein regelrechtes "Vimāna", das ebensogut im Vv stehen könnte, ist das Kummāsapiņḍa-j. (415), zu dem der Ko. sogar aus dem Vv zitiert, aus dem aber nur Str. 1c, d im Vv erscheinen (42:6c,d); das Jātaka ist nicht buddhistisch: die in 1b als buddhesu bezeichneten Schenkungsempfänger werden Str. 5 samaņa genannt (die Prosa nennt sie paccekabuddha); der Ausdruck buddha meint also ebenso wie etwa bei den Jainas gewöhnliche Mönche oder Asketen.

grund gesehen und können nicht, wie meist geschehen, einfach als buddhistisches Gedankengut in Anspruch genommen werden<sup>72</sup>.

Zu dem happy-end des Märchens (Str. 288ff.; vgl. ZDMG S. 111) ist wenig mehr zu bemerken<sup>73</sup>: eine ungestörte Tr.-Folge, wirkungsvoll schließend mit den schwungvollen Preisstrophen des Königs, der über die Heimkehr des Weisen hochbeglückt eine Amnestie verkündet und zu einem großen Fest auffordert. Die Ślokas 309—312 haben wir schon oben als ungeschickte spätere Zufügung erkannt.

Das Vpi ließe sich in einem Satz beschreiben als die Einführung einer bereits populären Hauptfigur der epischen Sage in die Volksdichtung durch ihre Versetzung in die dem Volksglauben so ungemein wichtige Welt der Yaksas und Nägas. Das so entstandene Äkhyana umfaßte knapp 150 Strophen in den alten Versmaßen Vait. und Tr. weniger als die Hälfte des heutigen Textes, dessen Analyse zeigte, daß mit Sicherheit die meisten und mit großer Wahrscheinlichkeit sämtliche Ślokas spätere Einschübe und Zutaten sind; manche von ihnen heben sich in Stil und geistiger Haltung deutlich von der kraftvoll-naiven Dichtung ab und geben sich als Produkte späterer, sentimentalerer Zeit und von "Dichtern" minderen Grades zu erkennen. Auch durch die eingefügten beiden "Lehrstücke", Gharāvāsapañha und Rājavasati, wird der Charakter des alten Äkhyana verändert, dem didaktische Einstellung fernlag. In seiner gereinigten Form aber ist das Vpj ein maniratana aus der Schatzkammer der ältesten indischen Volksdichtung, in der noch manches ähnliche Juwel auf gleiche Behandlung wartet.

Summary: The Vidhurapaṇḍita-jātaka, one of the more precious jewels in that treasury of the oldest folk poetry of India, the Jātaka collection, might be described as the transposition of one of the principal

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> L. Scherman stellt in seinen "Materialien zur Geschichte der indischen Visionsliteratur" (Leipzig 1892) auch ein Probekapitel des Vv (52) in den großen Zusammenhang dessen, was er "Visionsliteratur" nennt, ohne jedoch auf die historische Stellung des Vv einzugehen, das er einfach als buddhistisch nimmt. Eine eingehendere Untersuchung von Vv und Pv müßte selbstverständlich außer den Jātaka-Gāthās, auf die sich der vorliegende Aufsatz beschränkt, auch die zahlreichen von Scherman beigebrachten Sanskrit-buddhistischen und brahmanischen Quellen heranziehen.

<sup>78</sup> Zum Text: 289a CBSP rodhayt, nur Sa hethayi (sic); lies rodhayi "halte dich nicht zurück". 283a lies ajeyya-m-esā tava hotu mettī, "diese deine mettī soll nicht (im Spiel) verlierbar sein!" 297b: lies oropiyā (CB oropiyā, Sp oropayitvā, Sa oropayi). 304a: CSB = E! Lüders will (ZDMG 111 Anm. 1) so nacca [Druckfehler: sonana] und "mit Cks" nādito lesen. Der Pāda ist in der in ECSB vorliegenden Form ein gerader Vait.-Pāda. — b: ucchijja-m-enam.

figures of epic legend into the popular world of yakṣas and nāgas. The result was an ākhyāna of about 150 stanzas in the old metres Triṣṭubh and Vaitālīya — less than half of the present text, whose analysis shows that most, if not all of its ślokas are insertions and accretions often contrasting in style and spirit with the vigorous, naïve old ballad as products of a later, more sentimental time and of poets of lesser grade. Incidentally, one inserted passage of 41 ślokas is likely to give fresh evidence on the disputed question of an Indian translation of Homer.

# AŚOKAS SCHISMEN-EDIKT UND DAS DRITTE KONZIL

von

#### L. ALSDORF

## Hamburg

Das Edikt Aśokas, das die Ausstossung häretischer Mönche und Nonnen aus dem Orden befiehlt, ist uns in drei nach Länge und Wortlaut verschiedenen Fassungen auf den drei Säulen von Allahabad-Kosam ("Kauśāmbī-Edikt", weiterhin Kś.), Sanchi (Sā.) und Sarnath (Sn.) erhalten. Auf das Unentbehrlichste in kürzester Form beschränken sich die vier Zeilen von Ks., von denen die zweite und dritte am Anfang verstümmelt sind, während auch der Rest, mit Besucherinschriften überkritzelt, zum Teil fast unleserlich ist. Ausführlicher ist Sa., von dem aber der Anfang ganz fehlt und auch die erste erhaltene Zeile noch schwer verstümmelt ist. Am längsten endlich ist Sn., im wesentlichen deshalb, weil - vermutlich durch Übereifer oder Missverständnis eines örtlichen Beamten - die gar nicht zur Veröffentlichung bestimmten (für uns aber recht interessanten) dienstlichen Anweisungen über Bekanntmachung und Durchführung des königlichen Erlasses mit auf die Säule gesetzt wurden. Anderseits sind von den drei ersten Zeilen nur jeweils die beiden ersten Akşaras und von der dritten dazu die zweite Hälfte erhalten; es fehlt uns also ein beträchtliches Stück des Anfangs. Trotz aller Unterschiede ist klar, dass es sich um ein und dasselbe Edikt handelt; das wird schon durch den in allen Versionen bis auf bedeutungslose Umstellungen identischen Satz über jeden Zweifel erhoben, der bestimmt: "Welcher Mönch oder welche Nonne ein Schisma im Orden verursachen wird, dem ist weisse Kleidung anzulegen und er ist in einen Nicht- (für Mönche in Frage kommenden)Wohnsitz zu verweisen."

Wer die Lesungen und Übersetzungen der drei Versionen im Corpus Inscriptionum Indicarum<sup>1</sup> mit den (ebendort verzeichneten) früheren Bemühungen von Bühler, Boyer, Venis, Vogel und Senart vergleicht, wird mit Bewunderung den ausserordentlichen Fortschritt ermessen, den wir Hultzsch verdanken. Diese Bewunderung für Hultzschs Leistung wird

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vol. I: Inscriptions of Asoka, New ed. by E. Hultzsch (Oxford, 1925).

162 L. ALSDORF

um nichts geringer, wenn ich im Folgenden zu zeigen versuche, dass mir die Möglichkeiten gegenseitiger Ergänzung, die die drei parallelen Texte bieten, noch nicht ausgeschöpft scheinen; ich hoffe ausserdem, an einem nicht unwichtigen Punkt zu richtigerem sprachlichem Verständnis beitragen zu können; und aufgrund der so erzielten Ergebnisse scheint es mir möglich, historische Folgerungen, die bei Hultzsch noch sozusagen zwischen den Zeilen stehen, nunmehr ausdrücklich und mit grösserer Bestimmtheit zu ziehen.

Kś. lautet in Hultzschs Lesung:

- 1 (A) (Devānaṃ) (p)iye ānapayati (B) Kosaṃbiyaṃ mahām(ā)ta
- 2 ..... (sa)ma(ge ka)t(e) (D) sa(m)gh(a)si no l(a)hiye
- 3 ..... (saṃghaṃ bhā)khati bhikh(u) v(ā) bhikh(u)ni vā (se pi) cā
- 4 (o)dāt(ā)ni dusāni (sa)naṃdhāpayitu a(nāvā)sas(i ā)v(ā)sayiy(e)

Wie sich aus der Phototypie feststellen lässt, fehlen am Anfang von Z. 2 etwa 6 oder 7, am Anfang von Z. 3 dagegen nur etwa 3 Aksaras. Aufgrund der Parallelstelle in Sā. ist vor (sa)ma(ge ka)ț(e) mit voller Sicherheit samghe zu ergänzen. Damit fehlen zu Beginn der Zeile noch 4 oder 5 Akṣaras. Nun lesen wir am Anfang des Brahmagiri-Edikts: Suvamnagirīte ayaputasa mahāmātānam ca vacanena Isilasi mahāmātā ārogiyam vataviyā hevam ca vataviyā; das erste Separat-Edikt beginnt in Dhauli: Devānampiyasa vacanena Tosaliyam mahāmātā nagala-viyohālakā vataviya, in Jaugada: Devānampiye hevam āhā: Samāpāyam mahāmātā nagalaviyohālaka hevam vataviyā; das zweite in Dh.: Devānampiyasa vacanena Tosaliyam kumāle mahāmātā ca vataviya, in J.: Devānampiye hevam āha: Samāpāyam mahāmātā lāja-vacanika vataviya; und endlich heisst es unmittelbar unter Kś. auf der gleichen Säule im "Edikt der Königin": Devānampiyasā vacanenā savata mahāmātā vataviyā. Danach wird man nicht bezweifeln, dass in Kś. nach mahāmātā nur vataviyā gestanden haben kann, das den zu Anfang von Z. 2 noch verfügbaren Platz genau füllt.

Es folgen die Worte saṃghasi no lahiye (3 Akṣ. Lücke) saṃghaṃ bhākhati.... Hier ist nach dem gleichen Satz in Sā. und Sn. vor saṃghaṃ auf alle Fälle das Relativum ye zu ergänzen. Es bleibt eine Lücke von nur zwei, allenfalls drei Akṣaras.

lahiye leitet Hultzsch (S. 160 A. 3) von der Wurzel lahh ab; er nimmt es als lahyah und übersetzt: "... should not be received into the Samgha." Gegen die Ableitung von lahh ist nichts einzuwenden; dass in diesem Verbum bh intervokalisch zu h werden kann, zeigt der Optativ lahevul laheyu in Satz (G) des zweiten Separat-Edikts. Umso mehr Bedenken

erregt die angenommene Bedeutung. Für die Aufnahme in den Orden gibt es natürlich einen kirchlichen Terminus; dieser ist normalerweise Pali pabbājeti, Skt. pravrājayati, sicher aber nicht sanighe labh. Ausserdem aber wüsste ich nicht zu sagen, welches eine Wort von nur 2-3 Aksaras den vom König als nicht in den Orden aufzunehmend bezeichneten Personenkreis hinreichend deutlich angeben könnte; die zur Verfügung stehende Lücke ist für eine Ergänzung im Sinne von Hultzschs Übersetzung viel zu klein. Nun glaube ich allerdings, dass lahiye=labhyah ist; aber es hat eine andere Bedeutung. Das Kleine Petersburger Wörterbuch gibt für labhya an: "4) entsprechend, angemessen, passend. Mit einem [negierten!] Infin. so v.a. nicht dürfend (mit passivisch zu übersetzendem Infin.)." Diese Bedeutung von labliya finden wir wieder in dem indeklinablen Pali und Ardhamagadhī labbhā, das Pischel, Prakrit-Gr., § 465, als erstarrten Optativ \*labhyāt (so wie das bekanntere sakkā aus śakyāt) erklärt und mit "darf" übersetzt; das PTS-Dict. gibt als Bedeutung von labbhā an: "allowed, possible (with inf.); usually neg. (thus=Prohibitive!)." Für das buddhistische Sanskrit verzeichnet Edgertons Dictionary die indeklinablen Formen labhā, labhyam, labhyā in der Bedeutung "(it is) possible, usually in the sense of allowable; usually with infin. ... the infin. is (or may be) passive in meaning" (doch verzeichnet Edgerton auch Fälle ohne Infinitiv, ja mit Verbum finitum).

In Kś. saṃghasi no lahiye ... liegt ersichtlich das deklinierte Verbaladjektiv des PWB vor, freilich nicht mit einem Infinitiv konstruiert: "Im Saṃgha ist nicht zulässig, darf nicht geduldet werden...": im Zusammenhang unseres Edikts ist nur eine Forsetzung möglich: "ein Schisma." Das Wort dafür muss in die Lücke zu Anfang der nächsten Zeile (= noch etwa zwei Akṣ., s. oben) passen und kann nach der gleich zu behandelnden Parallelstelle von Sn. nur bhede gelautet haben. Damit ist der vollständige Text von Kś. wiedergewonnen:

Devānampiye ānapayati: Kosambiyam mahāmātā vataviyā: samghe samage kaṭe. samghasi no lahiye bhede. ye samgham bhākhati bhikhu vā bhikhuni vā, se pi cā odātāni dusāni samnamdhāpayitu anāvāsasi āvāsayiye.

"Seine Majestät befiehlt: Die Mahāmātras zu Kauśāmbī sind anzuweisen: Die Einheit des Ordens ist (wieder) hergestellt. Im Samgha kann keine Spaltung geduldet werden. Und wer (künftig) den Samgha spalten wird, es sei Mönch oder Nonne, dem ist weisse Kleidung anzulegen und Wohnung anzuweisen dort wo keine Mönche wohnen."

Nachdem wir lahiye in seiner wahren Bedeutung erkannt haben, ist es

leicht, das gleiche Wort auch in Sā. und Sn. an der gleichen Stelle wiederzufinden. obwohl in beiden Fällen nur die Schlusssilbe erhalten ist. In Sn. liest Hultzsch (Z. 3): "... ye kenapi samghe bhetave." Boyer hat ... ve - wie Hultzsch meint, "ingeniously" - zu na sakiye ergänzt, und Hultzsch übersetzt danach: "(C) ... the Samgha (cannot) be divided by any one." Dies wäre jedoch eine kühne Behauptung des Königs angesichts der Tatsache, dass eine gefährliche Spaltung gerade eben erst beseitigt worden ist. J. Bloch übersetzt denn auch (Inscriptions d'Asoka, S. 152): "La communauté ne doit être disloquée par personne;" aber das auch von ihm angenommene na sakiye kann das nicht heissen: śak ist nur "können", nicht "dürfen". Es bedarf keiner weiteren Darlegung mehr, dass nicht sakiye, sondern lahiye dagestanden hat: es hat genau die vom Zusammenhang geforderte Bedeutung und erscheint hier auch mit der so charakteristischen passivischen Infinitiv-Konstruktion - die in Kś. vielleicht nur dem Streben nach noch grösserer Kürze zum Opfer gefallen ist. Die gleiche Konstruktion finden wir nun aber auch in Sā., wo sich die ersten drei erhaltenen Aksaras yā bheta nun mit Sicherheit zu saṃghe na kenapi lahiyā bhetave ergänzen lassen. In lahiyā statt lahiye aber liegt die lautgesetzliche ostprakritische Entsprechung des oben angeführten Pali und AMg. labbhā, buddh. Skt. labhyā vor.2

Den in Sā. auf bhetave folgenden Rest der Zeile hat schon Hultzsch zu (saṃ)ghe (sa)mage kațe ergänzt; dieser Satz steht also hier nach statt wie in Kś. vor dem Satz mit lahiye/lahiyā. Da in Sā. jede Zeile regelmässig 13 Akṣaras hat (nur die letzte zählt deren 14), muss die erste erhaltene Zeile mit (lahi)yā begonnen haben: saṃghe na kenapi gehört noch der letzten verlorenen Zeile an. Der eigentliche Text des Ediktes ist damit vollständig; es fehlt nur die Eingangsformel und wahrscheinlich – nach dem Beispiel von Kś. und, wie wir sehen werden, auch Sn. – die Adressierung an die örtliche Behörde, in diesem Falle zweifellos die Mahāmātras von Vidiśā.³ Das Edikt hat also etwa gelautet:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In seiner Neuausgabe des Edikts in *The Monuments of Sanchi*, Bd. I, S. 283 ff., will N. G. Majumdar das von ihm gelesene (y)ā bhe(da) zusammen mit dem folgenden samghe samage kațe (s. gleich) zu mayā bhedite samghe samage kațe ergänzen, ein Vorschlag, der jetzt wohl keiner Diskussion mehr bedarf.

Majumdar schreibt a.a.O., S. 284: "It may be argued that the opening sentence of this inscription was similar to that in the Kauśāmbī Edict which reads: Devānam-piye ānapayati Kosāmbiyam [sic] mahāmāta, with this difference that Vedisā or Ujenī may have been substituted in it for Kosāmbī. But in that case, the number of letters in this line would be as many as 18, which appears improbable, considering the space that is available and the number of letters in other lines. It is, therefore, unlikely that the first line had any reference to the Mahāmātras of Vedisā or Ujenī. The missing sentence may be restored simply: Devānam-piye Piyadasi ānapayati — which would make the

(Eingangsformel... Vidisāyaṃ mahāmātā vataviyā: saṃghe na kenapi lahi)yā bhetave. saṃghe samage kaṭe bhikhūnaṃ ca bhikhunīnaṃ cā ti, puta-papotike caṃdama-sūriyike. ye saṇghaṃ bhākhati bhikhu vā bhikhuni vā, odātāni dusāni saṃnaṃdhāpayitu anāvāsasi vāsāpetaviye. ichā hi me kiṃti? saṃghe samage cilathitīke siyā ti.

"... Die Mahāmātras zu Vidiśā sind anzuweisen: Es kann nicht geduldet werden, dass irgend jemand den Saṃgha spaltet. Die Einheit des Saṃgha ist (wieder) hergestellt, des Mönchs- wie des Nonnen-Ordens, (auf immer, so lange) Söhne und Enkel (von mir regieren und) Mond und Sonne (scheinen). Wer (künftig) den Saṃgha spalten wird, es sei Mönch oder Nonne, dem ist weisse Kleidung anzulegen und Wohnung anzuweisen dort wo keine Mönche wohnen. Denn dies ist mein Wunsch: die Einheit des Saṃgha soll lange Bestand haben."

Kehren wir zu Sn. zurück. Da das Fragment mit den drei Zeilenanfängen devā, e l und pāţa nicht unmittelbar an den Hauptteil der Inschrift passt, gibt es, soviel ich sehe, keinen Beweis dafür, dass die Lage, die ihm Hultzsch (auf Vogel fussend) auf der Phototypie angewiesen hat, richtig ist: man könnte es genau so gut eine oder zwei Zeilen höher schieben. Die dadurch sich ergebende Verlängerung des verlorenen Anfangsteils ist jedoch nicht wahrscheinlich, umso weniger, als bei der Annahme, dass pāţa der Beginn der mit ve kenapi saṃghe bhetave endenden Zeile ist, die dazwischen klaffende Lücke von - wie sich ziemlich sicher feststellen lässt - 15 oder 16 Akşaras sich mit grosser Wahrscheinlichkeit schliessen lässt. Wir sahen bereits, dass vor ye kenapi gestanden haben muss na lahi; es fehlen dann noch 12 oder 13 Akşaras. Wenn nun pāţa, wie Hultzsch doch wohl mit Recht annimmt, der Anfang des Namens Pāṭaliputa ist, so kann es sich nur um das Gegenstück der in Ks. erhaltenen Adresse handeln, und durch die 12 Silben (Pāţa)liputasi mahāmātā vataviyā würde die Lücke genau gefüllt.4

line one of 14 letters only." Majumdar geht von der irrigen Voraussetzung aus, dass die von Hultzsch als "l" bezeichnete Zeile, von der nichts mehr zu lesen ist, unbedingt die erste der Inschrift gewesen sein müsse; es können aber natürlich theoretisch noch beliebig viele weitere auf dem abgebrochenen und verloren gegangenen Teil der Säule gestanden haben, sodass für Eingangsformel und Adresse beliebig viel Platz verfügbar ist. Tatsächlich scheint mir sicher, dass uns ausser Hultzschs "l" noch mindestens eine, wahrscheinlicher zwei Zeilen fehlen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Es erhebt sich natürlich die Frage, wie ein an die Beamten der Hauptstadt adressiertes Edikt nach Benares kommt. Man wird wohl annehmen müssen, dass der für Pāṭaliputra bestimmte Text von dort nach Benares geschickt wurde entweder versehentlich ungeändert oder in der Hoffnung, dass man ihn in Benares entsprechend ändern werde – einer Hoffnung, die nicht in Erfüllung ging.

Das devā der ersten Zeile ist selbstverständlich, wie auch Hultzsch geschen hat, der Anfang des Wortes Devanampiya und damit der Anfang der Inschrift überhaupt. Mit dem el der zweiten Zeile weiss ich ebenso wenig anzufangen wie Hultzsch. Die Länge der beiden schlenden Zeilen ist nicht sicher bestimmbar, da in dieser Inschrift die Zeilen nicht gleich lang sind, sonder von 3 bis 8 ständig länger werden, um dann wieder abzunehmen. Trotzdem lässt sich über den Inhalt des verlorenen Anfangsteils ein sehr Wesentliches mit grosser Wahrscheinlichkeit mutmassen. Von den drei Kernsätzen von Kś. und Sā.: 1) Die Einheit des Samgha ist wiederhergestellt, 2) Spaltung des Samgha darf nicht geduldet werden, 3) wer künftig den Samgha spaltet..., vermissen wir in Sn. den ersten. Er kann nicht wohl gefehlt haben; wie wichtig er dem König war, zeigt der Zusatz in Sā. puta-papotike camdama-sūriyike, der ja gewiss nicht von dem Mahāmātra in Vidiśā aus Eigenem zugefügt ist, sondern vom König selbst stammt und in Kś. wohl nur der dort geübten Beschränkung auf das Allerunentbehrlichste zum Opfer gefallen ist. Das samghe samage kațe, sehr wahrscheinlich mit dem gleichen oder einem ähnlichen Zusatz wie in Sa., wird also in dem verlorenen Anfang von Sn. gestanden haben, das dann einschliesslich des Hauptteils folgenden Aufbau hatte: Eingangsformel mit Königstitel unbestimmbarer Länge, dann (evtl. neben anderem) die Mitteilung des Königs von der Wiederherstellung der Einheit im Orden, und jetzt erst, unmittelbar vor der Anweisung des Königs betreffs künftig zu ergreifender Massnahmen, die Angabe der Beamten, an die sich diese Anweisung richtet - auch dies eine durchaus sinnvolle Reihenfolge.

Durch die hier vorgeschlagenen Interpretationen und Ergänzungen rücken die drei Inschriften wesentlich näher zusammen und erweisen sich als erheblich paralleler als es bisher den Anschein hatte. Gleichzeitig erhält ihre nunmehr in allen Punkten gleichlautende Aussage vermehrtes historisches Gewicht.

Wenn der König an mindestens drei der wichtigsten Stellen seines Reiches – weitere Exemplare dürften verloren gegangen sein – ein Edikt schickt und auf Säulen meisseln lässt, das Anweisungen zur Verhinderung künftiger Schismen anknüpft an die nachdrückliche Feststellung der gelungenen Herstellung der Ordenseinheit; wenn also diese Einigung Anlass eines so wichtigen Ediktes wurde – dann kann es sich bei ihr nicht um die Überwindung eines beliebigen Schismas, es muss sich vielmehr um eine Säuberungsaktion grössten Ausmasses von historischer Bedeutung gehandelt haben. Diese Säuberungsaktion aber kann nur die gewesen sein, von der uns die ceylonesischen Chroniken als von dem

Vorspiel zum Dritten Konzil berichten. Wenn man die Formulierung des Mahāvaṃsa (5, 274), dass nach glücklicher Beseitigung des Schismas durch Ausstossung der Häretiker

# saṃgho samaggo hutvāna tadâkāsi uposathaṃ

neben das saṃghe samage kaţe des Ediktes stellt, so wird man kaum bezweifeln, dass der König und der Bericht des Mahāvaṃsa von dem gleichen Ereignis sprechen. Und schon Hultzsch zitiert aus der historischen Einleitung von Buddhaghosas Sāmantapāsādikā die Stelle, die im Rahmen einer Prosa-Paraphrase des Mahāvaṃsa-Berichtes angibt, der König habe den von ihm ausgestossenen Häretikern weisse Gewänder gegeben, ihnen also das gelbe Ordenskleid genommen. Das Gleiche steht – ebenfalls schon von Hultzsch zitiert – in dem von Bischof Bigandet übersetzten burmesischen Manuskript: "Those whose doctrine and observances were found to be at variance with the Pitagat were expelled from the assembly, stripped of the canonical robe, and compelled to resume the white dress." Der Mahāvaṃsa hat gerade diesen uns als Parallele zu der Bestimmung des Ediktes so wichtigen Zug weggelassen; dass er aber alt ist, beweist die entsprechende Stelle des Dīpavaṃsa (7, 53):

theyya-samvāsa-bhikkhuno nāseti linga-nāsanam,

"... the king destroyed the Bhikkhu emblems of those who had furtively attached themselves (to the saṃgha)" (Oldenberg). Mit dem *linga* ist selbstverständlich zuallererst das Ordensgewand gemeint.

Über das "Konzil von Pāţaliputra" schreibt V. A. Smith in einem Abschnitt der Oxford History of India (2. Aufl., S. 100 f.), den A. L. Basham in der 3. Auflage (1958) unverändert belassen hat (S. 123f.): "The Ceylonese stories, written many centuries after the events described, have no just claim to be regarded as authorities superior to the words of Aśoka, who never mentions either the saint [Tissa] or the council, while emphatically presenting all the measures taken for the furtherance of religion as having been initiated by himself. I believe Aśoka's word. The Council of Pāṭaliputra may be accepted as a fact, because it is vouched for by Indian as well as Ceylonese tradition. But, in my opinion, the monks have dated it wrongly. The probability is that it was convoked

<sup>5 ...</sup> tesam setakāni vatthāni datvā uppabājesi (Oldenberg, Vinaya-Piţaka, Bd. III, S. 312).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> The Life and Legend of Gaudama, 4th ed. (London, 1911), Bd. II, S. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Blochs Angabe, er stehe Mahāvaṃsa 5, 270, dürfte auf zu flüchtigem Ausschreiben von Hultzschs Anmerkungen beruhen.

towards the close of the reign of Asoka, after the publication of his principal sets of inscriptions, the Fourteen Rock Edicts, and the Seven Pillar Edicts. It may have been the occasion for the promulgation of his latest known records, the Minor Pillar Edicts, which deal specially with the deadly sin of schism, although those documents do not refer expressly to the council."

Zu Smiths Angabe, das Konzil von Pāţaliputra sei durch indische und ceylonesische Tradition bezeugt, ist zu bemerken, dass wir nach Frauwallner8 zweierlei unterscheiden müssen: 1) das "eigentliche Konzil von Pātaliputra" (S. 220), das, in sehr widerspruchsvollen Berichten nur recht undeutlich bezeugt, im 2, Jahrhundert nach dem Nirvana, also lange vor Aśoka, stattfand und das "einst zum grossen Schisma in der Gemeinde [zwischen Mahāsamghikas und Sthaviras] geführt hatte", und 2) "die Synode der Pali-Schule in Pāṭaliputra", die nur von der Pali-Tradition überliefert und von ihr als "Drittes Konzil" (tativa-samgīti) bezeichnet wird. In seiner Untersuchung dieser Pali-Tradition erwähnt Frauwallner merkwürdigerweise die Asoka-Inschriften, speziell das Schismen-Edikt, überhaupt nicht; er kommt aber (S. 258) "zu dem Schluss, dass in dem Konzil von Pätaliputra, von dem die ceylonesischen Quellen berichten, genau so wie im Konzil von Kaśmīr, die örtliche Synode einer einzelnen Schule zu sehen ist, und dass dem legendenhaften Bericht hier wie dort historische Vorgänge zugrunde liegen. Doch wurde diesen Synoden von ihren Schulen besondere Bedeutung beigelegt, weil sie für die Geschichte der Schule von grosser Wichtigkeit waren, und daher wurde ihnen auch der Charakter von Konzilen zugeschrieben und sie als solche gezählt."

Dagegen hat P. L. Eggermont in seinem Buche The Chronology of the Reign of Asoka Moriya aus dem Fehlen einer ausdrücklichen Erwähnung in Asokas Inschriften sowie bei Tāranātha und im Asokāvadāna geschlossen, dass – im Gegensatz zu der ihm in den Palitexten vorausgehenden Säuberungsaktion – das "Konzil von Pāṭaliputra" eine Fiktion sei. (S. 118 f.): "There is not a single Asoka inscription that can confirm or deny the historicity of this Council. The Pāli sources are the only ones that extensively deal with this Council. Tāranātha and the Asokāvadāna only deal with a reception of the Saṃgha by Asoka, whereas in the Mahāvaṃsa the Council is mentioned. – From the fact that the inscriptions are silent about a Council, the conclusion should not ex silentio be drawn that no Council was held at all. As the purge probably took place after the 31st year of reign of Asoka, it is a matter of course that the

<sup>&</sup>quot;Die buddhistischen Konzile", ZDMG, 102, S. 240 ff.

inscriptions, the last-dated of which engraved was in the year 26 after the Abhiseka, should be silent about a Council which - if the tradition should be true - must have been held immediately after the purge. Indeed, if the Samgha was purged at the order of Asoka, there must have been an instruction for guidance to find out whether the monks adhered to the doctrines which Asoka considered just or not. This instruction must have drawn up centrally somehow. ... If we must believe the only source that we have of the Council, Asoka would have been a Theravadin. - But this source originates from Ceylon, a country that was beyond the pale of authority of Asoka. Supposing that the story of a Council at Pāţaliputta should be true, this need not even mean that this was a Council in the spirit of the Theravada. I arrive at the negative result that we are not informed about Asoka's instructions for the purge of the Samgha. -Summarizing I conclude that the data of the Asoka-inscriptions sufficiently illustrate the circumstances which according to the tradition of the Pāli-sources led to the third Buddhist Council of Pāţaliputta, but fail to prove the historicity of the Council itself." Die Fiktion des Dritten Konzils geht nach Eggermont zurück auf den "author Z" des Dīpavaṃsa (S. 175): "The author Z is the great Ceylonese reformer. It is he who ... suggested the fiction that a third Buddhist Council had taken place at Pāţaliputta." (S. 176): "The greatest reform by the author Z, however, is the incorporation of the third Buddhist Council of Pātaliputta into the tradition of Asoka's reign." (S. 177): "For the debate with the other sects the construction of the author Z was of the utmost importance. The Theravāda could now claim a historical Council." (S. 3): "The observations in these separate parts [Kap. II, IV, V, Supplement IV] are in themselves not conclusive enough to support my view that this Council is a historical fiction, if not a falsification. But together they form conclusive evidence."

Obwohl also Eggermont richtig erkannt hat, dass das Schismen-Edikt und der Pali-Bericht von der Säuberung des Ordens nicht zu trennen sind, dass letztere also historisch sein muss, behauptet er doch, dass das an die Säuberung anschliessende Konzil ("Synode") unhistorisch und eine spätere Fiktion sei. Aber lassen sich die beiden Teile des Pali-Berichts wirklich so trennen?

Lamotte vermeidet in seiner Histoire du Bouddhisme Indien (Louvain, 1958) eine klare Äusserung über die Geschichtlichkeit des Konzils. Er bemerkt aber (S. 299) offenbar zustimmend, Kern in seinem Manual of Indian Buddhism (S. 110-112) entdecke in dem Bericht von dem Konzil nur einen Wust von Unmöglichkeiten und eine Anhäufung dogmatischer Fabeln. Er verweist in einer Anmerkung summarisch, aber anscheinend

ebenfalls zustimmend, auf Eggermont und Frauwallner und fährt fort: "On remarquera simplement que l'intervention directe d'Asoka dans l'épuration du Samgha convient mal à un souverain qui fit profession dans ses édits de soutenir impartialement toutes les confessions et nomma des surintendants de la Loi pour veiller à leurs intérêts particuliers." Endlich schliesst er aus dem Umstand, dass nur die Pali-Quellen das Konzil erwähnen, es handle sich um die lokale Tradition einer einzelnen Schule, der singhalesischen Theravädins. Unser Schismen-Edikt erwähnt er im Zusammenhang mit dem Konzil nur bei seiner einleitenden Wiedergabe des Pali-Berichts, wo er sagt, Aśoka habe den Häretikern weisse Kleider angelegt und sie aus dem Orden gestossen "conformément à sa décision promulgée dans l'édit de Kauśāmbī". In Wirklichkeit ist die zeitliche Reihenfolge natürlich genau umgekehrt: der König teilt, nachdem er die Häretiker weiss bekleidet und exkommuniziert hat, diese Massnahmen seinen Beamten zur Nachachtung für künftige Fälle mit.

Es bleibt die für uns in der Tat ärgerliche Tatsache, dass das Schismen-Edikt nur die Säuberung, nicht die anschliessende Synode erwähnt. Aber bei aufmerksamer Lektüre des (von Eggermont teilweise nicht richtig gewürdigten) Pali-Berichts können wir es eigentlich gar nicht anders erwarten.

Wir lesen dort (Mahāv. V 265-276), dass der König sich zunächst von Tissa noch einmal genau die Lehre darlegen lässt. Dann zitiert er die Häretiker einzeln in ein abgeschlossenes Zelt (sāṇi-antare), wo er mit Tissa zusammen sitzt, examiniert sie über die von ihnen vertretenen Lehren (Śāśvatavāda usw.) und exkommuniziert sie, 60.000 an der Zahl. Nach ihnen erscheinen die rechtgläubigen Bhikkhus und vertreten auf Befragen den Vibhajyavāda. Der König vergewissert sich durch eine Rückfrage bei Tissa, dass das tatsächlich die Lehre Buddhas sei. Über Tissas "Ja" hocherfreut, bittet er diesen, der Samgha möge, nachdem er nun gereinigt sei, den (der Irrgläubigen wegen sieben Jahre lang nicht möglich gewesenen) Uposatha halten; er gibt den Samgha in Tissas Obhut und kehrt in die Stadt zurück.

Dieser Bericht macht deutlich, dass (wie Majumdar, a.a.O., S. 286 ganz richtig hervorhebt) der Samgha sich in einer Krise befand, die er aus eigener Kraft nicht mehr meistern konnte. Daher greift der König helfend ein. Wie notwendig der Einsatz seiner Autorität war, zeigt der bei Bigandet auf die Wegnahme der Mönchsgewänder und die zwangsweise Anlegung weisser Kleidung folgende Satz: "The presence of the king silenced all murmurs, and rendered any attempt at resistance

impossible." Anderseits zeigt sich Asoka peinlich bedacht, sich keine geistliche Autorität anzumassen und sein Eingreifen auf das unbedingt Notwendige zu beschränken: während er die Häretiker ausstösst, sitzt Tissa neben ihm, und Buddhaghosa bemerkt, der König habe die Ketzer als solche erkennen können pathamam eva samayassa uggahitattā, weil er zuvor den Dharma (von Tissa) gelernt hatte. Und mit der vollzogenen Reinigung ist seine Rolle ausgespielt: er kehrt befriedigt aus dem Aśokārāma in die Stadt zurück und überlässt alles Weitere Tissa. Mit keinem Wort ist angedeutet, dass er die Synode auch nur angeregt habe. Mag man immerhin unterstellen, dass er an ihrem Zusammentritt doch nicht ganz unbeteiligt gewesen sei, so ist es aber anderseits selbstverständlich, dass der "gereinigte" (visodhito) Samgha auch seinerseits das dringende Bedürfnis hatte, die von ihm vertretene einzig richtige Lehre zu kodifizieren, um ähnliche Krisen in der Zukunft auszuschliessen. Der König aber nimmt - jedenfalls nach dem Pali-Bericht - hieran keinerlei Anteil: er hat nur bei der Ausstossung der Häretiker sehr notwendige Hilfsstellung gegeben.

Ganz genau dazu passt, dass das Schismen-Edikt nur die Säuberung, nicht die anschliessende Synode widerspiegelt. Mit dieser letzteren seine weltlichen Behörden zu befassen, sieht der König gar keinen Anlass. Er teilt ihnen nur die vollzogene Säuberung mit als Begründung der für die Zukunft zur Vermeidung einer Wiederholung angeordneten Massnahmen, die offenbar genau den soeben von ihm selbst ergriffenen entsprechen sollen. Die in Pāţaliputra abgehaltene Synode ist für ihn eine innerkirchliche Angelegenheit, die die weltlichen Behörden nichts angeht. Gleichzeitig deutet die weite Verbreitung des Edikts bis nach Benares, Kauśāmbī und Malwa daraufhin, dass dem Samgha der Vibhajyavādins, der in Pāṭaliputra getagt hatte, wohl doch eine grössere als eine rein lokale Bedeutung zukam.

Ist so die Nichterwähnung des "Konzils" im Schismenedikt ganz natürlich und keinesfalls als Beweis seiner Ungeschichtlichkeit verwertbar, so ist sein Fehlen bei Tāranātha und im Aśokāvadāna noch leichter zu erklären, sobald man nur die Richtigkeit der Pali-Tradition auch darin unterstellt, dass Säuberung und Konzil ein Triumph des Theravāda waren. Das musste Nicht-Theravādins unannehmbar sein. Sie hätten natürlich auch den Theravāda durch die von ihnen vertretene Richtung ersetzen

Daraus, dass dieser Erlass sich nicht an das Volk richtet, sondern an die Mahämätras (er war vielleicht überhaupt nicht zur Veröffentlichung bestimmt!), erklärt sich auch das Fehlen einer Datierung – genau wie bei den Separatedikten, die ebenfalls, im Gegensatz zu den übrigen Felsedikten, an Mahämätras adressiert sind.

können; praktisch haben sie den radikaleren Weg beschritten, den Konzilsbericht einfach zu unterdrücken.

Eine andere Argumentation führt zu gleichem Ergebnis: Wenn wir einen Bericht über eine grosse Säuberung des Ordens, die durch das Schismen-Edikt mit voller Sicherheit als historisch erwiesen wird, nur in Theravāda-Quellen literarisch bezeugt haben, dann ist die Annahme unausweichlich, dass die Säuberung, so wie es diese Quellen bezeugen, im Sinne der Theravādins erfolgte – wonach also auch Aśoka selbst ein Theravādin gewesen sein muss.

Von der von V. Smith behaupteten Inferiorität der "Ceylonese stories" gegenüber den ihnen widersprechenden "words of Aśoka" kann nach alledem nicht die Rede sein; ebensowenig wie davon, dass der König alle zur Förderung der Religion ergriffenen Massnahmen nachdrücklich als von ihm ausgehend bezeichne. Das trifft wohl auf Fels- und Säulenedikte, nicht aber auf das Schismenedikt zu.

Da nun die ceylonesische Aśoka-Tradition aus Eggermonts eingehender Prüfung im allgemeinen als die weitaus beste und zuverlässigste hervorgeht, da ferner der Bericht von Schisma, Säuberung und Konzil in jeder Einzelheit (abgesehen natürlich von der Phantastik der Zahlen) inhaltlich wahrscheinlich und sinnvoll ist und das Konzil den geradezu notwendigen Abschluss der Säuberungsaktion darstellt, scheint es mir unumgänglich, es als geschichtlich anzuerkennen und Eggermonts Ergebnisse in diesem ihm nicht unwichtigen Punkte zu revidieren. Da sich dabei aus Eggermonts oben zitierten Ausführungen als Datum des Konzils zwangsläufig ein Zeitpunkt nach dem 31. Regierungsjahr ergibt, bedarf auch der abweichende Ansatz der Ceylonesen neuer Untersuchung. In diesem Punkte behält also V. Smith (s. oben) Recht; seine Annahme, dass das Konzil Anlass des Schismenedikts gewesen sei, haben wir nur leicht dahin zu modifizieren, dass dieser Anlass nicht das Konzil selbst, sondern das von ihm nicht zu trennende notwendige Vorspiel der Säuberung des Ordens war.

Auch wenn es sich nur auf die "örtliche Synode einer einzelnen Schule" (bezw. die ihr vorangehende Versammlung der Theravädins und ihrer Widersacher) beziehen sollte (was aber immerhin zweifelhaft erscheint), bleibt das Schismenedikt eine hochwichtige Quelle für die Geschichte des Buddhismus. Was aber bedeutet es für die Geschichte Aśokas? Wie, so lautet die schon in den oben zitierten Äusserungen Lamottes angeklungene Frage, die es uns stellt, verträgt sich das scharfe Durchgreifen des Königs gegen die Häretiker, das er seinen Beamten zur Nachachtung mitteilt, mit der berühmten Toleranzpolitik insbesondere seines 12.

Felsedikts? Majumdar (a.a.O. S. 286) stellt einen krassen Gegensatz fest zwischen dem "liberal spirit" des Toleranzedikts und der "rigid sectarian attitude" von Kś., Sā. und Sn., welch letztere für die letzten Regierungsjahre des Königs charakteristisch seien. Wesentlich weiter geht - offenbar ohne Majumdars Ausführungen zu kennen - Eggermont. Er stellt (S. 117 f.) das Schismenedikt in den Zusammenhang eines Lebensabends, in dem Aśoka Fehlschlag auf Fehlschlag erleidet und "had continually to struggle with the reaction to the policy which he had so successfully carried out in the beginning of his reign. It is my impression that particularly the Nirgranthas played an important role in this. Is it possible that the story of the outrage on the Bodhi tree in Asoka's 31st year of reign has a symbolic meaning and does it refer to the great difficulties which the Samgha had to sustain? Does the subsequent recovery of the Bodhi tree refer to counter-measures of Asoka, so that the unity in the Samgha was restored? In that case the riddle of the Schism Edict would have been explained. For the harsh measures for the recovery of the Samgha are expressed in this Edict. Then it should be assumed that Asoka has liquidated his former policy in the field of religion. Then also the purge of the Samgha should be described as the great failure of Asoka's original ideal."

Auch abgesehen von der symbolischen Deutung des Anschlags auf den Bodhibaum und seiner glücklichen Vereitelung, die schwerlich viele Anhänger finden wird, scheint mir der von Majumdar und Eggermont konstruierte Gegensatz zwischen Toleranz- und Schismenedikt nicht überzeugend. Der tatsächlich viel erstaunlichere und umfassendere Gegensatz, vor den uns die Inschriften stellen, ist ein anderer. Obwohl die Rummindei- und Nigliva-Inschriften, das Calcutta-Bairat-Edikt, das Selbstzeugnis der Bekehrung in dem "Kleinen Felsedikt", die Mitteilung der Wallfahrt nach Bodh Gaya im 8. Felsedikt keinen Zweifel daran lassen, dass der König ein eifriger Buddhist war, predigt er in sämtlichen Felsedikten (ausser Calc. Bairat) und in den grossen Säulenedikten einen Dharma, in dem schlechterdings nichts buddhistisch ist: 10 es fehlen irgendwelche spezifisch buddhistische Lehren, es fällt kein buddhistischer Terminus, vom Namen des Buddha zu schweigen. 11 Dennoch sehen wir

Auch nicht etwa die Hinneigung zu Ahimsā und Vegetarismus, die nur dem allgemeinen Zuge der Zeit entsprechen (worauf hier nicht mehr eingegangen werden kann).

Wenn Hultzsch (S. XLIX) diesen Dharma "in thorough agreement with the picture of Buddhist morality ... preserved in the Dhammapada" findet, so kommt das nicht, wie er mit Senart meint, daher, dass das Dhammapada eine frühere Stufe des Buddhismus als die meisten buddhistischen Texte, einen "Buddhismus in statu nascendi"

schon in Calc.-Bairat - nach Hultzsch S. XLVII wahrscheinlich der frühesten aller Inschriften - den König lebhaftesten Anteil am Leben und Gedeihen des Samgha nehmen und diesem Texte zum Studium empfehlen, die vornehmlich nach dem Gesichtspunkt ausgewählt scheinen, den rechten Wandel der Mönchsgemeinde zu fördern. Es braucht daher keinen Bruch in der allgemeinen Religionspolitik des Königs zu bedeuten, wenn er sich später der vermutlich an ihn herangetragenen Bitte des Samgha nicht verschliesst, in einer schweren Krise helfend einzugreifen. Wenn er dabei den Orden durch Exkommunizierung der (von seinem Standpunkt aus gesehen) Häretiker säubert, so bedeutet diese innerkirchliche Massnahme keineswegs eine Verfolgung seiner nichtbuddhistischen Untertanen. Selbst den Häretikern passiert ja nichts als der Entzug der Ordenskleidung und die Ausweisung aus der Wohngemeinschaft der Mönche; und wenn der Orden, selbst mit Unterstützung des staatlichen Apparates, auf Ordnung im eigenen Hause, auf Wahrung der Reinheit seiner Lehre hält, widerspricht dies nicht der Forderung, dass er sich andern Konfessionen gegenüber tolerant verhalten und in Harmonie neben ihnen leben soll, - ganz abgesehen davon, dass sich überhaupt die grossen Fels- und Säulenedikte nicht an die Mönche und Nonnen, sondern vornehmlich an die Laien richten, für die schon die Staatsräson ganz andere Verhaltensregeln empfiehlt.



repräsentierte, sondern daher, dass sehr viele der im Dhammapada gesammelten Strophen – ebenso wie fast sämtliche Jātaka-Gāthās – nicht- oder vorbuddhistisches Gemeingut ihrer Zeit sind.

# CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF ASOKA'S INSCRIPTIONS

 $B_{1l}$ 

## L. ALSDORF, Hamburg

Abbreviations: (a) Inscriptions: Dh = Dhauli, G = Girnar, J = Jauga K = Kalsi, ME = Minor Rock Edict(s), PE = Pillar Edict(s), M = Mansel RE = Rock Edict(s), S = Sopara, Sep. = Separate Edicts of Dh/J, Sh = Sh bazgarhi, T = Topra, Y = Yerragudi. (b) Books: Bloch = Les Inscriptid'Aśoka, traduites et commentées par Jules Bloch, Paris 1950. Hultzsc Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. I: Inscriptions of Asoka, New edit by E. Hultzsch, Oxford 1925. Lüdens = H. Lüdens, Epigraphische Beitri III, IV, quoted from the reprint (revised by the author) in Philolog Indica, Göttingen 1940. Lüdens B. = H. Lüdens, Beobachtungen über Sprache des buddhistischen Urkanons, aus dem Nachlass herausgegeben E. Waldschmidt (Abhandl. d. Deutschen Akademie d. Wissensch. Bei 1952/10), Berlin 1954.

### 1. THE NEW SOPARA FRAGMENT OF RE IX

The fragment of S VIII discovered in 1892 by Bhagvanlal Inda was so small that it could do little more than prove the existence of version of RE on the Bombay coast. The fortunate discovery of anoth much bigger and on the whole well preserved, fragment by N. A. Gore January, 1956, makes it possible for the first time to form an opinion on true linguistic character of S and on its relation to the other versic particularly also to the other western version, G.

Unfortunately, the edition of the text by S. N. CHAKRAVARTY in Li Kalā (Nos. 3-4, April 1956-March 1957, p. 107 f.) is so incorrect that it apt to obscure rather than elucidate the character of the language. I accompanying photo of an unsatisfactory estampage is difficult to read a in some places very indistinct. To the kindness of Mr. Gore I owe a phoof the stone itself which, though not perfect, is on the whole much clear With the help of these two photos it is possible to correct Mr. Charravar numerous mistakes. The most glaring of these is the senseless readinitratham at the beginning of line 6, for which the stone offers a clearitathiyam, with (eastern) thi, not thi. According to Ch., the fragme would contain no fewer than five nominatives sing. neutr. in—am (line mamgaram, apapharam, mahapharam; 10 dānam; 11 mamgaram); this wou

DCB 17

be an important western feature, but in all five cases as far as I can make out the inscription reads maingare and dāne. L. 9, Ch. reads a nom. sa[yamo]; here, the ya is quite distinct; the following akṣara, though blurred, is certainly rather me than mo. The next word is read by Ch. as bamhaṇa; it is a perfectly clear bambhana, with bha, not ha, and (eastern) na, not (western) ṇa. In the following word (line 11) samanānam, the nā can on no account be read as ṇā with Ch.; thus the only two cases of a cerebral ṇ disappear. In line 7, Ch. reads eṣa with cerebral ṣ. Here the dental s is quite unmistakable, but it seems to me that we have to read esā, not esa. I fail to understand how in line 1 hevam, and in 5 and 8 heta, could have been misread by Ch. as evam, eta, and tata. Line 5, Ch. reads abaka-janika; the reading ambaka-janikā seems to me hardly open to doubt. L. 1 read Devānamo and rāja, not onāmo and raja; 1. 4 amnāye, not onao; 1. 5. bahuvidham not odha.

I now give a corrected text of the fragment, which, however, still cannot yet be regarded as quite final; some details could, if at all, only be settled by consulting the stone itself.

- 1. Devānampiye Piyadasi rāja hevam
- 2. āha: jane ucāvucam mamgaram karati!
- 3. abādhasi² avāhasi vivāhasi pajupadāye pavāsa-
- 4. si. etāye amnāye ca edisāye jane bahū ma (mga) ram³ kara-4
- 5. ti. heta cu ambaka-janikā bahū ca bahuvidham ca khudam ca
- 6. nirathiyam ca mamgaram karamtis. se kataviye ceva kho mam-
- 7. gare; apaphare ca6 kho esā. iyam ca6 kho mahaphare e dham-
- 8. ma-mamgare. heta iyam: dāsa-bhaṭakasi samiya-paṭi-
- 9. pati, gurunam apaciti, pānānam sayame, bambhana-
- 10. samanānam dāne. esa amne ca edise dhamma-mam-
- 11. gare nāma. se vataviye<sup>7</sup> pitinā pi putena pi
- 12. .....
- 1. Looks like karamti, but the dot may be accidental. In RE X (A) K, Hultzsch reads jane.....sususätu.....anuvi[dh]iya[m]tu (pl.!), but none of the other versions has the plural, and the plate seems to me to bear out Bühler's reading oyatu without anusvära.
  - 2. Ch.: ābāo.
  - 3. On the stone, mga is left out.
  - 4. Looks like karām; cf. note 1.
  - 5. Ch.: karati.
  - 6. Read cu?
  - 7. Ch.: oviya.

On the language of the inscription and its relation to the other versions, Ch. only remarks: "A noteworthy feature is the use of r throughout in place of l." The use of r not only in raja, karati, nirathiyam, gurunam (and, in RE VIII, rati and hiramna), but also in mamgara and phara (for which G Sh M have mamgala and phala) is indeed the most striking characteristic of S. mangala occurs in the Rgveda; about phala cf. LÜDERS, Philol. Indica p. 179 ff., particularly p. 188. There can be no doubt that in both words the l is old and genuine; forms with r are unknown elsewhere. It is, therefore, most unlikely that any spoken dialect should have used mangara and phara. These forms can only be regarded as "hyper-palisms"; but we have to note that apart from the indiscriminate change of l to r the S text (of RE VIII as well as of IX) is in pure eastern language—in sharp contradistinction to G which is a real, though quite imperfect, translation and which, unfortunately, must remain our only source for the true western dialect. The new fragment of S is still too small to make a final statement advisable; yet it looks as if somebody (perhaps misunderstanding directions given to him?) had mechanically changed every l found in an eastern original<sup>8</sup>, leaving for the rest that original unchanged.

The nearest relative of Sis K with which it agrees in almost every detail without, however, sharing its mistakes: for pajopadāne (cf. below p. 262) it has the correct pajupadāye (3), and it has kaṭaviye (6) where K leaves out the final ye. L. 7 it has the eastern e where K writes ye, and in the same line we have the remarkable eastern spelling samiya— where K has samyā—and even Dh J write sammyā without the epenthetic i. On the other hand S writes consistently edisāye (4) and edise (10) while K alternates between edisāye and hedise. L. 9 f. we have bambhana-samanānam as against the reverse word-order in all versions except G. That this may be more than mere chance is suggested by RE VIII where in section (E) we have exactly the same situation: six versions (including Yº) have samana-bambhanānam

- 8. It should be noted that where G has an old unassimilated r in Priyadasi, pravāsa, pratipati, S has the eastern assimilated forms.
- 9. How the most important Y version of RE, discovered in 1929, could evade even provisional publication for three decades is a mystery. All that is available of it is a short article by Rai Bahadur Daya Ram Sahni in the Annual Report 1928-29 of the Archaeol. Survey (pp. 161-167), accompanied by three plates. The second of these is an excellent photo of the boulder on which RE IV, VIII and X are incised, and from that photo it is quite possible to decipher these three edicts. An examination of the text thus obtained fully confirms Sahni's statement (p. 163): "The text comes nearest to that of the Kālsī recension but differs in some respects from the Dhauli version." The language, in contradistinction to Y ME, is purely eastern, and, as Sahni informs us and an examination of X confirms, Y does not share the misuse of s and s found in K X-XIV. As Y RE are not yet officially published, I refrain from giving here a provisional text based on insufficient material; I shall, however, make use of Y IV, VIII, and X wherever desirable. [cf. the addenda below p. 274]

(or dialectal variants), S and G alone reverse the order. 10 But this remains a solitary agreement: none of the other numeral and considerable textual variants of G is shared by S. Particularly significant is the agreement between S, K and M in ambaka-janikā (K:-janiyo) as against Dh ithī, Sh striyaka, G mahidāyo. In two more cases S agrees with the group K Sh M against Dh/J and G: at the beginning of the second sentence Dh G read athi jane / asti jano while no other version has asti / athi, and for the gen plur. pānānam (S line 9) only J (Dh is lost) and G have the loc. plur. pānesu / pānesu.

The tiny fragment of S RE VIII is not only linguistically fully consistent with what we have found in IX; it testifies to the same close relationship between S and K (and Y!): S nikamitha, K nikamithā, Y nikamitha: Dh nikhami, Sh M nikrami, G ayāya; SKY heta iyam hoti: Dh J tat'esa hoti, Sh M atra iya(m) hoti, G et'ayam hoti.

#### 2. THE RELATIVE AUTHORITY OF THE DIFFERENT VERSIONS OF RE

In 1881, Emile Senart wrote in the first chapter of his Inscriptions de Piyadasi (vol. I p. 41 f.): "The Girnar text is by far the most correct; it is on the whole the best preserved......it is also the one of which we possess the most numerous and surest revisions; in fact the only one of which our knowledge may by now be said to be definitive. Of all versions, it has so far been studied most, and it is still the one that must serve as the base for the interpretation. These are the conditions that have determined me to present our monuments as I have done, reproducing the Girnar text by itself and having it followed by the texts of the other versions...".

These words of the great French indologist, well justified at the time when they were written, and the consequent method adopted by him have exercised a lasting influence and seem to have remained a determining factor in Aśokan studies to this day. In Hultzsch's magnificent work, G comes first throughout—in the series of grammars, in the presentation of texts, in the synoptical text of RE; Bloch, in his synoptical text, follows his example. A. C. Sen (Aśoka's Edicts, Calcutta 1956), giving one version only, selects G except where it is too much damaged; and, as we shall see

<sup>10.</sup> There are two more cases where G alone has the brahmins first while the other versions (IV (A): K Y Sh M Dh; XI (C): K Sh M) begin with the samanas. But III (D) all six versions (Dh J K Sh M G) have bambhana-samanehi etc., while IV (C) Dh and Y agree in samana-bambhao against the reverse in K Sh M G. Finally, XIII (J) K and M (the only versions available) read bamhmane cā şamane cā / bramane ca śramane....., and T VII (HH) we have bābhana-samanesu. This shows that with the exception of G (which has always bāmhana first) none of the versions is consistent as to the order of the compound, so that after all we had better not attach too much importance to the coincidence of G and S in this point.

below, in some of the most recent articles dealing with some difficult passages the author as a matter of course is content to quote the G text, first or exclusively, and to use it as the base for his discussions and interpretations.

This procedure, natural and perhaps inevitable eighty years ago, can no longer be justified at the present stage of research. It is methodically quite wrong and in practice often blocks the way to a full understanding of Aśoka's original meaning and to a correct appreciation of the relation of the different versions. There can be no doubt that it is Dh and J-relegated to the last place by Hultzsch—which, as pointed out long ago by Lüders (p. 325), "are nearest to the original not only linguistically but also as to their contents." They cannot, of course, be regarded as the actual originals from which the other versions were translated; but for most practical purposes they may indeed be treated as originals, while the other versions, particularly G, can sometimes only teach us how their redactors understood, or misunderstood and distorted, the King's words. It is quite wrong even to treat, as e. g. Filliozat (see below) and Bloch do, all the versions as of equal authority. The combined testimony of Dh and J outweighs that of all other versions taken together; the same is true even of either Dh or J alone unless it can be shown that we have to do with a clerical error. Next in authority come Y, S and K, of which the former two are probably slightly superior as they seem to contain fewer mistakes than K which, particularly from X onwards, is very faulty. These three versions have a great many textual variants in common with Sh and M; thus, Y, S, K, Sh, M seem to reflect a common original (a "recension") differing from the original(s) of Dh J G in many minor and a few major points (the most notable case being the end of RE IX). In a synoptical text, therefore, Dh J should stand first to be followed by Y, S, K, Sh, M (in this order), while the western, and most independent and divergent, version G should come last.

I shall give two illustrations of what I have said so far; many more could be added.

- 1. REV (D) the King states that he has done much kalyāṇa (Dh se me bahuke kayāne kaṭe) and continues: Dh J taṁ ye me putā va natī va palaṁ ca tena ye apatiye me āva-kapaṁ tathā anuvatisaṁti, se sukaṭaṁ kachaṁti. This is as clear as could be desired. taṁ (acc.!) refers to the King's doing kayāna: ye corresponds to se=tad ("then"); whether we take it as yad in the sense of yadi or (less probable) as a nom. plu. masc., it opens a conditional clause and we have to translate: "If my sons or grandsons and
- 1. No systematic, comprehensive investigation of the relation of the different versions (apart from the purely linguistic aspect), of their true textual variants, their translation technique and the mistakes committed in translating has so far been undertaken; it is urgenty needed.

beyond them (lit. that) my descendants until the (end of the) kalpa will follow this (my doing kayāna) in the same manner (tathā), then (tad) they will do well." All the other versions have misunderstood the first ye, taking it in the same sense as the second (ye apative me) and omitting it as seemingly superfluous: thus destroying the clear and necessary conditional character of the dependent clause. Hultzsch translates the latter, in identical wording for K Sh M G, as a relative clause, but his "those who", though he does not put it in brackets, is not found in K M G; Sh alone retains ye but shifts it to before anuvatisamti, at the same time changing se to te: here the change from conditional to relative clause is actually and consistently made, but there can be no doubt that this change is secondary and due to imperfect understanding of the original. It is G, however, which completely mismanages the sentence. The translator, misunderstanding se = tad for se = so and changing the order of tathā and anuvatisamti, forms a new principal sentence tathā so sukatam kāsati "thus he will perform good actions", not bothering about the flagrant incongruity of his sing. kāsati with the preceding plurals. No doubt he was also misled (as pointed out by Michelson, cf. Hultzsch p. 9 n. 4) by the following sentence where the King himself shifts to the sing.: Dh e heta desam pi hāpayisati se dukaṭam kachati, correctly rendered in G by yo tu eta desam pi hapesati so dukatam kasati.2 But the mistranslation of se = tad by so in G is not without parallel. se = tad is frequently used at the beginning of sentences in an adversative sense, e.g. RE I (G): "(Formerly many lakhs of animals were daily slaughtered for curry), se aja adā iyam dhammalipi likhitā timni yeva pānāni ālambhiyamti, but now after this dhammalipi was written only three animals are killed;" here G which usually renders this se by ta has left it untranslated. Similarly RE IV (B): "(In former times there was plenty of pānālambha etc.), se aja..., but now (thanks to the king's dhammacalana all this has radically changed); "REV (I): ("In the past there were no dhamma-mahāmātā), se tedasavasābhisitena me dhamma-mahāmātā nāma kaṭā, but when I had been anointed thirteen years, I created (officers) called dh.'; RE VI (C): "In times past neither the disposal of affairs nor the submission of reports at all times did exist before, se mamayā kaṭe, but I have ordered it." With exactly the same usage, the king in RE VIII contrasts the vihāra-yātrās of former kings with his own pilgrimage to Bodh Gayā: (C) se Devānampiye Piyadasi lājā.....nikhami Sambodhi: but here G, misled by the adjoining nominative Devānampiye, mistranslates se by so-an evident mistake.3

<sup>2.</sup> The sentence is destroyed in J, and here the unanimous and necessary tu/cu of all other versions points to an akṣara having been left out in Dh.

<sup>3.</sup> Hultzsch has committed the same mistake in RE XIII (D). The text of the relevant passage is preserved in K and Sh only. In (C), the king states that

To return to RE V (E), Bloch remarks on it (p. 102 n. 4): "G's syntax is bizarre: apaccam sing., anuvattisare (sic!) plur., so.....kāsati sing.; the verb in the plural suggests that a ready-made formula may be enclosed." All these speculations are idle and beside the point which is that DH J alone give a completely clear, logical and satisfactory text while all deviations of the other versions can be plausibly explained as due to imperfect understanding or translation.

2. My second case concerns the much-disputed passage RE IV (B) (C) dealing with bheli-ghosa, ahodhamma-ghosa and the various spectacles such as vimānas, elephants, agikamdhas etc. shown to the people. The meaning of the passage seems to me to be finally settled by J. FILLIOZAT in his article "Les festivités du Dhamma chez Asoka" (Journ. As. 1957), but there remain doubts as to the grammatical construction which differs in the different versions. Filliozat quotes (of course) the G text and after arguments which cannot be repeated here arrives at the following translation: "At present, thanks to the practising of the Dhamma by the king, the friend of the Gods with the friendly look, there is the sound of drums, the sound of 'Oh the Dhamma!' Showing to the people presentations of divine mansions, presentations of elephants, pieces of fire and other divine spectacles, that which formerly during many centuries had not existed at present prospers by the instruction on the Dhamma of the king.....: abstention from murder, abstention from harming living beings....." This translation is, as remarked above, based on G which reads: ta aja Devānampiyasa Priyadasino raño dhamma-caranena bheri-ghoso aho-dhamma-ghoso vimanadarsaņā ca hasti-dasaņā ca agi-khamdhāni ca añāni ca divyāni rūpāni dasayitpā janam yārise bahūhi vāsa-satehi......The two nominatives -ghoso are indeed supported by YK ghose and Sh ghose (M:ghosa); Dh alone (J is lost) has twice the unmistakable acc. sing. -ghosam. Besides, the first two ca are found in G alone; all the other versions have only the last (amnāni ca).

Commenting on these differences, Filliozat says (italics mine): "We can...observe that the reading of Dh is isolated and that it appears to be less good than the others. Indeed if the absence of ca can be

#### (continued)

now after the conquest of Kalinga he "is devoted to a zealous study of morality, to the love of morality, and to the instruction (of people) in morality" (HULTZSCH'S translation). He continues: K se athi anusaye Devānampiyasā vijinitu Kaligyāni. avijitam hi vijinamane....Sh so asti anusocana Devānapriyasa vijinitu Kaligani; avijitam hi vijinamane....HULTZSCH translates: "This is the repentance of D. on account of his conquest of (the country of) the Kalingas. For....while one is conquering...." There can be no doubt that se/so is not a nom. sing. masc. (so 'nusayaḥ) or neutr. of the pronoun (tad anusocanam) but the "sentence-connecting particle" (smaller St. Petersburg Dict.) tad. We have to translate: "Now (or, namely; or, for) D. repents of his conquest of Kalinga (lit. there is repentance of D. having conquered K.); for....."; this translation yields a decidedly better context.

explained because the sounds of the drum etc. are not of the same order as the visual spectacles, still it seems not very probable that the original of the edict should have put in the same enumeration sounds and spectacles stating that both had been 'shown'. In any case, the isolated reading creating this slight difficulty does not have the same authority as the totality of the others which separate the group of the three words in the nominative from the sequel in the accusative."

I am on the contrary fully convinced that the clear and unequivocal text of Dh is the original one even if, on examination, it should be found slightly inferior: in that case the text of the other versions would have to be regarded as a successful improvement. I shall, however, try to show that the Dh text is by no means "less good" but rather better than the others.

That a writer or speaker (e.g. a king dictating to a scribe) arriving at the end of a long enumeration and having, as it were, somewhat lost sight of its first members should use a verb suited very well to the last, but badly to the first items of his list seems to me not unnatural and, if not excusable, at least quite understandable. But the resulting incongruity is not likely to go unnoticed, and apparently modern indologists were not the first to notice it: it seems not improbable that it was just this incongruity that led the redactors of the other versions to alter the text. But did they really improve it? I do not think so. I feel certain that Hultzsch's sections (B) and (C) are originally intended as one sentence (se aja....lājine dhammacalanena.... (accusatives) .... dasayitu munisanam adise.... na hūta-puluve, tādise aja vadhite....anālambhe pānānam etc.), and that it is wrong to cut this sentence in two, whether the full stop is placed (with HULTZSCH) after the absol. dasayitu munisanam (G dasayitpa janam) or (with Filliozat) after ahodhamma-ghoso. Hultzsch had at least a verb for his first sentence in the alleged aho = abhūt; but after Filliozat's article nobody will, I hope, return to that erroneous explanation4, and so Filliozat's first sentence is left without any verb (FILLIOZAT supplies a "there is", not found in the text), which is very hard and makes the division of (B) (C) in two sentences utterly improbable. In spite of the undeniable incongruity of sounds as objects of "to make see, to show", the Dh text is decidedly superior to the others and unmistakably the original one.

# 3. "VIYAPAŢĀSE"

According to Hultzsch's Grammar of the PE (p. CXVI), in the nom. plur. masc. of bases in -a "the Vedic termination  $-\bar{a}sah$  is preserved in  $viy\bar{a}pat\bar{a}se$  (Delhi-Topra, VII, lines 25, 27)." Further, in a note on

<sup>4.</sup> Which would perhaps never have been proposed had the superior authority of Dh been duly realized and taken into account.

REV (K) Dh (p. 87 n. 3) HULTZSCH writes: "Here, and at the end of section L, Franke (VOJ, 9, 349 f.) joins viyāpāṭāse into one word, and takes it as an equivalent of the Vedic nominative plural in -asah. In the PE VII. Y (twice) and CC, viyāpatāse actually occurs. But, as pointed out by MICHELSON (AJP, 32.442 f.), the case may after all be different at Dhauli, because the other versions have te in the place of se." viyāpatāse as one word is also printed by Lüders p. 329, and M. A. MEHENDALE says in his Historical Grammar of Inscriptional Prakrits (Poona 1948), p. 28: "T twice gives the ending -ase (< Vedic -asah) cf. viyapaţase." And lastly, BLOCH writes (p. 58 f.): "In three passages (twice at T 7, line 25; and at Dhauli V), with the same verbal adjective, the ending  $-\bar{a}$  is followed by se. Where Dh has viyāpatā se, the other recensions have viyāpatā te, and viyāpață alone is read further down. This induces us to separate se and see in it the pronoun such as it is exceptionally found in the Jain Canon (PISCHEL p. 299); one would like to recognize in it the equivalent of the Greek hoi; but hoi was created within the Greek language (cf. WACKERNAGEL-DEBRUNNER, KZ. 67, p. 175). As a matter of fact, in the T phrase the presence of a pronoun (te or ete) makes it difficult to look for another pronoun in se: this has led to reading together viyāpaṭāse, which would yield the equivalent of the poetical Pali form dhammase. One can hardly see the reason which would have determined the use of this poetical or hieratic form for this sole word, and in this context. On the other hand, in the immediately following passage at T we find four times viyāpaṭā hohamti: which makes it tempting to conjecture in viyāpaṭā (ā)se the trace of a verbal form akin to the past of the verb "to be" āsi which has survived isolated in Middle Indian, cf. BSL. XXXIII, 55."

As neither Hultzsch nor Bloch gives a full description of the facts, these may be briefly re-stated. In RE V and the relevant portion of T VII, the King enumerates the various duties of his dharma-mahāmātras, telling us with what or whom (loc.) and for what purpose they are vyāpṛtāḥ; for some passages, the more detailed T version can serve as a commentary to the RE. In the Dh version of the latter, we find (in Hultzsch's text), in exactly the same context, first viyāpaṭā (sect. J), then twice viyāpaṭā se (sect. K and L), then again twice viyāpaṭā (M, N). In T VII, there occur, always in the same context as in the RE, twice viyāpaṭāse (Y), four times viyāpaṭā hohamti (Z), once viyāpaṭā (AA), once more viyāpaṭāse (CC) and finally another viyāpaṭā hohamti.

From these facts, two conclusions may or must be drawn.

(1) If we "join viyāpaṭāse into one word" thrice in T VII, it is difficult to avoid doing the same (with Franke!) in the two passages of RE V Dh; that Hultzsch felt this is suggested by his rather diffident wording ".....the case may after all (italics mine) be different at Dh."

(2) But are we at all to believe that the king, without any apparent reason, in the most arbitrary way, alternates in two relatively short passages and in identical grammatical contexts between  $viy\bar{a}pat\bar{a}$  (9 times) and  $viy\bar{a}pat\bar{a}$  (5 times)?

We may add that the difficulty of explaining se in the two Dh passages as nom. plur. of the pronoun (= Skt. te) is passed over by Hultzsch who merely records in his Dh and J Grammar (p. CVI) "te, se" as forms of the nom. plur. of ta- without comment or reference. Bloch, very rightly rejecting his own fanciful comparison with Greek hoi, refers us to the nom. plur. se taught by PISCHEL § 423. Of the three instances quoted by PISCHEL, the first (Ayaranga 1, 4, 2, 1) is a bad reading rejected by Schubring who, in his critical edition, prints te. The second is Suyagadanga 2, 4, 10: ii khalu se asannino vi sattā ahonisim pāņāivāe uvakkhāijjanti (JACOBI, SBE XLV p. 404: "Thus even senseless beings are reckoned instrumental in bringing about slaughter of living beings...."). In two parallel passages, the Viyāhāpannatti reads (19, 3 and 20, 1) "te ņam bhante jīvā kim pāņāivāe uvakkhāijjanti", and on the strength of these passages Schubring (with whom I was able to discuss the question) considers the se of Suy. as a mere mistake for te. I agree with him; in no case can this solitary instance prove the existence of an otherwise unheard-of nom. pl. masc. se. PISCHEL'S third reference: "Mṛcchakaṭika 167, 1" [Stenzler's ed.!] is to a passage in the 10th act of that play: the śakāra, before asking Cārudatta publicly to confess his guilt because the townspeople do not believe the proclamation nade by the two candalas (na pattiaadi ese paulajane), says svagatam: kadham, śe (v.l. eśe) na pattiāanti paulā. It is true that, as Pischel remarks in note 4, se/ese cannot be gen. sing.; neither, however, is it nom. plur. masc., but acc. sing. neutr. = tad: "Why, the townspeople do not believe that" (i.e. the immediately preceding third proclamation by the cāṇḍālas). Pischel himself, on the very same page, quotes several instances of  $\acute{se} = tad$ , ese = etad from the Mrcchakatika, beside the well-known Ardhamagadhī se = tad.

We may thus safely assert that no nom. pl. masc. se exists in literary Pkt., which renders its existence in Aśoka's language more than doubtful. This, of course, upsets Hultzsch's explanation of the two  $viy\bar{q}pat\bar{a}$  se at Dh. There remain only two possibilities: either we must read  $viy\bar{q}pat\bar{a}$ se as in T VII, or the se following  $viy\bar{q}pat\bar{q}$ , in spite of its corresponding with the te of the other versions, must be = tad. In order to explore the first alternative we shall now first examine the three T passages where " $viy\bar{q}pat\bar{q}$ se" occurs. They run as follows:

(1, 2) dhamma-mahāmātā pi me te bahuvidhesu aṭhesu ānugahikesu viyāpaṭāse pavajitānam ceva gihithānam ca; sava-(pāsam)desu pi ca viyapāṭāse samghaṭhasi pi me kaṭe ime viyāpaṭā hohamti hemeva bābhanesu ājīvikesu pi me kaṭe ime viyāpaṭā hohamti nigamṭhesu pi me kaṭe ime viyāpaṭā hohamti nānā-pāsamdesu pi me kaṭe ime viyāpaṭā hohamti ti....

(3) ete ca amne ca bahukā mukhā dāna-visagasi viyāpaṭāse mama ceva devinam ca....

There is a striking, and hitherto unnoticed, parallelism in these passages: each of the three "viyāpaṭāse" is followed by an enumeration of divisions of what precedes viyāpaṭāse: beneficial affairs of ascetics and householders; the different kinds of the sava-pāsamḍā; "gifts of myself and of the queens". It seems obvious to me that the se of viyāpaṭāse is in reality the particle se = Skt. tad which introduces the enumeration and connects it with what precedes viyāpaṭā. In other words, se—to be rendered by "viz.", or German "und zwar"—is used in the sense of the more explicit Pāli seyyathā, Ardhamāgadhī se jahā, or, to remain with Aśoka, seyathā (doubtless to be read seyyathā) which, in PE V, introduces the enumeration of the animals made inviolable by the king (imāni jātāni avadhiyāni kaṭāni seyathā suke sālikā.....). Taking se in this sense we get the following—I hope convincing—translation of the T passages:

- (1, 2) And as to my dharma-mahāmātras, they are occupied with beneficial affairs, viz., of ascetics and householders; they are also occupied with all sects, to wit, I have ordered "these shall occupy themselves with the affairs of the (Buddhist) saṅgha", likewise I have also ordered "these shall occupy themselves with brāhmaṇas and ājīvikas", (and) I have also ordered "these shall occupy themselves with the nirgranthas", and I have also ordered "these shall occupy themselves with various sects." 1
- (3) These and many other high officials are occupied with the delivery of gifts, viz., of myself and of the queens.

There remain now the passages of RE V where viyāpaṭā is followed by se in Dh, by te in all other versions. It is clear that here Hultzch's division into sections is wrong: se/te does not belong to the sentence ending with viyāpaṭā but opens the next sentence ("se/te.....viyāpaṭā"); we have thus three sentences (K, L, M) uniformly ending with viyāpaṭā. The Dh use of se at the (proper) beginning of (L) and (M) is not quite dissimilar to what we have found in T VII. (K) ends:.....apalibodhāye viyāpaṭā, "they are occupied in releasing them from fetters." (L) then gives a detailed explanation of this apalibodhāye: se baṁdhana-badhasa paṭividhānāye apalibodhāye mokhāye ca.....viyāpaṭā, "to wit, they are occupied in supporting prisoners (with money), in causing (their) fetters to be taken off and in setting them free, from considerations (such as) 'this one has

<sup>1.</sup> Hultzsch translates the fourfold ime by "Some (mahāmātras)..., others..., others..., others..., others." I doubt that the king means to say that he has allotted the different sects to different groups of dharmamahāmātras; I should prefer to take the four ime as referring to the totality of the dh. whose various duties the king enumerates. Perhaps ime should be simply translated by "they".

family<sup>2</sup> and children', or 'he is bewitched', or 'he is aged'." This interpretation establishes a closer connection between (K) and (L) and obviates Hultzsch's totally different translation of the two apalibodnave separated by only three words ("releasing (them) from the fetters (of worldly life)" and "causing their fetters to be taken off"). In (M), the opening se may be nothing but the "sentence-connecting particle", but here, too, it is followed by an enumeration : se hida ca bāhilesu ca nagalesu savesu savesu We have no doubt to do with a very olodhanesu...savata viyāpatā. idiomatic use of se=tad, and it looks as if the use of this conjunction—so strikingly frequent in the edicts-was, at least to some extent, characteristic of the original eastern language of Aśoka but unfamiliar to the other dialects. This would explain why the rest of the versions replaces se by te, which latter of course also makes good sense. One more reason for the change no doubt was the model of the sentence (J) where all the versions including Dh (J is lost) read te sava-pāsamdesu viyāpatā. Here, however, after the statement in (I): se tedasa-vasābhisitena me dhamma-mahāmātā nāma kaṭā, te is the only natural continuation, and se would be quite out of place. In (L) and (M), Dh's se is, as it were, the lectio difficilior and as such doubtless the original one.

## 4. BHATAMAYESU

REV (K) the king states that his dharmamahāmātras are occupied Dh bhatimayesu bābhanibhiyesu anāthesu mahālakesu ca; for bhatimayesu K has bhatamayesu, Sh M bhatamayesu, G bhatamayesu. Hultzsch translates

2. K reads eyam anubadhā (în G the passage is lost), on which HULTZSCH remarks (p. 33 n. 9): "Bühler (ZDMG, 37.269) took eyam anubadhā=Skt. etam anubandham in the sense of etad-artham. But eyam may stand for e ayam (cf. e iyam in section N = yo ayam at Girnar), and anubadhā for the ablative anubandhāt, "in succession, respectively". Whatever the explanation of K's eyam, we have to start from the clear iyam anubamdha-pajā ti va of Dh, whose iyam is supported by M iyam, Shayi. And it seems to me difficult to overlook the fact that anubandha can also mean according to APTE "descendants, posterity", according to the smaller St. Petersburg Dictionary "appendage, all that belongs to one, wife and children". Now iyam anubamdha-pajā cannot, as far as I can see, be constructed or translated while K's -pajāva (-prajāvān) is perfectly clear and supported by Sh prajava (while M also reads prajativa). I think that in such a case we are entitled to assume that in Dh (and M) the akşara va was left out by mistake, the reason being that a second va followed almost immediately afterwards (original text: -pajāva ti va!). In G, we read after a lacuna : prajā katābhikāresu vā thairesu vā vyāpatā. The lacuna makes it impossible to say anything final about praja, but the following locatives plur. show that in any case the sentence is thoroughly remodelled; it looks as if the translator had misunderstood katābhikāle and mahālake, taking them as loc. sing. and replacing the singulars by plurals after the model of the locatives pl. constructed with viyāpatā in (J), (K) and (M). Here again the G text undoubtedly is a mistranslation of the eastern original.

this: "With servants and masters" and explains it (p. 10 n. 4) as bhṛta +  $\bar{a}rya$  with euphonic m in between. Bloch, leaving the word untranslated, remarks on it (p. 104 n. 10): "Very obscure. mayesu, or rather mayyesu, has been derived from marya, or from arya, with a euphonic m; thus 'serfs and noblemen, brahmans and citizen': in brief, the four castes?" Though I have no new solution to offer it seems necessary to point out that this explanation (also given by MEHENDALE op. cit. § 43, 2) is definitely impossible. As is well known, one of the most characteristic differences between the eastern and western/north-western dialects of the inscriptions is the treatment of some consonant clusters, which are assimilated in the W but dissolved by epenthesis in the E. This is particularly true of clusters with final y (compare e. g. ibhesu-ibhiyesu; but also e. g. rano-lajine). There can be no doubt that ry is dissolved to liy in the E but assimilated to yy in the W. In the E we have e. g. anantaliyami (anantaryam, G: 'ānantaram), mādhuliyāye (mādhuryayā), samacaliya (sama-carya), nițhūliya (naisthurya, twice), -suliyika (-sūryika). As to ārya, it is actually found as aliya in the famous list of texts given in the Calc. Bairat edict. This is the true eastern form, while ayaputasa (read: ayyaputassa) in the Brahmagiri and Siddāpura ME shows the western form2—one of the numerous westernisms appearing in the basically eastern language of the Mysore edicts. In Pali, we have ayya and ariya side by side, which, again, does not mean that ry becomes optionally yy or riy: ayya is the genuine Pali, i. e. western assimilated, form while ariya is a Magadhism-characteristically always used in the ecclesiastical term ariya -saccāni. If, therefore, we have -mayesu uniformly in the W, NW and E, it is impossible to derive this from marya, arya or ārya, and another explanation will have to be looked for. I have already remarked that I cannot give it, but I should like to add that the translation "serfs and noblemen" is not too well suited to the context either: an enumeration of the four varnas is not likely to begin with the śūdras, and besides "slaves and servants" is repeatedly expressed (cf. Hultzsch's index) by dasa-bhataka.3

#### 1. For references see Hultzsch's index.

- 2. It is interesting to note the different treatment of ly: this group is assimilated in the W and in the E, but in characteristically different ways:  $kaly\bar{a}na$  becomes  $kal\bar{a}na$  (i. e.  $kall\bar{a}na$ ) in the W but  $kay\bar{a}na$  (i. e.  $kayy\bar{a}na$ ) in the E. (of sayaka/seyaka = sayyaka/seyyaka < śalyaka in PE V the western form is not known). This shows, incidentally, that in the E the group <math>ry was dissolved before r became l.
- 3. On anāthesu following after bhaţimayesu and bābhanibhiyesu Bloch (p. 104 n. 11) remarks: "anātha, 'without protector'. But as we have the cerebral of Sh anatha, K anatha at least must be understood as anatha, Skt. anatha." But Sh does not read anatheşu but anatheşu, and for Skt. anatheşu we should expect anathesu at K. It is regrettable that a simple inadvertency should have led Bloch to revive an old error finally refuted by Lüders p. 322 (end of n. 4 of p. 321).

#### 5. PAJOPADĀNE

RE IX (B) gives a list of occasions on which people perform mangalas. Among them is the birth of a child, and here to Dh J S pajupadāye (= prajā + \*utpadāyām, i. e. prajotpattau) answers K pajopadāne. Hultzsch remarks on this p. 38 n. 1: "This word cannot be correct because in the K dialect the locative of upadana would end in -asi. Read therefore (with Dh and J) odaye which is the actual reading of SENART and BÜHLER", and on the same page n. 22: "Bühler (ZDMG, 37.431) derived the locative upadāye from a supposed Skt. feminine\* utpad. Sh reads upadane, which either corresponds to Skt. utpādane, or is a mistake for the M reading, upadaye." We may add, first, that even if a loc. in -e were possible at K, upadane would make no sense because its meaning ("gift") does not suit the context; second, that utpādane is improbable, too, since the text clearly speaks of the birth, and not of the producing, of a child. Further, if upadane of K is a mistake, the conclusion is well-nigh unavoidable that Sh upadane (against Dh J S upadāye, M upadaye, G lābhesu) is to be read upadāne and represents the same mistake: the readings of K and Sh, as it were, support each other.1 Now in Brāhmī script the difference between na (with a straight horizontal line at the foot of the aksara) and ya (with a curved line at the bottom) is so slight that a confusion of the two is easily accounted for. If however, the same mistake recurs in the Kharosthī version Sh, only one explanation seems possible: the mistake was contained in a common Brāhmī original of K and Sh. This lends further support to the view advanced above that YSK Sh M go back to a common original. upadaye of M must either be due to correction of a mistake overlooked at both K and Sh, or it means that M received a correct copy of the original and the mistake was made in preparing another copy of that original underlying both K and Sh. A thorough investigation of the different versions as suggested above might throw more light on their exact affiliation and the way in which the edicts were distributed over the empire.

# 6. BHĀGE AMNE

The last two words of RE VIII are one of the puzzles that have not yet been convincingly solved. After contrasting the vihārayātrās of former kings with his own dharma-yātrā to Bodh Gayā, Aśoka concludes:

Dh esā bhuye abhilāme hoti Devānampiyasa Piyadasine lājine bhāge amne J .....ilāme hoti Devānampiyasa Piyadasine lājine bhāge amne Y esa bhu.. lati hoti Devānampiyasa Piyadasine lājine bhāge amne

<sup>1.</sup> The collotype plate containing the K passage is none too clear, but I believe that Hultzsch's reading upadāne is correct.

S .....ye
K ese bhuye
Sh ese bhuye
M ese bhuye
G esā bhuya

ratī hoti De................ne bhāge am..
lāti hoti Devānampiyasā Piyadasisā lājine bhāge amne
rati bhoti Devānampriyasa Priyadrasisa rano bhago amni
rati hoti Devānapriyasa Priyadrasisa rajine bhage ame
rati bhavati Devānampiyasa Priyadasino rāno bhāge amne

The old equation of bhage amne with Pali aparabhage had to be given up when Lüders (p. 276, 325 f.) showed that, at least in Dh J K, bhāge could not be loc. sing. but only nom. sing. But Lüders' own explanation is not convincing either. On the ground that ese/ese of K M (and, we may add, Sh Y) cannot be construed with the feminine lati/ratil, he thinks it necessary" to relate ese to bhage amne and to see in bhuyelati, bhuyerati a bahuvrīhi meaning 'giving greater joy'. The king divides his life in two periods; in the first he enjoyed the pleasures of hunting and similar amusements, in the second he derives greater satisfaction from the dharmayatras The explanation given for K bhuyelāti and M bhuyerati of course also holds good for Dh Y bhūyeabhilāme and Sh bhuyerati. But the translator of G, in my opinion, has not understood the construction of the sentence and, as he does in other passages as well, changed the text. In G, bhage amne evidently is a locative, and bhuyarati is not a bahuvrihi but a karmadhāraya (that the word is a compound seems to me to be evident from the use of the base-form bhuya-): 'This is a greater pleasure for king P. in his second period."

HULTZSCH accepts LÜDERS' interpretation but (p. 15 n. 7) does not think it necessary to combine bhuye/bhuya—to be regarded as an adverb—and abhilāme/lati/rati into a compound; even esā of G may, in his opinion, be taken as a nom. sing. masc. and "may as such be connected with bhāge amāe, as ese at K and eṣe in the two Kharoṣṭhī versions." His uniform translation for all the versions runs: "This second period (of the reign) of King Devānampriya Priyadarśin becomes a pleasure in a higher degree."

A minor objection to be raised against this interpretation is that  $es\bar{a}/ese/ese$  is separated from  $bh\bar{a}ge$   $a\dot{m}ne$  by too great a distance to make their connection probable: the order of words in the sentence as interpreted by Lüders and Hultzsch is certainly awkward. What is more important, if ese  $bh\bar{a}ge$   $a\dot{m}ne$  is really intended to mean "this second period of the reign (or life)", the king leaves his subjects to guess more than they can be expected to. Ordinarily, Lüders himself is very much against assuming ellipses of this kind. Moreover, the king has nowhere said that he himself used to make vihārayātrās; he expressly speaks of those undertaken by (other, former) kings (plur.  $l\bar{a}j\bar{a}ne/r\bar{a}j\bar{a}no$ ); so strictly speaking there is no "first period" in Aśoka's life to which  $bh\bar{a}ge$   $a\dot{m}ne$  could be contrasted. An

<sup>1.</sup> Hultzsch's correction (p. 37 n. 2) of K lati to lati is now confirmed by Y.

unbiased reader of the whole of Hultzsch's translation cannot but feel that the concluding statement is odd and not really in keeping with what precedes it.

A third objection is raised by J. Filliozat in his article "Les deva d'Asoka" (Journ. As. 1949): Lüders' and Hultzsch's explanation of bhāge amne as a second period of Aśoka's reign rather presupposes that for the first period a plurality of dharmayātrās is spoken of; actually Lüders, as we have noticed above, uses the plural "dharmayātrās", and Hultzsch declares (p. 15 n. 2): "The singular esā dhammayātā [G!] seems to be used in the sense of the plural, just as vihāra-yātām in section A." Unfortunately, sentence (D) is anything but clear²; but Filliozat is certainly right in maintaining (l. cit. p. 232) that the dhammayātā spoken of in (D) and described in (E) is identical with the expedition to Sambodhi related in (C): it is this pilgrimage alone which is contrasted with the vihārayātrās of former kings and which, incidentally, seems to have been the actual cause of the promulgation of RE VIII.

FILLIOZAT, rejecting Hultzsch's interpretation, proposes another (l. cit. p. 234, with note 2); quoting (of course) G only and joining (against Lüders) tadopayā to the last sentence of the edict instead of to the preceding one, he says: "The bhāga normally is the 'share', the 'share of profit' one gets out of a business deal, the share the gods receive of the sacrifice, the share which the taxes guarantee to the ruler. It is thus easy literally to translate: 'This excessive pleasure resulting therefrom [tadopayā] becomes for king Piyadasi, the beloved of the Gods, another share, a 'second revenue.'"

I confess that this translation, even if linguistically possible, seems to me even less probable than Lüders' and Hultzsch's. Bloch (p. 113 n. 11)

2. We have : Dh Y K tenatā (Y ota) dhamma-yātā, Sh M tenada dhramma-yatra (M: -yada, almost certainly a simple mistake), G tenesā dhamma-yātā. What the context would seem to require is: "(King D. P. went out to Sambodhi), and that was a dharma-yātrā! (In it there took place....)" Something to that effect may be read out of G's ten'esā dh.; but DhY K read tenatā. This is explained as tenâtra, which not only suits the context badly or not at all but is incompatible with Sh M tenada: Hultzsch, indeed, thinks (p. 37 n. 5) that tenada stands for tenatra; but that atra should, in the north-western dialect, optionally become ada is unthinkable: the normal form atra is found quite often at Sh M. ada for atra at Sh or M could only be accepted as an occasional Magadhism, but Magadha has heta for atra and in the case under discussion reads atā. Bloch (p. 112 n. 7) takes ada as Skt. yadā, which however, would appear in Dh J as adā, not atā, so that Bloch is wrong in saying that G alone makes difficulties and may be faulty. Besides, yadā, too, is hardly satisfactory as regards the sense and context. I am unable to suggest a solution of the puzzle but think it necessary to emphasize that it is one and that none of the solutions proposed so far appears acceptable.

accepts it, but I am afraid few will agree with him. The statement put in the king's mouth sounds too far-fetched and strange.

There seems thus to be room for yet another proposal. I make it for what it is worth, not claiming finality for it but hoping that it may at least be found worth discussing.

The one and only purpose of our brief edict is to bring out the contrast between the former vihārayātrās and Aśoka's dharmayātrā. I suggest that the last sentence, in logical conclusion of the whole, once more sums up that contrast. It contains a double opposition: to esa/ese/eṣe corresponds aṁne; and to bhuye answers bhāge. Putting a comma before bhāge we might perhaps translate: "This (the dharmayātrā) is excessive pleasure for king D. P., the other (pleasure, viz. that to be derived from vihārayātrās) is but a fraction (of it)." This interpretation presupposes the originality of Dh, where esa³—confirmed by Y esa—is to be taken as masc.: esa bhuye abhilāme hoti, i. e. eṣa bhūyo 'bhirāmo (or: bhūyān abhirāmo) bhavāti......, bhāgo 'nyaḥ. In Y K Sh M, abhilāme was changed to lati/rati but the masc. ese/eṣe retained though it ought to have been changed to the fem. to make it agree with lati/rati. G alone made this change: esā bhuya rati, i. e. eṣā bhūyasī ratiḥ.

#### 7. RE XIII, SECTIONS (T) (U).

The text of these sections as found in K, Sh and G! reads as follows:

K ye se ladhe etakenā hoti savatā vijaye

Sh yo sa ladhe etakena bhoti savatra vijayo savatra puna vijayo

G ..... vijayo savathā puna vijayo

K piti-lase se (U) gadhā sā hoti piti piti dhamma-vijayaşi.

Sh priti-raso so (U) ladha bhoti priti dhrama-vijayaspi.

G pīti-raso sā (U) ladhā sā pīti hoti dhamma-vijayamhi.

HULTZSCH gives the following translations:

K: "This conquest, which has been won by this everywhere, causes the feeling of satisfaction. Firm becomes this satisfaction, (viz.) the satisfaction at the conquest by morality."

Sh: "This conquest, which has been won by this everywhere,—a conquest (won) everywhere (and) repeatedly,—causes the feeling of satisfaction. Satisfaction has been obtained (by me) at the conquest by morality."

- 3. HULTZSCH reads  $es\bar{a}$ , but Bühler read esa and, the plate seems to me to show that he was right.
- 1. In M, only the beginning is preserved: ye so ladhe etakena hoti savatra vijaye. Here, the testimony of Y would be particularly valuable. [cf. addenda below p. 275]

**DCB 18** 

G: ".....This conquest,—a conquest (won) in every respect (and) repeatedly,—causes the feeling of satisfaction. This satisfaction has been obtained (by me) at the conquest by morality."

BLOCH translates (p. 131): "Le bénéfice qui s'en obtient est une victoire universelle. Or toujours la conquête donne une sensation de joie. Cette joie a été obtenue par la victoire de la Loi" (The benefit to be derived from it is a universal victory. Now conquest always gives a feeling of joy. This joy has been obtained by the victory of the Law.)

It is not too difficult to show that the apparent differences of the three versions are merely due to clerical mistakes. Moreover, Hultzsch's (and Bloch's) division into sentences is wrong: the full stop must be placed—exactly as in the case of RE V dealt with above p. 259—before, not after  $se/so/s\bar{a}$ .

When comparing the three versions, it must be borne in mind that the scribe responsible for K X-XIV—the man who suddenly introduces the frequent but mostly wrong use of s and s—is thoroughly unreliable: his text abounds in palpable mistakes, and the present passage is no exception. piti viti is a clear case of dittography. The combined testimony of Sh and Gmakes it equally clear that the words savata puna vijaye are inadvertently left out in K, and this is confirmed by the fact that even the only vijaue of K had at first been left out and was subsequently entered above the line —the scribe finding it apparently too tedious or difficult to do the same with the whole passage he had forgotten. The only complete version is thus Sh-if, on the strength of K and G, we add sa  $(= s\bar{a})$  between ladha and bhoti: its omission is easily accounted for: the scribe erroneously (disregarding the fact that so is masc. or neutr.) understood so ladha bhoti priti as "that joy is obtained". A similar misunderstanding has caused the author of G to write sā ladhā sā pīti hoti; as K se, Sh so clearly is the se= tad used so often at the beginning of sentences, he ought to have written ta ladhā,2

<sup>2.</sup> Considering the general unreliability of K, the temptation is almost irresistible to regard the clearly legible but bewildering gadhā as a mistake, too. It must, however, be admitted that in this case it is impossible to show how any scribe could come to write ga for the totally different la. If gadhā is no mistake, it must be, as Bloch (p. 131 n. 28) suggests, "the equivalent of Pali gahita, of the type grbdha, or rather formed secondarily after laddha by rapprochement of labh and grabh." This explanation, leaving gadhā a complete synonym of ladhā, is certainly to be preferred to that of Bühler quoted by Hultzsch (p. 48 n. 16): "gadhā = gāddhā, from Pali gādhati, 'to stand fast,'" which creates a considerable textual difference between K and Sh/G and yields a not too convincing translation (see above).

Putting right all these mistakes, we can confidently restore the following original text: ye se ladhe etakena hoti, savata vijaye; savata puna vijaye pīti-lase. se ladhā sā hoti pīti dhammavijayasi, "(A conquest) which has been won by only these (peaceful means described before) (is) an all-round conquest; and (puna!) an all-round conquest causes the feeling of joy. Now that joy has been obtained (by me) at the dharma-conquest." This is a well-ordered, logical sequence of statements excellently suited to the context.

# 8. "WHAT WAS THE PLACE OF ISSUE OF THE DHAULI AND JAUGADA SEPARATE EDICTS?"

This headline is the title of an article published by Dr. M. A. MEHENDALE in the Journ. Or. Inst. Baroda, Vol. I No. 3. In this article Dr. MEHENDALE collects a number of forms peculiar to Sep. in contradistinction to the rest of Dh J. He tries to show that all these forms are due to negligent translation from an original in the north-western dialect and says in conclusion: "The affinity of those features with the north-western dialect suggests that these two edicts were issued by Aśoka probably when he was on tour in the north-west in the local language and that they were later translated into the eastern dialect. This would satisfactorily explain the presence of just a few peculiar forms in d and j [= Sep.]." Referring to M.'s article, Waldschmidt remarks (in Lüders B., p. 6 n. 1): "An examination of the inherent and historical probability of this theory based entirely on linguistic material seems desirable."

MEHENDALE has subsequently extended his theory to ME. In two papers, one on the three "Mysore edicts", the other on the rest of the versions of ME3 he attempts to show that ME, too, was issued from the NW and subsequently translated from the nw. original into various local dialects. At the beginning of the second article, he resumes the contents of the first as follows: ".....that the edict was probably issued from the northwest and then translated into the west-central dialect before it was inscribed at three places in the Mysore state. It was also found that these versions gave certain eastern characteristics, especially in morphology, and it was demonstrated that these eastern features owed their presence in ME either to the fact that at the time when ME was issued from the north-west

<sup>1.</sup> In the Sārdhaśatābdi Vol. of JASB: this paper, unfortunately, was not accessible to me.

<sup>2. &</sup>quot;North-western (and western) influence on the versions of Asoka's Minor Rock Edict", Bull. Deccan Coll. Res. Inst. vol. XVII No. 2.

<sup>3.</sup> Except  $R\bar{a}$ jula-Maṇḍagiri and Gujarra, which were not yet published at the time when the article was written.

some of these eastern features were already known there owing to the presence of some 'Māgadhisms' in the north-western (particularly the M) versions of the major rock edicts, or to the fact that the edict was dictated by the Māgadha king himself who spoke an eastern dialect." Mehendale then presents a comprehensive collection and discussion of all that, in his opinion, is western or north-western in the six versions of ME dealt with by him.

Nobody will doubt the value and interest of the rich material collected by M.4; but the conclusions to be drawn from it seem to me to be exactly the opposite of what he assumes. To show this it would be sufficient to point to the Sahasram and Bairat versions. Of these, M. remarks: "....the Sahasrām version, which is in the east, was translated into the eastern dialect; the Bairāt version is more or less in agreement with it and thus it shows the extent of the influence of the Māgadha dialect." An unbiased observer might rather ask: are we to believe that anybody in Rajputana would take the trouble to translate an edict sent to him in nw. language into the language of far-away Magadha, a language presumably much more different from his own or from the language of his region than the nw. dialect?

The question of the varying linguistic shape of the different versions of ME must be viewed in the broader context of the linguistic character of the rest of Aśoka's inscriptions. We observe that the PE, irrespective of their geographical location, are uniformly in pure eastern language. The unique Calc. Bairat edict too is purely eastern though found in Rajputana. Of RE, not only Dh J are eastern but also Y in the far south. The language of the south, of course, was Dravidian in Asoka's days just as it is today; but it should be realized that in all probability in that remote past the language of Kalinga, too, was not yet aryan but dravidian or austro-asiatic or both. It is understandable that in these three cases no translation into the non-aryan local language was attempted. But K, too, is not a translation into the local language: it is eastern with but the feeblest traces of local nw. influence; maybe the officer in charge was too indolent or incapable to effect a translation. In S, the attempt at westernization is, as we have seen, strictly limited to the replacing of every l by r. Thus, of the eight versions only three can properly be called translations: M. Sh. and G. Of these, M retains so many eastern forms of the original that even here it might be doubted whether to call it a translation is not a slight exaggeration. Sh's translation is much more thorough but still far from perfect. Even G leaves plenty of eastern forms untouched which it would have been the easiest thing in the world to westernize (e. g. nominatives sing. masc. and neut. in -e)—not to speak of numerous mistakes and misunderstandings.

<sup>4.</sup> A detailed discussion of this material is not possible within the frame of the present article.

To sum up: both RE and PE are (which nobody has ever doubted) texts originally drafted and issued in the eastern language of the imperial secretariat; when they were distributed over the empire until its remote border districts, they were left quite or almost unchanged in some cases while in others translations into or at least adaptations to the local language (to be more exact: the local official, administrative language) were attempted with varying success. Exactly the same is true of ME, the first of all edicts issued by Aśoka: Sahasram and Bairat represent the essentially unchanged eastern original, the rest of the versions exhibit varying degrees of westernization or north-westernization, in some cases perhaps just as well entitled to be called "translations" as e. g. M. In no case, however, can the basically eastern character of the language, the background of the eastern original, be doubted. An assumption that the "eastern features" of the different versions of ME stem from the NW where "they were known owing to the presence of some 'Māgadhisms' in the nw. (particularly the M) versions" of RE is extremely and needlessly artificial and utterly improbable even apart from the fact that scholars are generally agreed that ME is earlier than RE. MEHENDALE's alternative explanation "that the edict was dictated by the Māgadha king himself who spoke an eastern dialect" presupposes an eastern original needlessly translated before distribution over the empire into the nw. language, to undergo further translations at the places of promulgation (in some cases amounting to a re-translation into the eastern language)—it is certainly much simpler and easier to assume an eastern original without the intermediate stage of a translation into nw. language, and to ascribe western or nw. features to local influence.

As to the latter, at Y we have side by side at the same place RE in unadulterated eastern language and ME where, to mention only the most prominent feature, every eastern l is replaced by r. In the three "Mysore edicts", we notice the same consistent use of r but also a number of cerebral n. not to speak of other westernisms or north-westernisms such as e. g. ayya instead of aliya or ariya (cf. above). Fortunately, the explanation of these noneastern features in the dravidian south is furnished by the scribe of the Mysore edicts who writes the last word "lipikarena" in Kharosthi, thus unmistakably introducing himself as a north-westerner. I fail to see how MEHENDALE can regard this as "one of the facts pointing to the nw. origin of the edict"-if anything, it proves the nw. origin of the scribe. not of the edict! It is but natural that the aryan officials and colonists in the outlying non-aryan parts of the empire did not all hail from the region of the eastern official language. To say it in the words of BÜHLER (Indische Paläographie p. 34): "Most of Aśoka's Lajuka or Rājuka probably were sent from Magadha, the home country of the Mauryas, and some of them certainly were, in the course of their tenure of office, transferred from one province to another. Taking into consideration the conditions in Asiatic states, continuing even now in the Native States of India, it will be found probable that governors brought with them at least part of their subordinates, either from their homeland or from localities where they themselves had been governing. In support of this view we may refer to the case or Paḍa [read now: Capaḍa], the writer of the Siddāpura edicts: his knowledge of Kharoṣṭhī probably points to his having immigrated or having been transferred from the north to the south of India." Mehendale himself, referring (Bull. Decc. Coll. ResInst. XVII p. 82 n. 5) to the use of two sibilants in the Bhaṭṭiprolu inscription, quotes Lüders' conclusion: "I am therefore inclined to associate the dialect of Bhaṭṭiprolu to these [north-western] dialects and to see in the people who erected the stūpa colonists from the NW." This is one more argument a gainst M.'s theory: the nw. character of a south-Indian inscription is due to the fact that it was incised by north-westerners living in the south, not to a nw. text having been sent there.

The linguistic facts not only do not support M.'s theory but they point strongly in the opposite direction. As to its historical probability it may safely be asserted that, though the king is quite likely to have, even repeatedly, visited the nw. provinces of his empire, there is no historical evidence whatever for the particular tour to be assumed according to M., let alone for the ME having been issued on that occasion. And even if the king should have issued an edict while on tour in the NW, he is hardly likely to have it had translated from his own language into the nw. dialect, only to have had it re-translated in the east. He would certainly rather have had it written down and dispatched by some officials of his Pāṭaliputra secretariat who would no doubt be with him on his tour.

All that has been said so far applies with even greater force to the Sep. Here, too, M.'s linguistic material is, as Waldschmidt rightly remarks, the only foundation of his theory; but that material naturally is very much poorer as that collected from the different versions of ME.

MEHENDALE arranges it in seven sections. Of these, no. 5 does not really concern us; it deals with four alleged clusters with r (savatra, prativedayamtu, drasayitu, Piyadrasine) read by Hultzsch not in Sep. but in RE J. In all these cases, Bühler, Senart, and Woolner read without r, and I fully agree with M. that they are right. Hultzsch's readings are due to an excess of scrupulousness (noticeable also in other cases) which lead him to interpret scratches or holes in the rock or accidental peculiarities as parts of akṣaras or intended variations, regardless of the inherent probability of such readings.

In no. 7, M. has collected the plural forms of the personal pronouns: aphe, apheni, aphāka  $(\hat{m})$ , aphesu; tuphe, tupheni, tuphehi, tuphāka, tuphesu. He regards them as nw. because their ph must go back to sm/sm > sp/sp, and the development sm > sp is characteristic of the locatives sing. in -aspi in Sh M. Now, as M. himself admits, no plural forms of personal pronouns occur

the softening of intervocalic surds. Tracing the same development in Aśoka's inscriptions, Lüders quotes from Calc. Bairat the form adhigicya = adhikrtya and says: "From adhigicya=Skt. adhikrtya it may be concluded that in the popular language at any rate intervocalic k had become g, and that a k in this position either belongs to the language of the educated or is merely a historical spelling." He then quotes the -loga, -logika forms of Sep. and concludes from them: "therefore in ordinary usage the pronunciation was not loka but loga, and it is evidently the form loge on which is based the etymological explanation of loka in Samy. Nik. IV 52: lujjatīti kho bhikkhu tasmā loko ti vuccati." In § 94, Lüders discusses hidasukhāye of K and concludes from its occurring in M and Sh as well that it was contained in the [eastern] original. He goes on to say: "It is even more important that the redactor of Sep. J in his endeavour to use the standard language has erroneously replaced d by t in all forms of padipādayati 'let a person have a thing, effect' (Pali paţipādeti, Skt. pratipādayati)." He enumerates no less than six cases (paţipātayeham etc.) and says: "From this mistake we may conclude that in spoken language intervocalic t had been widely replaced by d while officially the old spelling was retained." Lüders gives many more instances of the changes k > g, t > d, p > v in Pali (supplemented by WALDSCHMIDT from GEIGER'S Pali grammar) which it is unnecessary to repeat here.

Now Mehendale has indeed tried in a later paper to show that Lüders' opinion is wrong and that, on the contrary, softening of intervocalic surds is characteristic of the NW. But his arguments are, as far as Sep. are concerned, not convincing. He limits his attempt to the Aśokan material which, as Lüders himself admits is scanty, disregarding the broader background displayed by Lüders against which that Aśokan material must be viewed; and his attempts to disprove Lüders' statements quoted above entirely rest on the assumption that his theory of the nw. original of Sep. is already proved—which in our context renders them inefficient. We may thus rest convinced that Mehendale has misinterpreted his "cases of softening": they are, if anything, eastern, not north-western or western.

In no. 4, Mehendale discusses (leaving aside one extremely doubtful case) the forms: Sep. Dh mokhya/J mokhiya (twice), Sep. J samcalitavye/Dh otaviye, Sep. J  $\bar{a}lasya/Dh$   $\bar{a}lasiya$ . If he introduces the discussion of these forms with the words: "All the versions at Dh and J generally simplify consonant clusters by assimilation. But clusters with y are sporadically preserved only in Sep. and not in Dh J", these statements are erroneous and misleading. As we have seen above, the regular treatment of clusters with final y is: dissolution by epenthesis in the east, assimilation

<sup>9. &</sup>quot;Some remarks on the language of the original Buddhist canon", Bull. Decc. Coll. Res. Inst. XVII p. 157 ff.

or preservation in the NW and W. Thus, mokhiya, otaviya, ālasiya are genuine eastern (but not, as MEHENDALE's introductory remarks would seem to suggest, assimilated!) forms, mokhya, otavya, ālasya may be said to contain the preserved clusters. MEHENDALE tries to parallel them with a few forms indiscriminately taken from M, G and PE (which latter should not be called northern in spite of their geographical position as their language is eastern). Now it is very difficult, nay impossible, to say whether forms like mokhya, ālasya, otavya are cases of "preservation" or Sanskritisms. The endeavour of Sep. J., noticed by Lüders B., to use standard language would point in the direction of Skt. influence. In any case, the actual difference in pronunciation between otavya and otaviya, etc. must have been very slight, and the real value of a spelling otavya etc. can be guessed from another spelling of Sep. J: it writes twice hveyū for Dh's huvevū; nobody will, I think, maintain that hv of hveyū is a "preserved cluster!" It is thus quite unnecessary to look towards the NW or W for an explanation of otavya etc.: they are phonetically imperfect spellings of true eastern forms, perhaps due to Skt. influence.

There remain of Mehendale's material just three cases where north-western influence cannot indeed be wholly excluded—in any case far lesser influence than e. g. is betrayed in Capada's handiwork, and certainly none which would necessitate or even justify the assumption of an original drafted in north-western language and Kharoṣṭhī script.

- 1. Under no. 4. MEHENDALE collects a considerable number of declined forms where, mostly in one version, in five cases in both versions of Sep., final -a is shortened. He has overlooked the nom. sing. fem. sotaviya (twice Dh; sotaviyā twice Dh, thrice J), and he should have added the undeclined forms atha = yathā (7 times; athā 5 times), ada = yadā (once Sep. J; adā once each Sep. J and Dh), tatha (once Sep. Dh, tatha Sep. altogether 4 times). This shortening of final  $-\bar{a}$  is by no means without parallels, particularly in PE; but its frequency in Sep. is certainly striking, the more so as it is extremely rare in RE Dh J. Mehendale points out that "it is quite known that the Kharosthi inscriptions from the NW do not show the length of the vowels." He might have added that K does not write  $\bar{\imath}$  and  $\bar{u}$  and is inconsistent in marking the length of  $\bar{a}$ : which, in a locality where we should be entitled to find a north-western version, may be explained north-western influence. As to Sep., however, we must ask why the spelling of a for  $\tilde{a}$  is largely confined to final  $-\tilde{a}$ ; thus even in this case northwestern influence is far from certain and another explanation may be more probable.
  - 2. Mehendale's no. 3 registers the only case of the use of  $\tilde{n}$  in any Aśoka inscription in eastern language: Sep. Dh once writes  $pațim\tilde{n}\tilde{a}$ , for which the corresponding J passage gives the normal  $pațimn\tilde{a}$ .

3. Under no. 2, Mehendale lists four spellings with n, a letter unknown to RE Dh J and PE but found in some ME. Sep. Dh once writes khanasi khanasi (not in J, but khanasi once more Sep. Dh. khane and khanena once each Sep. J), Sep. J nijhapetaviye is doubtful, BÜHLER reading nio, Sep. J has once pālalokikena (ckena once each Sep. Dh and J) and once savenā (Dh: ona, besides savena once Sep. J, twice Sep. Dh). It should be noted that in only one of these four cases, viz. khanasi, the spelling with n conforms to north-western habits; for the north-western versions write n neither at the beginning of a word nor in the instr. ending -ena, regardless of cerebralisation in the corresponding Skt. forms (e.g. sarvena). This extremely sporadic use of n in mostly wrong places has a certain parallel in the well-known use of s and s in K, where both these letters appear so often in etymologically wrong places that there is agreement to regard these spellings as linguistically meaningless. It would seem that in Sep. just as in K a scribe tries to show off, or is influenced by, his knowledge of letters foreign to the language of the inscriptions he incises or has incised—a knowledge, however, which is not sufficient to use these letters consistently and correctly. North-western influence is certain at K. and not impossible in Sep.

Moreover, as is well known (cf. also above) in K no ś or ṣ appears in edicts I-IX while both these letters are very frequently used in X ff. Only one conclusion can be drawn from this, viz. that beginning from X another man is at work: which shows that it is quite permissible to assume that Sep., both at Dh and J, were not written out and/or incised by the same man as the rest of RE. This furnishes the simplest and most satisfactory explanation for any difference in spelling habits or slight dialectal variations existing between Sep. and RE Dh J. On no account do the linguistic facts warrant the assumption that the Sep. were issued from the NW and translated in Kalinga from nw. language and Kharoṣṭhī script into eastern language and Brāhmī script. Thus it appears that Mehendale's original theory is untenable, and this is even more true of its subsequent extension to ME.

#### **ADDENDA**

When the above article was in an advanced stage of proof-reading, I received Vol. XXXII Part I of "Epigraphica Indica" containing the editions, by Dr. D. C. Sircar, of the new Sopara fragment as well as of the complete Yerragudi inscriptions. Dr. Sircar has earned the sincere gratitude of every Indologist for having placed at our disposal these most careful and scholarly editions. Major changes in the text of my article being no longer feasible, I refer to them in the following addenda.

SIRCAR'S edition of S is, of course, incomparably better than CHAKRA-VARTY'S (which he does not mention); yet, after careful reexamination of my material (particularly the photo of the stone) I beg to maintain some different readings. In line 5, heta, not eta, is beyond any doubt (SIRCAR apparently having missed or overlooked the he very clearly written high above the preceding ti), and janikā (as in Y!), not oko, seems to me fairly certain. Line 6, I still read nirathiyam, failing to see the central dot which would constitute the dental thi; in any case, it is the eastern cerebral which we expect here. In the same line, SIRCAR reads ka[ro]ti, but in the corresponding passage of Y he reads kal[am]ti while K has, according to HULTZSCH, ka[la]mti. My reading karamti is thus supported by Y and K, and at least the anusvāra seems to me rather distinct; a plural is demanded by the subject ambakajanikā.- In line 4, my amnāye ca (not cu) is again borne out by the sense ("and", not "but"; on the contrary, in line 7 we expect twice cu, not ca). Line 10, amne, not amno (cf. Sircar's note!) seems to me quite distinct. On the other hand, I admit that in line 9 gurune (not onam as read by me) is distinct and now borne out by an equally distinct gulune in Y.

The agreement between S and Y is at least as close as that between S and K. Y's correct prjuprdaye makes the agreement of K and Sh in a now quite indubitable mistake odane even more striking.

I am glad to note (and acknowledge) that Dr. Sircar has arrived at a solution of the puzzle bhāge amne (RE VIII, end) virtually identical with the one proposed by me above as early as 1942. Unfortunately, his book "Selected Inscriptions" (overlooked by Filliozat as well) is still inaccessible to me so that I am not in a position to appreciate his interpretation in detail.

REXIII (T) (U) (above p 265): To the K, Sh and G versions can now be added the wording of Y: se ladhe etakena hoti savata vijaye. savathil pana vijaye pīti-lase. se ladhā sā pīti hoti dhamma-vijayasi. This completely confirms my restitution of the original text, furnishing an additional proof of the extreme faultiness of K which leaves out savata puna vijaye and whose hoti piti piti can now confidently be corrected to pīti hoti. Its gadhā, too, is now even more likely to be a mere mistake for ladhā.

<sup>1</sup> Without any doubt to be read—or corrected into—savata, not savathā (SIRCAR).

# L. ALSDORF (Hamburg)

#### ZU DEN AŚOKA-INSCHRIFTEN

1925 erschien Hultzschs monumentale Neuausgabe der Aśoka-Inschriften. In einem dadurch angeregten Aufsatz schrieb 1926 Heinrich Lüders den mahnenden Satz nieder: "Ich kann nur hoffen, daß auch das heranwachsende Geschlecht das Studium dieser geschichtlich wie sprachlich gleich wichtigen Denkmäler nicht außer acht lassen wird." Man fragt sich heute, was er wohl gesagt hätte, wäre es ihm vergönnt gewesen, die ungeahnte Vermehrung unseres Materials durch neue Funde und nun gar die allerjüngste Sensation der griechisch-aramäischen Inschrift von Kandahar zu erleben. Auf einer Indologentagung mit starkem archäologischem Akzent darf ein Bericht über die jüngsten Aśoka-Neufunde gewiß nicht fehlen; ich möchte ihn aber zu einer Art Bestandsaufnahme erweitern und dabei auf einige Gesichtspunkte und Aufgaben hinweisen, die mir für die weitere Forschung wesentlich scheinen.

Was seit Hultzschs Ausgabe gefunden worden ist, würde einen stattlichen Ergänzungsband des Corpus füllen. Zu den 1925 bekannten sieben Versionen des Kleinen Felsedikts sind fünf neue hinzugekommen, darunter 1954 in Gujarra die zweite mit dem Namen Aśoka. Von den großen Felsedikten wurde 1928 das vollständige Exemplar von Yerragudi und 1956 das erste größere Fragment der Sopara-Version gefunden. Neu sind die beiden aramäischen Inschriften von Taxila und Pul-i-Darunta, und der bisher letzte und bedeutendste Fund ist die im April 1958 entdeckte schon erwähnte Bilingue von Kandahar.

Die vergleichende sprachliche und textliche Auswertung der jetzt vorliegenden zwölf Versionen des Kleinen Edikts ist eins der dringlichsten Desiderata. Erste Ansätze dazu hat freilich A. N. MEHENDALE geliefert, aber leider in einer Weise, die das Pferd am Schwanze aufzäumt. In einem 1952

erschienenen Aufsatz1 versuchte er in den beiden Kalinga-Separatedikten eine Reihe nordwestlicher Dialektspuren nachzuweisen und gründete darauf die Theorie, daß Asoka diese Edikte auf einer Reise im Nordwesten in nordwestlicher Sprache erlassen habe und die erwähnten Besonderheiten bei der nachträglichen Übersetzung in den Ostdialekt stehengeblieben seien. Angeregt durch eine Bemerkung WALDSCHMIDTS2, daß eine Überprüfung dieser rein linguistisch fundierten Annahme auf inhaltliche und historische Wahrscheinlichkeit erwünscht sei, hat MEHENDALE seine Theorie in zwei weiteren Aufsätzen3 zuerst auf die drei sogen. Mysore-Edikte und dann auf die übrigen Versionen des Kleinen Edikts ausgedehnt. In einem im Druck befindlichen Aufsatz habe ich zu zeigen versucht, daß von den nordwestlichen Formen in den Separatedikten bei Nachprüfung nur ganz wenig übrigbleibt, das auf keinen Fall MEHENDALES schon an sich denkbar unwahrscheinlicher Theorie eine Stütze bietet. Bei dem Kleinen Edikt vollends stellt die Annahme nachträglicher Übersetzung eines nordwestlichen Urtextes in die Ostsprache die völlig klar liegenden Dinge geradezu auf den Kopf. Die in einzelnen Versionen dieses Edikts mehr oder minder zahlreichen nicht-östlichen Züge stellen selbstverständlich nur die Ergebnisse verschieden starker Anpassung des östlichen Originals an die Sprache der örtlichen Verwaltung, des ausführenden Beamten oder sogar, wie das bekannte Kharosthī-Schlußwort der Mysore-Edikte zeigt, des Steinmetzen dar. Es wäre, wie schon bemerkt, dringend nötig, jetzt auf Grund der fünf neuen Versionen die sprachlichen Verhältnisse aller zwölf systematisch zu untersuchen, und zwar im größeren Rahmen der Übersetzungs-Verhältnisse der Großen Edikte.

Hier liegen nämlich im Lichte der neuen Funde die Dinge auch nicht so einfach, wie sie gewöhnlich gesehen werden.

Von der 1929 gefundenen Yerragudi-Version liegt nach genau drei Jahrzehnten noch immer nicht einmal eine provisorische Ausgabe vor 4. Es gibt darüber nur einen kurzen Artikel von Daya Ram Sahni im Annual Report 1928/29 des Archaeological Survey. Die zweite der drei beigegebenen Tafeln bietet ein Foto der Edikte 4, 8 und 10, die man ganz entziffern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "What was the place of iusse of the Dhauli and Jaugada Separate Edicts?" (Journal Or. Inst. Baroda Vol. I, 3, March 1952).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In: H. Lüders, Beobachtungen über die Sprache des buddhistischen Urkanons, hrsg. v. E. Waldschmidt, S. 6 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "North-western (and western) influence on the Mysore edicts of Aśoka" (Sārdha Śatābdī Commem. Vol. of JBBRAS) und "North-western (and western) influence on the versions of Aśoka's Minor Rock Edict" (Bull. Deccan Coll. Res. Inst. Vol. XVII, 1955/56).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Korrektur-Zusatz: Inzwischen sind in Epigraphia Indica XXXII Part I (January 1957, Delhi 1959) Ausgaben sämtlicher Yerragudi-Inschriften und des neuen Sopara-Fragments von D. C. Sircar erschienen.

kann dank des Umstandes, daß offenbar die Aksara-Furchen mit weißer Farbe nachgezogen sind, was andererseits natürlich einen Unsicherheitsfaktor hineinbringt. Es läßt sich so doch ziemlich sicher feststellen, daß die Sprache ganz rein östlich ist und daß Sahnis Angabe, der Text stehe dem von Kalsī am nächsten, zutrifft. Tief im dravidischen Süden erscheint also hier das unveränderte ost-arische Original. - Das bisher von Sopara vorliegende winzige Bruchstück konnte nur gerade beweisen, daß bei Bombay ein Exemplar der Großen Edikte existiert haben mußte. Anfang 1956 fand Herr Gore, der Bibliothekar der Bombayer Asiatic Society, ein bedeutend umfangreicheres und besser erhaltenes Bruchstück, das sich ietzt im Prince of Wales Museum in Bombay befindet. Die Geschichte seiner Veröffentlichung ist eine Groteske. Vor wenigen Monaten versicherten mir mehrere indische Stellen, die Inschrift sei noch unveröffentlicht. Eine Mitteilung, der Finder habe sich die Herausgabe vorbehalten, traf in Hamburg am gleichen Tage ein wie die Nummer 3/4 1956/57 der Zeitschrift Lalit Kalā, die eine Ausgabe der Inschrift von einem Herrn S. N. CHAKRA-VARTY enthält. Meine Mitteilung hiervon erregte wiederum bei Herrn GORE begreifliches Erstaunen. Das der Ausgabe beigegebene Abklatsch-Foto ist zwar schlecht, genügt aber, sie als trauriges Zeugnis von Schlamperei und Inkompetenz zu erweisen. Auf 78 Wörter kommen mindestens 20 Lesefehler, die den Charakter der Sprache entscheidend verfälschen. Der um die Erstausgabe geprellte Entdecker sandte mir liebenswürdigerweise ein Foto des Steins, das zwar unscharf ist, aber zusammen mit dem Abklatsch-Foto und einem ebenfalls unzureichenden Abklatsch-Foto in Band 1956/57 von "Indian Archaeology" mir eine provisorische Neuausgabe ermöglichte, die in Indien in Druck ist5.

Das neue Fragment umfaßt etwa die erste Hälfte des neunten Edikts und ermöglicht nun erstmalig ein sicheres Urteil über die Sprache der Sopara-Version und ihr textliches Verhältnis zu den übrigen Versionen. Das Ergebnis ist überraschend. Textlich stimmt Sopara genau zu Kālsī, ebenso wie Yerragudi. Die Hoffnung aber, hier neben Girnar ein zweites großes Zeugnis alten West-Prakrits zu finden, wird enttäuscht. Die Sprache ist in allem reines Ost-Prakrit — mit einer großen Ausnahme: unterschiedslos ist jedes l des Originals durch r ersetzt. Wir lesen also nicht nur rāja, karati, nirathiyam, guru, rati, hiramna, sondern auch sechsmal smamgara und zweimal smara für smala. Nun kommt smangala smon im Rgveda vor, hat also sicher echtes s0 daß auch bei s0 phala s1 keinesfalls ein s2 berechtigt ist, ergibt sich aus Lüders' Aufsatz s2 sanskrit s3 muktā, s4 muktā, s5 muktā.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Korrektur-Zusatz: In der vortrefflichen neuen Ausgabe von Sircar (s. obigen Korr.-Zusatz) wird die Ausgabe in Lalit Kalā mit keinem Worte erwähnt.

phala, phala"6. Ich halte es für ausgeschlossen, daß in irgendeinem Dialekt jemals die Formen mamgara und phara sprachwirklich waren. Man hat vielmehr den Eindruck, daß in Sopara jemand — vielleicht einen ihm gegebenen Auftrag mißverstehend — statt den aus Pāṭaliputra geschickten Text zu übersetzen, sich damit begnügt hat, mechanisch und unbekümmert um das Ergebnis jedes l durch r zu ersetzen. Daß das l der Ostsprache als ihre fremdartigste Eigentümlichkeit empfunden wurde, sehen wir unter anderm auch in Yerragudi, Rajula-Mandagiri und Gujarra, wo man bei der Einmeißelung des Kleinen Edikts den Osttext im übrigen beließ, aber korrekt zwischen r und l zu scheiden wußte.

Wir haben nun heute acht Exemplare der großen Edikte. Von ihnen repräsentieren Dhauli und Jaugada die reine östliche Kanzleisprache, wobei man sich klar machen sollte, daß damals die Volkssprache von Kalinga höchstwahrscheinlich dravidisch oder austroasiatisch, keinesfalls aber doch die von Magadha war. Yerragudi macht keinen Versuch der Übersetzung in die unbezweifelbar dravidische Volkssprache. Kälsi im heutigen Westhindi-Gebiet, fast schon an der Panjab-Grenze, behält den östlichen Text bei und zeigt nur schwache Spuren des Einflusses der zweifellos ganz anderen lokalen Volkssprache. Sopara bringt es, wie wir sahen, nur zu einem plumpen und verunglückten Versuch der Verwestlichung des östlichen Originals. Von acht Versionen sind nur drei als Übersetzungen anzusprechen: Mansehra eine ganz unzulängliche und unvollständige Anpassung an den NW-Dialekt, Shahbazgarhi eine bessere, aber immer noch recht unvollkommene Arbeit; und selbst Girnar, das unschätzbare Zeugnis des Westprakrits, behält zahllose Ostformen bei - etwa Nominative auf ederen Umsetzung die einfachste Sache von der Welt gewesen wäre, von zahlreichen Mißverständnissen und direkten Fehlern zu schweigen. Nebenbei bemerkt ist eine systematische Untersuchung der Übersetzungs-Technik etwa von Girnar, eine kritische und wertende Zusammenstellung seiner Fehler, noch nie unternommen worden und dringend notwendig.

Bei der geschilderten Sachlage kann von der üblichen Annahme, die Edikte seien in die jeweilige örtliche Volkssprache übersetzt worden, um so ihre Propagandawirkung zu erhöhen, gar keine Rede sein. Übersetzt oder oberflächlich angepaßt wurde der Text in oder an die jeweilige Verwaltungs- bzw. Kanzleisprache. Diese war in Kalinga wie im dravidischen Süden offenbar die der Eroberer und Kolonisatoren aus Magadha, und die Notwendigkeit oder Wünschbarkeit der Anpassung entfiel auch in andern selbst entlegenen Gebieten, wenn dort Beamte aus Magadha tätig waren. Nur als Dokumente der Verwaltungs-, nicht aber der Volkssprache wer-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Philologica Indica, S. 179 ff.

L. Alsdorf

den nun insbesondere die beiden Texte von Kandahar verständlich: das Aramäische war ja selbstverständlich reine Kanzleisprache, und, wie sie von den Achämeniden ererbt war, so die griechische Verwaltungssprache von der kurzen Seleukiden-Herrschaft. Gewiß wurde Griechisch auch noch von einer dünnen Kolonisten-Oberschicht gesprochen; aber die Volkssprache war zweifellos iranisch, und zwar, wie Benveniste bei Untersuchung der im aramäischen Text eingesprengten iranischen Wörter zeigt, die noch auf altiranischer Stufe stehende Sprache der Kambojas, die nun erstmalig mit fünf Wörtern ans Licht tritt. Darunter ist immerhin eins — patyasti — das wahrscheinlich macht, daß die Kambojas Mazdayasnier waren.

Noch nie systematisch untersucht sind bei den großen Edikten die eigentlichen Textvarianten der einzelnen Versionen. Diese Arbeit sollte in Angriff genommen werden, sobald endlich Yerragudi zugänglich wird. Schon jetzt läßt sich, wie ich glaube, feststellen, daß mindestens zwei nicht unerheblich verschiedene Texte von Patna in die Provinzen geschickt wurden, von denen der eine in Dhauli und Jaugada, der andere in auffälliger Übereinstimmung in Kālsī, Yerragudi, Sopara und den Nordwestrezensionen vorliegt. Verhältnis und Genesis dieser beiden Rezensionen müssen zu klären versucht werden, unter besonderer Berücksichtigung auch von Girnar. Seitdem Senart 1881 den Girnar-Text als den, wie er schrieb, bei weitem korrektesten, am besten erhaltenen und am genauesten studierten zum Ausgangspunkt seiner Interpretation machte, hat Girnar diese Vorzugsstellung bis heute behauptet. Bei HULTZSCH steht es überall an erster Stelle, auch in seinem synoptischen Text, welchem Beispiel J. BLOCH folgt. A. C. SEN beschränkt sich in seiner Ausgabe (Calcutta 1956) auf eine Version und wählt selbstverständlich Girnar; FILLIOZAT begnügt sich in seinen jüngsten Aufsätzen im JAs. gewöhnlich mit der Zitierung von Girnar und macht es zum Ausgangspunkt seiner Erklärungen. Diese Bevorzugung von Girnar ist heute durch nichts mehr gerechtfertigt; sie ist im Gegenteil oft geradezu geeignet, den Weg zum richtigen Verständnis des Textes zu verbauen; denn gerade Girnar steht dem Original am selbständigsten gegenüber und hat es vielfach und nicht selten mißverständlich umgestaltet. Ich hoffe an anderer Stelle zu zeigen, daß in der Regel Dhauli und Jaugada oder, wo eines fehlt, dem andern von ihnen der Vorrang selbst gegenüber dem Zeugnis aller andern Versionen gebührt.

Wenn wir bei Yerragudi 30 Jahre nach der Auffindung immer noch auf die Veröffentlichung warten, so lagen von der Bilingue von Kandahar wenige Monate nach ihrer Entdeckung gleich zwei Editionen vor: eine italienische in der Serie Orientale Roma und eine ungleich bessere und gründlichere im JAs. Zu der ersten eingehend, zu der zweiten ganz kurz, offenbar in letzter Minute, hat Lamotte in einem Nachtrag zu seiner neuen Geschichte des Buddhismus Stellung genommen. Ich darf danach Fundumstände und Inhalt als bekannt annehmen und mich, ohne Anspruch auf erschöpfende Behandlung, auf einiges indologisch Wesentliche beschränken.

Halten wir zunächst als geschichtlich bedeutsam fest, daß die Inschrift die von althistorischer Seite gern bestrittene Zugehörigkeit ihres Fundorts zum Asokareich bestätigt und daß wir in ihr nun ein direktes Zeugnis haben für jene Yonas, die das 13. Felsedikt als "hier im Reich des Königs" wohnend erwähnt. Wesentlich ist weiter, daß sich zwar zu den einzelnen Sätzen und Wendungen des Edikts zahlreiche Parallelen aus den bisher bekannten Edikten beibringen lassen, daß es sich aber mit keinem von diesen deckt. Weiter zeigt der von Dupont-Sommer vorgeführte Vergleich der aramäischen und griechischen Version, daß die beiden Übersetzer dem zweifellos zugrunde liegenden gemeinsamen indischen Original mit bemerkenswerter Freiheit gegenübertreten. Während der eine iranisiert, hat der andre noch stärker hellenisiert. Wie uns die Graezisten belehren, ist die griechische Inschrift nicht nur graphisch voll auf der Höhe ihrer Zeit; ihre Sprache ist ein elegantes, völlig idiomatisches Griechisch. Der Übersetzer hat z. B., neben andern Anpassungen an hellenistisches Denken, für die vom König erhoffte günstige Wirkung seines Dharma auf das künftige Wohlergehen seiner Untertanen die Phrase λώιον καὶ ἄμεινον gebraucht, die eine stehende Wendung in den Antworten der griechischen Orakel ist. Die durch diese Hellenisierung und Iranisierung bewirkte beträchtliche Divergenz beider Versionen muß bei allen Versuchen, dem indischen Original nachzuspüren, gebührend in Rechnung gestellt werden. Daß aber dies Original, wie von vornherein anzunehmen, tatsächlich im Ostprakrit der Patnaer Kanzlei abgefaßt war, zeigt die griechische Namensform des Königs:  $\Pi \iota o \delta \alpha \sigma \sigma \eta \varsigma$  (das  $\eta$  der Schlußsilbe ist selbstverständlich i zu sprechen). Im Aramäischen tritt dafür ein die Form Priyadrasi, die genau so zweimal in der aramäischen Taxila-Inschrift erscheint und die also offensichtlich unter dem Einfluß des Nordwest-Prakrits in den aramäischen Kanzleien eingebürgert war; auch die von Henning aufgezeigten indischen Zitate in der aramäischen Inschrift von Pul-i-Darunta sind ja nordwestprakritisch. Es ist sehr bemerkenswert, daß die griechische Inschrift nicht die Namensform der örtlichen aramäischen Kanzlei benutzt, sondern die originale Ostform beibehält.

Der Anfang der Inschrift: "Als zehn Jahre voll waren, zeigte König Piodassis den Menschen die Frömmigkeit" liest sich zunächst wie eine direkte Datierung, eine Täuschung, der Tucci erlegen ist. Strenggenommen haben wir aber, wie SCHLUMBERGER richtig feststellt, in den zehn - natürlich von der Königsweihe gerechneten - Jahren nur einen terminus post quem. Wie allerdings Schlumberger dazu kommt, die Weihe Aśokas erst 260 anzusetzen statt wie üblich 268 oder 269, bleibt jedenfalls mir dunkel. Kein Zweifel ist wohl möglich, daß mit dem Zeigen des Dharma zehn Jahre nach der Weihe das gleiche gemeint ist wie im 8. Felsedikt, wo der König berichtet, daß er 10 Jahre nach dem Abhiseka eine dharmayātrā nach Bodh Gaya unternahm, auf der unter anderem auch dhammānusatthi, Unterweisung im Dharma, stattfand. Damit rückt Kandahar in nächste Nähe des 8. Felsedikts, um so mehr als letzteres das einzige Edikt ist, wo Aśoka mißbilligend die Jagden seiner Vorgänger erwähnt, während ja Kandahar, den Mund etwas voll nehmend, behauptet, Jagd und Fischfang hätten ganz aufgehört. Der aramäische Text gebraucht ferner die Wendung, man töte für den König nur wenig Tiere: eine eindeutige Parallele zum 1. Felsedikt, wo der König die Reduzierung der täglichen Hofschlachtungen auf zwei Pfauen und eine Gazelle berichtet. Der Grieche hat diese Parallele verwischt, weil er die in der Diskussion der griechischen Philosophen über den Vegetarismus stehende Wendung ἀπέχεται τῶν ἐμψύχων einsetzte, die den König zum vollen Vegetarier machen würde. Eine bisher übersehene eindeutige Parallele läßt sich ferner, wie ich glaube, zu dem griechischen Satz aufzeigen καὶ εἴ τινες ἀκρατεῖς πέπαυνται τῆς ἀκρασίας κατά δύναμιν, "und wenn welche keine Selbstbeherrschung hatten, so haben sie aufgehört mit der Nicht-Selbstbeherrschung nach Kräften". Daß åzoaola das Gegenteil von samyama ist, hat schon der italienische Herausgeber gesehen. LAMOTTE folgt ihm und verweist auf den pānānam samyame, den der König im 9., und den savrabhutana samyamam, den er im 13. Felsedikt empfiehlt. Aber noch näher scheint mir unserer Stelle das 7. Edikt zu stehen, wo der König sagt, daß alle Sekten samyama und bhava-visuddhi wünschen, daß aber die Menschen allerlei Lüste und Leidenschaften haben und daher diese Ideale ganz oder auch nur teilweise verwirklichen werden.

Das Edikt von Kandahar hat also eindeutige und enge Beziehungen zu den 14 Felsedikten; man könnte es fast als einen allerknappsten Auszug aus ihnen betrachten. Und wenn man dazu nimmt, daß sie im 13. oder 14. Jahr erlassen sind und das Kandahar-Edikt nach, aber doch gewiß nicht lange nach dem 10., so darf man für nicht unwahrscheinlich halten, daß Kandahar tatsächlich ein sich auf einige Hauptpunkte beschränkender Auszug aus den großen Edikten ist.

In den gegen Ende des Edikts erscheinenden griechischen Worten παρὰ τὰ πρότερον καὶ τοῦ λοιποῦ vermutete Tucci ein Echo von Aśokas hidalo-

kiko paralokiko. Lamotte nimmt das an und will daran auch gegen die andere Übersetzung der Franzosen festhalten. Ich möchte glauben, daß reiflichere Prüfung ihn von der Unmöglichkeit der Deutung überzeugen wird. παρὰ τὰ πρότερον heißt "im Gegensatz zu vorher" und schließt den Satz ab, der also besagt, daß die Menschen Eltern und Alten besser gehorchen als vorher. Mit καὶ τοῦ λοιποῦ "Und in Zukunft" beginnt ein neuer Satz — je der Satz der Inschrift beginnt mit καί — ein Satz, der den Befolgern des Dharma ein Ergehen λώιον καὶ ἄμεινον in Aussicht stellt, ohne daß von einem Jenseits die Rede wäre.

Von besonderem Reiz ist es natürlich für den Indologen, zu erfahren, was dharma auf aramäisch und griechisch heißt. Der Aramäer übersetzt mazdaisierend mit "Wahrheit", der Grieche sagt εὐσέβεια. Das ist zwar etwa für den kindlichen Gehorsam und ähnliches ein ganz passender Ausdruck; aber insofern ἐσέβεια immer ein Verhältnis zu den Göttern impliziert, ist doch auch diese Übersetzung eine Hellenisierung, denn in Aśokas Dharma spielen ja Götter gar keine Rolle; mit Ausnahme einer einzigen Stelle im Kleinen Felsedikt kommen sie überhaupt nicht vor.

Was selbstverständlich in Kandahar ebenso fehlt wie in den indischen dhamma-lipis des Königs, sind irgendwelche spezifisch buddhistische Lehren oder termini. Ich möchte darüber deshalb noch ein Wort anfügen, weil mir scheint, daß aus der allbekannten Tatsache nicht immer die richtigen Folgerungen mit der nötigen Schärfe gezogen werden. Man sagt etwa, Aśoka predige eben seinen weltlichen Untertanen einen Laienbuddhismus, der auf die anspruchsvolleren Lehren der Mönche verzichte. Hultzsch findet mit Sénart Asokas dhamma "in thorough agreement with the picture of Buddhist morality presented in the Dhammapada" und übernimmt Sénarts Erklärung, daß in beiden Fällen ein Buddhismus in statu nascendi vorliege, eine frühere Stufe des Buddhismus als die von den meisten buddhistischen Texten repräsentierte. Der wahre Grund der Übereinstimmung ist aber einfach der, daß die meisten der im Dhammapada gesammelten Strophen nichtbuddhistisches Gemeingut ihrer Zeit sind. Das gleiche gilt von den Jataka-Gathas, die fast sämtlich von Nichtbuddhisten gedichtet und u. a. unschätzbare Zeugen der nicht-buddhistischen Volksreligion ihrer Zeit sind. Eine systematische Untersuchung dieser Religion, die uns leider noch fehlt, würde sie wohl als nächsten Verwandten von Aśokas Dharma erweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Korrektur-Zusatz: Ebenso C. GALLAVOTTI in seinem Aufsatz "The Greek version of the Kandahar bilingual inscription of Aśoka" (East and West 10, 3, Sept. 1959). Seine Darlegungen sind mir nicht überzeugend.

<sup>5 7625</sup> Waldschmidt, Indolog. Arbeitstagung

Nun lassen ja Aśokas Bericht von seiner Bekehrung im Kleinen Felsedikt, die inschriftlichen Zeugnisse seiner Wallfahrten, der Bairat-Brief an den Sangha und das gleich zu behandelnde Schismen-Edikt keinen Zweifel daran, ein wie eifriger Buddhist der König war. Wenn gleichwohl in seinen öffentlichen Proklamationen jede Spur des Buddhismus fehlt, besonders auch kein Name oder Titel des Buddha darin vorkommt, so kann man darin nur ein absichtliches Ausschalten des Buddhismus, also einen bewußten Akt religionspolitischer Neutralität sehen. Ich weiß es nicht besser zu formulieren als LAMOTTE in seinem neuen Buch (S. 255): «Le Dharma prôné par Asoka se distingue nettement du Saddharma bouddhique: il se borne à exposer en formules indiennes traditionelles les principes de la Loi naturelle... Asoka fut un souverain pieux et zélé, et non point un propagandiste sectaire. Il n'entrait point dans ses intentions de fonder un état bouddhique, mais de morigéner ses sujets et d'édifier ses voisins. Ses envoyés, ses contrôleurs, ses surintendants ne sont en aucune manière des missionaires bouddhiques, mais des fonctionnaires préoccupés du bonheur, présent et futur, de leurs administrés. Toutefois, en répandant partout en Inde l'édit de la Loi, ils ont préparé les esprits à recevoir le message bouddhique et ouvert la voie aux propagandistes religieux.»

Ich möchte diesen Sätzen, die mir eine notwendige Korrektur des noch heute nicht nur in nichtindologischen Kreisen verbreiteten Aśokabildes scheinen, nur noch das Eine zufügen, daß natürlich auch Aśokas Ahimsā nicht als buddhistisch betrachtet werden darf. Sie entspricht einer allegemeinen Tendenz der Zeit ebenso wie die daraus sich ergebende Neigung zum Vegetarismus. Weder die alten Buddhisten- noch die Jainamönche waren ja Vegetarier. Aśokas Äußerungen in dieser Richtung sind hochwichtige Quelle für die noch zu schreibende Geschichte des indischen Vegetarismus; aber sie finden ihre Parallelen und ihre Begründung nicht in irgendwelchen buddhistischen Texten, sondern in den einschlägigen Stellen der Dharmaśāstras und des Kauṭilya, wo sich das allmähliche Aufkommen des Ahimsā-Ideals, der beginnende Widerstand gegen blutige Opfer, die schließliche Aufstellung der Forderung nach vollem Vegetarismus manchmal in den völlig gegensätzlichen Äußerungen eines und desselben zusammenhängenden Textes verfolgen läßt.

(Der Schluß des Vortrages ist in erweiterter Form erschienen im Indo-Iranian Journal, Vol. III S. 161—174, als Aufsatz unter dem Titel "Asokas Schismen-Edikt und das Dritte Konzil.")

## Aśokas Separatedikte von Dhauli und Jaugada

von

#### LUDWIG ALSDORF

## Abkürzungen

CPD Critical Pali Dictionary

Dh Dhauli

F Große Felsedikte

G Girnar J Jaugada K Kalsi M Mansehra

PTSD Pali Text Society's Pali Dictionary pWB Kleines Petersburger Wörterbuch

S Säulenedikte

Sep. Separatedikte von Dhauli und Jaugaḍa

Sh Shahbazgarhi Y Yerragudi

In () gesetzte Großbuchstaben beziehen sich auf die Bezeichnung der Sätze in Hultzschs Inscriptions of Asoka (Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. I). Bei zweispaltigen Zitaten von Text oder Übersetzung der beiden Versionen der Sepsteht immer links Dhauli, rechts Jaugada. Bei Zitaten von Hultzschs Text sind die eckigen Klammern, mit denen er unsichere Lesungen kennzeichnet, zur Vereinfachung weggelassen; es wird auf sie nur eingegangen, wo Lesungen diskutiert werden. Werden Text nachzuprüfen wünscht, wird ja ohnehin nicht auf Einsicht in Hultzschs Ausgabe und besonders die in ihr enthaltenen Phototypien verzichten können.

Von den beiden sogenannten Separatedikten, die im neueroberten Kalinga-Lande die Großen Felsedikte XI, XII und XIII ersetzen, gilt das traditionell als erstes gezählte — in Wirklichkeit ist es bekanntlich das zweite — mit Recht als eines der schwierigsten aller Aśoka-Edikte. Mit einer Bemerkung dieses Inhalts eröffnete H. Lüders seine ausführliche und ergebnisreiche Behandlung SPAW 1914 S. 854—866¹; J. Bloch urteilt²: "La traduction est pour une grande part conjecturale, et peu des conjectures faites jusqu'ici donnent une satisfaction même provisoire." Es bedarf unter diesen Umständen kaum einer Rechtfertigung, wenn im folgenden der Versuch einer neuen Bearbeitung vornehmlich dieses ersten Separatediktes vorgelegt wird, bei dem auch auf das "zweite", in Wirklichkeit erste, hier und da neues Licht fällt.

Die besondere Schwierigkeit des "ersten" Edikts scheint mir nicht, wie Bloch a.a.O. meint, auf dem "caractère particulier" der nicht an das Volk, sondern an die Beamten gerichteten (und gerade dadurch so besonders interessanten) Separatedikte zu beruhen. Sie hat andere Ursachen: statt, wie bei den übrigen Fels- und den Säulenedikten, mehrerer paralleler, sich gegenseitig stützender und erklärender Versionen haben wir hier nur zwei, die trotz theoretischer Identität ganz erstaunlich stark im Wortlaut voneinander abweichen; insbesondere könnte man fast meinen, die Wortstellung sei in der einen grundsätzlich gegenüber der anderen möglichst stark geändert. Das hat zur Folge, daß die wirklichen Entsprechungen oft schwer zu bestimmen und manchmal nicht richtig erkannt sind. Dazu sind beide Versionen nicht nur stellenweise sehr schlecht erhalten und unsicher lesbar, sondern auch beide - wenn auch Dh etwas weniger als J - ganz ungleich nachlässiger und fehlerhafter eingemeißelt als auch die an den gleichen Stellen stehenden Exemplare der Großen Felsedikte. Diese unverkennbare und unbestreitbare Fehlerhaftigkeit zwingt uns oder wenn man will: erlaubt uns -, wie mir scheint, in höherem Maße mit Verbesserungen und Ergänzungen zu arbeiten, als es bei den übrigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jetzt *Philologica Indica* S. 334-345 (mit Berichtigungen und Zusätzen S. 788); ferner *Zu den Asoka-Inschriften*, ZDMG 80, 260-4, jetzt *Phil. Ind.* S. 569-579. Alle Lüders-Zitate weiterhin nach *Philologica Indica*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les inscriptions d'Asoka, Paris 1950, S. 136.

gewahr werden" aus, so läßt sich davon sowohl ein "vernehmen, erfahren" ableiten (das, wie wir sehen werden, weiter unten in Satz (J/K) und vielleicht auch in F XIII (H) anzusetzen ist) als auch ein "inne werden, erfassen, sich klar machen (engl. to realize)." Diese Bedeutung ergibt die einfachste, ungezwungenste Übersetzung unserer beiden Sätze: "... so wünsche ich es auch für alle Menschen. Und (J: aber) ihr macht euch nicht klar (erfaßt nicht), wie weit diese Sache geht (d. h. was mein Wunsch einschließt und für die Praxis alles bedeutet). Oder wenn ein einzelner Beamter¹ es erfaßt, dann auch der nur teilweise, nicht ganz." Genauso übersetzt auch Bloch: "Mais vous ne vous rendez pas compte jusqu'où cela va²."

Nach diesen beiden Sätzen, die man als Abschluß der Einleitung und gleichzeitig als Überleitung zum eigentlichen Anliegen des Edikts auffassen kann, fährt der König nach Hultzschs Übersetzung fort:

Now you must pay attention to this, although you are well provided for. It happens in the administration (of justice) that ...

Now you must also pay attention (to this), although you are in prosperous circumstances. It happens frequently that ...

Ich kann mir keinen unbefangenen Leser dieser Sätze vorstellen, der bei den Worten although you are well provided for bzw. although you are in prosperous circumstances nicht stutzig würde. Warum in aller Welt sollen die Beamten größeren Eifer entfalten, obwohl es ihnen gut geht oder

- <sup>1</sup> Hultzsch übersetzt "single person", doch vgl. Lüders S. 338!
- <sup>2</sup> An den drei Stellen von Sep. II, auf die sich Lüders für den Bedeutungsansatz "vernehmen, erfahren" beruft, ist, wie ich glaube, die oben angenommene Bedeutung noch leicht zu modifizieren. Der König sagt Sep. II (G/H), er wünsche hinsichtlich der nicht unterworfenen Grenznachbarn: pāpunevu te: iti devānampiye ichati (J: pāpuneyu: lājā hevam ichati). Das kann natürlich auch heißen: "sie sollen erfahren: so wünscht der König", aber das eigentlich Gemeinte ist doch wohl weniger, daß sie etwas ihnen vorher nicht Bekanntes erfahren sollen, sondern daß sie "die Überzeugung gewinnen, dessen gewiß werden" sollen. Weiter heißt es dann in J: hevam ca pāpuneyu: khamisati ne lājā ...; in Dh ergänzt Hultzsch hevam ... nevu zu hevam pāpunevu, aber das erste der beiden ergänzten Akşaras scheint mir deutlich ein (in J stehendes!) ca zu sein, und es ist mir äußerst wahrscheinlich, daß vielmehr dagestanden hat hevam ca janevu "und sie sollen dies wissen: der König wird uns verzeihen ..."; jānevu wäre also eine Art Synonym von pāpuneyu, und wieder wäre letzteres am besten mit "sie sollen überzeugt sein, sollen dessen gewiß werden" wiederzugeben. Noch stärker auf diese Bedeutung scheint mir die dritte Stelle zu weisen:

asvāsaniyāni ca tāni, ena pāpunevū ti: asvāsaniyā ca te, ena te pāpuneyu: athā atha pitā tatha devānaṃpiye aphāka . . . pitā hevaṃ ne lājā ti . . . . .

"und ihr müßt ihnen Vertrauen einflößen, damit sie die Überzeugung gewinnen: wie ein Vater, so ist der König für uns ..."

besonders gut für sie gesorgt ist? Bloch hat diesen Widersinn offenbar gefühlt, denn er übersetzt zwar im wesentlichen wie Hultzsch, läßt aber wenigstens das "obwohl" weg: "Refléchissez-y vous aussi qui êtes bien pourvus dans vos fonctions." Man darf wohl sagen: was immer die Worte  $suvi(hi)t\bar{a}$  pi des Textes bedeuten mögen, das, was Hultzsch übersetzt, können sie nicht bedeuten. Doch prüfen wir die Texte! Sie lauten in Hultzschs Lesung und Abteilung:

- (I) dekhata hi tuphe etam suvihitā pi. (J) nitiyam eka-pulise pi athi ye bamdhanam palikilesam vā pā-punāti. (K) tata hoti akasmā tena badhanamtika amne ... hu² jane daviye dukhīyati,
- (J) dakhatha hi tuphe pi suvitā pi.
  (K) bahuka aṭhi¹ ye eti ekamunise baṃdhanaṃ palikilesaṃ pi pāpunāti.(L) tata hoti akasmā ti tena baṃdhanaṃtika anye ca vage bahuke vedayati.
- In J (J) las Senart wie Hultzsch pisuvitā, Bühler dagegen hisuvitā. Nach der Phototypie ist wohl kaum zu entscheiden, ob das Strichlein, das aus pi ein hi machen würde, vom Steinmetz herrührt oder Kratzer im Stein ist; ich bin aber überzeugt, daß wir in beiden Fällen versehentliche Umstellung von Akṣaras anzunehmen und in suvihitā zu verbessern haben³. Zwar meint Lüders S. 339, für den Sinn bleibe es sich ziemlich gleich, ob man suvihitā oder suvitā lese; aber ich glaube, für die Lesung suvihitā spricht doch sehr der Umstand, daß das nach Hultzsch vor
- <sup>1</sup> athi ist natürlich in athi zu verbessern; der Steinmetz hat lediglich den Punkt in den Kreis des th zu setzen vergessen. Umgekehrt ist Sep. II J (K) und (N) athasi bzw. athāye sicher Schreibfehler für athasi und athāye.
- <sup>2</sup> Es fehlen zwei oder drei Akṣaras, von denen eins oder zwei in J keine Entsprechung haben, während das letzte sicher ba war und von Bühler auch so gelesen wurde.
- <sup>3</sup> LÜDERS S. 339: "In dem Text von J ist sicherlich eine Änderung nötig. Man muß entweder mit Senart und Bühler die aksaras hi und su umstellen oder das hi streichen." - Einen ganz sicheren Fall von Aksara-Verstellung bietet Sep. II Dh (N): svasata für sāsvata (so J!). Die Stelle beweist überdies die Möglichkeit gleichzeitigen Fehlers in beiden Versionen: Dh hat svasatam sama, J säsvatam samam, was beides nach Sep. I (Y/Z) mit absoluter Sicherheit zu sāsvatam samayam zu verbessern ist. Es ist also in J das ya ausgelassen, der Anusvāra aber noch geschrieben, während in Dh ya und der Anusvara ausgelassen sind. Angesichts solcher Möglichkeiten bin ich überzeugt, daß in dem gleichlautenden Anfangsteil beider Separatedikte das in J in I (C) und II (C) übereinstimmend geschriebene kam kamana beidemale Dittographie ist für kammana (so richtig Dh I (B); Dh II (B) fehlt das Wort): vielleicht stammt der Fehler schon aus der gemeinsamen Vorlage beider Edikt-Einleitungen. Auf gar keinen Fall ist es möglich, mit HULTZSCH (S. 35 Anm. 12) kam als Singular des demonstrativ gebrauchten Fragepronomens zu erklären. Die Form könnte dann doch nur ein acc. masc. sein, und worauf sollte sich dieser beziehen?

 $suvit\bar{a}$  stehende pi (von ihm mit "also" übersetzt) im Zusammenhang sinnlos, das von Bühler gelesene hi natürlich nach dem fast unmittelbar vorhergehenden hi ganz unmöglich ist. Ich nehme also an, daß wir als identischen Text von Dh und J  $suvihit\bar{a}$  pi lesen dürfen. Und wenn, wie oben dargelegt, ein konzessives pi für den Zusammenhang unmöglich ist, so wird in der Tat nur übrigbleiben, in  $suvihit\bar{a}$  pi ... mit Lüders einen abhängigen Fragesatz zu sehen.

Das in Dh auf suvihitā pi folgende Wort liest Hultzsch nitiyam; Senart und Bühler lasen beide niti iyam, und ein Vergleich mit mehreren Stellen der Inschrift, wo die Akṣaras ti und i aufeinander folgen, macht es schwer zu zweifeln, daß wirklich niti iyam dasteht: nicht nur sind die drei Punkte des i genau an den zu erwartenden Stellen einigermaßen deutlich zu erkennen; bei Hultzschs Lesung ergibt sich zwischen ti und yam ein kaum zu erklärender leerer Raum in der Breite eines Akṣaras. Trotzdem halte ich es, wie gleich noch darzulegen, für zumindest sehr wahrscheinlich, daß für die Interpretation dennoch von Hultzschs Lesung nitiyam auszugehen und das auf dem Stein stehende niti iyam als Schreibfehler zu betrachten ist.

Was nun zunächst das den Satz beginnende dekhata hi | dakhatha hi angeht, so erblickte Lüders in dem hi den Beweis dafür, daß der Satz eine Begründung für das im vorhergehenden Satz Gesagte enthalten müsse und die beiden Verbformen nicht Imperative sein könnten. Für dekhata lehnte er die Auffassung als Imperativ außerdem deshalb ab, weil es weder im Pali noch im Prakrit irgendwo mehr einen Imperativ auf -ta gebe, der bekanntlich überall durch die Analogiebildung auf -tha ersetzt ist. Lüders' eigene Erklärung von dekhata als passivische oder gerundivische Nominalbildung entsprechend vedischen Formen wie darśata, paśyata, yajata usw. ist aber um so unwahrscheinlicher als sie, wie er selbst bemerkt, zusätzlich zur Annahme eines Schreibfehlers (tuphe für tuphehi) oder zu der mir trotz S. 339 Anm. 2 völlig unmöglich erscheinenden Annahme nötigt, daß tuphe den Gen. oder Instr. vertrete. LÜDERS würde zu seiner Erklärung wohl kaum gegriffen haben, wäre er nicht überzeugt gewesen, daß das hi einen Imperativ ausschließe; er hat dabei übersehen, daß das pWB s. v. hi ausdrücklich angibt: ,,2) aufmunternd beim Imperativ oder Potentialis doch". Man wird daher kein Bedenken tragen, mit Hultzsch (S. CIX) nicht nur das dakhatha von J, sondern auch das zweimalige (hier und weiter unten in Satz Q) dekhata von Dh als Imperative zu betrachten, wie es übrigens auch Bloch tut. Dafür spricht weiter der ziemlich gewundene Sinn, der sich für LÜDERS aus dem Zwange ergibt, Satz (I/J) als Begründung des Voraufgegangenen zu erweisen.

Indem er wie Bühler den Satz mit niti schließen läßt (über das danach den nächsten Satz eröffnende iyam sagt er, soviel ich sehe, nichts) und niti als Skt. nīti nimmt, übersetzt er Dh: "denn von euch wird (nur) dies untersucht: Ist auch das Strafrecht wohl angewender?", während er J wiedergibt: "denn ihr richtet euer Augenmerk (nur darauf): Ist auch die große Menge wohl aufgehoben?" Als Kommentar fügt er hinzu: "In Dh wird also der Mangel an Interesse an der Durchführung der humanen Bestrebungen des Königs damit begründet, daß die Nagalaviyohālakas als Berufsrichter stets geneigt sind, nur die rein juristischen Fragen zu prüfen; in J wird ihnen vorgeworfen, daß sie sich um das Schicksal des einzelnen überhaupt zu wenig kümmern¹."Was gegen Lüders' Auffassung spricht, ist neben der sich ergebenden allzugroßen inhaltlichen Diskrepanz der beiden Versionen, der völlig verschiedenen Auffassung des gleichen (oder mindestens synonymen) Wortes suvi(hi)ta, vor allem der Umstand, daß er in beiden genötigt ist, das für die Herstellung des Zusammenhanges in seinem Sinne (Satz I/J Begründung des Vorhergehenden) entscheidend wichtige "(nur)" bzw. "(nur darauf)" in Klammern zu ergänzen2.

Wenn Hultzsch statt niti iyam gegen den Augenschein vielmehr nitiyam liest, so ist der Grund jedenfalls der, daß in (P/Q) in beiden Versionen nitiyam, gleich darauf nur in J noch einmal nītiyam wiederkehrt, Formen, die — zweifellos unter dem Eindruck des "niti" von Dh (J) — Lüders sämtlich als Lokative (nītyām) auffaßte; die gleiche Auffassung ergab sich danach für Hultzsch auch für das von ihm neu gelesene nitiyam von Dh(J). Dieser Lokativ nītyām kann nun natürlich nicht mehr zu dem Satz mit suyihitā pi gehören; folglich läßt Hultzsch mit ihm — und mit der Entsprechung bahuka in J — den nächsten Satz beginnen und tut logischerweise ein Gleiches mit dem späteren nitiyam von Dh und J, das Lüders mit dem voraufgehenden anāsulope atūlanā ca verband, während es nun Satz (P/Q) eröffnen soll: nitiyam e(yam) kilamte siyā.

Die Zuteilung der Wörter nitiyam und bahuka zum folgenden Satz statt zum vorhergehenden machte Lüders' Interpretation von (I/J) unmöglich und führte vielmehr zwangsläufig zu der neuen Übersetzung "although you are well provided for." Hatten wir oben recht, diese Über-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dazu "Berichtigungen und Zusätze" S. 788: "Die Übersetzung, die Hultzsch von diesem Satze und den beiden folgenden (I-K in Dh, J-L in J) gibt, halte ich für verfehlt."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> LÜDERS selbst bemerkt S. 303 zu einer Stelle, wo BÜHLER in seine Übersetzung ein "and" einschiebt: "Solche Einschübe verraten fast stets, daß die Konstruktion nicht richtig verstanden ist."

setzung als unmöglich zu verwerfen, so ist damit auch der Neuabteilung der Sätze der Boden entzogen.

Ich möchte aber nun mindestens sehr ernstlich zur Diskussion stellen, ob es nicht viel einfacher und natürlicher ist, nitiyam an allen Stellen einheitlich als Skt. nityam zu fassen<sup>1</sup>.

Den Satz (O/P): etasa ca savasa (J: savasa cu iyam) mūle: anāsulope atūlanā ca nitiyam übersetzte Lüders: "Die Wurzel aber von alledem ist (J: dies aber ist die Wurzel von allem): Freiheit von Jähzorn und Nichtübereilung in der Verhängung von Strafen." Ich glaube, die Übersetzung: "Die Wurzel von alledem aber ist, daß man immerdar frei ist von Jähzorn und Übereilung" ist mindestens ebenso wahrscheinlich. Wenn es dann in der noch näher zu erörternden Fortsetzung heißt, man müsse sich bewegen, sich regen, gehen, so könnte das nur in J zugefügte nītiyam zwar wohl auch heißen "in the administration of justice", wie Hultzsch übersetzt; aber ein verstärkend zugefügtes "allezeit" ist sicher noch einfacher und natürlicher. Dagegen ist HULTZSCHS Satzanfang nitiyam e(yam) kilamte siyā, "Whoever is (bzw. he who is) fatigued in the administration (of justice)" schon an und für sich wenig wahrscheinlich und wird es für J noch weniger, weil dort der angeblich mit nitiyam anfangende Satz mit nochmaligem nītiyam schließt. Endlich ist die mehrfache Zufügung eines verstärkenden "allezeit" durchaus im Sinne des königlichen Ermahners, der es als Zweck beider Separatedikte bezeichnet, daß die Nagalaviyohālakas bzw. Mahāmātas (I(Y/Z), II(M/N)) sāsvatam samayam, "zu aller Zeit", in ihrer Tätigkeit Eifer an den Tag legen sollen.

Die Auffassung von nitiyam als nityam an der Dh-Stelle, von der wir ausgingen ( $dekhata\,suvihit\bar{a}\,pi\,nitiyam$ ) macht freilich zwei Schwierigkeiten. Einmal nötigt sie, wie schon erwähnt, zu der Annahme, daß nitiiyam Schreibfehler für nitiyam ist; zweitens muß zu  $suvihit\bar{a}$  das eigentliche Subjekt (etwa  $p\bar{a}n\bar{a}$  oder  $munis\bar{a}$ ) ergänzt werden. Diesen schließlich doch nicht unüberwindlichen Schwierigkeiten² steht aber der entscheidende Vorteil gegenüber, daß sich so, und nur so, die beiden Versionen befriedigend zur Deckung bringen lassen: dem nitiyam, "allezeit" entspricht in J ein  $bahuka\langle m \rangle$ , "oft, häufig, immer wieder" — beides satzschließende, zu dekhata/dakhatha gehörende Adverbien. Aber selbst wenn

 $<sup>^1</sup>$  Daß J am Ende von (Q)  $n\bar{\imath}tiyam$  mit langem  $\bar{\imath}$  schreibt, dürfte kein ernstliches Hindernis darstellen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu der notwendigen Ergänzung eines  $p\bar{a}n\bar{a}$  oder  $munis\bar{a}$  vgl. etwa das zweite Säulenedikt, das nach dem Eingangsprotokoll mit den Worten beginnt:  $kay\bar{a}nammeva$  dekhati, wobei das Subjekt (etwa jane) unbezeichnet bleibt; auch im zweiten Satz no mina  $p\bar{a}pam$  dekhati wird es nicht genannt.



LÜDERS hat seinen Änderungsvorschlag nicht näher erläutert, wohl weil er annahm, daß jeder in eta ohne weiteres Skt. atra erkennen würde, was im Rahmen seiner Übersetzung natürlich einen völlig befriedigenden Sinn ergibt. Allerdings ist eta = atra bisher nur in Girnar belegt, während der Osten heta und hetā schreibt; aber neben den regulären h-Formen wie hevam, hedisa etc. kommt doch auch im Ostdialekt z. B. edisāni Dh J VIII (B), edisāye K IX (B) vor, so daß ein vereinzeltes eta = atra in einem Separatedikt als möglich gelten darf; der Schreibfehler ist noch leichter zu erklären, wenn man annimmt, daß nicht eta, sondern etā zu lesen ist: es ist dann nur der kleine senkrechte Strich des i versehentlich zuviel gesetzt, so wie z. B. in Girnar F XIII (S) dūti statt dūtā geschrieben ist. Das etā korrespondiert mit dem tata von (K/L).

### Der König fährt fort:

tata ichitaviye tuphehi kimti: majham paṭipādayemā ti. imehi jātehi no sampaṭipajati: isāya āsulopena niṭhūliyena tūlanāya anāvūtiya ālasiyena kilamathena. se ichitaviye kiṃti¹: ete jātā no huvevu mamā ti. etasa ca savasa mule anāsulope atūlanā ca nitiyam. tata tuphehi ichita (vi) ²ye kimti: majham paṭipātayema. imehi (cu) ²jātehi no (sam) ²paṭipajati: isāya āsulopena niṭhūliyena tul(an) ²āya anāvutiya ālasyena kilamathena. hevam ichitaviye, kimti: me etāni jātāni no hveyū ti. savasa cu iyam mūle: anāsulope atulanā ca nitiyam.

klagt hat: yesam vā pi suvihitānam sinehe avipahine - e tānam mita-samthutasahāya-nātikā (K nātikya, Sh natika, Y nātike (?), G nātikā) viyasanam pāpunāti, tata se pi tānammeva upaghāte hoti. Lüders hat das S. 330 sanskritisiert: yeşām vāpi suvihitānām [er las damals noch samvi°] sneho 'viprahīno yat teṣām mitrasamstutasahāyajñātayo vyasanam prāpnuvanti tatra tad api tesām evopaghāto bhavati, und übersetzt: "oder wenn die Freunde, Bekannten, Genossen und Verwandten von denen, die (selbst) wohl aufgehoben große Zuneigung fühlen, bei einer solchen (Gelegenheit) Unglück erleiden, so ist auch das für eben diese eine Schädigung." Auch er gab also dem pāpunāti die Bedeutung bzw. Verwendung, auf die sich Hultzsch für seine Übersetzung von Sep. I (J/K) beruft, und an und für sich ist gegen diese Interpretation des Satzes gewiß nichts einzuwenden. Ich möchte dennoch zu erwägen geben, ob es nicht möglich ist, ihn auch anders zu konstruieren. Nimmt man nämlich yesam als einen von sinehe abhängigen gen. objectivus (wobei die ye, als die unschuldigen Opfer des Feldzugs, von den suvihitä verschieden sind und vielmehr die suvihitā mit den mita ... nātikā identisch werden) so läßt sich übersetzen: "Zu welchen die Liebe derer, denen es (selbst) an nichts fehlt, unvermindert ist – wenn deren Freunde, Bekannte, Genossen und Verwandte von ihrem Unglück erfahren, so ist auch das für eben diese (nämlich die Freunde etc.) eine Schädigung." Bei dieser hiermit zur Diskussion gestellten Interpretation hätte pāpunāti an sämtlichen Stellen, wo es bei Asoka vorkommt, die gleiche Bedeutung "Kenntnis erlangen, innewerden."

¹ Geschrieben ist falsch kitim. ² In  $\langle \rangle$  ergänzte Auslassung des Steinmetzen.

Im Pali heißt nach dem PTSD āyutta "l. yoked to, connected with, full of. 2. intent upon, devoted"; die zweite Bedeutung entspricht dem "ganz bei einer Sache seiend" des pWB. Diese Bedeutung wird weiter bestätigt durch Pali āyoga, das u. a. auch "occupation, devotion to, pursuit, exertion" heißen soll; für das buddhistische Skt. gibt Edgerton als Bedeutung von āyoga "practice of, application to" an und verzeichnet ein sukhallikāyoga als Variante des bekannteren sukhallikānuyoga. Aus alledem läßt sich für \*āyukti etwa eine Bedeutung "hingebungsvolle Tätigkeit, Hingabe, Eifer" erschließen. Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, wie gut Sep. I (M/N) ein anāvuti "Mangel an Hingabe, an Amtseifer, an Einsatzfreudigkeit" in die Reihe der jātā(ni) und besonders zu den darauffolgenden ālasiya "Trägheit" und kilamatha "Schlaffheit" paßt.

Sep. II (J/K) sagt der König, nachdem er die Beamten angewiesen und ihnen seinen Willen kundgetan habe, werde er desāvutike | sakala-desā-āvutike sein:

se hakam anusāsitu chamdam ca

tupheni anusāsitu<sup>1</sup> chāṃdaṃ ca veditu<sup>1</sup> ā mama dhiti patiṃnā cā acala sakala-desā-āyutike hosāmi.

veditu tuphāka desāvutike hosāmi.

Hultzsch übersetzt Dh (J im wesentlichen gleichlautend): "Therefore, having instructed (you) and having informed you of (my) will, I shall have (i. e. entertain) officers in (all) provinces for this object<sup>2</sup>." Dazu S. 100 Anm. 7: "Kern (JRAS, 1880.384) translated: "I will entrust the country to your care.' For the difficult term desāvutika (Dhauli) or sakaladesā-āyutika (Jaugada) see Bühler (ZDMG 41.28), who took āyuti = Skt. āyuktin, "an official". Cf. āvuti = Skt. āyukti, "an order", in the pillaredict IV, L." Hultzschs Übersetzung geht aber, soviel ich sehe, nicht aus von \*āyuktin "an official" (das es nicht gibt), sondern setzt voraus: āyukta "Beamter", āyuktin "Beamte habend", deśāyuktika "Beamte im (ganzen) Lande habend." "Ich werde ein im ganzen Lande Beamte Habender sein" ist für den angenommenen Sinn "ich werde im ganzen Lande Beamte unterhalten" jedenfalls eine äußerst sonderbare Ausdrucksweise. Und da vorausgeht: "Nachdem ich euch (meine Beamten) vermahnt und euch

<sup>1</sup> Geschrieben ist °ta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> HULTZSCH nimmt die auf hosāmi folgenden Worte etāye aṭhāye / etasi aṭhasi noch zu diesem Satz; ich halte für so gut wie sicher, daß sie zum folgenden gehören: etāye aṭhāye paṭibalā (J: etasi aṭhasi alaṃ) hi tuphe: asvāsanāye hita-sukhāye ca lesaṃ hidalokika-(J: gika)-pālalokikāye, "Denn folgender Aufgabe seid ihr ja gewachsen: jenen Vertrauen einzuflößen und für ihr Wohl und Glück im Dies- und Jenseits zu wirken." Für Zuordnung und Übersetzung von etāye aṭhāye / etasi aṭhasi vgl. die sogleich heranzuziehende Parallelstelle Sep. II (H/I).

meinen Willen kundgetan habe", fragt man sich verwundert, ob der König nun zusätzlich zu den eben vermahnten Beamten im ganzen Land noch Sonderkommissare einsetzen will (er muß dann wohl annehmen, seine Vermahnung werde wenig oder nichts fruchten), oder ob er etwa sagen will, Beamte, d. h. solche, die diese Bezeichnung verdienten, werde er im ganzen Lande erst nach der eben erfolgten Vermahnung haben.

Der wirkliche Sinn des Satzes ergibt sich aber eindeutig aus dem kurz vorhergehenden Parallelsatz (H/I):

etasi aṭhasi hakaṃ anusāsāmi: anane etakena hakaṃ anusāsitu chaṃdaṃ ca veditu ā hi dhiti patiṇnā ca mamā ajalā, etāye ca aṭhāye hakaṃ tupheni anusāsāmi: anane etakena hakaṃ tupheni anusāsitu chaṃdaṃ ca veditu ā mama dhiti patiṃnā ca acalā,

"Zu folgendem Zweck erteile ich euch (meine) Anweisungen: frei von (meiner) Schuld (gegen mein Volk) bin ich, insoweit ich euch angewiesen und euch meinen Willen zu wissen getan habe, was nämlich mein fester Entschluß und unerschütterlicher Vorsatz ist." Der König will also etwa sagen, daß er mit seinen Anweisungen an die Beamten sein Teil getan, seiner Verantwortung sich entledigt habe: nun müssen die Beamten das Ihre tun: Genau das gleiche steht in dem fast gleichlautenden Satz (J/K); wenn wir mit der oben für  $\bar{a}vuti$  angesetzten Bedeutung das Richtige getroffen haben, ist ein (sakala)-des $\bar{a}vutika$  jemand, der dem (ganzen) Lande mit Hingabe dient, seine Pflicht gegen das Land mit Hingabe erfüllt. Wir dürfen frei übersetzen: "Nachdem ich euch meine Anweisungen erteilt und euch meinen Willen zu wissen getan habe (J wiederholt aus (I): was mein fester Entschluß und unerschütterlicher Vorsatz ist), werde ich meiner Pflicht gegen mein ganzes Land Genüge getan haben."

Genau hierzu paßt auch S IV (L). Der König verkündet hier, daß er zum Tode Verurteilten einen dreitägigen Hinrichtungsaufschub gewährt habe, damit entweder Verwandte zu einem Gnadengesuch Gelegenheit haben oder die Verurteilten selbst noch durch Stiftungen oder Fasten für ihr jenseitiges Heil sorgen können (Lüders S. 302—309). Diese Mitteilung des Königs wird eingeleitet durch die Worte: āva ite pi ca me āvuti, Bühler: "and even so far goes my order", Lüders: "Und so weit geht mein Befehl", Hultzsch: "And my order (reaches) even so far (that)". Ich kann, wie schon bemerkt, für den Bedeutungsansatz "Befehl" keine Grundlage erkennen; die Bedeutung paßt aber nicht einmal besonders gut in den Zusammenhang. Aufgrund des Inhalts der folgenden Mitteilung erwartete man nach dem "und so weit reicht" nicht "mein Befehl", sondern etwas wie "mein Dharmastreben, meine Gewissenhaftigkeit, meine

Fürsorge." Betrachtet man die Stelle im Lichte des  $des\bar{a}vutike$  von Sep. II — das von dem  $\bar{a}vuti$  von S IV nie hätte getrennt werden sollen — so ergibt sich als Bedeutung von  $\bar{a}vuti$  etwa "meine Hingabe (an meine Herrscherpflicht), meine hingebende Pflichterfüllung, mein Verantwortungsbewußtsein."

Wir wenden uns wieder Sep. I zu. Der nächste, von Lüders nicht besprochene Satz (P/Q) lautet, nach Rückkehr zu der Interpungierung hinter statt, wie Hultzsch annimmt, vor  $nitiyam^1$ :

e kilamte siyā na te ugacha samcalitaviye tu vaṭitaviye etaviye vā. e yam kilamte siya ... samcalitu uṭhāyā samcalitavye tu vaṭitaviya pi etaviye pi nītiyam.

Hultzsch übersetzt: "He who (J: whoever) is fatigued in the administration (of justice), will not rise (J: [not] move and rise); but one ought to move, to walk, and to advance (J: in the administration of justice)." Bloch schließt sich dem im wesentlichen an: "Qui est las ne se mettra pas en route (bzw. ne bougera pas); mais dans l'exercice de vos fonctions il faut bouger, se remuer et aboutir."

Ganz abgesehen von der reichlich merkwürdigen Ausdrucksweise: "Wer schlaff ist, dürfte wohl (opt.!) nicht sich aufmachen ..." begegnet diese Auffassung des Satzes drei schweren Bedenken. te wird von Hultzsch S. CVI ausdrücklich, unter Zitierung unserer Stelle, als nom. sing. masc. des Demonstrativpronomens gebucht: eine geradezu ungeheuerliche Annahme, die, vom Skt. zu schweigen, weder im Pali noch in irgendeinem Pkt.-Dialekt oder im Apabhramsa eine Stütze findet; die Form wäre völlig singulär. BLOCH zieht daher auch die Annahme eines Fehlers vor; S. 138 Anm. 20: "siyā est au singulier; te pluriel semble donc fautif." Wenn er fortfährt: "en outre il faut compléter uggacche et utthäye", so nennt er das zweite Bedenken: die Notwendigkeit, in beiden Versionen zwei verschiedene, aber sich entsprechende Verbalformen durch Änderung zu Optativen zu machen. Für ugacha (von dem das cha durch Einschließung in eckige Klammern als unsicher bezeichnet ist) fordert Hultzsch dies ausdrücklich (S. 94 Anm. 4: "Read ugache"). Zu uthāyā bemerkt er nur S. 113 Anm. 20: "uthā[ye] BÜHLER." Ich muß gestehen, daß ich auf der Phototypie weder ein  $y\bar{a}$  noch ein ye erkennen kann, sondern nur ein ymit zerstörtem Oberteil. Sicher aber ist Bloch darin recht zu geben, daß, wenn ein opt. ugache hergestellt werden soll, auch uthäyä zu uthäye

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bloch interpungiert im Text wie Hultzsch, in der Übersetzung ("... d'éviter l'inconstance et la précipitation dans l'exercice de vos fonctions. Qui est las ...") dagegen wie Senart, Bühler und Lüders!

Abh. Geistes- u. sozialw. Kl. Nr. 1

geändert werden muß, das als Optativform auch noch nicht unbedingt überzeugend ist, während  $uth\bar{a}y\bar{a}$  keinesfalls Optativ sein könnte.

Das dritte, bisher ganz unbeachtet gebliebene Bedenken ist das tu hinter samcalitav(i)ye. Von seiner Übersetzung als "aber" hängt überhaupt die Möglichkeit ab, samcalitaviye tu vatitaviye etaviye  $v\bar{a}$  (J: etaviye pi  $n\bar{\imath}tiyam$ ) als neuen, eine positive Aufforderung enthaltenden Hauptsatz einem negativen "der dürfte sich nicht erheben" usw. gegenüberzustellen. Das häufig genug vorkommende "aber" heißt jedoch im Ostdialekt stets und ausschließlich cu, nicht tu; außer in G und den NW-Versionen kommt tu nur noch in zwei Mysore-Exemplaren des Kleinen Felsedikts (Brahmagiri und Siddapura) vor; da diese Versionen auch das nicht-östliche r und n haben, ist es klar, daß sie nicht dazu dienen können, die Zugehörigkeit einer in ihnen erscheinenden Form zum Ostdialekt zu erweisen. Endlich kommt cu in den Sep. selbst mehrfach vor.

Wer der Auffassung des in Dh und J übereinstimmend geschriebenen tu als Skt. tu widersprechen will, muß eine Alternative aufzeigen können. Ich glaube, daß sich eine solche anbietet in dem im Jaina-Kanon nicht ganz seltenen Verbum tuyattai (mit den Nominalableitungen tuyattana und tuyattāvaņa). Es erscheint in Aufzählungen von Arten körperlichen Verhaltens und wird gewöhnlich mit "Liegen" wiedergegeben: Uvaväiya 150: ... āgacchejja vā ciṭṭhejja vā nisīejja vā tuyaṭṭejja vā ullanghejja vā palanghejja vā ukkhevaņam vā pakkhevaņam vā tiriyakkhevaņam vā karejja (Schubring, Lehre der Jainas § 186: ,... Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen, über etwas Hinwegschreiten, Heben, Reichen in mehrfacher Beziehung"); die gleiche Liste mit -aṇa-Nomina (gamaṇe !hāṇe nisīdaņe tuyattaņe usw.) Uvav. 30, II'; Viyāhapannatti II 1 (WEBER, Fragment der Bhagavatī S. 277): evam gantavvam evam ciţţhiyavvam evam nisīiyavvam evam tuyattiyavvam evam bhunjiyavvam ...; Kappas. 1, 19. 3, 1f. 3, 22: ciṭṭhittae vā nisīittae vā tuyaṭṭittae vā niddālaittae vā payalāittae vā (Schubring: ,.... stehen, sitzen, liegen, schlafen, einnicken ..."); Kappas. 4, 26 tuyattāvaņa (Schubring: "sich legen helfen"); Jinacariya 95 (von der schwangeren Mutter Mahāvīras): suham suheņam āsayai sayai citthai nisiyai tuyattai (JACOBI, SBE XXII S. 250: "She most comfortably dozed, reposed, remained, sat, and laid ..."). Die Jainas haben sich für das etymologisch nicht ganz durchsichtige Wort das drollige Sanskrit-Äquivalent tvagvartayati, tvagvartana ausgedacht, das soviel ich sehe nur "Haut drehen" bedeuten könnte. Im Glossar zu seiner Ausgabe des Uvavāiya schreibt Leumann s. v. tuyattaņa: "ob es wirklich das Liegen bedeutet, ist nicht ganz klar. WBhag. S. 277 erklärt der Comm. tuyattiyavvam = śayitavyam; aber in der Rāj. S. 138 begegnet

eine andere Erklärung, die allerdings bloß auf die Etymologie gegründet zu sein scheint: tuyattanti = tvagvartanam kurvanti, vāma-pārśvatah narāvrttva daksina-pārśvenāvatisthanti (und vice versa) iti bhāvaḥ." Aus der Subodhikā zu der oben zitierten Stelle des Jinacariya sei zugefügt die Erklärung: tuyattai tvagvartayati, nidrām vinā śayyāyām śete ity arthah. Der Pāia-sadda-mahannava gibt als Bedeutung an: "pārśva ko ghumānā, karvat phirānā", also etwa "sich im Liegen umdrehen." Tatsächlich bezeugt das tvagvartayati in seinem zweiten (wohl auch etymologisch zutreffenden) Bestandteil unmißverständlich, daß die Jaina-Tradition das Wort nicht als ein ruhendes Daliegen auffaßte, sondern als ein Sichumdrehen, jedenfalls eine Bewegung. Vielleicht darf man als eigentliche Bedeutung etwa ansetzen: "sich unruhig auf dem Bett hin und her wälzen." Das steht der in unserem Asoka-Edikt zwischen samcalitaviye und etaviye ungefähr zu erwartenden Bedeutung immerhin nahe genug, um tu vațitaviye zu tuvațitaviye zusammenzuziehen und darin das Gerundivum des Verbums zu sehen, das in Ardhamāgadhī als tuyattai erscheint. Für eine genauere Festlegung der Bedeutung reicht freilich die Jaina-Parallele nicht aus.

Kehren wir zunächst zu [na] te zurück! Die Einklammerung des na ist nur zu begründet; die Phototypie scheint mir zu zeigen, daß jedenfalls kein na dasteht, dessen waagerechter Grundbalken zu sehen sein müßte, aber deutlich nicht da ist. Ich glaube, freilich undeutlich, eher ein ti zu erkennen, das vielleicht mit  $siy\bar{a}$  zu  $siy\bar{a}ti$  zu verbinden wäre<sup>1</sup>; ich möchte jedoch weder diese Lesung noch diese Erklärung als sicher bezeichnen.

Für sicher dagegen halte ich, daß statt te vielmehr tena zu lesen ist: die Auslassung des na durch den Steinmetz hat auch in Dh nichts besonders Auffälliges<sup>2</sup>. Leider läßt uns ja gerade an dieser Stelle J im Stich, aber ich hoffe, daß die durch die Lesung tena sich ergebende Konstruktion und Übersetzung des Satzes für sich sprechen wird. Mit der gleich noch zu begründenden weiteren Lesung ugaca statt ugacha ergibt sich in Dh: e kilamte siyā(ti), tena ugaca samcalitaviye tuvaṭitaviye etaviye vā, "Wer etwa schlaff ist, der muß sich aufraffend (abs. udgatya) sich in Bewegung setzen, sich rühren (?) und sich fortbewegen."

Durch Einschließung in [] hat HULTZSCH selbst die Lesung uga[cha] als unsicher bezeichnet. Von dem Unterteil des angeblichen cha ist der linke Halbkreis gut erkennbar; wo der rechte sein müßte, ist der Stein so stark beschädigt, daß sein einstiges Vorhandensein zwar möglich, aber ganz unbeweisbar ist. Man kann also genausogut ugaca lesen und dies

daj

di; iy

t

11,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Hultzsch S. LXXXII; 71 Anm. 14; 40 Ann. 1. Bloch S. 76 § 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Lüders S. 578 Abs. 2.

unter Berufung auf das zweimalige atana āgāca von Rummindei und Nigali Sagar als abs. udgatya verstehen. Diese Auffassung als abs. wird bestätigt durch das samcalitu uthāyā von J. Von diesen beiden Wörtern ist das erste eindeutig Absolutiv, das zweite nach Hultzschs Lesung ebenfalls. Allerdings glaube ich, daß das in Dh nicht stehende samcalitu irrtümlich in den Text geraten ist: die Wiederholung samcalitaviye wäre unsinnig, und selbst bei der bisherigen Auffassung des Satzes sollte logisch das Aufstehen vor dem Sich-in-Bewegung-Setzen kommen. Erwägt man, daß in J neben zahllosen Auslassungen von Silben und ganzen Wörtern anderseits auch in Sep. II acht Wörter versehentlich wiederholt werden (S. 116 Anm. 3), so ist die Annahme einer solchen, wie immer entstandenen Text-Korruptel wohl nicht zu kühn. Aber darin, daß das fälschlich eingedrungene samcalitu als abs. erscheint, darf man m. E. eine weitere Bestätigung dafür sehen, daß das danebenstehende uthäyā abs. ist; im übrigen stützen sich die abs. ugaca und uthäyä natürlich gegenseitig, und die doppelte Textänderung ugache und uthäye wird hinfällig.

Für J ist somit folgender von Dh inhaltlich kaum abweichender Text herzustellen: e 'yaṃ kilaṃte siyā, ⟨tena⟩ uthāyā saṃcalitavye tuvaṭitaviya pi etaviye pi nītiyaṃ,,,Wer auch immer schlaff sein sollte, der muß allezeit sich aufraffend sich in Bewegung setzen und sich rühren und sich fortbewegen."

Der folgende Satz ist einer der schwierigsten und umstrittensten des Edikts. Lüders (S. 342) liest nach Senart und Bühler:

hevaṃmeva e dakhiye tuphāka tena nītiyaṃ e ve dekheyi (lies: dekhiye) vataviye aṃnaṃ ne dekhata hevaṃ ca aṃna ne nijhapetaviye hevaṃ hevaṃ hevaṃ ca devānaṃ piyasa anusathi.

Ich halte es für am zweckmäßigsten, Lüders' Behandlung des Satzes (S. 342f.) in extenso zu zitieren:

"Senart übersetzt: "So also it is with the supervision which ye should exercise. For this reason I command ye: — Consider ye my orders (J ye must call attention to my orders) [saying], such and such are the instructions of the king dear unto the Devas. Im wesentlichen stimmt Bühlers Übersetzung damit überein: "Even thus (it is with respect to the affairs) which you have to decide. Hence it is necessary (for me) to tell (you): "Pay attention to my orders. Such, even such, (are) the instructions of the beloved of the gods. Senart wie Bühler beziehen also ne auf den König, was ich für ausgeschlossen halte, da Aśoka weder in diesem Edikt noch sonst irgendwo von sich selbst anders als in der ersten Person des Singulars redet. Beide setzen ferner Dh aṃnaṃ, J aṃna gleich Sk. ājñām

bzw.  $\bar{a}j\tilde{n}\bar{a}$ . Aber in dem ganzen Edikt ist doch nirgends von einem "Befehl" des Königs die Rede. Der König bezeichnet den Erlaß im Anfang selbst als eine anusathi, und von dieser anusathi wird ja offenbar auch hier in dem mit hevam (ca) hevam ca beginnenden Satze gesprochen. Es ist aber auch kaum anzunehmen, daß der König seine Beamten auffordern sollte, einen Befehl von ihm zu "prüfen"; denn das müßte doch die Bedeutung von dekhata in Dh sein. Noch größere Schwierigkeiten bereitet die Lesart von Jamna ne nijhapetaviye. Hier muß man zunächst annehmen, daß sich das Maskulinum oder Neutrum nijhapetaviye auf das Femininum amna beziehe. Dann aber fragt man sich doch: wie sollen denn die Nagalaviyohālakas dazu kommen, die Untertanen zum Nachdenken über einen königlichen Befehl zu veranlassen, der doch nur an sie selbst gerichtet sein könnte? Bühler hat diese Schwierigkeiten erkannt und meint, das Kausativ scheine hier im Sinne des Simplex zu stehen. Eine Interpretation, die zu solchen Annahmen ihre Zuflucht nehmen muß, ist sicherlich falsch. Ich sehe in amnam, amna den Vertreter von Sk. anyat1. Über dekhata als Vertreter von Sk. drstam habe ich schon oben gesprochen. Ich übersetze daher den Text von Dh: "Ebenso (müßt ihr euch bewegen, euch regen, tätig sein in dem), worüber ihr zu befinden habt. Daher müßt (ihr) sagen: Anders haben wir befunden, und so und so lautet die Unterweisung des Göttergeliebten.' In J ist samcalitavye tu vajitaviya pi etaviye pi offenbar direkt mit dem folgenden zu verbinden: "(Ihr) müßt (euch) regen, tätig sein bei der Verhängung von Strafen (in dem), worüber ihr zu befinden habt, (indem ihr sagt)2: Auf etwas anderes müssen wir hinweisen3; so und so lautet die Unterweisung des Königs."

Gegen Lüders' Übersetzung von Dh ist m. E. einzuwenden, daß der von ihm angenommene Gedanke, so vorsichtig er ihn auch deutsch formuliert, indisch sicher anders ausgedrückt werden müßte: statt anyat — evaṃ caivaṃ ca müßte es idiomatisch heißen anyat — anyā (sc. anuśastiḥ). In der Übersetzung von J — wo zunächst einmal die Verbindung mit dem vorhergehenden saṃcalitavye . . . etaviye pi zu beseitigen ist — klingt das "(indem ihr sagt): auf etwas anderes müssen wir hinweisen: so und so . . . " schon an und für sich recht merkwürdig, und außerdem erweckt die sich ergebende Diskrepanz von Dh und J Bedenken.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> (Anm. v. Lüders:) Die Möglichkeit dieser Auffassung hat sehon Senart erwogen; den im Zusammenhang damit geäußerten Vermutungen kann ich aber nicht zustimmen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (Anm. v. Lüders:) Daß ein Satz wie tena vataviye entweder durch ein Versehen des Kopisten ausgefallen oder zu ergänzen ist, zeigt der Text von Dh zur Genüge.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> (Anm. v. Lüders:) Wörtlich: ,etwas anderes müssen wir bedenken machen.

Hultzsch liest zunächst einmal (wie ich glaube mit Recht) in Dh da[kheya] statt dakhiye und in J dakh[e]yā statt dekheyi/dekhiye, wodurch
aus einem neutralen Gerundivum ein Optativ wird, und hat sicher richtig
erkannt (S. 96 Anm. 8), daß in Dh e und tena korrespondieren: "wer –
durch den". Sicher falsch ist es dagegen, wenn er S. 114 Anm. 7 sagt:
"As eve dakheyā corresponds to hevammeva e dakheya at Dhauli, it seems
to represent evam e dakheya." Es entprechen sich in Wirklichkeit Dh e
dakheya tuphāka und J e ve (= vaḥ!) dakheyā; das hevammeva von Dh hat
in J keine Entsprechung, muß aber wahrscheinlich als versehentlich
ausgelassen ergänzt werden.

Die wesentlichste Neuerung von Hultzsch, durch die er alle bisherigen Interpretationen umzustoßen hofft, ist aber seine Lesung  $\bar{a}namme$  (ohne Klammern!) in Dh und  $\bar{a}na[m]ne$  in J.  $\bar{a}namme$  soll  $= \bar{a}nmme$  sein, und es ergeben sich für Hultzsch die Übersetzungen:

He who will pay attention to this must tell you: ,See that (you) discharge the debt (which you owe to the king); such and such is the instruction of Devānāmpriya.

He who will pay attention to this must exhort (you) to discharge (your) debt (to the king), (by telling you): ,Such and such is the instruction of Devānāṃpriya.'

Die Lesungen anamne | ana[m]ne sind denkbar unsicher. Bei nur geringfügiger Schadhaftigkeit des Steines können  $\bar{a}$  und am kaum zu unterscheiden sein. In Dh kann man vielleicht den Anusvära anzweifeln, aber daß der angebliche Strich des  $\bar{a}$  eine Beschädigung des Steines ist, scheint mir sicher. In J ist der angebliche  $\bar{a}$ -Strich viel zu hoch angesetzt; auch hier ist der Anusvāra zweifelhaft, aber immerhin wahrscheinlicher als die Länge. Im übrigen darf ich mich damit begnügen, Lüders zu zitieren, der S. 788 (Berichtigungen und Zusätze) sagt: "Die Lesungen sind nicht sicher. Jedenfalls aber ist Hultzschs Erklärung von anamne als annyam abzulehnen, da das y des Suffixes in der Ostsprache nicht an den vorhergehenden Konsonanten assimiliert werden kann. Die richtige Form  $\bar{a}naniyam$  (ananiyam) steht in FVI in K Dh J (gegenüber  $\bar{a}namnam$ in G) und in Sep. I und II in Dh, wo J ānaneyam bietet. Auch der Bedeutung nach paßt anrnyam nicht in den Zusammenhang." Danach erübrigt es sich, auf die sonstigen Schwierigkeiten und Unwahrscheinlichkeiten einzugehen, die sich aus Hultzschs Interpretation ergeben. BÜHLERS Lesung amnam ne bleibt die wahrscheinlichste, von der auszugehen ist.

Man darf nach alledem wohl sagen, daß eine überzeugende, beiden Versionen gleichmäßig gerecht werdende und sie nicht zu weit voneinander entfernende Deutung des Abschnitts noch nicht gefunden ist, und es wird daher erlaubt sein, einen neuen Vorschlag zur Diskussion zu stellen.

Das eigentliche Rätsel, von dessen Lösung alles abhängt, ist das amnamne. Ich fasse es als einen nom. sing. masc.  $any\bar{a}nyah$  (anya + anya). Im Pali hat aññamañña nach dem CPD nicht nur die geläufige Bedeutung "one - another, each other", sondern es heißt auch "(without reciprocal sense), one after another, now one and now one, various, different". Neben aññamañña kommt auch aññañña vor, wofür das CPD freilich nur einen Beleg mit der Bedeutung "einander" beibringt. Für weitere mittelindische Belege des Kompositums anyānya kann ich im Augenblick nur auf die Bhavisattakaha verweisen, in der ann'anna fünfmal in der Bedeutung "mannigfaltig" (so Jacobi im Glossar) vorkommt. Für uns aufschlußreich ist etwa 92,4, wo sich Liebende vergnügen diyahi diyahi ann'annae kīlae, "Tag für Tag mit immer wieder einem anderen Spiel, mit einem Spiel nach dem andern, mit allen möglichen Spielen". Es scheint mir unbedenklich, das amnamne unseres Edikts als amn'amne zu fassen und ihm die eben aufgezählten Bedeutungen beizulegen. Tut man dies, so ergibt sich für Dh wie J die gleiche ganz glatte, normale und idiomatische Konstruktion. Dh wäre zu sanskritisieren: evam eva yaḥ paśyed yuṣmākaṃ,tena vaktavyo 'nyānyaḥ: paśyata, evaṃ caivaṃ ca devānāmpriyasyānuśastih, "Wer von euch es ebenso ansieht (= mir zustimmt), der soll zu einem nach dem andern (zu immer wieder einem andern, bald zu dem bald zu dem, zu möglichst vielen) (seiner Kollegen) sagen: sehet, so und so lautet die Anweisung des Göttergeliebten". In J kommt man, wie Lüders richtig gesehen hat1, nicht ohne Ergänzung (bzw. Annahme einer Auslassung) aus; aber wenn er nach Dh etwa tena vataviye ergänzen wollte, so sehen wir jetzt, daß die J-Entsprechung von vataviye (genauer: von vataviye - dekhata) nijhapetaviye ist; es genügt also, (tena) einzufügen, und außerdem dürfte, wie schon bemerkt, am Anfang ein hevammeva ausgefallen sein (vielleicht durch Haplographie: hevammeva e ve). So ergibt sich für J: (evam eva) yo vah pasyet, (tena) anyānyo nidhyāpayitavya: evam evam ca devānāmpriyasyānuśastir iti. "Wer von euch es ebenso ansieht, der soll immer wieder einen andern (bald den bald den) (von seinen Kollegen) zum Nachdenken veranlassen (d. h. ihn vermahnen, ihm ins Gewissen reden): so und so lautet die Anweisung des Göttergeliebten". Der ganz einfache und in den Zusammenhang bestens sich einfügende Sinn der Stelle ist also, daß der König

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 21 Anm. 2.

am Ende seiner Ermahnungen zu eifriger Tätigkeit diejenigen seiner Beamten, die seinen Ermahnungen zustimmen und sie beherzigen, auffordert, ihn durch Ermahnung weniger pflichtbewußter und williger Kollegen in seinen Bestrebungen zu unterstützen.

Der noch folgende letzte Abschnitt vor dem Beginn der Ausführungsbestimmungen über die Vorlesung des Erlasses und die Kontrollreisen von Mahāmātras lautet:

- (R) se mahāphale etasa¹ saṃpaṭipāda, mahā-apāye asaṃpaṭipati. (S) vipaṭipādayamīne hi etaṃ nathi svagasa āladhi no lājāladhi. (T) duāhale hi imasa kaṃmasa ⟨sa⟩me, kute mana² atileke. (U) saṃpaṭipajamīne cu etaṃsvagaṃālādhayisatha mama ca ānaniyaṃ ehatha.
- (S) etam sampaṭipātayamtam mahāphale hoti, asampaṭipati mahāpāye. (T) vipaṭipātayamtam no svaga-āladhi no lājā⟨la⟩dhi. (U) duāhale etasa kammasa same, kute mana atileke. (V) etam sampaṭipajamīne mama ca ānaneyam esatha svagam ca ālādhayisathā.

Nach bisher allgemeiner Annahme endet die Vermahnung der Beamten durch ihre Kollegen mit den Worten hevam ca hevam ca devānampiyasa anusathi, und von (R/S) ab spricht wieder der König selbst. Lüders übersetzt (RS/ST) nach Dh: "Die volle Berücksichtigung dieses (meines Erlasses) bringt großen Vorteil, nicht volle Berücksichtigung großen Nachteil. Wenn man nämlich diesen (Erlaß) ungenügend berücksichtigt, gewinnt man nicht den Himmel, gewinnt man nicht den König". Obwohl es nicht strikt zu beweisen ist, bin ich doch überzeugt, daß auch diese Sätze noch von den Beamten gesprochen sind. Das nur in J hinter anusathi stehende ti spricht, auch wenn die Lesung stimmen sollte³, nicht dagegen; vgl. Sep. II, wo J in Satz (J) schreibt: athā pitā hevam ne lājā ti, atha atānam anukampati..., wo also ebenfalls nach ti die gleiche direkte Rede weitergeht. Für die Einbeziehung von (RS/ST) in die Vermahnung der Beamten spricht aber, abgesehen vom Inhalt, entschieden der Ausdruck lājāladhi.

Wenn der König von sich selbst spricht, so tut er es entweder — und zwar sehr häufig — in der 1. Person sing., oder er verwendet in der 3. Person eine Abstufung von Titeln. In den Felsedikten I—IX durchweg (22mal) und inder protokollarischen Eingangsformel auch von FXII—XIV

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das etam sampați° von J, das etam von Dh (S) und (U) scheinen mir zu beweisen, daß etasa, nicht mit Hultzsch e tasa zu lesen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über diese Lesung s. weiter unten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> HULTZSCH schreibt anusa[thi ti]. Ich bin nach der Phototypie keineswegs sicher, daß nicht statt ti das in Dh stehende se zu lesen ist.

und S I-VII<sup>1</sup> sowie in Rummindei und Nigali Sagar erscheint das volle devānampiye Piyadasi lājā, in F XII und XIII abgesehen von den Eingängen ebenso regelmäßig (in XIII 16mal!) das abgekürzte, minder förmliche devānampiye, das auch im Kleinen Felsedikt2, im Edikt der Königin und im Schismenedikt verwendet wird; in allen drei Barabar-Inschriften heißt es umgekehrt lājā Piyadasi, und in Calc. Bairat Piyadasi lājā Māgadhe. Mit einer gleich zu nennenden Ausnahme nur in Sep. I und II wird auf den König mehrfach mit bloßem lājā Bezug genommen, und zwar wird offenbar und sehr einleuchtenderweise diese minder respektvolle, völlig unprotokollarische Bezeichnung nur dann verwendet, wenn andere als von dem König redend oder etwas von ihm denkend zitiert werden. Sep. II (F/G) fragen sich die Grenzanwohner: kimchamde su lājā aphesu? "Was hat der König für Absichten gegen uns?" Weiterhin steht dann in gleichgelagerten Fällen regelmäßig dem  $l\bar{a}j\bar{a}$ von J in Dh das respektvollere devānampiye gegenüber; die Grenzanwohner sollen die Überzeugung gewinnen (G/H): lājā hevam ichati³ und khamisati ne lājā, (I/J) athā pitā hevam ne lājā, und sie sollen überzeugt sein: athā pajā hevam maye lājine. Abgesehen von dem lājā hevam ichati sind die bisher angeführten Stellen schon durch das Pronomen der 1. Person plur. als Worte oder Gedanken anderer kenntlich. Aber auch wenn es am Schluß von Sep. I heißt: etam pi jānisamti: tam pi tathā kalamti atha lajine anusathī ti, "sie werden auch dies feststellen: tun sie auch dies so, wie des Königs Anweisung lautet?", gibt der Satz tam pi ... lājine anusathi klärlich Gedanken der Kontrollbeamten, nicht des Königs selbst, wieder, und wenn Sep. II in J mit den Worten beginnt: devānampiye hevam āha: Samāpāyam mahāmātā lāja-vacanika vataviyā, so wird offenbar an einen durch andere übermittelten Befehl des Königs gedacht, und diese anderen nennen ihn zu den Beamten redend einfach lājā. Die einzige Ausnahme von der Regel ist F XIII (R), wo der König selbst sagt: hevameva hida lāja-visavasi, "ebenso hier im Gebiet des Königs"; hier dürfte es sich um einen vom König gebrauchten festen Terminus der Verwaltung handeln, dessen Anwendung der aus den Separatedikten abgeleiteten Regel nicht widerspricht. Im Lichte der zitierten Beispiele aber scheint es mir zumindest äußerst wahrscheinlich, daß das lājāladhi von Sep. I (S/T) den Satz, in dem es steht, als noch zur Vermahnung der Beamten durch ihre Kollegen gehörend kennzeichnet:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In S VII wird die Formel neunmal wiederholt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hier in zwei Versionen mit dem Zusatz Asoka.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Folgende ist dann wieder (von den Beamten zitiert zu denkende) direkte Rede des Königs in der 1. Person: anuvigina mamāye huvevū ti usw.

die Vermahnenden weisen also nicht nur auf die anusathi des Königs hin, sondern fügen, sehr zweckmäßigerweise, Hinweise auf die Folgen von deren Beachtung oder Nichtbeachtung hinzu. Im Folgenden redet dann wieder der König und bestätigt erklärend die von ihm den Beamten in den Mund gelegten Hinweise, die er sich damit sozusagen zu eigen macht; und hier sagt er dann mama ānaniyam, nicht lājānaniyam oder lājine ānaniyam.

Der Satz (T/U), mit dem der König wieder selbst das Wort ergreift: duāhale hi (om. J) imasa (J etasa) kammasa same (Dh me) kute mana atileke, ist der schwierigste des Edikts, dessen endliche Erklärung wir LÜDERS verdanken. Der Schlüssel zum Verständnis war seine Erkenntnis, daß mana ebenso wie mana und mina in S III Skt. punar vertreten. Da Bloch für Sep I (T/U) auf mano = manas bestehen will und für S III die Erklärung als punar für mana zögernd annimmt, für mina aber ablehnt², scheint es nicht überflüssig, auf die glänzende Bestätigung hinzuweisen, die Lüders' scharfsinnige Erklärung 1959 durch die Veröffentlichung der Yerragudi-Version der Großen Felsedikte3 erfahren hat. Nicht weniger als fünfmal steht hier mina/minā einem puna, punā, pana der andern Versionen gegenüber4; daneben kommt aber zweimal auch mana und einmal pana vor. 5 An allen acht Stellen hat das Wort die Bedeutung "aber, dagegen"; an der einzigen Stelle, wo in den Felsedikten punar in der Bedeutung "wieder" vorkommt, erscheint in Y puna; F XIV (D) puna puna lapite: K M puna puna lapite, Sh puna puna lapitam, G puna puna vutam. Man wird danach für die Sprache von Y feststellen dürfen: punar "dagegen" wird regulär durch minä ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er gibt für *kute mano-atileke* die denkbar unwahrscheinliche Übersetzung "comment y penserais-je trop?" und erklärt S. 139 Anm. 23 die unregelmäßige Vertretung eines auslautenden -as durch -o statt -e damit, daß das Wort Anfangsglied eines Kompositums sei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. 163 Anm. 5: "De toute façon la concordance absolue des diverses versions ici et plus haut interdit de rapprocher mana de minā"; Anm. 1: "pas pour cela, pas pour autant"; la graphie de Mirat minā autorise la comparaison avec pali tadaminā ,à cause de cela"."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epigr. Indica XXXII, Part I.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> VI (F) e vā minā: KMG ye vā punā, Sh ye va pana; VI (J) tasa ca mina: Dh J tasa ca pana, K tasā cā punā, M tasa cu puna, G tasa ca puna; IX (H) vā mina: Sh M va puna; IX (L) iyaṃ mina: K iyaṃ punā, Sh ida puna, M iyaṃ puna; IX (N) haṃce minā: K Sh haṃce puna, M hace puna.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> XII (H) se ca mana: K se ca punā, Sh G so ca puna, M ... puna; XIII (Q) se mana: K se ca punā, M se ca puna, Sh so ca puna; XIII (T) savathi (verschrieben für °thā) pana: G savathā puna, Sh savatra puna.

treten, ausnahmsweise durch mana und pana; punar "wiederum" durch puna<sup>1</sup>.

Auf jeden Fall ist das von Bloch für unmöglich gehaltene Nebeneinander von mina und mana im gleichen Edikt S III nicht zu beanstanden, und die Erklärung von kute mana als kutah punar ist völlig gesichert. Was die Lesung mana oder mano betrifft, so scheint mir in Dh deutlich, daß der angebliche rechte Strich des o, der statt waagerecht schräg aufwärts läuft, eine Schramme im Stein und daß auch der linke nicht vorhanden ist. In J wäre die Lesung mano eher möglich, ist aber keinesfalls notwendig (Bühler las mane). Ich glaube nicht, daß Hultzsch in beiden Versionen mano gelesen hätte, wenn er nicht wie seine Vorgänger in dem Wort Skt. manas vermutet hätte, und möchte mit einiger Zuversicht die auch von Lüders als wahrscheinlichste bezeichnete Lesung mana für die allein richtige halten.

Seine Interpretation des Satzes (T/U) faßt Lüders folgendermaßen zusammen (S. 578): "Die volle Berücksichtigung dieses (meines Erlasses)', sagt der König, 'bringt großen Vorteil, nicht volle Berücksichtigung großen Nachteil. Wenn man nämlich diesen (Erlaß) ungenügend berücksichtigt, gewinnt man nicht den Himmel, gewinnt man nicht den König'. Daran knüpft sich dann unser Satz, der zum Ausdruck bringen soll, daß die ungenügende Berücksichtigung leicht eintreten kann, weil auch die bloß normale Durchführung der Absichten des Königs

<sup>1</sup> Für die Ostsprache überhaupt sind aufgrund des Neuen Y-Materials Lüders' Ausführungen S. 573ff. wie folgt zu modifizieren. K kennt nur punå und bezeugt damit wahrscheinlich einen Einfluß des Lokaldialekts; denn in der echten Ostsprache unterscheidet man, wie im Pali, zwischen punar "wieder" und enklitischem punar "jedoch, dagegen"; das erste erscheint als puna (entsprechend Pali puno); das zweite ist fünfmal in Y, einmal in S III durch minä, zweimal in Y und je einmal in S III und Sep. I durch mana, je einmal in S III und Dh J durch pana (wie im Pali) vertreten. puna wurde als Enklitikon zunächst zu pana, dies in der von Lüders S. 575 angedeuteten Weise zu mana und dieses durch nochmalige Vokalschwächung zu mina. Diese Schwächung von a zu i ist die gleiche wie die von Geiger § 19 für das Pali verzeichnete; denn der Reduzierung eines a der zweiten Silbe in einem auf der ersten betonten dreisilbigen Wort entspricht genau die des a in der ersten Silbe eines zweisilbigen Enklitikons: candimā, carima, majjhima: no mina, vā mina, iyam mina, hamce mina. In tasa ca mina erfolgt die Schwächung – falls nicht mina analogisch zu beurteilen ist — in der dritten statt ersten Nachtonsilbe. Mit großer Wahrscheinlichkeit aber haben wir nicht mit Lüders in mana und mina gelegentlich erscheinende Formen der gesprochenen Sprache im Gegensatz zu solchen der Hochsprache zu sehen, sondern umgekehrt in mana und pana ältere, archaisierende Schreibungen für das als regulär anzusehende mina. Für eine völlig sichere Beurteilung der Verhältnisse ist freilich auch das durch Y so sehr vermehrte Material noch nicht ausreichend.

große Schwierigkeiten bereitet: "Schwer herbeizuführen ist ja (schon) das gewöhnliche Maß dieses Werkes, geschweige denn ein Überschuß. Die Wiederholung des zuerst negativ ausgesprochenen Gedankens in positiver Form beschließt dann den Abschnitt: "Wenn (ihr) aber diesen (Erlaß) voll berücksichtigt, werdet ihr den Himmel gewinnen und eurer Schuld gegen mich ledig werden".

Ich muß gestehen, daß mich der von Lüders hergestellte Zusammenhang noch nicht voll befriedigt. Die Argumentation des Königs ist zu künstlich; für die Vermeidung der bei ungenügender Berücksichtigung der königlichen Anweisungen drohenden Gefahr würde doch auch das "gewöhnliche Maß" genügen, was soll die Heranziehung des atireka? Vor allem sollte man in einer Ermahnung dieser Art nicht erwarten, daß die Ermahnten geradezu entmutigt werden, indem ihnen schon durchschnittliche Befolgung als äußerst schwierig hingestellt wird; der König ist kein so schlechter Psychologe, daß er dem von ihm angestrebten Zweck geradezu Abträgliches ausspräche! Nun ist duāhale doppeldeutig. Wie auch LÜDERS S. 576f. anerkennt, kann es "an und für sich" ebensogut als \*dvyāhara "zweifache Frucht, zweifachen Vorteil bringend" gefaßt werden. Und wenn nun vor und nach dem mit diesem Wort beginnenden Satz von Gewinnung des Himmels und Gewinnung des Königs, bzw. von Gewinnung des Himmels und Ledigwerden der Schuld gegen den König die Rede ist, so scheint es mir vollkommen sicher, daß mit beidem eben der doppelte Erfolg, der doppelte Gewinn bezeichnet ist, auf den sich duāhale bezieht. Ich übersetze also: "Zweifachen Gewinn bringt nämlich schon das gewöhnliche Maß dieses Werkes, geschweige denn ein Überschuß! Wenn ihr (nun) aber diesen (Erlaß) voll berücksichtigt, werdet ihr..." Bei dieser Interpretation ist auch die Erwähnung des atireka durchaus sinnvoll: der König versucht, seine Beamten zu nicht nur durchschnittlicher, sondern noch darüber hinausgehender Pflichterfüllung anzuspornen.

Von besonderem Interesse ist es, daß unter allen Verlautbarungen Aśokas allein die beiden Separatedikte im Wortlaut nur unerheblich voneinander abweichende Bestimmungen über periodische Bekanntmachungen der königlichen Erlasse enthalten. Wir lesen I (VW/WX):

iyam ca lipi tisa-nakhatena so- iyam cā lipī anutisam sotaviyā; taviyā; amtalā pi ca tisena kha- a $\langle mta \rangle$ lā pi khanena sotaviyā nasi khanasi ekena pi sotaviyā. ekakena pi.

HULTZSCH übersetzt den ersten Satz: "And this edict (I: rescript) must be listened to (by all) on (every day of) the constellation [J: on

every (day of)] Tiṣya" und bemerkt zu Dh: "i. e. three times per year; see the Dhauli separate edict II, N." Da der Mond während jeden Umlaufs je einen Tag in jedem der 27 Nakṣatras weilt, es m. a. W. in jedem (siderischen) Monat einen Tiṣya-Tag gibt, würde die Bestimmung wörtlich genommen auf allmonatliche, nicht dreimal jährliche Verlesung hinauslaufen, und der von Hultzsch angenommene Sinn ergibt sich in der Tat nur, wenn man annimmt, daß hier dasselbe gemeint sei wie in Sep. II (NO/OP):

iyam ca lipi anucātummāsam tisa- iyam ca lipī anucātummāsam sotarinakhatena sotaviyā, kāmam cu kha- yā tisena, amtalā pi ca sotariyā. nasi khanasi amtalā pi tisena ekena khane samtam ekena pi sotariyā. pi sotaviya.

Wenn tatsächlich — wie doch wohl anzunehmen — die Bestimmung in beiden Edikten die gleiche sein soll, ist also das tiscna nakhatena / anutisam von I nur zu verstehen als abgekürzte Redeweise, indem unter tisa nur der Tiṣya-Tag jedes Cāturmāsya, d.h. jedes Tertial-Anfangs (pWB cāturmāsya: "Tertial, Beginn eines Tertials") verstanden wird. Daß aber in Sep. I das anucātummāsam in beiden Versionen weggelassen ist, erklärt sich daraus, daß die Bestimmung in ihrer vollständigen Form ja bereits in dem in Wirklichkeit ersten "Sep. II" vorausgegangen war. Die falsche Reihenfolge, in der wir die Sep. zu lesen pflegen, macht sich also hier doch einmal störend bemerkbar. Die richtige Reihenfolge hat aber sicher auch insofern ihren guten und beabsichtigten Sinn, als dem ausschließlich mit der Behandlung der avijitā amtā, der nicht unterworfenen¹ Grenznachbarn, sich befassenden, für das neueroberte Kalinga also ungleich aktuelleren und wichtigeren "zweiten" Edikt tatsächlich die erste Stelle gebührt.

Kann man sich ganz gut vorstellen, daß die königlichen Erlasse dreimal im Jahr den zu diesem Zweck zusammengerusenen Beamten seierlich vorgelesen wurden, so ist es schon auffälliger, daß auch für die zwischenzeitlich nach Bedarf (kāmaṃ) bei sich bietender Gelegenheit (khanasi khanasi, khanena, khane saṃtaṃ) ersolgende Mitteilung an einen Einzelnen der Ausdruck sotaviya gewählt ist. Da die Erlasse ausschließlich an die Beamten gerichtet sind, denen wir die Kunst des Lesens doch zutrauen müssen, kann es sich wohl nur darum handeln, daß "aus gegebener Veranlassung" jederzeit einzelnen Beamten die königlichen An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da der König wiederholt sein Reich einfach als vijita bezeichnet, könnte man avijita auch als "nicht zum Reiche gehörend" übersetzen.

weisungen in Erinnerung gebracht werden sollen, indem sie ihnen durch einen Vorgesetzten oder von diesem Beauftragten persönlich vorgelesen werden.

Der an sich nicht sehr schwierige Schlußteil von Sep. I ist in J sehr bruchstückhaft erhalten; aber auch in Dh läßt der Zustand des Steines eine Anzahl kleinerer Lücken. Zwei davon hat Hultzsch gefüllt, indem er in (Y) ena janasa und in (Z) für ...mate nach J mahāmātam liest1. Bei einer dritten Lücke scheint er übersehen zu haben<sup>2</sup> – anders ist kaum zu erklären, daß er es nirgends auch nur erwähnt - daß sie von Lüders längst in völlig überzeugender Weise gefüllt war. Dh (Z) lautet bei Hultzsch: etäye ca athäye hakam mahämätam pamcasu pamcasu vasesu nikhāmayisāmi e akhakhase achamde sakhinālambhe hosati etam atham jānitu ... tathā kalamti atha mama anusathī ti. Lüders hat (S. 345) aufgrund des parallelen Schlußsatzes des Edikts die, wie leicht festzustellen, drei Akşaras Raum bietende Lücke durch die Lesung jānitave tam pi gefüllt, so daß sich eine wesentlich einfachere und klarere Übersetzung als bei HULTZSCH ergibt: "Und zu diesem Zweck werde ich alle fünf Jahre einen Mahāmātra aussenden, der nicht hart, nicht heftig, (sondern) milde in seiner Handlungsweise sein wird, um diese Sache in Erfahrung zu bringen: 'Führen sie dies auch so aus, wie meine Unterweisung lautet?" LÜDERS fügt die Bemerkung hinzu, wer an der Lesung jānitu festhalte, werde dies als ein Absolutiv erklären müssen, das wie in den späteren Prakrits im Sinne des Infinitivs gebraucht sei. Er übersieht dabei, daß der Betreffende gleichzeitig einen neuen Vor-

¹ LÜDERS schreibt S. 788: "HULTZSCH hat gezeigt, daß ... mate wahrscheinlich nicht zu dhammate, sondern zu mahāmate, Schreibfehler für mahāmatam, zu ergänzen ist." Aber HULTZSCH ergänzt zu mahāmātam; LÜDERS' zweimalige Schreibung 'mate, 'matam zeigt, daß er die (auch von HULTZSCH nicht weiter erörterte) Art des Schreibfehlers nicht erkannt hat: das vollkommen deutliche mate des Steines ist entstanden, indem der waagerechte Vokalstrich statt rechts an das m vielmehr links an das folgende t gefügt wurde — eine minimale Horizontalverschiebung, die Ergebnis einer Verlesung der Vorlage sein dürfte. Die aufgrund von J ohnehin einleuchtende Ergänzung und Verbesserung Hultzschs scheint mir durch diese Überlegung endgültig gesichert zu werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenso auch Bloch, der nicht nur hier Hultzschs Text einfach übernimmt, sondern nicht einmal von seiner so evidenten Verbesserung mahämätam Notiz nimmt. Seine den zweiten Teil des Satzes völlig mißverstehende Übersetzung ist, wie so manches in seinem Buch, ein bedauerlicher Rückschritt: "En vue de cet objet moi ... j'enverrai en tournée de cinq en cinq ans un homme sans rudesse, doux, agissant délicatement. Connaissant cet objet ... on (!) agira selon mes instructions."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Anfang dieser Lüdersschen Übersetzung ist hier der Lüders noch nicht bekannten Verbesserung von ... mate in mahämätam angepaßt.

schlag für das als -ve ergänzte Akṣara machen müßte. Betrachtet man aber die Phototypie genau, so läßt sieh, wie ieh glaube, noch erkennen, daß tatsächlich ve dasteht bzw. dagestanden hat: der senkrechte Strich und der waagerechte e-Strich sind deutlich, weniger der untere Kreis. Was das angebliche -tu angeht, so wäre schließlich auch die Annahme eines Schreibfehlers nicht unmöglich: so ist z.B. in (AA) das in Dh deutlich geschriebene cu (Ujenite pi cu kumāle) ganz sicher in ca zu verbessern, das allein den klar zu fordernden Sinn "auch" ergibt. Ich glaube aber, daß die Annahme eines Schreibfehlers gar nicht nötig ist. Dem Strich am rechten Schenkelfuß des t, der in der Tat wie ein u-Strich aussieht, steht nämlich ein fast genauso aussehender Strich am linken Schenkelfuß gegenüber, der natürlich nicht vom Steinmetzen herrührt und es wohl möglich macht, auch den rechten Strich für eine Beschädigung des Steines zu halten. Auf jeden Fall dürfte die Annahme eines im Sinne des Infinitivs gebrauchten Absolutivs ausscheiden.

Im folgenden Satz (AA) schließt Zeile 23 mit [ni]khāma[yisa]..., 24 beginnt mit hedisaṃmeva vagaṃ. Von 23 bis 25 werden die Zeilen schnell kürzer; es scheint mir sicher, daß am Ende von 23 nicht mehr fehlt als das -ti der Personalendung; also nikhāmayisati hedisaṃmeva vagaṃ. Ganz deutlich ist weiter, daß am Ende von 24, wo der letzte Satz des Edikts mit adā a ... beginnt, worauf 25 fortfährt te mahāmātā nikhamisaṃti, hinter adā a nur mehr ein Akṣara gestanden hat. Ich glaube kaum, daß eine andere Ergänzung möglich ist als adā adā, und daß man auch hier wieder, wenn man erst diese Ergänzung im Auge hat, das dā noch schattenhaft erkennen kann, oder mindestens, daß von den noch zu erkennenden Resten des Akṣaras nichts der Lesung dā widerspricht. Sollte jemand daran Anstoß nehmen, daß mit einem wiederholten adā adā ein einfaches tadā korrespondiert, so mag er wählen zwischen der Annahme einer Dittographie am Anfang oder Haplographie in der Mitte des Satzes.

Damit ist der Text von Dh vollständig; in J sind die Lücken zu groß, um Ergänzungen, die wesentlich über die von Hultzsch vorgeschlagenen hinausgehen, das erforderliche Mindestmaß an Wahrscheinlichkeit zu sichern.

Ich fasse die Ergebnisse der vorstehenden Untersuchungen zusammen, indem ich beide Separatedikte vollständig und zusammenhängend wiedergebe und übersetze, und zwar in der richtigen Reihenfolge, also "II" vor "I". In der Annahme, daß jede weitere Bemühung um die

Edikte auf alle Fälle auf Hultzsch zurückgreifen muß, habe ich mir gestattet, den Text zur Erhöhung der Lesbarkeit nicht nur stärker zu interpungieren, sondern auch hier und da aufgrund der Parallelstellen etwas freigebiger zu ergänzen und verbessern<sup>1</sup>. Ich fasse beide Versionen (Dh und J) in einer Übersetzung zusammen, die im allgemeinen Dh folgt, nach Bedarf aber auch auf J zurückgreift und nur wichtigere Varianten von J gesondert in Fußnoten anführt. Der angestrebte Zweck, ein möglichst klares und lesbares Gesamtbild beider Edikte zu bieten, schien mir dies gelegentlich etwas eklektische Vorgehen um so eher zu rechtfertigen, als die vollständig mitgeteilten Texte ja jederzeitige Kontrolle ermöglichen.

### I (,,II")

devānampiyasa vacanena Tosaliyam kumāle mahāmātā ca vataviya:

am kici dakhāmi hakam, tam i/chāmi kimti: kammana paṭipāda-yeham> duvālate ca ālabheham. esa ca me mokhya-mata duvālā etasi aṭhasi aṃ tuphesu ⟨anusathi.

save munisā pajā mama. atha pajāye ichāmi hakam kimti: savena hita-sukhena hidalokika-pālalokikāye² yujevū ti, hevam meva ....

siyā amtānam avijitānam: kichamde su lājā aphesu ?\ti.iyam\m eva icha mama amtesu, \tiniti\: pāpunevu te: iti devānampiy\e ichati\: anuvigina mamāye huvevū ti avasevu ca, sukhammeva lahevu mamate, no dukham. hevam

devānampiye hevam āha: Samāpāyam mahāmātā lāja-vacanika vataviya:

am kici dakhāmi hakam, tam ichāmi hakam kimti: kammana patipātayeham duvālate ca ālabheham. esa ca me mokhiya-mata duvāla etasa athasa am tuphesu anusathi.

sava-munisā me pajā. atha pajāye ichāmi kimti me³: saveņā hitasukhena yujeyū ti hidalogika- pālalokikena, hevammeva me ichā savamunisesu.

siyā amtānam avijitānam: kimchāmde su lājā aphesū? ti. etakā vā me icha amtesu: pāpuneyu: lājā hevam ichati: anuvigina hveyū mamiyāye asvaseyu ca me, sukhammeva ca laheyū mamate, no dukham. hevam ca pāpuneyu: kha-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oben erörterte Lesungen und Verbesserungen sind eingesetzt ohne nochmaligen Hinweis auf die Abweichung von Hultzschs Text.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sicher Schreibfehler für kena.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gleiche Wortstellung in Sep. I (G); Fehler gemeinsamer Vorlage?

ca jānevū iti: khamisati ne devānampiye aphākā ti e cakiye khamitave. mama nimitam va ca dhammam calevū, hidaloka palalokam ca ālādhayevū.

etasi aṭhasi hakaṃ anusāsāmi tuphe: anane etakena hakaṃ anusāsitu chaṃdaṃ ca veditu, ā hi dhiti paṭiṃñā ca mamā ajalā. se hevaṃ kaṭu kaṃme calitaviye asvāsa⟨niyāni⟩ ca tāni, ena pāpunevū iti: atha pitā, tatha devānaṃpiye aphāka, athā ca atānaṃ, hevaṃ devānaṃpiye anukaṃpati aphe; athā ca pajā, hevaṃ maye devānaṃpiyasa.

se hakam anusāsitu chamdam ca veditu tuphāka desāvutike hosāmi.

etāye aṭhāye paṭibalā hi tuphe: asvāsanāye hita-sukhāye ca tesa hidalokika-pālalokikāye. hevam ca kalamtam tuphe svagam ālādha-yisatha mama ca ānaniyam ehatha.

etāye ca aṭhāye iyam lipi likhitā hida: ena mahāmātā sasvatam sama〈yam〉 yujisamti asvāsanāye dhamma-calanāye ca tesa amtānam. iyam ca lipi anucātummāsam tisena nakhatena sotaviyā; kāmam cu khaņasi khanasi amtalā pi tisena ekena pi sotaviyā. hevam kalamtam tuphe caghatha sampaṭipādayitave.

misati ne lājā e sakiye khamitave. mamam nimitam ca dhammam caleyū ti, hidalogam ca palalogam ca ālādhayeyū.

etāye ca aṭhāye hakaṃ tupheni anusāsāmi: anane etakena hakaṃ tupheni anusāsitu chaṃdaṃ ca veditu, ā mama dhiti paṭiṃnā ca acala. se¹ hevaṃ kaṭū kaṃme calitaviye asvāsaniyā ca te, ena te pāpuneyu: athā pitā hevaṃ ne lājā ti; atha atānaṃ anukaṃpati, hevaṃ apheni anukaṃpati; athā pajā, hevaṃ maye lājine.

tupheni hakam anusāsitu chāmdam ca veditu ā mama dhiti paṭimnā cā acala sakala-desā-āyutike hosāmi.

etasi aṭhasi alam hi tuphe: asvāsanāye hita-sukhāye ca tesam hidalogika-pālalokikāye, hevam ca kalamtam svagam ca ālādhayisatha mama ca ānaneyam esatha.

etāye ca aṭhāye iyaṃ lipī likhita hida: ena mahāmātā sāsvataṃ sa-ma⟨ya⟩ṃ yujeyū asvāsanāye ca dhaṃma-calanāye ca aṃtānaṃ. iyaṃ ca lipī anucātuṃmāsaṃ sotaviyā tisena; aṃtalā pi ca sotaviyā, khane saṃtaṃ ekena pi sotaviyā. hevaṃ ca kalaṃtaṃ caghatha saṃpaṭipātayitave.

<sup>1</sup> Geschrieben ist sa.

II (,,I")

devānampiyasa vacanena Tosaliyam mahāmātā nagala-viyohālakā vataviya:

am kici dakhāmi hakam, tam ichāmi kimti: kammana paṭipāda-yeham duvālate ca ālabheham. esa ca mokhya-mata duvāla etasi aṭha-si am tuphesu anusathi. tuphe hi bahūsu pāna-sahasesum āyata "panayam gachema su munisānam."

save munisa¹ pajā mamā. athā pajāye ichāmi hakam kimti: savena hita-sukhena hidalokika-pālalokikena yujevū ti, tathā ⟨sava⟩-munisesu pi ichāmi hakam. no ca pāpunātha,āva-gamuke iyam aṭhe; keca va eka-pulise ⟨pāpu⟩nāti etam, se pi desam, no savam.

dekhata hi tuphe etam: suvihitā pi? nitiyam! eka-pulise pi athi, ye bamdhanam va palikilesam vā pāpunāti, tata hoti akasmā tena bamdhan'amtika, amne ca ... bahu jane daviye dukhīyati. tata ichitaviye tuphehi kimti: majham patipādayemā ti. imehi cu jātehi no sampațipajati: isāya, āsulopena, nithūliyena, tūlanāya, anāvutiya, ālasiyena, kilamathena. se ichitaviye kimti: ete jātā no huvevu mamā ti. etasa ca savasa mule anasulope atūlanā ca nitiyam. e kilamte siyā ti, te(na) ugaca samcalitaviye tuvatitaviye etaviye vä.

hevammeva e dakheya tuphāka, tena vataviye amn'amne: "dekhadevānampiye hevam āhā: Samāpāyam mahāmātā nagala-viyohālaka hevam vataviyā:

am kici dakhāmi hakam, tam ichāmi kimti: kammana paṭipāta-yeham duvālate ca ālabhcham. esa ca mokhiya-mata duvālam am tuphesu anusathi. tu<phe> hi bahūsu pāna-sahasesu āyata,,panayam ga-chema su munisānam."

sava-mun(is)ā me pajā. atha pajāye ichāmi kimti me: savena hitasukhena yūjeyū ti hidalogika-pālalokikena, hemeva me icha savamunisesu. no cu tuphe etam pāpunātha, āva-gamuke iyam aṭhe; kecā eka-pulise pāpunāti, se pi desam, no savam.

dakhatha hi tuphe: suvihitā pi? bahuka! athi ye etā eka-munise bamdhanam palikilesam pi pāpunāti, tata hoti akasmā ti tena bamdhan'amtika, anye ca vage bahuke vedayati, tata tuphehi ichita(vi)ye kimti: majham patipātayema. imehi (cu) jātehi no (sam)paţipajati: isāya, āsulopena, nithūliyena, tul-⟨an⟩āya, anāvutiya, ālasyena, kilamathena. hevam ichitaviye, kimti: me etāni jātāni no hveyū ti. savasa cu iyam müle: anāsulope atulanā ca nitiyam. e'yam kilamte siya, (tena) [saṃcalitu] uthāyā saṃcalitavye tuvațitaviya pi etaviye pi nîtiyam.

\( \text{hevammeva} \) e ve dakheya,
 \( \text{tena} \) amn'amne nijhapetaviye:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hultzsch: °se; der angebliche e-Strich ist m. E. Beschädigung des Steines.

ta, hevam ca hevam ca devānampiyasa anusathi! se mahā-phale etasa sampaṭipāda, mahā-apāye asampaṭipati. vipaṭipādayamīne hi etam nathi svagasa āladhi, no lājāladhi." duāhale hi imasa kammasa ⟨sa⟩me, kute mana atileke! sampaṭipajamīne cu etam svagam ālādhayisatha mama ca ānaniyam ehatha.

iyam ca lipi tisa-nakhatena sotaviyā; amtalā pi ca tisena khanasi khanasi ekena pi sotaviyā. hevam ca kalamtam tuphe caghatha sampaṭipādayitave.

etāye aṭhāye iyam lipi likhita hida: ena nagala-viyohālakā sasvatam samayam yūjevū ti, (ena ja)nasa akasmā palibodhe va akasmā palikilese va no siyā ti. etāye ca athāye hakam (mahā) mātam paṃcasu paṃcasu vasesu nikhāmayisāmi, e akhakhase achamde sakhinālambhe hosati, etam atham jānitave: (tam pi) tathā kalamti atha mama anusathī? ti. Ujenite pi ca kumāle etāye va aṭhāye nikhāmayisa(ti) hedisammeva vagam, no ca atikāmayisati timni vasāni; hemeva Takhasilāte adā a dā te mahāmātā nikhamisamti anusayānam, tadā ahāpayitu atane kammam etam pi jānisamti: tam pi tathā kalamti, atha lājine anusathi? ti.

"hevam (ca) hevam ca devānampiyasa anusathi ti. etam sampaţipātayamtam mahā-phale hoti, asampaţipati mahāpāye hoti. vipaţipātayamtam no svaga-āladhi, no lājā(la)dhi." duāhale etasa kammasa same, kute mana atileke! etam sampaţipajamīne mama ca ānaneyam esatha svagam ca ālādhayisathā.

iyam cā lipī anutisam sotaviyā; a<mta>lā pi <ca> khanena sotaviyā ekakena pi. hevam ca ...mīne caghatha <sampaṭipātayi>tave.

etāye ca aṭhāye iyam likhitā lipī: ena mahāmātā nagalaka sasvatam samayam etam yujeyu ti, ena munisānam a<br/>
kasmā bamdha>ne palikidese va no siyā ti. etāye ca aṭhāye pamcasu pamcasu vasesu anusayānam nikhāmayisāmi mahāmātam achamdam aphalusam ta ......

⟨Ujenite⟩ pi kumāle v ... ta ⟨nikhā⟩mayisati

⟨Takhasi⟩lāte

... vacanika ada anusayānam nikhamisamti, atane kammam (ahāpa) vitu ...

tam pi tathā kalamti athā ...

#### I (,,II")

Auf Anordnung Seiner Majestät ist dem Vizekönig und den Mahāmātras zu Tosali kundzutun<sup>1</sup>: Alles, was ich (als richtig) betrachte, das wünsche ich (selbst) praktisch zu verwirklichen und durch (indirekte) Mittel durchzuführen. Folgendes Mittel aber halte ich für das wichtigste, nämlich euch Anweisungen (zu geben).

Alle Menschen sind für mich (wie meine) Kinder. Wie ich für (meine) Kinder wünsche, daß sie allen Heils und Glückes im Diesseits und im Jenseits teilhaftig werden, ebenso ist mein Wunsch für alle Menschen.

Die nicht unterworfenen Grenznachbarn fragen sich vielleicht: "Welche Absichten hat der König gegen uns?" Nur dies ist mein Wunsch hinsichtlich der Grenznachbarn: sie sollen die Überzeugung gewinnen: "So wünscht der König: "Sie sollen keine Angst vor mir haben und sollen mir vertrauen; und nur Glück sollen sie von mir erlangen, nicht Leid"." Und (auch) diese Überzeugung sollen sie gewinnen: "Der König wird uns verzeihen, was verziehen werden kann." Und auf meine Veranlassung sollen sie den Dharma sich angelegen sein lassen und Diesseits und Jenseits sich gewinnen.

Zu folgendem Zweck erteile ich euch (meine) Anweisungen: frei von meiner Schuld (gegen mein Volk) werde ich dadurch, daß ich euch (meine) Anweisungen erteile und euch meinen Willen zu wissen tue, was nämlich mein fester Entschluß und unerschütterlicher Vorsatz ist. Dies euch sagend müßt ihr also eure Arbeit tun und jenen (Grenznachbarn) Vertrauen einflößen, damit sie die Überzeugung gewinnen: "Wie ein Vater, so ist der König für uns; wie er mit sich selbst Mitleid hat, so hat er Mitleid mit uns²; und wie seine Kinder sind wir für den König."

So werde ich denn, nachdem ich euch meine Anweisungen erteilt und euch meinen Willen zu wissen getan habe, meiner Pflicht gegen mein ganzes Land Genüge getan haben. Denn dieser Aufgabe seid ihr ja gewachsen: jenen Vertrauen einzuflößen und für ihr diesseitiges und jen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J: Seine Majestät ordnet an: den Mahāmātras zu Samāpā ist als Befehl des Königs kundzutun.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser Satz ist vollkommen typisch für die spätere Ahimsā-Ethik; vgl. z. B. Mahābhārata XIII 116, 12: na hi prānāt priyataram loke kimcana vidyate | tasmād dayām narah kuryād yathātmani tathāpare. Über diesen Grundsatz des ātmaupamya, des "Den-andern-gleich-sich-selbst-Achtens", vgl. Verf., Beiträge zur Geschichte von Vegetarismus und Rinderverehrung in Indien (Abh. Ak. Mainz, Geistes- u. Sozialwiss. Kl. 1961/6) S. 33f.

seitiges Heil und Glück zu sorgen. Und wenn ihr das tut, werdet ihr euch den Himmel erwerben und eurer Schuld gegen mich ledig werden.

Und zu folgendem Zwecke ist diese Inschrift hier angeschrieben: auf daß die Mahāmātras unablässig bemüht seien, jenen Grenznachbarn Vertrauen einzuflößen und sie zur Befolgung des Dharma anzuhalten. Und diese Inschrift ist alle vier Monate, wenn der Mond im Hause Tiṣya steht, (allen Beamten) zu Gehör zu bringen; nach Belieben ist sie aber auch zwischen den Tiṣya-Tagen, sooft sich die Gelegenheit bietet, auch nur einem Einzelnen zu Gehör zu bringen¹. Wenn ihr dies tut, werdet ihr imstande sein, (meine Anweisungen) vollkommen auszuführen.

## II (,,I")

Auf Anordnung Seiner Majestät ist den (als) Stadtrichter (tätigen) Mahāmātras zu Tosali kundzutun: Alles, was ich (als richtig) betrachte, das wünsche ich (selbst) praktisch zu verwirklichen und durch (indirekte) Mittel durchzuführen. Folgendes Mittel aber halte ich für das wichtigste, nämlich euch Anweisungen zu geben. Denn ihr habt ja für viele Tausende von Seelen zu sorgen (indem ihr euch sagt:) "Ob wir wohl das Vertrauen der Menschen gewinnen?"

Alle Menschen sind für mich (wie meine) Kinder. Wie ich für meine Kinder wünsche, daß sie allen Heils und Glückes im Diesseits und im Jenseits teilhaftig werden, so wünsche ich es auch für alle Menschen. Und (J: aber) ihr erfaßt nicht, wie weit dies geht; oder wenn ein einzelner Beamter es erfaßt, (dann) auch der nur teilweise, nicht ganz.

Prüfet ihr also beständig dies<sup>2</sup>: "Sind auch (die Menschen) wohlversorgt?" Wenn da ein einzelner Beamter ist, der<sup>3</sup> von Gefängnis oder Tortur erfährt, dann findet zufällig in diesem (Einzel)fall durch ihn die Aufhebung der Haft statt, zahlreiche andere Menschen aber leiden weiter. Demgegenüber müßt ihr euch vornehmen, einen Mittelweg zu gehen. Durch folgende Charaktereigenschaften aber gelingt dies nicht vollständig: durch Neid, Jähzorn, Grausamkeit, Übereilung, Mangel an Eifer, Trägheit, Schlaffheit. Daher müßt ihr euch vornehmen: "Möge ich diese Eigenschaften nicht haben." Die Grundlage (Hauptsache) aber von alle-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J: "Auch in der Zwischenzeit ist sie zu Gehör zu bringen; wenn Gelegenheit ist, ist sie auch einem Einzelnen zu Gehör zu bringen."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J: Prüfet ihr also immer wieder.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J: Wenn es vorkommt, daß ein einzelner Mensch (munise, wahrscheinlich Fehler für pulise!).

dem ist, immer frei zu sein von Jähzorn und Übereilung. Wer etwa schlaff ist, der soll sich aufraffen und sich in Bewegung setzen, sich rühren und sich fortbewegen.

Wer von euch es ebenso ansieht, der soll immer wieder zu einem andern (seiner Kollegen) sagen¹: "Sehet, so und so lautet die Anweisung Seiner Majestät! Großen Nutzen bringt deren genaue Ausführung, großen Schaden ihre nicht genaue Ausführung; wenn man sie nämlich unvollkommen ausführt, gewinnt man nicht den Himmel, gewinnt man nicht den König." Zweifachen Gewinn bringt nämlich schon das Normalmaß dieses Werkes, um wieviel mehr erst, was darüber hinausgeht! Wenn ihr es aber vollkommen ausführt, werdet ihr den Himmel gewinnen und eurer Schuld gegen mich ledig werden.

Und diese Inschrift ist am (ersten) Tiṣya-Tage (jedes Jahresdrittels)<sup>2</sup> (allen Beamten) zu Gehör zu bringen; und auch zwischen den Tiṣya(tagen) ist sie, sooft sich die Gelegenheit ergibt, auch einem Einzelnen zu Gehör zu bringen.<sup>3</sup> Und wenn ihr dies tut, werdet ihr imstande sein, (meine Anweisung) vollkommen auszuführen.

Zu folgendem Zweck ist diese Inschrift hier angeschrieben: auf daß die Stadtrichter<sup>4</sup> unablässig bemüht seien, daß die Menschen nicht ohne Grund in Fesseln gelegt oder ohne Grund gefoltert werden. Und zu folgendem Zweck werde ich alle fünf Jahre einen Mahämätra zu einer Visitationsreise aussenden, der nicht hart, nicht heftig, (sondern) von milder Handlungsweise sein wird: um dies zu erkunden: "Machen sie das auch so, wie meine Anweisung lautet?" Und auch von Ujjayinī wird der Vizekönig zu dem gleichen Zweck einen ebensolchen Mann aussenden, und (zwar) wird er nicht mehr als (jeweils) drei Jahre verstreichen lassen; desgleichen von Taxila. Sooft diese Mahāmātras ausziehen werden zu ihrer Visitationsreise, werden sie, ohne ihre eigentlichen Geschäfte zu vernachlässigen, auch dies erkunden: "Machen sie das auch so, wie die Anweisung des Königs lautet?"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J: der soll immer wieder einem andern (von seinen Kollegen) ins Gewissen reden (mit den Worten):.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J: an jedem (ersten) Tisya-Tage (des Jahresdrittels).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J: und auch zwischenzeitlich ist sie bei Gelegenheit zu Gehör zu bringen, auch einem Einzelnen.

 $<sup>^4</sup>$  J: Städtische Mahāmātras; vielleicht ist im Text zu ergänzen  $mah\bar{a}m\bar{a}t\bar{a}$  nagala- $\langle viyoh\bar{a}la\rangle k\bar{a}$ .

VON

#### L. Alsdorf

Gegen Ende des berühmten Edikts, in dem der Kaiser Aśoka von seiner Eroberung des Kalingalandes und seiner darüber empfundenen Reue berichtet, steht der eindrucksvolle Satz, in dem er seine Söhne und Enkel ermahnt, keine weiteren Eroberungskriege zu unternehmen. Er lautet in Hultzschs synoptischem Text, ergänzt durch die neue Version von Yerragudi<sup>2</sup>:

G (va)m vijayam mā vijetavyam K putā papotā me a(su) nava(m) vijay(a) ma vijayataviya Sh putra papotra me asu navam vijayam ma vijetav(i)a M putra pap(o)tra me a(su) nava(m) v(i) (tavi)yam Y puta papotā (me) amnam na(vam) viyam mā vijetaviyam G mamnā sarasake eva vijaye chāti ca

K manisu sayakasi no vi(ja)yasi khamti cā lahu-Sh mañisu spakaspi yo vijay(e kṣaṃ)ti ca lahu-

M man(isu saya)

Y mamnisu sayakasi yeva vijaya(si) (kham)tī ca lahu-

K damdatā (cā) locetu Sh da(m)datā ca rocetu

Y (damda)tam ca locaya(m)tu

Hultzsch übersetzt dies, in gleichen Wortlaut für K, Sh und (die erhaltenen Teile von) G: «...in order that the sons (and) great-

2. Herausgegeben von D. C. SIRCAR, Epigraphia Indica XXXII Part I Jan. 1957, Delhi 1959, p. 1 ff.

<sup>1.</sup> Abkürzungen: Dh = Dhauli, F = (Große) Felsedikte, G = Girnär, J = Jaugaḍa K = Kālsī, M = Mānsehra, S = Säulenedikte, Sh = Shāhbāzgarhī, Y = Yerraguḍi. Großbuchstaben in (): Satzbezeichnungen bei Hultzsch. — Bloch: Les inscriptions d'Aśoka, traduites et commentées, Paris 1950. Hultzsch: Corpus Inscriptionum' Indicarum Vol. I: Inscriptions of Asoka, New edition..., Oxford 1925. H. Lüders, Epigraphische Beiträge III, zitiert nach Philologica Indica, Göttingen 1940.

grandsons (who) may be (born) to me, should not think that a fresh conquest should be made; (that), if a conquest does please them, they should take pleasure in mercy and light punishments... , Jeder aufmerksame Leser dieser Uebersetzung muss es als höchst befremdlich empfinden, dass der Kaiser, nachdem er soeben Söhne und Enkel ermahnt hat, auf neue Eroberungen zu verzichten, sozusagen im gleichen Atemzuge voraussetzt, dass sie solche dennoch unternehmen werden, und dies dazu noch mit der sonderbaren Wendung «if a conquest does please them ». Diese Wendung stammt aus G, das ja (leider) für Hultzsch immer Ausgangspunkt ist1; aus K und Sh könnte sie gar nicht herausgelesen werden, und Blochs auf diesen Versionen fussende Wiedergabe ist entschieden vorzuziehen : « ... pour que les fils et petits-fils que je pourrai avoir ne songent pas à de nouvelles victoires. Et que dans leur propre victoire, ils préfèrent la patience et l'application légère de la force... ». Aber auch hier wird als selbstverständlich vorausgesetzt, dass Söhne und Enkel die (gross)väterlichen Ermahnungen in den Wind schlagen werden.

Dem mamnisu sayakasi (mañişu spakaspi) der andern Versionen soll in G ein mamñā sarasake entsprechen. Hultzsch schreibt S.25 Anm. 5: «Bühler divided sarasake into sara-sake, which he translated by «possible by arrows.» The various readings of Kālsī (ṣayakaṣi) and Shāhbāzgaṛhī (spa[kaspi]) induce me to consider it as a Bahuvrīhi of sva+rasa». Auch Bloch sah sich zu einer Anmerkung veranlasst (S.132 Anm. 29): «On distingue au début de ces mots des représentants de skr. sva: donc svaka, svayaka (fait de svayaṃ), svarasa? Tout est douteux.»

Mindestens ebenso « douteuse » ist aber doch, obgleich noch niemand daran Anstoss genommen zu haben scheint, die Form mamñā. Hultzsch verzeichnet sie auf S. LXVII unten unter « subjunctive » als act. 3.sing. und erklärt sie als parallel zu « paśyāł and many other Vēdic forms ». Diese Erklärung scheitert aber ganz einfach daran, dass wir doch, mögen auch die betreffenden Worte in G zerstört sein, auch dort selbstverständlich die Söhne und Enkel als Subjekt des Satzes annehmen müssen, dass also « mamñā » unter allen Umständen 3. plur. und nicht sing. sein muss. Bedenkt man nun, wie leicht ein Brahmi-Schreiber die Vokalzeichen -ā und -i verwechseln kann (so schreibt GF9 (J) astā statt asti, F13 (S) dūti statt dūtā; KF8 (B) hedisānā statt oni), und dass schliesslich auch das Weglassen eines e-Strichleins eine lässliche Sünde und nicht ohne Beispiel ist (GF9 (K) sahāyana statt oyena, F12 (E) tena tana statt tena tena), so wird man sich leicht entschliessen, statt

<sup>1.</sup> Vgl. Verf. in Bull. Deccan Coll. Insl. vol. 20 p. 4 ff.

maṃñā sarasake zu lesen: maṃñisare sake. Das sake (Skt. svake) entspricht genau Sh spakaspi. Ebenso genau entspricht die 3.plur. aor. med. maṃñisare den aktiven 3.plur. aor. maṃnisu, mañisu, etc. der übrigen Versionen. Die Form stimmt ferner bestens dazu, dass G, im Gegensatz zu allen andern Versionen, die Wurzel man stets im Ātmanepada konjugiert (von dem finite Formen ja überhaupt nur in G vorkommen, vgl. Bloch S.78 § 44), und mit ihrem -are, das hier zum erstenmal im Aorist erscheint, stellt sie sich zu den zahlreichen für G so charakteristischen medialen r-Formen.

Was heisst nun aber svake vijaye? Das lehrt ein Blick auf F 14 (C), wo der Kaiser die Grösse seines Reiches als Entschuldigung dafür anführt, dass er nicht alle Inschriften überall habe anbringen lassen können. Die Worte « Denn gross ist (mein) Reich » lauten in G mahālake hi vijitam, K Sh Y mahālake/mahalake hi vijite, in Dh J aber, in beiden Fällen denkbar deutlich lesbar, mahamte hi vijaye. Dass vijaya hier als Synonym des sonst auch in Dh J im Sinne von « Reich(sgebiet) » gebrauchten vijila erscheint, kann nicht befremden : auch im Skt. kann nach dem pWB vijaya « der Gewinn, das Eroberte, Beute » heissen und bei den Jainas » = viṣaya Provinz, Distrikt » sein. Damit ergibt sich für unsern Satz F 13 (X) die Uebersetzung: « Meine Söhne und Enkel sollen neues Reichsgebiet nicht für erobernswert halten (und) in ihrem eigenen Reiche Gefallen finden an Gnade und milder Strafjustiz. » Das svake vijaue steht also in sinnvoller Opposition zu navam vijayam, und es entfällt der oben gekennzeichnete Anstoss, dass der Kaiser die Nichtbeherzigung seiner Mahnung durch seine Nachkommen voraussetzt.

Es bleibt aber noch ein zweiter Anstoss, der bisher nicht erwähnt und auch in der eben gegebenen Uebersetzung übergangen wurde. Dass ein Herrscher, nicht nur ein indischer, in einer derartigen Proklamation sagen sollte: « Meine Söhne und Enkel, falls ich solche haben sollte », ist schlechterdings nicht glaublich. Tatsächlich drückt sich auch der Kaiser an keiner der fünf anderen Stellen, wo er von seinen Söhnen und Enkeln spricht [F 4 (F), 5 (E), 6 (M); S 7 (OO); Sānci], ähnlich aus: ganz im Gegenteil bezeugt der Zusatz äva-kapam in F 4 (F), die Zusammenstellung mit Sonne und Mond in der Formel pulapapotike camdama-sūliyike in S 7 und Sānci die feste Zuversicht auf unbegrenzte Dauer des eigenen Geschlechts. Dazu fehlt nun in F 13 (X) in K Sh M zu dem me asu = mama syuh sowohl das relative « wenn » oder « welche » als auch ein korrelatives « dann » oder « diese » des Nachsatzes.

In diesem Licht zu sehen ist es, dass in der neuen Version Y Sircar statt asu vielmehr am nam (so!) liest, und zwar laut Fuss-



hidalokika-pālalokike, « und nur die Eroberung sollen sie für eine solche halten, die eine Dharma-Eroberung ist; denn diese (bringt Gewinn) im Diesseits und im Jenseits ». Diese Worte sind klar und unproblematisch<sup>1</sup>. Dagegen scheint mir die Interpretation des letzten Satzes des Edikts noch verbesserungsbedürftig. Er lautet:

K ṣavā ca ka nilati hot(u) uyāma-lati. ṣā hi Sh sava- cati-rati bhotu ya (dh)raṃma-rati. sa hi M sava ca ka nirati hotu ya dhrama-rati sa hi Y (yā) va ca k(ā) n(i)lati hotu (ā dhaṃ)ma-lati. sā hi

G ilokikā ca pāralokikā ca K hi(da)lokika pa(la)lokikyā Sh hidalokika paralokika M (i)aloki(ka) Y hidalokika- ca pāralokikā ca pa(la)lokikā ca paralokika paralokika

Hier ist zunächst in Y (yā) va in das aufgrund der übrigen Versionen mit Sicherheit zu erwartende sava zu verbessern: tatsächlich zeigt die Phototypie ein vollkommen deutliches sa, das von Sircar verlesen wurde, indem er einen Schaden im Stein für den linken Bogen eines y-Fusses hielt, dafür aber den überdeutlichen grossen unteren Haken des s übersah (in Wirklichkeit besteht der y-Fuss in dieser Inschrift gar nicht aus zwei Bögen sondern aus einem Kreissegment).

Zweitens scheint es mir ganz sicher, dass an einer Stelle Hultzschs (von Bloch übernommene) Worteinteilung falsch ist. Statt ca ka nilati ist zu lesen: ca kāni lati. Zwar verzeichnet das pWB ein «onirati f. Wohlgefallen an, das Hängen an »; aber in unserem Satz kann der dharma-rati nur die einfache rati, nicht eine nirati vorausgehen, wenn nicht der stilistische Effekt zerstört werden soll; umgekehrt gesagt: stände an erster Stelle nirati, so müssle es an zweiter Stelle auch dharma-nirati heissen (genau wie sich vorher vijaya und dharma-vijaya entsprochen haben). Wie das kāni zu verstehen ist, wird sogleich zu erörtern sein; zuvor seien noch zwei störende Schreibfehler beseitigt, die zu Unrecht Anlass zu kunstvollen Interpretationen und Konjekturen gegeben haben.

Nach Hültzsch wie Bloch schreibt K statt dhammalati vielmehr uyāmalati, und uyāma soll = Skt. udyāma und Synonym von «utihāna and parākrama in the rock-edicts VI and X» sein; Hultzsch übersetzt «pleasure in exertion», Bloch «la joie de l'effort». Eine so starke Abweichung vom Text aller anderen

<sup>1.</sup> Nur für die deutsche Uebersetzung ergibt sich die Schwierigkeit, daß es kein deutsches Wort gibt, das den dem indischen vijaya innewohnenden und bei dessen Verwendung stets gegenwärtigen Doppelsinn « Sieg » : « Eroberung, erobertes Gebiet » gleichzeitig ausdrücken könnte.

Versionen wäre aber höchst befremdlich und ganz unerklärlich. Weder Hultzsch noch Bloch verlieren ferner ein Wort darüber, dass zwischen dem holu und uyāma das Relativpronomen yā aller andern Versionen fehlt. Tatsächlich aber ist es so, dass die drei Akṣaras u yā ma nicht den zwei Akṣaras dham ma entsprechen, sondern den drei Akṣaras (y)ā dham ma; und diese Erkenntnis liefert den Schlüssel zum Verständnis des doppelten Fehlers, den der Steinmetz von K gemacht hat : er hat erstens die Akṣaras verstellt : \*dha yam ma statt ya dham ma, und zweitens noch dazu statt eines dha ein u geschrieben; eine Leistung, die angesichts seiner zahllosen anderen Fehler nichts Erstaunliches hat. Uebrigens scheint mir die Phototypie ziemlich deutlich nicht ein yā, sondern ein yam zu zeigen, was die These von der Akṣara-Verstellung stützt; die Lesung uyāma dürfte durch die angenommene Etymologie beeinflusst sein.

În Sh liest Hultzsch sa hi sava-cali-rali1 bholu. Er erklärt cali als Skt. \*tyakti, « unless the Shāh. reading is merely due to a clerical mistake », und übersetzt den ganzen Satz : « And let there be (to them) pleasure in the abandonment of all (other aims), which is pleasure in morality.» Diese Uebersetzung verwischt bereits teilweise die Unmöglichkeit des sich ergebenden Sinnes und Satzbaues und bedarf kaum der Widerlegung. Bloch gibt für Sh keine besondere Uebersetzung und beschränkt sich auf die Anmerkung : «A Shahbh. [sic] lire ca atirali, cf. pali atitutthi [lies: ofthi]. " Gegenüber allen solchen Versuchen, dem von den andern Versionen divergierenden Text einen eigenen Sinn abzugewinnen, scheint mir methodisch weit vorzuziehen die Annahme eines Schreibfehlers, die der Forderung nach möglichster Uebereinstimmung der Versionen das gebührende Gewicht einräumt : in Sh ist einfach das Akṣara ka ausgelassen (vgl. im vorhergehenden Satz : vija mañalu, wo ein oyam fehlt), und dazu ist ti Fehler für ni. Nun lassen sich t und n zwar in der Kharosthī kaum verwechseln, wohl aber in der Brāhmī, und ich halte für äusserst wahrscheinlich, dass Sh hier einen Fehler seiner Brähmi-Vorlage wiedergibt. Dass wir mit einer solchen Brāhmī-Vorlage rechnen dürfen, glaube ich im Bull. Deccan Coll. Inst. vol. 20 p. 14 an F 9 (B) gezeigt zu haben : hier haben K und Sh beide falsch pajopadane statt oye: wiederum sind y und n nicht in Kharosthī, wohl aber leicht in Brāhmī zu verwechseln².

<sup>1.</sup> Bühler las ca nirati, wieder eine von den Parallelversionen beeinflußte Lesung; auf dem Stein steht ganz deutlich und unverwechselbar calirati.

<sup>2.</sup> Eine weitere Verwechslung von y und n findet sich wahrscheinlich in K F 12 (H), wo einem pūjayati von G, pujeti von Sh M ein punāti von K gegenübersteht. Hier hat nach Sircar Y pujayeti, und wenn auch K in 12 (A) pujeti und in 12 (E)

Dürfen wir also als die allen Versionen gemeinsame Ost-Vorlage voraussetzen: savā ca kāni lali hotu ā dhamma-lali, so erhebt sich nun die Frage, wie dieses kāni zu konstruieren und zu übersetzen ist.

Die sechs Stellen, an denen in Fels- und Säulenedikten ein kāni vorkommt, hat Lüders S. 282 ff. besprochen. S 5 (B) steht neben kāni ein nāni; dass es parallel und gleichbedeutend mit kāni gebraucht ist, wird dadurch bestätigt, dass F 6 (L) einem kāni von K Dh J Y in G ein nāni gegenübersteht. Dieses nāni erscheint auch noch an einer von Lüders nicht behandelten Stelle, nämlich im Edikt der Königin. Dazu kommt nun also unsere Stelle F 13 (Z).

Lüders bespricht die kāni/nāni-Formen, die nach ihm « in allen... Stellen... in indefinitem Sinn verwendet » sind, im Zusammenhang seines Nachweises, dass im Ostdialekt Aśokas der acc. plur. masc. der Nominalstämme auf -ni mit Verlängerung des Stammaus-lautes endete (also -āni, -īni, -ūni). Es zeigt sich ihm dabei, dass einige kāni/nāni Nominative sein können oder müssen, und dass «in S 5 nāni und kāni auf Maskulina und Feminina bezogen (werden), die sogar im Singular stehen, wobei aber zu beachten ist, dass der Singular, wie schon Bühler bemerkt hat (Beitr. S. 262), hier in kollektivem Sinne gebraucht ist : La Ln ajakā nāni eļakā ca sūkalī ca gabhinī va pāyamīnā va avadhya potake ca kāni āsammāsike, 'Folgende weibliche Ziegen, Mutterschafe und Säue, [nämlich] die, welche trächtig sind oder säugen, dürfen nicht geschlachtet werden und gewisse sihrer] Jungen, [nämlich] die, welche noch nicht sechs Monate alt sind. '» Es ist diese Stelle, die uns die Berechtigung gibt, auch in F 13 (Z) kāni mit dem sing. fem. lati zu verbinden, von dem man nun freilich nicht wird sagen können, dass er in kollektivem Sinne stehe. Dieses Argument entfällt also, und man wird, glaube ich, nicht um die Annahme herumkommen, dass in kāni/nāni erstarrte, keiner grammatischen Kongruenz mehr unterliegen Kasusformen vorliegen — ganz ähnlich und ebenso befremdlich wie die -anlam/-māne, -mīne — Formen der « absoluten Konstruktion », die sich ebenfalls grammatisch überhaupt nicht nach dem zugehörigen Satzsubjekt richten (Lüders S. 296 ff.). Damit, und insbesondere durch die neue Stelle F 13 (Z), ist gleichzeitig die Frage nach der Bedeutung von kāni/nāni neu gestellt, und es dürfte sich der Versuch lohnen, wenigstens einmal probeweise diese Bedeutung so aus dem Zusammenhang der Stellen zu ermitteln, wie wir es etwa mit unklaren vedischen Wörtern zu tun gewohnt sind. Die anzusetzende Bedeutung sollte also möglichst einheitlich

pujelaviya schreibt, könnte das pujayeli von Y darauf weisen, daß K in 12 (H) von pujayali das ja ausgelassen und ya zu  $n\bar{a}$  verschrieben hat.

sein und an allen Stellen einen befriedigenden Sinn ergeben, besonders aber dort, wo die bisherige Uebersetzung dies nicht tut. Letzteres scheint mir an drei Stellen sehr deutlich.

F 6 bezeichnet es der Kaiser als Ziel all seines Strebens, seine Schuld gegen die Wesen abzutragen (Dh bhūtānaṃ ānaniyaṃ yehaṃ) und fährt in (L) fort (Dh:) hida ca kāni sukhayāmi palata ca svagaṃ ālādhayaṃtu, Lüders: «sowohl hier beglücke ich einige» [und im Jenseits sollen sie den Himmel gewinnen]. S 6 (C) übersetzt Hultzsch: «(Thinking): 'thus the welfare and happiness of the people (will be secured)', I am directing my attention not only to (my) relatives, but to those who are near and far»; die folgenden Worte kiṃmaṃ kāni sukhaṃ āvahāmī ti übersetzt Lüders: «möchte ich doch einige zum Glück führen.» S 7 (G) steht: kina su jane anulupāyā dhaṃma-vaḍhiyā vaḍheyā ti, «Wodurch wohl könnten die Menschen in angemessenem Dharma-Wachstum wachsen?», und (H) fährt fort: kina su kāni abhyuṃnāmayehaṃ dhaṃma-vaḍhiyā ti, Lüders: «wodurch könnte ich wohl einige emporheben durch das Wachstum im Gesetze?»

Es scheint mir, dass Lüders' Uebersetzungen aller drei Stellen gerade das vermissen lassen, was er selbst als die wichtigste Eigenschaft des Philologen zu bezeichnen liebte und was ihn sonst in besonderem Masse auszeichnete : das Gefühl für das Wahrscheinliche. Dass der Kaiser es als das Ziel seiner Weltverbesserungsund Menschheitsbeglückungs-Bemühungen bezeichnen «einige» zu beglücken oder moralisch zu fördern, ist geradezu undenkbar. Vgl. etwa F 6 (J): kataviya-mate hi me sava-loka-hite, « Denn für meine Pflicht halte ich, für aller Menschen Wohl zu sorgen »; F 6 (K): nathi hi kammatalā sava-loka-hitena, « Denn es gibt keine dringendere Aufgabe als das Wohl aller Menschen ». Wenn Hultzsch an allen drei Stellen das kāni/nāni einfach mit «them» wiedergibt, so ist das weniger anstössig, aber auch nicht befriedigend, zumal, wie wir sehen werden, an andern Stellen mit dieser Bedeutung nicht durchzukommen ist1. Was der Zusammenhang aller drei Stellen ebenso unzweideutig wie gebieterisch fordert, ist ein « alle, sämtlich »; F 6: « hier (auf Erden) will ich alle glücklich machen, und im Jenseits sollen sie den Himmel gewinnen »; S 6: « Alle möchte ich zum Glück führen »; S 7: « wie wohl könnten die Menschen..., wodurch wohl könnte ich sie alle emporheben... ». Sehen wir zu, ob sich diese Bedeutung « alle, sämtlich » an den übrigen Belegstellen von kāni/nāni bewährt!

<sup>1.</sup> Bloch übersetzt F 6 (L): •ici-bas je travaille à leur bonheur • (also wie Hultzsch), S 6 (C): • Je veux procurer à certains le bonheur • (also wie Lüders), S 7 (G): • comment pourrai-je la [? sc. Loi ?] redresser ? •.

S 4 (F, G) sagt der König, dass auch die Lajūkas, also sehr hohe Beamte, nicht nur ihm gehorchen müssen, sondern auch den (noch höheren) Beamten, die seinen Willen kennen (nach Lüders «hohe Würdenträger wie die Kumāras oder die Dharmamahāmātras oder Beamte, die mit besonderer Mission in die Provinzen geschickt wurden »). Es folgen in (H) die Worte: te pi ca kāni viyovadisamti yena mam lajūkā caghamti ālādhayitave, Lüders: «Auch die werden einige vermahnen, so dass die Lajjūkas imstande sein werden, mich zufrieden zu stellen »¹. Lüders selbst erläutert das so (S. 280): «Aśoka will sagen, dass die Beamten, 'die des Königs Willen kennen', ermahnende Erlasse an das Volk richten und so die Lajjūkas in ihrer Tätigkeit unterstützen werden. » Weit besser wird dann aber doch dem Sinn gerecht die Uebersetzung: «Auch die werden alle(s Volk) vermahnen... »².

Nicht notwendig, aber sicher möglich ist die Bedeutung «alle, sämtlich» bei dem zweiten Vorkommen von kāni in S 4. Der Kaiser hat gesagt, dass er den zum Tode Verurteilten drei Tage Aufschub gewährt habe, und gibt nun als Sinn dieser Massnahme an (M): nātikā va kāni nijhapayisamti jīvitāye tānam nāsamtam vā nijhapayitā..., Lüders (S.312): «Entweder werden die Verwandten, wenn solche vorhanden sind, ihre Begnadigung erwirken, um ihr Leben zu retten, oder wenn niemand da ist, um die Begnadigung zu erwirken...» Mit der neuen Bedeutung ergibt sich: «Entweder werden alle ihre Verwandten ihre Begnadigung zu erwirken versuchen...», d.h. es wird, was sie irgend an Verwandten haben, ihre Begnadigung zu erwirken versuchen, oder falls (gar) niemand da ist...

Ausgezeichnet passt die Bedeutung «alle, sämtlich» in der bereit oben zitierten Stelle S 5 (C): «Unverletzlich sind alle Ziegen, Schafe und Säue, die trächtig sind oder säugen, und alle ihre Jungen, die noch nicht sechs Monate alt sind »<sup>4</sup>.

<sup>1.</sup> Hultzsch: « And these (agents) will also exhort those (people), in order.... »; Bloch (wie Lüders): « ceux-ci également endoctrineront un certain nombre ».

<sup>2.</sup> Die von Lüders zur Wahl gestellte zweite Interpretation, die kāni mit dem nom. le verbindet, dürste demgegenüber nicht ernstlich in Betracht kommen.

<sup>3.</sup> Hultzsch greift in seiner Uebersetzung die von Lüders zur Wahl gestellte, aber als weniger wahrscheinlich verworfene akkusativische Auffassung des kāni auf: Either (their) relatives will persuade those (Lajūkas) to (grant) their life... . Bloch übersetzt kāni überhaupt nicht: «leurs parents intercederont pour leur sauver la vie. » Mit der neuen Bedeutung ist die akkusativische Auffassung des kāni kaum möglich.

<sup>4.</sup> Hultzsch: « Those she-goats, ewes, and sows (which are) either with young or in milk, are inviolable, and also those (of their) young ones (which are) less than six months old ». Bloch übersetzt so, als ob weder  $n\bar{a}ni$  noch  $k\bar{a}ni$  dastände: « De plus chèvre, brebis, truie pleine ou allaitante... ni non plus les petits jusqu'à six mois... ».

And the second s The contract of the contract o Commence of the state of the st and the property of the second to the second the second of the second of the second of the second Sugar to the second section of the second section is And the State of t a de la sur 🐐 " de Control of the contro and the second of the second o And the second s And the second s A Commence of the state of the s The state of the state of the state of the contract of the second of the control of the co and the second of the second o the second of th

and the second of the second o

and the second of the second o

dass er einheitlich an allen Belegstellen gut in den Zusammenhang passt, an einigen geradezu gefordert wird, und dass er sich dabei auch im Rahmen des etymologisch Denkbaren hält. Auszugehen ist natürlich von der Verwendung des ka als Indefinitum, und zwar in verallgemeinerndem Sinne ohne vorangehendes Relativum und ohne zugefügtes ca oder cid, also « wer, was auch immer ». Ich verkenne nicht die Schwierigkeit, dass neben  $k\bar{a}ni/n\bar{a}ni$  normales singularisches am kichi = yat kimcid fünfmal [F 6 (F) und (L); 10 (C); Sep. I (B)/(C), II (B)/(C)], pluralisches  $y\bar{a}ni$   $k\bar{a}nici$  wenigstens einmal [S 7 (GG)] belegt sind; ebenso muss ich gestehen, das Rätsel des sa/se nicht lösen zu können, das F 6 (L) in Sh/M dem  $k\bar{a}ni/n\bar{a}ni$  der übrigen Versionen gegenübersteht. Dennoch möchte ich die oben vorgetragenen Neuinterpretationen hiermit zur Diskussion stellen, da mir die bisherige Behandlung der acht Belegstellen von  $k\bar{a}ni/n\bar{a}ni$  unbefriedigend und eine einheitliche Erklärung unabweisbar erscheint.

Hamburg.

# Bemerkungen zu Pischels "Materialien zur Kenntnis des Apabhramśa".

Von Ludwig Alsdorf.

Wer heute Pischels "Materialien zur Kenntnis des Apabhramśa"1) durchblättert, der wird der Ausdauer und dem Scharfsinn, mit denen PISCHEL um Herstellung und Verständnis dieser oft so unerhört schlecht überlieferten Strophen gerungen hat, seine Bewunderung nicht versagen. Ebensowenig wird er sich freilich lange darüber im Unklaren sein, wie dringend sie heute der Neubearbeitung bedürfen. Die inzwischen bekannt gewordenen umfangreichen Jainatexte haben uns für das Verständnis des Ap. eigentlich erst die Grundlagen geliefert und sie zeigen uns jetzt deutlich, wie oft PISCHEL, auf die unzureichenden Hilfsmittel seiner Zeit gestützt, geirrt hat und wie verhängnisvoll sich sein Grundsatz, "die Texte nach den Grammatikern zu verbessern", gerade im Ap. ausgewirkt hat. Anderseits haben die in den "Materialien" gesammelten Strophen durch das Bekanntwerden jener Jainawerke an Wert und Interesse nicht verloren, sondern eher gewonnen; denn wenn sie auch an Umfang weit hinter ihnen zurückbleiben, sind sie ihnen doch an Vielseitigkeit und Mannigfaltigkeit des dargebotenen Sprachmaterials erheblich überlegen. Die Auswertung dieses Materials ist aber nur nach einer gründlichen Neubearbeitung möglich. Meine folgenden Bemerkungen, die als ein erster Anfang zu einer solchen aufgefaßt werden mögen, gehen von der Klärung einer grundsätzlichen Frage aus und schließen daran, soweit es der Raum gestattet, noch einige weitere Verbesserungen von Pischels Texten oder Interpretationen.

JACOBI schreibt Bhavisatta Kaha S. 51: "Fast alle Ap.-Strophen sind gereimt. Beispiele ungereimter Ap.-Strophen sind Pischel, Mat. Nr. 365, 2. 446; sie bilden aber durchaus die Ausnahme."

<sup>1) &</sup>quot;Materialien zur Kenntnis des Apabhraméa. Ein Nachtrag zur Grammatik der Prākrit-Sprachen." Abh. Kgl. Ges. d. Wissensch. zu Göttingen, Phil.-Hist. Kl., Neue Folge V, 4. Berlin 1902.

Mat. 446 lautet bei PISCHEL:

sīsi seharu khaņu viņimmavidu | khaņu kaņthi pālambu kidu Radie | vihidu khaņu muņḍamālie jaṃ paṇaeṇa | taṃ ṇamahu kusumadāmakodaṇḍu Kāmahŏ |

Er erkennt darin "deutlich ein Metrum von 15+15+20+20 Moren" und übersetzt: "Verneigt euch vor dem mit Blumenguirlanden geschmückten Bogen des Kāma, der von der Rati aus Liebe bald als Kranz auf den Kopf gesetzt, bald als Schmuck um den Hals gehängt, bald auf das Haupt gelegt ist." — In Wirklichkeit liegt eine völlig korrekte Pañcapadī vor, d. h. eine Raddā ohne die Dohā (vgl. Jacobi, Sanatkumāracarita S. 20ff.); die von der Hs. Ua gebotene Abteilung (hinter viņimmavidu, kidu, vihidu, omālie) ist richtig: sie berücksichtigt auch die Cäsur im 3. pāda und übergeht dafür die Trennung der pādas 4 und 5. Als Pañcapadī sieht die Strophe so aus:

 $s\bar{\imath}si$   $s\bar{e}haru$  khaṇu viṇimmavidu

khanu kanthi pālambu kidu | Radie, vihidu khanu mundamālie jam panaeņa, tam namahu | kusumadāma-kōdandu Kāmaho.

Nun sollen in der Pañcapadī der 3. und 5. pāda reimen. Die Übersetzung von mundamālie mit "auf das Haupt" (zurückgehend auf "mundamālikāyām / mastake" des Kommentars) bedarf wohl nicht der Widerlegung; es ist klar, daß dies Wort, wie es PISCHEL auch in seiner Übersetzung von Hemacandras Grammatik getan hatte, auf die Durgā zu beziehen ist. Dann kann es aber kaum zweifelhaft sein, daß am Schluß der Strophe statt "Kāmaho" vielmehr "Kālie" zu lesen ist, wodurch der Reim hergestellt wird. Daß nach dem "kusumadāmakodaņdu" statt des schwerer zu konstruierenden "Kālie" ein "Kāmaho" in den Text eingeführt wurde, ist ja nur zu verständlich. Zu übersetzen wäre also etwa: "Verehrt den Blumenbogen (zugleich: ,den Blumenbogigen', Synon. von Kusumacapa!), der bald von Rati als Kranz auf den Kopf gelegt, bald als Schmuck an den Hals gehängt, bald (auch) von der schädelbekränzten Kālī umgelegt wird." - Dadurch erhalten zugleich die Formen auf -ie die einzig mögliche Deutung als Instrumentale. Freilich bleiben Konstruktion und Übersetzung der Strophe unsicher, solange die zugehörige Dohā fehlt.

Anders steht es mit Mat. 365, 2:

sosau ma sosau ccia uahī vadavāņalassu kim tena jam jalai jalaņō āeņa vi kim ņa pajjattam. Diese Strophe ist zunächst einmal in gar keinem Ap.-Metrum geschrieben, sondern es ist eine Gāhā. Die Sprache ist reines Prakrit bis auf die halbprakritische Form <sup>0</sup>ānalassu — für die mehrere Hss. <sup>0</sup>ssa lesen—und den Instr. sing. des Pronomens āya (āēna), um dessentwillen Hem. die Strophe zitiert. Bei der so ungemein nahen lexikalischen Berührung zwischen Ap. und Pkt. will aber — falls nicht überhaupt eena zu lesen ist! — das Vorkommen eines prakritisch flektierten Ap.-Pronominalstammes in einer Pkt.-Strophe nicht viel besagen; so kommt das Ap.-Pronomen kavana mehrfach im Paumacariya vor, vgl. Bhavisatta Kaha S. 60. —

Die Strophe 365, 2 steht aber in den Mat. nicht allein da.

Nr. 348: sundara-savvangāo vilāsiņīo pecchantāņa

ist die unvollständige 1. Zeile einer Gāhā; die Formen <sup>o</sup>angāo und vilāsiņīo sollen den Nom. plur. fem. des Ap. illustrieren. Allein im Ap. müßten die Endvokale kurz sein, während sie hier durch das Metrum als lang erwiesen werden. Es liegen also reine Pkt.-Formen vor und die Wahl der Strophe durch Hem. ist ein direkter Mißgriff.

Nr. 370: pai mukkāhā vi varataru phittai pattattanam na pattānam tuhu puņu chāa jai hojja kaha vi tā tehi pattehi

ist gleichfalls eine Pkt.-Gāhā. tuhu hat Pischel gegen die Hss. aus tuha verbessert, weil im Ap. tuhu die richtige Form sei; aus unsern Texten haben wir inzwischen das Gegenteil gelernt. Die einzigen wirklichen Ap.-Formen der Strophe sind  $pai = tvay\bar{a}$  (weshalb sie zitiert wird) und gen. plur.  $mukk\bar{a}h\bar{a}$ . Beides sind aber Formen, die sich auch in das volkstümliche Pkt. Eingang verschafft haben; beide finden sich mit noch vielen andern z. B. im Vajjālagga (vgl. Bhavisatta Kaha S. 61), ohne daß deshalb schon jemand daran gedacht hätte, das Vajjālagga oder einzelne seiner Strophen als Ap. zu bezeichnen.

Nr. 422, 10: kheddaam kaam amhehi nicchaam kim paampaha anurattau bhattao amhe mā caa sāmia

ist ein Pkt.-Śloka. Die grammatischen Formen sind reines Pkt.; zitiert wird die Strophe wegen kheḍḍaaṃ = krida. Selbst wenn dies Wort als spezifisch Ap. gegolten haben sollte, so kann es doch ganz selbstverständlich auch in einer Pkt.-Strophe erscheinen.

Eine ungereimte Pkt.-Strophe ist endlich noch Nr. XX (aus dem Sarasvatīkanthābharana). Die in ihr stehenden Ap.-Formen (zweimal jetthu = yatra, 2. plur. imp. kahahu, 2. plur. ind. icchahu) sind nichts

als geringfügige Textverderbnisse, für die man sogar z. T. im kritischen Apparat die Pkt.-Formen findet.

Schon in der gewöhnlichsten Jaina-Māhārāṣṭrī finden sich einzelne Ap.-Formen (tahī, kahī, abs. -evi), deren Zahl sich in Werken wie Paumacariya oder Vajjālagga noch ganz erheblich vergrößert. Anderseits enthält auch der reinste Ap. eine ziemliche Anzahl von Pkt.-Formen, während die in künstlichen Metren abgefaßten Kadavakas der Bhavisattakahā, in denen Jacobi den Grāmya- oder Prākṛtamiśra-Ap. erkennt, so stark prakritisieren, daß sie oft fast reines Pkt. sind. Man könnte also einwenden, die Grenze zwischen Ap. und Pkt. sei überhaupt fließend und es stehe daher nichts im Wege, die oben behandelten Strophen, wenn Hem. sie als Ap. zitiert, gleichfalls als Ap. anzusehen. Aber die prakritisierenden Kadavakas der Bhav. sind ausnahmslos gereimt1), so daß man danach geradezu sagen könnte: eine prakritisch aussehende Strophe ist solange noch Ap., als sie den Reim hat. Vor allem aber sind diese Grāmya-Strophen in ganz andern Metren geschrieben und es kann, wie mir scheint, bei der Entscheidung darüber, ob eine Strophe als Pkt. oder Ap. zu betrachten ist, das Metrum als ein noch weit sichereres Kriterium dienen denn der Reim, der ja anderseits auch ins Pkt. und sogar ins Sanskrit eingedrungen, dort aber nie zum organischen Bestandteil des Verses geworden ist. Während sich nämlich Pkt. und Skt. weitgehend derselben Versmasse bedienen — so sind ihnen besonders Gāhā / Āryā, Śloka und Tristubh gemeinsam -, klafft offenbar zwischen Ap. und Pkt. hinsichtlich der äußeren Form eine viel breitere und tiefere Kluft; die äußere Form der Ap.-Dichtung ist bereits neuindisch, nicht mehr mittelindisch. Nicht, daß nicht auch über diese Kluft noch einzelne Brücken führen könnten; aber bis zum Beweise des Gegenteils halte ich eine Gāhā oder gar einen Śloka in reinem Ap., um es indisch auszudrücken, für ein khapuspa<sup>2</sup>). Ich darf in diesem Zusammenhange

<sup>1)</sup> Das gleiche gilt für die noch zahlreicheren prakṛtamiśra-kaḍavakas des noch unveröffentlichten Harivamśapurāṇa von Puṣpadanta. Dort finden sich als scheinbare Ausnahmen zwei Daṇḍaka-Abschnitte ohne Endreim; aber abgesehen davon, daß beide in so gut wie ganz reinem Prakrit geschrieben sind, ist beim Daṇḍaka ein Endreim überhaupt ein Unding und es findet sich statt seiner eine Überfülle kunstvoller Binnenreime, die den Stücken den Ap.-Charakter wahren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nr. XXX: pasariakharakhuradāriameiņio vaņagahaņe avicallu / parisakkai pecchahu līņo ņiakajjujjuo kolu wird von Pischel für eine Āryā erklārt, weshalb auch der Reim fehle. Die Strophe wird eine ganz regelmāßige Dohā, wenn man am Anfang das sehr überf lüssige pasaria streicht;

noch auf die von mir herausgegebenen Ap.-Erzählungen aus dem Kumārapālapratibodha verweisen. Dort finden wir Raddās in reinem Ap. abwechselnd mit Gāhās in ebenso reinem Pkt.: mit dem Metrum wechselt sozusagen automatisch auch die Sprache, ganz wie die künstlichen Metren der Bhavisattakahā und des Harivaṃśapurāṇa ohne weiteres den Übergang vom reinen zum Grāmya-Ap. zur Folge haben. Übrigens sind die Gāhās in den Ap.-Erzählungen des Kum. durchweg ungereimt, obwohl gerade im Kum. sich sonst gelegentlich gereimte (aber rein prakritische) Gāhās finden.

Es scheint mir daher keinem Zweifel zu unterliegen, daß die besprochenen Strophen der Mat. Prakrit sind und für die Beurteilung von Ap.-Fragen überhaupt nicht in Betracht kommen. Von allen übrigen Strophen aber, die in den Mat. in ihrer gegenwärtigen Gestalt keinen Reim zeigen, gilt das gleiche wie von Nr. 446: der Reim ist falscher Versabteilung oder Textverderbnis zum Opfer gefallen und läßt sich überall wiederherstellen. Es ergibt sich also, daß ebenso wie in der arabisch-persischen Dichtung im Ap. der Reim einen organischen und unentbehrlichen Bestandteil des Verses bildet; ungereimte Ap.-Strophen gibt es nicht, ebensowenig wie es eine Ap.-Prosa jemals gegeben hat. — —

Aus der großen Zahl von Pischels grammatischen Irrtümern wähle ich zwei Beispiele.

339: tanahā taijjī bhangi navi / tem avadaadi vasanti aha janu laggivi uttarai / aha saha saī majjanti.

PISCHEL: "Für das Gras gibt es keine dritte Möglichkeit (als zu stehen oder zu fallen); so steht es am Rande der Grube. Ein Mensch kommt, wenn es ihm schlecht gegangen ist, entweder wieder in die Höhe, oder er geht von selbst mit zu Grunde." Der Kommentar übersetzt den letzten Pāda: "athavā trnāni janena saha svayam majjanti". PISCHEL erklärt dagegen, majjanti stehe metri causa für majjai; etwas derartiges ist natürlich ganz undenkbar. Zu lesen ist vielmehr "aha sahasaī majjanti" und die zweite Hälfte der Strophe besagt: "entweder der Mensch geht (die Gräser) nur streifend darüber weg, oder (er tritt darauf und) es gehen Tausende zugrunde."

351 c/d: lajjějjam tu vaamsiahu / jai bhaggā gharu ěntu

natürlich ist auch das <sup>0</sup>ujjua der Hss. gegen PISCHEL wiederherzustellen (<sup>0</sup>ujjua-kolu!). Der Reim avicallu/kolu ist unrein, aber unzweifelhaft beabsichtigt und bei Anlegung der in der Ap.-Dichtung üblichen Maßstäbe auch genügend.

"Ich würde mich ja vor den Freundinnen schämen, wenn er besiegt nach Hause gekommen wäre" enthält einen verkannten Conditionalis. Pischel erklärt lajjějjam als 1. sing. opt. und will die Form § 459, 460 seiner Grammatik hinzugefügt wissen. Es ist aber einfach: "lajjejjantu" zu lesen und auch dies Part. praes. ist, ebenso wie das von Pischel richtig erklärte entu, als Cond. gebraucht. Die Form ist passivisch und masc., bezieht sich also auf den Geliebten: "Er hätte sich ja vor seinem Altersgenossen schämen müssen..." — —

Schlimmer noch als um Hemacandras Beispielstrophen steht es zumeist um die übrigen in den Mat. mitgeteilten. Besonders von den Strophen aus der Urvaśī wäre eine Neubearbeitung dringend nötig; nicht nur stellen sie in ihrem gegenwärtigen Zustand eine Verunstaltung unseres Kālidāsatextes dar, in dem sie doch nun einmal stehen, sondern diese Strophen haben auch ein besonderes großes literarisches und sprachliches Interesse. So wie sie bei PISCHEL stehen, sind sie aber zur Gewinnung irgend eines Urteils über ihre Sprache vollständig unbrauchbar. Zum Beweise greife ich nur zwei von ihnen heraus.

Nr. XXII: jalahara saṃharu ehu ko paĩ āḍhantao aviraladhārāsāradisāmuhakantao | ễ maĩ puhavi bhamantễ jai pia pekkhīhimi tavve jaṃ ju karīhisi taṃ tu sahīhimi |/74|/

Ranganātha übersetzt dies: "jaladhara saṃharātra kopam ājñaptaḥ aviraladhārāsāradiśāmukhakāntah / e ahaṃ pṛthvīṃ bhraman yadi priyāṃ prekṣiṣye tadā yad yat kariṣyasi tat tat sahiṣye //". PISCHELS Übersetzung lautet: "O Wolke, laß das sein! Wer heißt dich mit unaufhörlichen Regenschauern die Himmelsgegenden zu überziehen? Wenn von mir beim Durchstreifen der Erde die Geliebte erblickt wird, dann werde ich alles ertragen, was du tun wirst." Aus PISCHELS Erklärungen hebe ich nur folgendes hervor: kantao steht Reimes wegen für kantaaṃ (das eine Pkt.-Form wäre!); die bengal. MSS. lesen āḍhattao, für das Sinn und Reim ontao fordern; saṃharu ist gegen ra aller MSS. zu lesen; odisāmuhakantao steht für okantadisāmuhao (so 2 Hss.); kanta = krānta; e (gegen e aller Hss., Kommentar: e iti saṃbodhane evamarthe vā) = instr. sing. pron. a-; pekkhīhimi Reimes wegen für pekkhīhii (!).—

Ich lese die Strophe, in der jede Zeile aus fünf vierzeitigen Ganas besteht, folgendermaßen:

jalahara, saṃhara! ĕhu kō paī āḍhattaŏ, avirala-dhārā-sāra, disāmuha-kantaŏ?

Bemerkungen zu Pischels "Materialien zur Kenntnis des Apabhramsa". 35

ēmaī puhavi bhamantī jai pia pekkhimi, tavvē jam ju karīhisi, tam tu sahīhimi!

Ich fasse thu als Nom. sing. masc., zu kantao gehörend; in emaī sehe ich evahī = idānīm (Hem. IV 420); die Schreibung m für v hat nichts auffälliges; das h ist entweder tatsächlich ausgefallen oder es ist emahī zu lesen — i und hi werden im Ap. häufiger verwechselt. Die Lesung pekkhimi wird durch das Metrum gefordert. Ich übersetze: "Halt ein, o Wolke! An was für einen Geliebten "Horizont" klammerst du dich da an, du mit unaufhörlichen mächtigen Schauern (regnende)? Wenn ich jetzt die die Erde (oder: die jetzt die Erde) durchirrende Geliebte erblicke, dann werde ich alles ertragen, was du tun wirst." D. h. die Wolke reicht bis zum Horizont und der König deutet dies so, daß sie sich an den Geliebten "Horizont" schmiegt, während er selbst ja die Geliebte vergebens sucht. — —

In Nr. XXIV ist vor allem das Metrum sehr schwer kenntlich, wie überhaupt bei den meisten dieser Strophen in der Feststellung des Metrums die größte Schwierigkeit, anderseits aber auch die einzige Möglichkeit ihrer Herstellung liegt; gerade auf metrischem Gebiet aber hat PISCHEL vollkommen versagt<sup>1</sup>). Er gibt die Strophe in folgender Form:

baṃhiṇa paī abbhatthĕmi āakkhahi maṃ tā ĕtthu raṇṇĕ bhamantĕ jai paī diţṭhī sā mahu kantā ṇisammahi miankasarisĕ naaṇĕ haṃsagaĩ ˇɛ ciṇhĕ jāṇihisi āakkhiu tujjhu maī. //83//

Die Skt.-Übersetzung lautet: "barhina pai / param / tvām iti vā / iti abhyarthaye ācakṣasva mama tām atrāranye bhramatā yadi tvayā dṛṣṭā sā mama kāntā / niśāmaya mṛgānkasadṛśena vadanena haṃsagatiḥ e anena cihnena jñāsyasy ākhyātaṃ tava mayā." Pischel übersetzt: "O Pfau, ich bitte dich, sage mir das, ob du beim Durchstreifen dieses

<sup>1)</sup> Die seltenen metrischen Bemerkungen PISCHELS zeigen ebenso wie die ganze Praxis seiner Textgestaltung mit Sicherheit, daß er von der wirklichen Ap.-Metrik noch keine Kenntnis hatte; diese ist erst durch JACOBI erschlossen worden und bildet das wichtigste Hilfsmittel aller Ap.-Textkritik. PISCHELS zahlreiche Verbesserungen gegen das Metrum auch in klaren Fällen hier aufzuführen ist unmöglich; ich weise lediglich noch auf Mat. Nr. 357, 2/3 hin, von denen PISCHEL sagt, sie seien in gewöhnlicher Dohā geschrieben, obwohl die Zeilen bloß 21 Moren (statt 24 der Dohā) haben und auch sonst von einer Dohā denkbar verschieden sind. (Es scheint das von Hemacandra "Rāsāvalaya" genannte Metrum vorzuliegen; Schema: 6+4+6+5; Hem. Chandonuśāsana V, 33.)

36 Alsdorf, Bemerkungen zu "Materialien zur Kenntnis des Apabhramsa".

Waldes meine Geliebte gesehen hast? Höre: an folgendem Zeichen wirst du sie erkennen, an dem mondähnlichen Antlitz und am Flamingogange. Das sage ich dir." — Für etthu lesen alle MSS. und Ausgaben ettha; ferner lesen die Ausgaben bhamante, die Hss. CLPT hamsagaī.

Ich glaube die Strophe in folgender Form herstellen zu können:

bamhina, paī abbhatthěmi, āakkhahi mantā, ranně bhamantī jai paī diṭṭhī mahu kantā; nisammahi, mi'anka-sarisem vaanem hamsagai em cinhem jānihisi; āakkhiu tujjhu maī.

"O Pfau, ich bitte dich, gib mir einen Rat (mantra), wenn du meine im Walde umherirrende Geliebte gesehen hast. Höre: an dem Zeichen wirst du die wie ein Flamingo Schreitende erkennen: an dem mondähnlichen Antlitz. Das sage ich dir."

Falls mein Herstellungsversuch das Richtige trifft, ist das Metrum folgendes: a/b: 6+6 / 6+4 // 6+6 / 6+4 c/d: 6+5+6+5 // 6+5+6+5

In b sind ettha und  $s\bar{a}$  Einschübe; wahrscheinlich deshalb hat ettha in allen Ausgaben und MSS. die prakritische Form! hamsagai fasse ich als Acc. sing.; ein Instr. fem.  ${}^{0}gaim$  ist ganz unglaubhaft, auch würde der Sing. em cinhem nicht auf zwei Kennzeichen passen. Weitere grammatische Seltsamkeiten, die so verschwinden und normalen Formen Platz machen, sind: mam = mama,  $t\bar{a} = tat$ , sowie alle Instrumentale auf kurz zu messendes  ${}^{0}em$ . —

Die im Vorstehenden gegebenen Verbesserungen und Rekonstruktionen, die lediglich auf dem von Pischel beigebrachten Material beruhen, können natürlich nichts Abschließendes darstellen. Für eine gründliche Neubearbeitung, besonders der Strophen aus der Urvasi und dem Sarasvatīkanthābharana, müßte überall auf die Hss. selbst zurückgegangen und möglichst viel neues Material an Hss. und Ausgaben beigebracht und geprüft werden. Der Zweck meiner Bemerkungen, die sich leicht auf das Doppelte oder Dreifache hätten vermehren lassen, war lediglich, darauf hinzuweisen, daß hier eine ebenso lohnende wie dringende Aufgabe vorliegt.

# Zwei neue Belege zur "indischen Herkunft" von 1001 Nacht.

Von L. Alsdorf.

Die Ansichten über den Anteil Indiens an der berühmtesten Märchensammlung des Orients und wohl der Welt überhaupt gehen, wie es scheint, immer noch weit auseinander. Zwar wird heute wohl niemand mehr von einem "indischen Ursprung von 1001 Nacht" reden in dem Sinne, wie etwa Schlegel und Gildemeister ihn versochten. Aber daß nicht nur die Rahmenerzählung und überhaupt die Anlage des Werkes (insbesondere die Technik der Erzählungseinschaltung mit "wa kaifa dālika?" = "katham ctat?") indisch sei, sondern daß mindestens Erzählungsteile und einzelne Motive in recht erheblicher Anzahl aus Indien stammen, das schien doch nach den Arbeiten von Indologen wie A. WEBER, L. H. GRAY, J. CHARPENTIER, von Arabisten wie A. MULLER, J. Oestrup, E. Littmann — um nur einige zu nennen¹) nicht mehr bezweifelbar. Schlägt man jedoch das 1934 erschienene 1. Ergänzungsheft zur Enzyklopädie des Islams auf, so liest man in Macdonald's im übrigen sehr aufschlußreichen und verdienstvollen Artikel "Alf Laila wa-laila" wohl der neuesten Veröffentlichung über das Gesamtwerk überhaupt - die folgenden Sätze: (S. 19r.) "Zwischendurch wurde viel und manchmal recht lebhaft über den Ursprung und die literarische Geschichte von 1001 Nacht diskutiert.

<sup>1)</sup> Außer der im Nachwort von Littmann's Übersetzung und im III. Band von Winternitz' Geschichte der Indischen Literatur (S. 349) außgeführten Literatur wäre hauptsächlich noch zu nennen Oestrup's Artikel "Alf laila wa-laila" im 1. Bande der Enzykl. d. Islams, eine bequeme Zusammenfassung seiner "Studien" unter Berücksichtigung neuerer Ergebnisse.

A. W. von Schlegel verfocht als Sanskritist indischen Ursprung. Diese Ansicht ist heute überholt; denn man hat erkannt, daß die Märchen von 1001 Nacht, von allgemein verbreiteten folkloristischen Motiven abgesehen, arabischen und persischen Ursprungs sind. Nur die Rahmenerzählung wurde von Em. Cosquin (Revue Biblique, 1909) und J. Przyluski (J. A. 1924, S. 101—37) endgültig auf die Märchendichtung Hinterindiens zurückgeführt." (S. 22r.) "... es ist vielleicht von Wert, einige allgemeine Punkte hervorzuheben: I. Das Vorkommen allgemeiner folkloristischer Motive sollte nicht als Zeichen des Ursprungs in irgendeinem speziellen Lande oder Volke betrachtet werden. Dies könnte vielleicht zu der Annahme einer chinesischen oder hottentottischen Rezension von 1001 Nacht führen; das Sesam-öffne-dich-Motiv begegnet in Südafrika . . ."

Diese Ausführungen werden wohl nicht nur beim Indologen Widerspruch erwecken. Zunächst einmal ist die Behauptung, die Rahmenerzählung sei "endgültig auf die Märchendichtung Hinterindiens zurückgeführt" in dieser knappen Form völlig irreführend. Die Rahmenerzählung von 1001 Nacht stammt aus Vorderindien<sup>1</sup>), aus der Sanskritoder Prakrit-Literatur; was Przyluski in seinem hochinteressanten und wichtigen Aufsatz<sup>2</sup>) nachgewiesen hat, ist lediglich, daß sie zusammen mit einigen anderen Erzählungswerken (Vetālapancaviṃśati, zwei Rahmenerzählungen eines siamesischen [seinerseits jedenfalls zunächst wieder auf indischen Vorbildern beruhenden] Romans) einen Literaturtyp repräsentiert, der letzten Endes auf das "thème du svayamvara" zurückgeht, und daß dieser Svayamvara, die in der Sanskrit-Literatur eine so große Rolle spielende Gattenselbstwahl, eine von der vor-arischen, "austro-asiatischen" Bevölkerung Indiens übernommene Sitte darstellt; dies wird bewiesen und gleichzeitig das volle Verständnis des indischen

<sup>1)</sup> Vgl. darüber Littmann's Übersetzung, Bd. 6, S. 699f., und Winternitz a. a. O.

<sup>2) &</sup>quot;Le prologue-cadre des Mille et une nuits et le thème du svayamvara."

Svayamvara und der durch den Rahmen von 1001 Nacht, Vetälapancavimsati usw. repräsentierten Literaturgattung erschlossen durch vergleichende Betrachtung von Sitten und Gebräuchen der heutigen "austro-asiatischen" Stämme Hinterindiens.

Dem in dem ersten von MacDonald's "allgemeinen Punkten" formulierten Grundsatz wird jeder gern zustimmen. Immerhin gibt es aber Fälle, wo der Ursprung eines weitverbreiteten Motivs eindeutig festzustellen ist, oder wo die Entlehnung eines allgemeinen Motivs von einer bestimmten Stelle durch die näheren Umstände und Einzelheiten zu beweisen ist; ein Beispiel dafür hoffe ich unten zu geben. Vor allem aber fragt es sich, ob es sich bei den in der indischen Literatur zu 1001 Nacht aufgewiesenen Parallelen wirklich nur um "allgemeine folkloristische Motive" handelt. Nun liegen leider die Dinge so, daß der arabistische Bearbeiter von 1001 Nacht die indischen Parallelen meist nur ziemlich am Rande und nicht um ihrer selbst willen behandelt und Vollständigkeit in ihrer Anführung weder erstrebt noch, bei ihrer unübersichtlichen Verstreuung durch die märchenkundliche und indologische Literatur, erreichen könnte; während der Indologe gewöhnlich von einem ihm gerade vorliegenden Einzelfall ausgeht und auf das Ganze von 1001 Nacht nicht den Blick richtet. Hätte sich ein Indologe einmal die Mühe gemacht - daß es nicht geschehen, ist sehr zu bedauern -, auch nur alle bisher schon nachgewiesenen indischen Parallelen zu 1001 Nacht vollständig und ausführlich zusammenzustellen, so hätte die Behauptung, das Indische in 1001 Nacht beschränke sich auf die Rahmenerzählung und allgemeine folkloristische Motive unbeweisbaren Ursprungs, wohl kaum aufgestellt werden können.

Dabei ist das bis heute gesammelte indische Material zu 1001 Nacht noch keineswegs vollständig. Davon sollen die im folgenden wiedergegebenen beiden Erzählungen aus der ältesten Prakrit-Literatur der Jainas Zeugnis ablegen, von denen ich glaube, daß sie eine nicht unerhebliche Verstärkung des Beweismaterials gegen Macdonald's Thesen darstellen.

Ihre Mitteilung in Textwortlaut und Übersetzung — statt der für vergleichende Zwecke genügenden Inhaltsangabe — geschieht in der Hoffnung, daß die bisher unbekannten Geschichten auch als Beiträge zur Kenntnis der indischen Erzählungsliteratur nicht unwillkommen sein möchten.

Beide Erzählungen sind entnommen der Vasudevahindi des Sanghadāsa, einem vor fünf Jahren in Indien zum ersten Male gedruckten, umfangreichen Prakrit-Text<sup>1</sup>), der die bis heute unbekannt gebliebene bzw. übersehene Jainaversion der verlorenen Brhatkathā des Guṇāḍhya darstellt<sup>2</sup>). Dreimalige Zitierung der Vasudevahindi (Vh.) in der Āva-syaka-cūrni machen das sechste nachchristliche Jahrhundert zum terminus ante quem für sie<sup>3</sup>). Eine dieser Zitierungen betrifft das Dhammillacarita, von dem sich nachweisen läßt, daß es eine spätere Einlage in den ursprünglichen Text ist. In dieses Dhammillacarita ist die zweite der mitgeteilten Er-

<sup>1)</sup> Hrsg. von den Munis Caturavijava und Punyavijava, Ātmānand Jain Granth Ratnamālā 80/81, Bhavnagar 1930/31. Die Ausgabe beruht auf 12 Hss., von denen ziemlich reichlich Lesarten gegeben werden, ist aber nichtsdestoweniger völlig unkritisch und fehlerhaft und gibt an Zügellosigkeit und Willkür der Orthographie keiner Handschrift etwas nach. Ich habe die Schreibung der in europäischer Ausgaben üblichen angeglichen und den Text unter Benutzung der LA. verbessert. Eine Wiederholung aller in dem indischen Druck gebotenen LA. hielt ich für unnötig; ich habe daher nur besonders wichtige oder interessante angegeben und nur bei schwerwiegenderen oder zweifelhaften eigenen Konjekturen mit "Dr(uck)" den von den indischen Herausgebern gebotenen Text zitiert.

<sup>2)</sup> Vgl. Winternitz, Literaturgesch. III, S. 312ff. — Über die neue Jainaversion, die als dritte gleichberechtigt neben die kaschmirische und nepalesische tritt und für die Rekonstruktion des verlorenen Grundwerkes von größtem Werte ist, hoffe ich an anderer Stelle erschöpfend zu handeln. Sie liegt außer in der erwähnten Vh. auch als Einlage in allen jinistischen Bearbeitungen der Kṛṣṇa-Legenden vor, so u. a. im VIII. Parvan von Hemacandra's Triṣaṣṭiśalākāpuruṣacarita, auf das unten (als "HTr.") einige Male Bezug genommen wird.

<sup>3)</sup> Vgl. Einleitung zur Neuauflage von Jacobi's Ausgabe des Parisistaparvan (Calcutta, Bibl. Ind., 1932), S. VIII. Daß die Äv. Cūrņi die Vh. nicht ein-, sondern dreimal zitiert, entnehme ich dem Nachlaß E. Leumann's, in den mir Prof. Schubring freundlichst Einsicht gewährte.

zählungen als Schaltgeschichte eingeslochten; auch sie geht also mindestens bis ins 6. Jahrh. zurück, während die erste, dem eigentlichen Werke angehörend, mit Sicherheit als noch erheblich älter anzusprechen ist. Ihre Fortsetzung, die sich (vgl. unten) auch in der nepalesischen Version genau entsprechend wiedersindet, muß aus diesem Grunde unzweiselhaft schon dem Grundwerk angehört haben, das, wie ich an anderer Stelle nachzuweisen hosse, sicher in vorchristlicher Zeit entstanden ist.

I.

Die Geschichte von Ḥasan von Baṣra (Littmann, Bd. 5, S. 329—528) ist nach Oestrup (Enz. d. Islam I, S. 2671.), "als sicher ursprünglich indisch-persisch zu verzeichnen. . . . Die zwei Hauptzüge dieser Geschichte sind der Raub des Schwanengesieders und die List, wodurch der Held die um die Erbschaft sich streitenden Männer übersührt, so daß es ihm möglich wird, die entslohene Geliebte zurückzubringen; beide sind indischen Ursprungs (siehe Benfey, Pancatantra I, 263) und haben sich auch nach Osten verbreitet (ZDMG. VI, 536 und Stanislas Julien, Avadanas, Paris 1859, II, 74)."

Zu diesen beiden indischen "Hauptzügen", die allenfalls noch unter die Kategorie von Macdonald's "allgemeinen folkloristischen Motiven" fallen könnten, tritt nun in der folgenden Erzählung eine — mutatis mutandis — überraschend genaue indische Parallele zu dem ganzen Anfangsteil des Märchens, der von dem Abenteuer Hasans mit dem persischen Goldmacher berichtet. Die indische Erzählung bildet einen Abschnitt des Cärudatta-carita, eines Abenteuerund Seefahrerromans im Stile von Sindbads Reisen, der unzweifelhaft der alten Brhatkathā angehörte, in ihrer kaschmirischen Bearbeitung aber gestrichen wurde"). In der nepalesischen Version") heißt der Held Sänudäsa statt Cärudatta; im übrigen stimmt sie mit der Jainaversion auf ziemlich weite Strecken überein. Gerade der im folgenden mitgeteilte Ab-

<sup>1)</sup> Vgl. Lacôte, Essay sur Guṇāḍhya et la Bṛhatkathā, S. 212.

<sup>2)</sup> Inhaltsangabe davon Lacôte a. a. O., S. 173-78.

schnitt jedoch findet sich nur in der Jainaversion; seine Zugehörigkeit zur alten Brhatkathā ist daher zwar möglich, aber nicht zu beweisen.

#### Text.

(Vasudevahindi, S. 146, 5ff.) tao ... sajjiyam jūņavattam, bhariyam bhandassa, gahiyā kimkarā saha samjattaehim1), pesiyā ya khema-vattamānī Savvatthassa, gahio ya rāyasāsanēna pattao, anukūlesu vāya-saunesu ārūdho mi jānavattam, ukkhitto dhūvo, Cīņa-thānassa mukkam jānavattam. jalapahena jala-mao viva paibhāi logo, pattā mu Cīna-tthānam, tattha valanjeūņa²) gao mi Suvannabhūmim, puvva-dāhināni pattaņāņi hindiūna Kamalapuram Javana-dīvam, Simhale ya valanjeūna pacchime ya Babbara-Javane [ya] ajjiyāo aṭṭha koḍīo. bhanḍalaggão tão jalapaha-gayão dugunão havanti, tao jānavattena Sorattha-kūlena vaccamāno āloiya-kūlassa [ya] me uppāiyamāruyāhao viņattho so poo. mayā cireņa pattam āsādiyam3); avalambamāno vīi-parampareņa vicchubbhamāņo satta-rattassa Umbarāvai-velāe4) vicchūdho 'mhi. samuddāo uttinno khārasalila-pandara-sarīro samthio kudangassa hetthā; nisanno vīsamāmi.

uvagao ya tidandī; teņa uvaņīo gāmam avalambanteņa, niyagâvasahe ya dinno abbhango. pucchai ya mam<sup>5</sup>): "kaham, ibbhaputta, imam āvaim patto si?" mayā niggamo viņivāo ya samkheveņa kahio. tao ruṭṭho bhaṇai: "huṃ! me nīhi āvasahāo alacchīo!" tti. niggao ya tammi vi khaṇe<sup>6</sup>); thov'antaram ca gao niyattio mi<sup>7</sup>): "putta, mayā viṇayaṇ'attham nibhacchio. ajāṇao si, jo maccu-tthāṇe chubhasi appāṇaṃ! jai dhaṇ'atthio si, amha viheo hohi<sup>8</sup>). uvāsao te akileseṇa hohii vittaṃ" ti. tao ṇhavio mi

<sup>1)</sup> In der Vasudevahindi stets so, nicht samjattiya!

<sup>2)</sup> vaņijjeuņa Śāmo, valambeo alle übrigen Hss.; vgl. folg. Zeile! valanjei "Handel treiben" (Etym.?) in Vh. öfter.

<sup>3)</sup> Vgl. HTr. VIII, 2, 219: phalakam caikam āsadam.

<sup>4)</sup> HTr. a. a. O.: *Udumbaravatīvelam nāma tīram upāgamam*. Ich möchte demgegenüber *Ud*. für den Namen eines Flusses halten, bei dessen Mündung Cār. angeschwemmt wird.

<sup>5)</sup> Dr. pucchiyam imam.

<sup>6)</sup> Dr. vane. 7) Dr. tti. 8) Dr. hoha.

tassa kiṃkareṇa maṇusseṇa, pīo javāguṃ. evaṃ me gayā kaivaya-divasā.

samdhukkiyam aggim kāūna mamam bhanai parivvāyago:
"peccha!" tao ņeņa kāla-loham makkhiyam raseņa, chūḍham
angāresu, dhantam bhatthaeṇa¹) ya jāyam pahāṇam suvaṇṇam.
tao bhaṇai: "putta, diṭṭham te?" mayā bhaṇiyam: "diṭṭham
accabbhuyam!" tao bhaṇai: "aham jaiya-hiraṇṇo suvaṇṇio ya
mahanto. tumam puṇa me daṭṭhūṇa putta-siṇeho jāo. tumam
ca attha-nimitte kilissasi; tam gacchāmi tava nimittam, rasam
āṇemu saya-sahassavehim (?). tao tumam kayakajjo sa-giham
gamissasi [tti]. esa puvva-gahio raso āsī īsi" tti. tao'ham
parituṭṭho luddho: "tāya, evam kīrau!" tti.

teņa ya sajjiyā uvakkharā pāheyam ca. tao kāla-rattim niggayā gāmāo, pattā adavim sāvaya-bahulam. rattim gacchāmo, divā pacchannā acchāmo pulindāņam bhacņam. kameņa ya pavvaya-kandaram²) viniggayā pattā mo ekkam tana-pacchanņam kūva-padesam, tattha citthio parivvāyago, aham pi ņeņa bhaņio: "vīsamaha!" tti. tao so camma-kuppāsayam parihiūņa pavisium āraddho. mayā bhaņio: "kim imam, tāya?" tti. so bhanai: "putta, kūvo tana-cchanno ahomuha-mallaga-samthio. eyassa majihe vaira-kundam, tattha so raso nissandai. aham oyarāmi, tumam mamam lambehi āsandagovalaggam. pacchā tumbam aham bharemi rasassa" tti. mayā bhaniyam: "aham oyarāmi, mā tubbhe!" teņa bhanio: "mā, putta, bīhejjāsi!" tti. mayā bhaņio: "na bīhemi." pavittho mi camma-kuppāsayam, teņa ya joga-vattim palīveum olambio mi. patto mi talam kūvassa, dittham rasa-kundam, lambio tena tumbo, mayā kaducchaena bhario, chūdho āsandae, ukkhitto parivvāyagena cālie rajjummi. aham padicchāmi: "puņo āsandayam olambihii mama nimittaņ" ti. aham³) vāharāmi: "tāya! avalambehi rajjum!" ti — dūram ogādho kūvo, gao ya parivvāyago mamam mahā-pasum pakkhiviūna kūvassa.

<sup>1)</sup> Dr. bhacchaena.

<sup>2) =</sup> kandarāt! Vgl. Vh. S. 6, Z. 13: tao nissaranto dukkha-maranam,,dann wäre er Leid und Tod entgangen".

<sup>3)</sup> Alle Hss. außer Śāmo lesen: so gato, aham . . .

mayā vi tao cintiyam: "mao mi aham luddho, jo na mao sāgarāo1)!" vijihāyāo joga-vattīo dīviyāo. tao vibhāe na dīsai ravī, majih'anhe ya pagāsio kūvo, passāmi ya hetthā aīva vitthayam samkuciya-muha-paesam. cirassa ya nijihāyantena dittho nâidūre kundassa puriso kimci-sesa-ppāno. so mayā pucchio: "kiham ihâgao si²)?" tti. tena mahayā dukkhena bhanio: "ajja, parivvāyagena!" mayā bhaniyam: "aham avi tenêva!" tao pucchio mayā: "vayamsa, hojja koi uvāo niggantum?" ti. so bhanai: "iham ravi-rassi-pagāsie kūve mahantī gohā āgacchai eyamsi vivarae hdayam pāum, tenêva ciya maggeņa ņīi. aham bhīrū asāhasio ya khīņapāya-pānayāe na niggao. jai sāhasam bhayasi, tīe pucche laggasu, to hojja niggamo" tti. tao aham udaya-samīve padicchāmahe 3) goham. āgayā ya mahantī vikitha-vatthā4) godhā surangā-dārena. pīyam jalam, niggacchantī ya mayā pucche avalambiyā. tao surangā-bilena kandaga<sup>5</sup>)-gaīe sā mamam kaṭṭhantī dūram gantūņa niggayā. camma-kuppāsa-guņeņ'amhi nicchodio. tao mukka-gohā-puccho vimaggāmi kūvam, na passāmi: rattim ānīo na-yānāmi paesam ti. tao 'ham vimaggamāno lobhâbhibhūo vana-mahisena langhio, so mam paridhādei, tassa palāyamāņo ārūdho mahantam silā-samcayam agammam mahisassa, so kuddho, amarisena mahantena āhayā ņeņa silā. tassa pahārâbhighāena niggao mahanto ayagaro, tena gahio mahiso pacchima-bhāe, thio nitthuro. aham avi bhīo mahisassa sire pāyam dāūna līno egante.

## Übersetzung.

... Darauf ließ ich ein Schiff bauen, belud es mit Waren, warb Diener und Matrosen und sandte (meinem Oheim) Sarvärtha Nachricht von meinem Wohlergehen. Ich ließ mir

<sup>1)</sup> sāgare Śāmo.

<sup>2)</sup> So Śām°; Dr. kihi si ihāgato si?

<sup>3) 1.</sup> plur. ātm. (von Pischel nicht verzeichnet!), als 1. sing. verwandt. So in Vh. noch öfter, z. B. 206, 18: aham... anuvattāmahe... cintamāņo.

<sup>4)</sup> Alle Hss. außer Śāmo: kaviţtha-vannā.

<sup>5) =</sup> kanjaka! Dr. kandaka.

einen königlichen Schutzbrief ausstellen, und als Wind und Vogelzeichen günstig waren, ging ich an Bord des Schiffes, opferte Räucherwerk und stach nach China in Sec. Während der Seereise sah es aus, als ob die ganze Welt nur aus Wasser bestände. So kamen wir in China an. Dort trieb ich Handel und fuhr dann nach Sumatra. Indem ich die Städte des Ostens und Südens, Kamalapura und Yavanadvīpa bereiste und auf Ceylon sowie bei den Barbaren ("Barbara") und Griechen des Westens Handel trieb, erwarb ich acht Krores<sup>1</sup>). Diese legte ich wieder in Waren an und verdoppelte sie durch Seehandel. Darauf, als ich in Sicht der Küste am Gestade Kathiawars entlang segelte, erhob sich plötzlich ein Sturm und zertrümmerte mein Schiff. Ich bekam schließlich eine Planke zu fassen. An die mich klammernd wurde ich von den rollenden Wogen umhergeworfen und nach sieben Nächten am Ufer der Udumbaravatī angetrieben. Dem Meere entstiegen mit vom Salzwasser gebleichten Körper, begab ich mich unter ein Gebüsch, ließ mich nieder und ruhte aus.

Da kam ein Bettelmönch<sup>2</sup>), der führte mich, indem er mich stützte, in ein Dorf, und in seiner eigenen Behausung massierte er mich. Und er fragte mich: "Wie bist du, o Kaufmann, in diese Not geraten?" Ich erzählte ihm in Kürze meine Ausreise und mein Mißgeschick. Da schrie er wütend: "Ha! Aus meinem Hause, du Unglücksrabe!" Ich ging augenblicklich hinaus; als ich aber ein kleines Stück gegangen war, rief er mich zurück: "Mein Sohn, ich habe dich nur hart angefahren, um dir Respekt einzuslößen. Du bist ein Tor, daß du dich dem Tode in den Rachen stürzest<sup>3</sup>)! Wenn dich nach Geld gelüstet, so sei mir zu Willen; mir dienend wirst du ohne Mühe zu Reichtum kommen." Darauf badete mich ein

<sup>1) 1</sup> Krore ist = 10 Millionen.

<sup>2)</sup> Der brahmanische Bettelmönch (parivrājaka, tāpasa, tridaņdin) spielt in Jaina-Erzählungen öfters die Rolle des Schurken, bzw. der Bösewicht tritt in seinem Gewande auf; vgl. z. B. die Geschichte von Agadadatta (Jacobi, Erzähl. in Māhārāṣṭrī, Nr. Xa und X, übers. von J. J. Meyer, "Hindu Tales").

<sup>3)</sup> Wörtl. "dich selbst auf die Stätte des Todes — d. i. das Meer — wirfst".

Diener von ihm und ich trank Reiswasser. So verbrachte ich einige Tage.

(Dann) machte der Bettelmönch ein loderndes Feuer an und sprach zu mir: "Sieh zu!" Darauf bestrich er schwarzes Eisen mit einem Elixier, warf es auf die Kohlen und fachte mit einem Blasebalg (die Glut) an: da wurde es zu reinstem Golde. Dann sagte er: "Mein Sohn, hast du gesehen?" Ich antwortete: "Ein großes Wunder habe ich gesehen!" Darauf sprach er: "Ich bin ein großer Alchimist¹) und Goldmacher. Bei deinem Anblick nun faßte ich Zuneigung wie zu einem Sohne. Du plagst dich ja ab um Geldes willen: so will ich denn deinetwegen ausziehen, wir wollen Elixier holen genug für Hunderttausende²). Danach magst du befriedigt nach Hause ziehen. Dieses Elixier, das ich früher geholt hatte, war nur ein klein wenig³)." Darauf rief ich begeistert und voll Gier: "Vater, so geschehe es!"

Und jener machte Ausrüstung und Wegzehrung fertig; dann zogen wir in finsterer Nacht aus dem Dorse und kamen in einen von wilden Tieren wimmelnden Wald. Nachts wanderten wir, bei Tage hielten wir uns verborgen aus Furcht vor Wilden. Schließlich gelangten wir, aus einer Bergschlucht heraustretend, an einen grasbedeckten Ort zu einem Brunnenschacht. Dort machte der Bettelmönch halt und sprach auch zu mir: "Mache Rast." Darauf zog er ein Lederwams an und schickte sich an, (in den Schacht) einzusteigen. Ich sprach zu ihm: "Was soll das, Väterchen?" Er erwiderte: "Mein Sohn, dieser grasbewachsene Brunnenschacht hat die Form eines umgestülpten Bechers<sup>4</sup>). In seiner Mitte ist ein diamantenes Becken; dort quillt das Elixier hervor. Ich will hinab-

<sup>1)</sup> Wörtl. "der sich nach Gold abmüht", yatita-hiranyah. Die indischen Herausgeber haben die Stelle nicht verstanden und drucken "jai ahiranno".

<sup>2)</sup> sayasahassavehim ist unklar, wahrscheinlich verderbt. Der Sinn muß sein: genug rasa, um Gold im Wert von Hunderttausenden herzustellen.

<sup>3)</sup> D. h. es ist mit dem eben vorgeführten Versuch alle geworden und wir müssen neues holen!

<sup>4)</sup> D. h. er erweitert sich nach unten.

steigen, lasse du mich auf einem Sessel hinab. Dann werde ich einen Flaschenkürbis mit dem Elixier füllen." Ich entgegnete: "Ich will hinabsteigen, nicht Ihr!" Er sagte: "Du darfst aber, mein Sohn, dich nicht fürchten!" Ich erwiderte: "Ich fürchte mich nicht!" Ich schlüpfte in das Lederwams, und nachdem jener eine Zauberlampe entzündet, ließ er mich hinab. Ich erreichte den Boden des Schachtes und erblickte das Elixierbecken. Jener ließ einen Flaschenkürbis herab, ich füllte ihn mit einer Schöpfkelle, legte ihn auf den Sessel und der Bettelmönch zog ihn hoch, nachdem ich¹) das Seil geschüttelt. Ich wartete und dachte: "Er wird den Sessel noch einmal herablassen für mich!" Endlich rief ich: "Väterchen! Laß das Seil hinab!" — Tief steckte ich im Schachte, und fort war der Bettelmönch, nachdem er mich als großes Opfertier dem Schachte hingeworfen.

Da dachte ich: "Des Todes bin ich durch meine Gier, der ich nicht des Todes war auf dem Meere<sup>2</sup>)!" Die Lampen mit den Zauberdochten waren erloschen. Da war morgens die Sonne nicht zu sehen, aber am Mittag erhellte sich der Schacht, und ich sah, daß er unten sehr weit war, (oben aber) eine ganz enge Öffnung hatte. Nach langem Grübeln erblickte ich endlich in der Nähe des Beckens einen Mann, der nur noch schwache Spuren von Leben zeigte. Den fragte ich: "Wie bist du hierher gekommen?" Er entgegnete mit großer Mühe: "Verehrter, durch einen Bettelmönch!" Ich rief: "Durch eben den auch ich!" Darauf fragte ich ihn: "Kamerad, gäbe es wohl irgendein Mittel, (hier) herauszukommen?" Er erwiderte: "Hierher kommt, wenn die Strahlen der Sonne den Schacht erhellen, ein riesiger Alligator durch diesen Spalt, um Wasser zu trinken, und geht auf eben demselben Wege wieder hinaus. Ich bin furchtsam und ohne Wagemut, und weil mir die

<sup>1)</sup> Daß so zu übersetzen ist (nicht: "indem er das Seil in Bewegung setzte") ergibt sich aus Hemacandra's Darstellung, vgl. unten S. 286, Anm. 1.

<sup>2)</sup> D. h. kaum war ich einer Gefahr glücklich entronnen, so stürze ich mich aus Gier nach Gold leichtsinnig in eine zweite, in der ich nun umkomme.

Lebensgeister schon größtenteils entschwunden waren, bin ich nicht hinausgekommen. Hast du aber Wagemut, so hänge dich an seinen Schwanz, dann möchte ein Hinauskommen möglich sein." Darauf erwartete ich beim Wasser den Alligator. Und es kam ein riesiger Alligator mit langgestrecktem Rücken durch einen Stollen und trank Wasser. Und als er hinauskroch, hing ich mich an seinen Schwanz. Da schleifte er mich eine lange Strecke durch den engen Stollen über rauhes Gestein, bis er endlich draußen war; dank des Lederwamses blieb ich unversehrt. Nun ließ ich den Schwanz des Alligators los und suchte nach dem Schacht, fand ihn aber nicht; denn weil ich bei Nacht hergeführt worden war, kannte ich die Örtlichkeit nicht. Als ich noch von meiner Geldgier besessen herumsuchte, fiel mich ein wilder Büffel an. Der jagte mich umher, und vor ihm flüchtend kletterte ich auf einen großen Felsen, auf den der Büffel nicht hinaufkonnte. Er war rasend, und in furchtbarem Grimm stieß er auf den Felsen los. Unter seinen wuchtigen Stößen kam eine Riesenschlange (unter dem Felsen) hervor, die packte den Büffel von hinten, so daß er sich nicht bewegen konnte. Ich aber trat voller Furcht mit dem Fuß auf den Kopf des Büffels und suchte das Weite<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Hemacandra's Darstellung (HTr. VIII, 2, 220ff.) weicht in einigen Einzelheiten leicht ab. In manchen Punkten ist sie deutlich sekundäre Vergröberung bzw. Steigerung des Märchenhaft-Phantastischen, in andern bietet sie interessante Varianten und sei deshalb wenigstens anmerkungsweise kurz wiedergegeben: Der parivrājaka heißt Dinakaraprabha und wohnt in der Stadt Rājapura. Er zieht mit Cārudatta durch den Dschangel Anekasādhaka zum Abhang eines Berges. Dort öffnet er durch einen Zauberspruch (mantra) das Tor einer großen Höhle namens Durgapātāla. Nach langem Umherwandern in der Höhle gelangen die beiden zu dem Brunnenschacht. Der parivrājaka läßt Cärudatta an einem Seil, auf einem Sessel mit einem Gurt festgebunden, hinab. Nach vier Manneslängen erblickt Car. den rasa, wird aber plotzlich festgehalten. Er fragt, wer ihn festhält und warum. Es ist ein Kaufmann, der auch von dem Bettelmönch in den Schacht gelockt worden ist. Das Elixier hat ihm den ganzen Unterkörper weggefressen; er warnt Cārudatta, es zu berühren, schöpft für ihn davon und bindet den Kürbis unter dem Sessel fest. Car. schüttelt das Seil, der Bettelmönch zieht ihn hoch bis nahe an den Brunnenrand und verlangt dann zuerst den Kürbis. Car. durchschaut ihn und schleudert

Die ursprüngliche Identität dieser Geschichte mit dem in sich ganz abgeschlossenen, mit dem Hauptteil nur lose verbundenen - Anfangsteil des Märchens von Hasan el Başrī springt in die Augen. Die Ähnlichkeit ist sogar noch weit größer, als ein Vergleich mit nur der Littmann'schen Übersetzung vermuten läßt. Unsere Geschichte ist ein Musterbeispiel für die Berechtigung der von MacDonald so nachdrücklich erhobenen Forderung, nicht nur die ganz moderne ägyptische Vulgata - die ja auch in der neuen Inselausgabe vorliegt - zu berücksichtigen, sondern endlich den älteren, z. T. viel besseren Fassungen die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen. Ich gehe im folgenden zwar von der Littmann'schen Übersetzung, als der am allgemeinsten zugänglichen Ausgabe von 1001 Nacht überhaupt, aus, ziehe aber daneben die alte Breslauer Übersetzung von Habicht, v. d. Hagen und Schall') heran; ich verweise auf sie mit B., auf die Inselausgabe mit L.

den Kürbis hinab. Darauf läßt ihn der Böttelmönch hinunterfallen, er kommt aber zum Glück auf einen Rand zu stehen, so daß er den rasa nicht berührt. Im folgenden wäre nur noch zu erwähnen, daß der Alligator (man könnte auch "Drache" übersetzen) nicht Wasser trinkt, sondern eben das furchtbare Elixier. Während Cär. auf den Drachen wartet, stirbt der im rasa stehende Kaufmann.

<sup>1)</sup> Über diese und alle anderen alten Ausgaben von 1001 Nacht, auch die gleich noch zu erwähnenden, vergleiche man den eingangs zitierten Artikel von Macdonald im Ergänzungsheft zur Enz. d. Islams. Von der Breslauer Übers. liegt mir vor die 2. Aufl., Breslau 1827. Unsere Geschichte steht darin Bd. 10, S. 225ff. und heißt "Geschichte Asems (i. e. 'Asims) und der Geisterköniginn". Dieses Märchen steht nicht mehr bei Galland, dessen Ausgabe mit der "Geschichte der neidischen Schwestern" schließt. In dem "Vorbericht" zum 10. Band der Breslauer Übersetzung heißt es S. VII: "Das auf die zehn Wesyre folgende Mährchen von der Geisterköniginn (Nacht 452-457) ist, laut GAUTTIER'S Angabe, schon aus Scott's Ergänzung der 1001 Nacht, in welcher wir es jedoch, weil es bei GAUTTIER aus der Reihe gerückt ist, übersehen haben: es erscheint hier also auch aus dem Französischen verdeutscht. Es ist übrigens eins der merkwürdigsten Mährchen, da es in Übereinstimmung mit einem Tatarischen Mährchen, in den Relations of Ssidi Kur (mitgeteilt im Quarterly Review 1819. XLI. p. 106), auffallende Ähnlichkeit mit den deutschen Mährchen von der Theilung ähnlicher Wunderkleinode (in Grimm's Sammlung Nr. 92, 133), und

Dem parivrājaka der indischen Erzählung entspricht in 1001 Nacht ein Perser, der dem arglosen Hasan anbietet, ihn das Goldmachen zu lehren und vor seinen Augen mittels eines gelben Pulvers geschmolzenes Kupfer in Gold verwandelt. Nachdem er so Hasans Vertrauen gewonnen, betäubt er ihn und entführt ihn in einer Kiste auf ein Schiff, mit dem er alsbald in See sticht. Während der Seereise versucht er unter furchtbaren Mißhandlungen, Hasan zum Zoroastrismus zu bekehren - denn er entpuppt sich als ein verruchter Feueranbeter -. bis endlich die Mannschaft des Schiffes einschreitet, da sie einen Sturm auf den Zorn des Himmels über die Grausamkeit des Magiers zurückführt. Dieser heuchelt nun Hasan wieder Freundschaft und gewinnt schließlich erneut sein Vertrauen. Am Ziel der Seereise angekommen, reist er mit ihm durch eine große Wüste zum Wolkenberge, auf dem ein zum Goldmachen benötigtes Kraut wächst. Er schlachtet ein Kamel, näht Hasan in die Haut ein und läßt ihn von Geiern (B.: dem Vogel Roch) auf den unzugänglichen Berg tragen. Kaum aber hat Hasan ihm hinabgeworfen, was er braucht, so verläßt er ihn, damit er auf dem Berge elend umkomme, wie schon viele vor ihm, deren Gebeine er dort bleichen sieht. Und genau wie Carudatta ist Hasan das erste Opfer des Magiers, das sich rettet.

An dieser Erzählung ist verschiedenes auffällig. Der Grundgedanke des Ganzen ist ja natürlich der, daß der Magier, so oft sein Vorrat an dem geheimnisvollen Pulver erschöpft ist, sich ein neues Opfer sucht, das ihm zu neuem Vorrat verhelfen soll — allein kann er diesen ebensowenig beschaffen wie der indische parivrājaka — und das er dann umkommen läßt, weil er keinen Mitwisser brauchen kann.

auch vom Siegfried, zeigt; so wie das Zaubergewand der badenden Fee, den Meerweibern in den Nibelungen und dem Mährchen von dem geraubten Schleier, bei Musäus, entspricht, die Rettung vom Goldberge und Schlangenbaume durch die Schlangenhaut wieder auf Siegfried weiset; und die Entführung in der Thierhaut durch den Riesenvogel noch ähnliche Verwandtschaften (mit Herzog Ernst, Heinrich dem Löwen u. a.) hat." — Leider sind mir die Werke von Scott und Gautter im Augenblick nicht zugänglich.

Dies letztere wird nur in B. ausdrücklich gesagt; dafür macht nur in L. der Magier Hasan die bezeichnende und so genau zu der indischen Erzählung stimmende Mitteilung, daß sein Pulvervorrat nahezu erschöpft ist. Die einzig mögliche und notwendige Folgerung hieraus, die der Mitteilung überhaupt erst ihren Sinn verliehe, wäre nun: "also komm mit, laß uns neuen Vorrat holen!" Aber davon ist keine Rede1): vielmehr wird nun Hasan von dem Magier betäubt, entführt und mißhandelt. Hier liegt die Unursprünglichkeit von 1001 Nacht klar auf der Hand: die Handlungsweise des Persers ist weder notwendig, noch logisch oder auch nur klug. Um sich Hasans mit Gewalt oder List zu bemächtigen, brauchte er ihm nicht das Goldexperiment vorzuführen; dieses aber kann anderseits nur den Sinn haben, Hasans Begehrlichkeit zu wecken und ihn zu freiwilligem Mitgehen zu veranlassen zur Beschaffung neuen Pulvers. Genau das berichtet aber die indische Erzählung, die somit die aus 1001 Nacht allein nur mehr erschließbare ursprüngliche Version in noch unverderbtem Zustande darstellt.

Die Mißhandlungen Ḥasans, so wie sie uns in L. und B. geschildert werden²), sind sicher sekundär und entspringen deutlich dem Bestreben, den verruchten Feueranbeter möglichst verabscheuenswert darzustellen; dabei wird sein Haß gegen die Muslime zur eigentlichen Triebfeder seines Handelns — eine völlige Verdrehung des ursprünglichen Sinnes der Erzählung! Ich möchte aber doch wenigstens vermutend darauf hinweisen, wie am Anfang der indischen Erzählung der Bettelmönch Cārudatta ohne Grund plötzlich hart anfährt und aus seinem Hause weist, ihn aber gleich darauf wieder zurückruft und ihm erklärt, er habe ihm nur Respekt einflößen, d. h. ihn für seine Pläne gefügig machen wollen. Ich halte es mindestens für möglich, daß die zur Vorführung des Goldmachens so gar nicht stimmende gewaltsame Ent-

<sup>1)</sup> Der Magier sagt nur, wenn dies Pulver alle sei, wolle er Ḥasan neues bereiten.

<sup>2)</sup> Der Magier erzählt dabei sogar Hasan, wieviel Muslime er schon umgebracht hat: nach B. 39 (= 40 - 1), nach L. (man beachte die sekundäre Steigerung der Zahl!) 999 (= 1000 - 1!).

führung und Mißhandlung Ḥasans aus etwas Derartigem herausgesponnen ist.

Der Hauptunterschied der arabischen gegenüber der indischen Erzählung ist nun wohl der, daß die Goldmacher-Ingredienz nicht aus der Tiefe eines Brunnenschachtes, sondern von der Höhe eines Berges geholt werden muß, und daß Hasan auf diesen Berg von dem Vogel Roch in eine Tierhaut eingenäht hinaufgetragen wird. Man stellt sich dabei unwillkürlich einen himmelhohen Berg vor, und als solcher wird der "Wolkenberg" auch in L. wie in B. ausdrücklich geschildert. Aber als Hasan auf dem Gipfel ist, kann er sich (L. und B.) mit dem Magier bequem durch Zuruf verständigen und kann ihm nach L. sechs Bündel Brennholz hinunterwerfen<sup>1</sup>). In B. dagegen bekommt Asem ein langes Seil mit; er soll auf dem Berge einen Sack mit dem dort liegenden schwarzen Staub füllen und den Sack mittels des Seiles an der senkrechten Felswand zu dem Magier hinunterlassen. Dann son er das Seil an einen Baum knüpfen und selbst daran hinabklettern; aber bevor er das tun kann, reißt der Magier (beim Abnehmen des Sackes) so heftig am Seil, daß Hasan es fahren lassen muß, wenn er nicht hinabstürzen will. Diese Version in die der Vogel Roch noch schlechter hineinpaßt als in L. gehört unverkennbar noch eng zusammen mit der indischen, wo Cārudatta erst den parivrājaka die Kalebasse voll Elixier an einem Strick hochziehen läßt und dann vergebens auf das nochmalige Hinablassen des Seiles für ihn selbst wartet. Was aber das Hinauftragenlassen durch den Vogel Roch angeht, so finden wir auch dazu das genaue Vorbild in der Geschichte Cārudattas, nur ein wenig später2). Cārudatta schließt sich

<sup>1)</sup> Vorher war von einem Kraut die Rede, aber nun ist es das reichlich auf dem Berge liegende "Brennholz", was der Magier zu brauchen erklärt.

<sup>2)</sup> Lacôte, Essay S. 176; Vh. S. 149. Nepalesische und Jaina-Version stimmen hier genau überein. Schon Lacôte hat (S. 76) auf den Roch von 1001 Nacht hingewiesen, doch scheint dieser Hinweis nicht zur Kenntnis der Arabisten gedrungen zu sein; vgl. die oben S. 279 zitierte Stelle, in der Oestrup dieses Motiv unter den indischen "Zügen" des Ḥasan-Märchens nicht erwähnt.

nämlich einer höchst phantastischen Expedition in das Goldland (nepal.) bzw. Edelsteinland (ratnadvīpa, Vh.) an. Der letzte Teil des Weges kann nur so zurückgelegt werden, daß die Reisenden die Böcke, auf denen sie bisher geritten sind, schlachten, sich mit einem Messer versehen in ihre nach außen gekehrten Häute einnähen und von riesigen, die Häute für Fleischklumpen haltenden Greifen (bhāruṇḍa) ans Ziel tragen lassen1). Sieht man, wie gut diese phantastische Luftreise hier paßt und wie schlecht in der (im Indischen dicht benachbarten!) Goldmachergeschichte, und hält man dazu die deutlichen Spuren der indischen Version in B., so wird man kaum zweifeln, daß auch hier die indische Erzählung das Ursprüngliche bietet, das in 1001 Nacht durch ein nicht an diese Stelle gehörendes Motiv verdrängt wurde. Und wenn man annimmt, daß dieses Motiv der Luftreise in der Tierhaut gleichfalls aus der Cārudatta-Geschichte entlehnt ist, so erklärt sich auch diese Verdrängung sehr einleuchtend: aus der

<sup>1)</sup> Es ist wohl kaum zu bezweifeln, daß ein Zusammenhang besteht zwischen dieser Geschichte und dem Abenteuer Sindbads auf seiner zweiten Reise. Ich gebe es im folgenden nach Galland wieder, da auch hier die moderne ägyptische Rezension mehrfach minder ursprünglich ist und der indischen Erzählung ferner steht. Galland's Übersetzung liegt mir vor in der späteren Ausgabe im Cabinet des Fées, Bd. 7-11, Amsterdam und Paris 1785-89. Die Sindbadgeschichten stehen in Bd. 7, wo die zweite Reise auf S. 378 beginnt. - Sindbad bindet sich mit seinem Turban an einen Fuß des Vogels Roch ("roc") und läßt sich von ihm von der unbewohnten Insel, auf der er Schiffbruch gelitten, in das von unersteiglichen Bergen eingeschlossene, von ungeheuren Schlangen wimmelnde Diamantental (vgl. ratnadvīpa!) tragen. In dieses Tal werfen Kaufleute von oben große Fleischstücke, die von riesigen Adlern samt den daranklebenden Diamanten als Futter für ihre Jungen heraufgeholt und ihnen dann von den Kaufleuten abgejagt werden. Hierin findet Sindbad ein Rettungsmittel: "je pris ensuite la pièce de viande qui me parut la plus longue, et l'attachai fortement autour de moi avec la toile de mon turban . . . " Die Adler kommen, "et une des plus puissantes m'ayant enlevé ... avec le morceau de viande dont j'étois enveloppé, me porta au haut de la montagne jusques dans son nid . . . " In L. legt sich Sindbad auf den Rücken, legt das Fleischstück auf seine Vorderseite und hält sich daran fest: deutlich steht die Galland'sche Fassung dem indischen Einnähen in die nach außen gekehrte Haut näher.

Reise in das Goldland wurde das Motiv übertragen auf die Reise ins Land des Goldmacherkrautes.

Die Rettung Hasans vollzieht sich in L. auf eine etwas allzu märchenhaft-phantastische Weise: er geht auf "die andere Seite" des Berges und erblickt dort ein wogendes blaues Meer, in das er sich hineinwirft, nachdem er für sich selbst die Sterbegebete gesprochen; die Wellen tragen ihn aber ans Land. In B. dagegen wird Asem, der die Nacht auf einem Baume verbringt, von einer ungeheuren Schlange angegriffen und tötet sie mit seinem Dolch. Aus ihrer Haut schneidet er Streifen und läßt sich damit an der Felswand hinab. Diese Version ist auf jeden Fall weit plausibler und macht einen entschieden ursprünglicheren Eindruck als die von L. Und dieser Eindruck verstärkt sich, wenn wir sehen, daß sie sich bei aller Verschiedenheit doch unverkennbar näher berührt mit der Geschichte von der Rettung Cärudattas durch den Alligator, an dessen Schwanz er sich durch den Felsenstollen ziehen läßt: wobei nicht unbeachtet bleiben darf, daß ja auch Cärudatta noch nach seiner Rettung eine Begegnung mit einer Riesenschlange (ajagara) hat — diese Episode hat möglicherweise bei der Ausbildung der Version B. eine Rolle gespielt.

Die ursprüngliche indische Version der Rettung Cārudattas — vom Grunde einer Höhle, wobei ein Tier den Ausweg durch einen Felsenstollen zeigt — findet sich aber ziemlich gut erhalten an einer anderen Stelle von 1001 Nacht. Sindbad der Seefahrer wird auf seiner vierten Reise¹) in ein Land verschlagen, dessen Bewohner die von ihren Vorvätern ererbte Sitte haben, den überlebenden Ehegatten mit dem zuerst gestorbenen lebendig zu begraben, und zwar indem sie ihn mit der Leiche durch eine mit einem Stein bedeckte Öffnung ("puits", vgl. den "kūpa" der indischen Erzählung!) an Stricken in eine weite Höhle hinunterlassen. Da er im Lande geheiratet hat und seine Frau stirbt, ergeht es Sindbad ebenso. Er wird in die Höhle hinabgelassen und macht sich

<sup>1)</sup> Cabinet des Fées, Bd. 7, S. 406ff.

Selbstvorwürfe<sup>1</sup>). Seine weiteren Erlebnisse in der Höhle interessieren hier nicht. Eines Tages hört er "souffler et marcher. J'avançai du côté d'où partoit le bruit; j'ouis souffler plus fort à mon approche, et il me parut entrevoir quelque chose qui prenoit la fuite. Je suivis cette espèce d'ombre . . . " Endlich sieht er einen Lichtschein, dem er immer weiter nachgeht, "et à la fin, je découvris qu'elle (sc. la lumière) venoit par une ouverture du rocher, assez large pour y passer... Je compris que la chose que j'avois oui souffler et que j'avois suivie, étoit un animal sorti de la mer, qui avoit coutume d'entrer dans la grotte pour s'y repaître de corps morts." Die Entsprechung mit dem Alligator, der regelmäßig in den Brunnenschacht kommt, um dort zu trinken, ist nahezu vollständig, und die Rettung Sindbads vollzieht sich fast genau so wie die Cārudattas. Ist das .. Motiv" auch in der Sindbad-Geschichte in ganz anderen Zusammenhang verpflanzt, so kann doch an der Identität bzw. an dem indischen Ursprung der arabischen Geschichte wohl kein Zweifel sein.

Und dasselbe muß nach dem oben Ausgeführten gelten von der Geschichte von Ḥasan/ʿAṣim und dem persischen Goldmacher. Die Bedeutung dieses Falles liegt darin, daß es sich hier wirklich nicht nur um ein "allgemeines Motiv" handelt, sondern daß zu einer ganzen Erzählung — daß sie später Bestandteil einer größeren Geschichte wurde, ist belanglos — eine mehrere Jahrhunderte ältere indische Parallele nachzuweisen ist, und daß sich die Abweichungen der arabischen Geschichte von der indischen als sekundäre Verderbnisse einleuchtend erklären lassen. In der Durchsichtigkeit und Einfachheit ihres Verhältnisses zu einem indischen Original hat die Geschichte von Ḥasan und dem Goldmacher vielleicht in 1001 Nacht überhaupt kein Gegenstück.

<sup>1)</sup> S. 419: "pauvre Sindbad, ... Plût à dieu que tu eusses péri dans quelqu'un des naufrages dont tu es échappé! tu n'aurois pas à mourir d'un trépas si lent et si terrible... Mais tu te l'es attiré par ta maudite avarice..." Damit vergleiche man oben S. 285 Cārudattas Klage in der entsprechenden Situation: "Des Todes bin ich durch meine Gier, der ich nicht des Todes war auf dem Meere!"

### II.

Das Fliegen ist ein uralter Wunschtraum der Menschheit, und daher ist in Märchen und Sagen an sliegenden Menschen, Pferden, Häusern, Wagen, Teppichen, Schuhen, Kossern usw. kein Mangel. Wenn irgendwo, könnte man also bei dem fliegenden Ebenholzpferd (L. Bd. 3, S. 362—399; Galland, Cab. des Fées, Bd. 11, 206 sl.; B. Bd. 9, S. 85—141) von einem "allgemein verbreiteten folkloristischen Motiv" sprechen. Trotzdem hat seit Benfey das Zauberpferd von 1001 Nacht für indisch gegolten. Oestrup sagt darüber (Enz. d. Islams I, 2671.): "Als sicher ursprünglich indisch-persisch sind weiter zu verzeichnen: die Geschichte vom Zauberpferd (mit persischen Namen wie Sapor und Erwähnung der persischen Feste Newruz und Mihirjan), deren Grundidee sich bis zum Pancatantra zurückverfolgen läßt (vgl. dazu Benfey, Pancatantra I, 161)."

In der berühmten Pancatantra-Geschichte vom Weber als Visnu ist nun zwar gar nicht von einem fliegenden Pferde die Rede, sondern von einem Garuda, also einem Vogel. Aber abgesehen davon, daß Pferd und Garuda beide von Holz sind, zeigt sich die Verwandtschaft beider Erzählungen in der Gleichheit der "Grundidee": der persische Prinz besucht ebenso wie der Weber mittels des Pferdes heimlich eine Prinzessin, die er schließlich zur Frau gewinnt. Die im folgenden mitgeteilte Erzählung (mit der Pancatantra-Geschichte hat sie direkt nichts zu tun, steht aber in unten noch zu beschreibender Weise mit ihr in Verbindung) berichtet nichts Entsprechendes, weist aber in ihrem letzten Teil eine überraschend genaue Parallele zu dem Anfang des 1001-Nacht-Märchens vom Zauberpferd auf.

### Text.

(Vasudevahindi, S. 61, 25 ff.) Atthi Tāmalittī nāma nayarī. tattha Rivudamaņo nāma rāyā; bhajjā ya se Piyamaī nāma. tassa ya ranno saha-paṃsu-kīliyao mahā-dhaņo Dhaṇavaī nāma satthavāho. tattha ya nayarīe Dhaṇao nāma koṭṭāo pari-

vasai. tass'aṇṇayā kayāi putto jāo. tao so Dhaṇao paridariddo, bhajjā ya se parikhīṇa-vibhavā: cintāe do vi kāla-gayā. so vi ya se putto Dhaṇavaissa ghare saṃvaḍḍhio. kaṇḍiya-sālāe kukkuse khāyamāṇo acchai, nāmaṃ ca se kayaṃ "Kokkāso"¹) tti. evaṃ ca so saṃvaḍḍhio.

aņņayā ya — Dhaņavai-satthavāhassa putto Dhaṇavasū nāma, tassa ya jāṇavattaṃ Javaṇa-visaya-gamaṇa-joggaṃ sajjiyaṃ. teṇa ya piyā viṇṇavio: "esa me Kokkāso dijjau; mae samayaṃ Javaṇa-visayaṃ vaccau" tti. tao teṇa visajjio. saṃpatthio vahaṇo, samudda-vāyâṇuvāyaṇeṇaṃ²) icchiyaṃ paṭṭaṇaṃ saṃpatto. lambiyāo nangarāo disāsuṃ, osāriesu siyavadesu oiṇṇā saṃjattaya-vāṇiyayā antevāsiṇo ya. bhaṇḍayaṃ oyāriyaṃ, diṇṇā ya rāya-dāṇā. tattha ya saṃjattaya-vāṇiyayā vavahariuṃ payattā.

aha so Kokkāso saejjhayassa sattha-samjattaya-kulassa koṭṭāgassa gharam gantūṇa divasam khavei. tassa ya puttā nāṇāvihāim kammāim sikkhanti. teṇa ya piuṇā sikkhāvijjantā na geṇhanti. tao teṇa Kokkāseṇa bhaṇiyā: "evam kareha! evam hou!" tti. tao teṇa āyarieṇa vimhieṇa³) bhaṇio: "putta, sikkha uvaesam [ti]. aham te kahehāmi." tao teṇa bhaṇio: "sāmi, jahâṇaveha!" tti tao sikkhium payatto. āyariya-sikkhā-guṇeṇam savvam kaṭṭha-kammam sikkhio. nipphanno ya gurujaṇâṇuṇṇāo puṇar-avi so vahaṇam āruhiūṇa Tāmalittim gao.

tattha ya khāmo kālo vaṭṭai. tao teṇa appaṇo jīvaṇôvāyanimittaṃ raṇṇo jāṇāvaṇʾatthaṃ sajjiyaṃ kavoya-juvalayaṃ.
te ya kavoiyā gantūṇa paidivasaṃ āyāsa-tale sukkamāṇaṃ
rāya-santiyaṃ kamala-sāliṃ ghettūṇa enti. tao rakkhavālehiṃ
dhaṇṇaṃ hīramāṇaṃ daṭṭhūṇaṃ raṇṇo Sattudamaṇassa nivediyaṃ. teṇa ya amaccā āṇattā: "jāṇaha!" tti. tao tehiṃ nīikusalehiṃ āgamiyaṃ, nivediyaṃ ca raṇṇo: "deva, Kokkāsagharassa janta-kavoya-mihuṇayaṃ ghettūṇaṃ nei." rāiṇā

<sup>1)</sup> Der Name erscheint in den Hss. in den verschiedensten Formen: Kukkusa, Kukkasa, Kukkāsa, Kokkasa, Kokasa, Kokasa, Kokkāsa, Kokkosa. Ich habe die von den Herausgebern einheitlich durchgeführte Form beibehalten, da sie auch in der Āvasyaka-cūrņi und -tīkā erscheint.

<sup>2)</sup> Dr. vāyāņuvvāyaņeņam.

<sup>3)</sup> Ka°Mo°Sam° vimhiyahiyaena.

āṇattā: "āṇeha!" tti. āṇīo ya so pucchio. kahiyaṃ ca ṇeṇaṃ savvaṃ raṇṇo aparisesaṃ. tao rāiṇā parituṭṭheṇa saṃpūio Kokkāso, bhaṇio ya: "āgāsa-gamaṃ jantaṃ sajjehi [tti]. teṇa do vi jaṇā icchiyaṃ desaṃ gantuṃ emo" tti. tao teṇa raṇṇo āṇā-samakālaṃ jantaṃ sajjiyaṃ. tahiṃ ca rāyā so ya ārūḍho icchiyaṃ desaṃ gantūṇa enti. evaṃ ca kālo vaccai.

tam ca datthūnam rāyā agga-mahisīe vinnavio: "aham pi tubbhehim samam āyāsena des'antaram jāum¹) icchāmi." tao rāinā Kokkāso vāhariūnam bhannai: "mahādevī amhehim samam vaccau" tti. tao tena laviyam: "sāmi, na jujjai taiyassa ārodhum, donni jane imam jānavattam vahai" tti. tao sā nibbandham karei värijjanti vi appacchandiya, raya ya abuho tīe saha samārūdho, tao Kokkāsena laviyam: "pacchāyāvo bhe! khaliyam avassam bhavissai" tti bhaniūna ārūdhena kaddhiyāo tantīo, āhayā janta-kīliyā gagana-gamana-kāriyā: to uppaiyā āyāsam, vaccantāna ya bahuesum joyanesum samaikkantesum aibhar'akkantāo chinnāo²) tantīo, bhattham jantam, padiyā · kīliyā, saniyam ca jānam bhūmīe tthiyam, so ya rāyā devīsahio asuņanto pacchāyāveņa saņtappium payatto. tao so Kokkāso rāyam bhanai: "muhutt'antaram ettha acchaha, jāva aham Tosalim nagarim aigantūņam janta-samghāôvagaranam maggāmi" tti bhaniūnam gao. rāyā devīe sahio acchai.

so ya vaddhai-gharam gantūņa vāsim maggai. nāo ya ņeņa: "sippiyaputto" tti. teņa ya so bhaņio: "suturieņa raņņo raho³) sajjeyavvo, teņa vāsī n'atthi" tti. Kokkāseņa ya bhaņio: "appehi⁴), sajjāmi!" tti. tao teņa tassa vāsī appiyā. gahiyā ya ņeņa vāsī. jāva ya so vakkhitta-citto, tāva [ya] muhutt'antareņa samjoiyā do vi cakkā. tao so vimhio jāo, nāo ya ņeņa: "Kokkāso" tti. teņa ya so bhaņio: muhutt'antaram tāva padikkhaha, jāva gharāo āgacchāmi aṇṇam vāsim gaheūṇa; tao vāsim ghettūna vaccihiha⁵)."

tao so Kāgajanghassa<sup>6</sup>) raņņo samīvam gantūņa savvam parikahei. gahio Kokkāso raņņā pūio ya viulāe pūyāe. pucchio

<sup>1)</sup> Dr. kāum.

<sup>2)</sup> Lī° Ya° De° bhinnāo.

<sup>3)</sup> Śām° radho.

<sup>4)</sup> Dr. ānehim.

<sup>5)</sup> Dr. °haha.

<sup>6)</sup> Dr. hier und unten Kākajangha, aber Kāgavanno.

ya rannā: "kahim tumam ehi?" tti. teņa savvam ranno parikahiyam, ānīo ya rāyā Amittadamaņo saha devīe, tao rāyam bandheūna devī anteuram pavesiyā. Kokkāso vi bhanio; "kumāre sikkhāvehi!" tti. tao tena laviyam: "kim kumārānam eyāe sikkhāe?" tti. tao rāiņā vārijjanteņa vi balākaraņiņ kārāvio, so ya te sikkhāvium payatto, ghadiyā nena do ghodagajantā, sajjiyā ya āgāsa-gamā. tao tassa Kāgajanghassa ranno do puttā, jāva āyario suttao, tāva janta-ghodae ārūdhā. te ya uppīliya-janta-turayā āgāsam uppaiyā. āgaena Kokkāseņa pucchiyā: "kahim acchanti kumārā?" tao tehim laviyam: "kumārā āruhiūņaņ gayā." tao teņa bhaņiyaņ: "akajjaņ kayam! viņatihā kumārā, parāyattaņa-kīliyam na-yāņanti!" tti. rāiņā suyam, pucchiyam ca: "kahim te kumāra?" tti. tao teņa bhaņiyam: "gayā saha ghodaehim" ti. rutthena ranna Kokkāsassa vaho āņatto, tam ca tassa egeņa kumāreņa parikahiyam.

tao teņa taṃ vayaṇaṃ soūṇa cakka-jantaṃ sajjiyaṃ. bhaniyā ya ṇeṇa kumārā: "savve tubbhe ārūḍhā acchaha. jāhe
ahaṃ sankha-saddaṃ karemi, tao tubbhe¹) samagaṃ majjhimakhīlayassa pahāraṃ dejjaha. tao āgāsaṃ uppihii jāṇaṃ" ti. tao
te "evaṃ!" bhaṇittā cakka-jantaṃ ārūḍhā acchanti. Kokkāso
māreuṃ nīo. mārijjanteṇa ya sankho āpūrio. tao tehiṃ sankhasaddaṃ soūṇa āhao majjhima-khīlao: bhiṇṇā te ya savve sūlesu.
Kokkāso ya mārio. pucchiyaṃ ca raṇṇā: "kahiṃ te kumāra?"
tti. kiṃkara-purisehiṃ se parikahiyaṃ: "savve cakka-jante
sūlesu bhiṇṇā." tao rāyā Kāgavaṇṇo "hā hā²)! akajjaṃ!" ti
bhāṇiūṇa soya-saṃtatta-hiyao vilavanto ceva kāla-gao.

# Übersetzung.

Es war eine Stadt namens Tāmralipti. Dort herrschte ein König mit Namen Ripudamana, dessen Gemahlin hieß Priyamati. Dieses Königs Sandspiel-Genoß<sup>3</sup>) war ein reicher Kaufmann namens Dhanapati. Ferner lebte in jener Stadt ein

<sup>1)</sup> Dr. tujjhe.

<sup>2) 7</sup> Hss. lesen: Kāgavanno sunno hā hā.

<sup>3)</sup> D. h. ein vertrauter Jugendfreund, der schon als Kind mit ihm im Sande gespielt hatte.

Zimmermann namens Dhanada. Dem wurde eines Tages ein Sohn geboren. Nun war jener Dhanada sehr arm, und auch seine Frau hatte all ihr Vermögen eingebüßt; so starben beide vor Kummer. Ihr Sohn aber wuchs in Dhanapatis Hause auf. Er pflegte in der Kornkammer die Hülsen<sup>1</sup>) zu essen; daher gab man ihm den Namen Kokkāsa. Und so wuchs er heran.

Nun hatte der Kaufherr Dhanapati einen Sohn namens Dhanavasu. Für den baute er einst ein Schiff zur Fahrt ins Land der Griechen. Und jener sprach zu seinem Vater: "Gib mir diesen Kokkāsa mit, er soll mit mir ins Land der Griechen reisen." Da ließ jener ihn ziehen.

Das Schiff fuhr ab, und den Winden des Meeres folgend kam es an seinem Bestimmungsort an. Die Haltetaue wurden nach allen Seiten gestreckt, und nachdem die Segel herabgelassen waren, gingen die Seekaufleute und die Diener<sup>2</sup>) von Bord. Die Ladung wurde gelöscht, die Geschenke für den König wurden dargebracht, und die Seekaufleute begannen dort Handel zu treiben.

Jener Kokkāsa nun ging in das Haus eines in der Nachbarschaft des Quartieres der Land- und Seekaufleute wohnenden Zimmermanns und verbrachte dort den Tag. Jenes' Söhne lernten gerade die verschiedenen Handwerksarbeiten. Ihr Vater unterwies sie, aber sie begriffen nichts. Da sprach Kokkāsa zu ihnen: "So müßt ihr's machen! So muß das sein!" Da sprach der Lehrer erstaunt zu ihm: "Junge, lerne du die Lehre! Ich will sie dir verkünden!" Darauf erwiderte er: "Herr, wie Ihr befehlt!" Dann begann er zu lernen, und dank der guten Unterweisung des Meisters lernte er das gesamte Holzhandwerk. Ausgelernt und vom Meister entlassen, bestieg er wieder das Schiff und fuhr nach Tāmralipti.

Dort nun herrschten magere Zeiten. Da verfertigte er, um zwecks Gewinnung eines Lebensunterhaltes die Aufmerksamkeit des Königs auf sich zu ziehen, zwei Tauben. Diese Tauben flogen täglich durch die Luft und holten trocknenden, dem König gehörenden kalama-Reis. Da meldeten die Wächter,

<sup>√1)</sup> kukkusa = dhānyâdi-tuşa, Deśīnāmamālā 2, 36.

<sup>2)</sup> Diese Bedeutung hat antevāsin in Vh. öfter.

nur begreiflich zu machen, was man meint, und auch wenn dies glückt, wird man in den seltensten Fällen eine sachlich befriedigende Antwort bekommen. Die Inkommensurabilität des altindischen und des modern-abendländischen Denkens wird hier plastisch greifbar.

Wie erwirbt man sich nun diese fabelhafte, den westlichen Indologen mit Neid erfüllende Sprach- und Stoffbeherrschung? Wie wird man ein Pandit? Der Ausbildungsgang ist natürlich in verschiedenen Teilen Indiens verschieden. In Benares und den Vereinigten Provinzen überhaupt verläuft er ungefähr folgendermaßen:

Mit 5-6 Jahren schon beginnt der Knabe seine Sanskritstudien damit, daß er das bekannteste klassische Sanskritwörterbuch, den Amarakośa, von Anfang bis zu Ende auswendig lernt. Wohlgemerkt handelt es sich um ein Wörterbuch Sanskrit-Sanskrit! Daß der Schüler kein Wort davon verstände, wäre vielleicht etwas zu viel gesagt: die zahlreichen Sanskritfremdworte der Muttersprache geben ihm hier und da natürlich einen gewissen Anhalt. Aber im wesentlichen muß er allerdings diese versifizierten Synonymenreihen völlig mechanisch und verständnislos memorieren. Dies erscheint dem Inder alten Schlages als die bequemste und sicherste Methode der Spracherlernung: enthebt sie doch auf immer des lästigen Lexikon-Nachschlagens. Es war in Benares einmal gelungen, einige begabte Pandits zum Englischlernen zu bewegen: man erhoffte dadurch eine bessere Nutzbarmachung und Erschließung ihrer unersetzlichen traditionellen Kenntnisse. Einer von ihnen ward es bald müde, immerfort sein dictionary zu wälzen. Warum, so sagte er sich, soll man Englisch anders lernen als Sanskrit? Und er ging hin und lernte sein englisches Wörterbuch "from cover to cover" auswendig. In der Tat hatte er später die Genugtuung, sagen zu können, daß ihm bis zu seinem BA.-Examen nur mehr zwei unbekannte Wörter vorgekommen

An zweiter Stelle hat der junge Panditschüler die sogenannten Rūpamālās auswendig zu lernen, d. h. grammatische Paradigmen, deren Bedeutung ihm der Lehrer hier und da auch erklärt. So mit Wörterbuch und Grammatik versehen, tritt er mit 7—8 Jahren an das Studium seiner ersten Texte heran, und zwar lernt er gleichzeitig auswendig das berühmteste Sanskritkunstepos, Kālidāsas Raghuvaṃśa, und eine klassische Sanskritgrammatik für Anfänger, die Laghukaumudī. Im Alter von 10—13 Jahren ist er damit fertig und geht nun heran an die klassische Sanskritgrammatik, die berühmte Aṣṭâdhyāyī des Pāṇini, die er selbstverständlich auch wieder vollständig auswendig lernt, allerdings ohne den Kommentar. Als solchen studiert er aber daneben die Siddhāntakaumudī des Bhaṭṭoji Dīkṣita, die eine eigens für Anfänger verfaßte, sozusagen erleichterte Ausgabe des Pāṇini darstellt.

Auf diese grammatischen Studien folgt dann die Beschäftigung mit den hauptsächlichsten Systemen altindischer Philosophie, und dann beginnt sich der junge Mann für ein bestimmtes Fach, ein śāstra, zu spezialisieren, dessen Auswahl übrigens nicht unwesentlich von der verschiedenen wissenschaftlichen Tradition der verschiedenen Landesteile mit bestimmt wird. Wir brauchen diese Spezialstudien hier nicht zu verfolgen und haben nur noch anzumerken, daß neben den wissenschaftlichen Studien seit dem Upanayana, der zu Anfang erwähnten Umlegung der heiligen Schnur, die heute zwischen dem 5. und 8. Lebensjahr vorgenommen wird, ein — jedenfalls zunächst — ebenfalls verständnisloses Vedamemorieren einhergegangen ist.

Es ist klar, daß dieser Unterricht altindischen Stiles seiner Natur nach hauptsächlich ein Privatunterricht ohne festere Organisationsformen ist, wie er denn auch seine Einrichtung häufig privaten Stiftungen verdankt. Merkwürdigerweise ist aber auch er dem Schicksal nicht ganz entgangen, in das englische Studien- und Prüfungssystem hineingezwängt zu werden. Das Ergebnis dieser sonderbaren Kreuzung sind die Sanskrit Colleges von Benares, Calcutta und Mysore. Art und Gegenstände des Studiums an diesen Anstalten sind im wesentlichen so wie eben beschrieben, aber in einer Stufenfolge von Prüfungen mit Sanskritbezeichnungen kann man sich dort die akademischen Grade eines "Sästrin", "Ācārya" usw. holen — gewissermaßen die Sanskritübersetzungen des B. A., M. A. usw.

7

Noch heute kann der europäische Gelehrte für gewisse Studien, namentlich auf den Gebieten der indischen Grammatik und Philosophie, der Hilfe und Führung durch einen guten Pandit nicht entraten; mehrere der bedeutendsten deutschen Sanskritisten sind bei indischen Pandits in die Schule gegangen, und es ist bekannt, daß ihre mündliche Tradition stellenweise über das hinausführt, was in den Texten literarisch fixiert ist. So sind die Pandits als treue Hüter wertvoller Überlieferung unseres Dankes und unserer Bewunderung gewiß. Aber wir dürfen doch vor den Schattenseiten des Bildes die Augen nicht verschließen. Es läßt sich nicht leugnen, daß schon seit langem, ja seit Jahrhunderten, die Wissenschaft der Pandits im wesentlichen stagniert. Selbst auf ihre alte Weise fördern sie kaum mehr Neues zutage; ihre Arbeit ist auf einem toten Geleise angelangt. Ein Weitertreiben der Forschung ist heute nur mehr möglich mit der historisch-kritischen Methode des Westens, wie sie das andere, das moderne Indien, sich längst, vielfach zwar noch roh und unvollkommen oder grob mißverstanden, teilweise jedoch schon in Vollendung, angeeignet hat. Wer aber den oben beschriebenen Entwicklungsgang einmal durchgemacht hat, wem die alte Methode so in Fleisch und Blut eingegangen ist, der ist für die neue in der Regel verdorben. Es müssen schon Ausnahmemenschen sein, die einer so radikalen Umstellung noch fähig sind. Ein Pandit wie der, der mir in Jaipur das historische Observatorium König Jai Singhs im elegantesten Sanskrit erklärte und dabei die nautischen Tabellen von Greenwich zu Rate zog, ist eine große Seltenheit, und die allzu bezeichnende Regel bleibt, daß der Pandit kein Wort Englisch kann.

Nein, von hier führt kein Weg in die Zukunft. Das Rad der Geschichte läßt sich nicht zurückdrehen, der Bruch mit der einheimischen Tradition, die Anglisierung und Europäisierung des Bildungswesens lassen sich nicht ungeschehen machen. Die Auseinandersetzung mit dem Westen, einmal heraufbeschworen, muß zu Ende durchgefochten werden, und es ist müßig darüber zu sinnen, wie sie besser, harmonischer, schonender hätte verlaufen können, wären die Fehler der Vergangenheit nicht gemacht worden. Der Weg, der Indien vorgezeichnet ist, und den es längst entschlossen beschritten hat, ist ein anderer: wie auf fast allen Gebieten ist auch auf dem des Bildungswesens die Nationalisierung, die "Indisierung" in vollem Gange. Eine dafür besonders kennzeichnende Tatsache sei erwähnt: die 1916 erfolgte Gründung der Benares Hindu University. Aus privaten, von dem Nationalistenführer Pandit Madan Mohan Malaviya gesammelten Mitteln, hat man in Benares, an dem Hauptsitz altindischer Gelehrsamkeit, mit eindrucksvoller Großzügigkeit Colleges, Institute, Bibliotheken, Kliniken, technische Versuchsanstalten und Laboratorien, Professorenwohnungen und Hostels (Internate) für über 2000 Studenten gebaut, die ein geschlossenes Gelände von mehr als 5 Quadratkilometern bedecken. Lebhafte Pflege altindischen Geistesgutes soll hier Hand in Hand gehen mit dem Studium alles westlichen Wissens und westlicher Technik - letzteres mit dem nationalen Ziel der industriellen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Europa: mit Stolz zeigte man mir das erste in Indien gebaute Auto, mit Stolz führte ein Professor, der in Deutschland studiert hat, seine rein indische Seifenfabrikation vor. Aber zum Unterschied von den englisch-indischen Universitäten soll alles, was hier gelehrt und getrieben wird, bewußt auf dem Boden des Hinduismus stehen, von hinduistischem Geiste erfüllt sein, nach hinduistischen Maßstäben gemessen, auf den Hinduismus als geistiges Zentrum bezogen werden. Welche Schwierigkeiten dieser großzügige Versuch zu überwinden hat, ob und wie er gelingen wird, das sind Fragen, die hier nicht mehr erörtert werden können. Aber selbst diese Universität benutzt noch ebenso wie ihr etwas älteres mohammedanisches Gegenstück, die Aligarh Muslim University - das Englische als Sprache des Unterrichts. Nur teilweise hängt dies damit zusammen, daß sie wie die übrigen Universitäten von der Regierung finanzielle Unterstützung — den sog. Government Grant - erhält; die plötzliche Einführung einer neuindischen Sprache als Unterrichtssprache für alle modernen Universitätsfächer verursacht Schwierigkeiten, die man nicht leicht überschätzen kann. Ganz abgesehen von den oft noch zu schaffenden sprachlichen Ausdrucksmitteln fehlt es ja z. B. zunächst vollkommen an irgendwelchen Lehrbüchern. Eine einzige Universität in Indien hat hier schon mehrere Jahre lang schwierige Pionierarbeit geleistet: es ist die des Eingeborenenstaates Hyderabad, die Urdu, die muhammedanische Variante des Hindostani, zur Lehrsprache gemacht hat. Daß der schon zu Anfang erwähnte Siegeszug, auf dem sich die neuindischen Sprachen die höheren Schulen bereits zum großen Teile erobert haben, vor den Universitäten nicht Halt machen wird, ist trotz allem wohl sicher. Und es ist ja auch nicht einzusehen, wieso Indien daraus ein kultureller Nachteil erwachsen sollte: bedienen sich doch z.B. auch polnische oder skandinavische Gelehrte oder Politiker für ihre Veröffentlichungen häufig der geläufigsten europäischen Kultursprachen, ohne daß darum in ihren Ländern eine dieser Sprachen die des Universitäts- oder gar Schulunterrichtes wäre.

Was hier auf knappem Raume berührt werden konnte, waren naturgemäß nur einzelne Ausschnitte, gesehen aus dem besonderen Blickwinkel des Indologen und teilweise bestimmt durch persönliche Eindrücke. Möchten sie beitragen zur Vertiefung des Verständnisses für das so fesselnde Schauspiel, das sich gegenwärtig vor unsern Augen vollzieht: die Bildung, das Erwachen einer Nation von 300 Millionen, die nach einer ruhmvollen Vergangenheit ohne Zweifel in der Zukunft eine wichtige Rolle zu spielen berufen ist.

## Pancatantra-Miszellen

### Von Ludwig Alsdorf, Hamburg

Die folgenden Bemerkungen sind entstanden bei der Anfertigung einer für weitere Kreise bestimmten Übersetzung¹ des von Edgerton rekonstruierten Pancatantra-Textes². Ihre Mitteilung entspringt dem Wunsche, in jener Übersetzung nicht mögliche Begründungen von Ansichten und Interpretationen nachzuliefern, und der Hoffnung, daß zum Verständnis eines der berühmtesten und literargeschichtlich wichtigsten Texte der indischen Literatur auch geringfügige Beiträge willkommen sein möchten.

Τ.

Von den Namen der beiden Hauptpersonen der Rahmenerzählung des ersten Buches, der Schakale Damanaka und Karataka, ist der erste ohne weiteres durchsichtig - er bedeutet etwa "Bezwinger, Überwältiger", nach Edgerton (Vol. 2 S. 276 Anm. 6) ,, something like victor" -, der zweite ist bis jetzt unerklärt. HERTEL allerdings übersetzt ihn (in seiner Hitopadeśa-Übersetzung in Reclams Universalbibliothek), offenbar auf Grund der in den Wörterbüchern für karata (ka) angegebenen Bedeutung "Krähe", ohne weiteres mit "Rabe" und bemerkt dazu (a. a. O. S. 64 Anm.): "Der Rabe erscheint als verschlagenes und meist tückisches Tier; darum trägt der Schakal, der in der europäischen Fabel zum Fuchs geworden und diesem im Charakter würdig zur Seite steht, einen solchen Namen mit Fug und Recht." Nun ist zwar richtig, daß der Ausdruck  $k\bar{a}ka$ ,,Krähe" als Schimpfwort einen unverschämten, gemeinen Kerl bezeichnen kann; trotzdem ist es denkbar unwahrscheinlich, daß der Verfasser des Pancatantra — der sich im nächsten Buch als einen der Haupthelden die edle Krähe Schnellflug<sup>3</sup> erwählt — seinen Schakal kurzweg "Krähe" (nicht "Rabe"!) genannt haben sollte. EDGERTON hat denn auch mit Recht von dieser Erklärung keine Notiz genommen; er sagt in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In dem vom Verlag Müller & Kiepenheuer veröffentlichten Lesewerk "Die Weltliteratur".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Panchatantra Reconstructed. Vol. 1 Text and Critical Apparatus, Vol. 2 Introduction and Translation (American Oriental Series Vol. 2.3., New Haven 1924).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese Übersetzung scheint mir richtiger als "Lightwing" (EDGERTON) oder "Leichtflug" (HERTEL).

Joben zitierten Anmerkung: "What Karataka means is not clear", und vorher S. 153: "Practically all the names of actors found in the entire Pancatantra are "nomina-omina"; they are somehow or other significant of the character or fortunes of the persons who bear them. (Apparent exceptions such as Karaţaka in Book I may be due to our ignorance of the real meaning of the words.)" Es ware in der Tat höchst auffällig, wenn gerade eine so wichtige Figur wie Karataka als Ausnahme von der Regel keinen "sprechenden" Namen haben sollte. Die Erklärung liegt so nahe, daß ihr bisheriges Übersehen fast unbegreiflich erscheint. Die vollkommen lebendige und geläufige Wurzel rat bedeutet nach dem pWB "heulen, brüllen, schreien, krächzen". Das davon mit dem pejorativen Präfix ka- (vgl. WACKERNAGEL, Altind. Grammatik II 1 § 34 d) gebildete karataka bezeichnet also den Heuler, den häßlich oder kläglich Jaulenden - eine für einen Schakal ungemein passende Bezeichnung, zu der es genau stimmt, wenn der Schakal in der zweiten Schaltgeschichte des ersten Buches ("Der Schakal und die Trommel") den Namen Dirgharāva "Langheul" trägt. Daß rat gerade auch von dem Geheul des Schakals gebraucht wurde, zeigt die Stelle des Bhattikāvya, die die Aoristbildung der Wurzel lehrt (15,27): ghorāś cāratisuh śivāh. Anderseits ist natürlich auch das Geschrei der Krähe ein ratitam, und darum heißt auch sie "mit Fug und Recht" karata oder karataka, "die Krächzerin".

#### II.

Die beiden Schakale werden (Edgertons Text § 23) eingeführt mit den Worten: tasya (sc. simhasya) ca karataka-damanaka-nāmānau dvau sṛgālau mantriputrāv āstām. EDGERTON übersetzt dies: "Now this [lion] had two hereditary ministers, jackals, named K. and D." Mit hereditary ist offensichtlich das oputrau des Originals wiedergegeben. FRITZE1 übersetzt an der entsprechenden Stelle: "beide Ministersöhne" und weist in einer Anmerkung auf die Erblichkeit indischer Ministerämter hin. HERTEL übersetzt die Stelle im Tantrākhyāyika: "... waren die Söhne seines [verstorbenen] Ministers". Etwas später (§ 53) sagt der Löwe von Damanaka: ayam asmākam cirantano mantriputro damanakah samāgatah, was Edgerton übersetzt: "This is D., our hereditary minister of long standing", während HERTEL (Tantr. Übers.) sagt: "der langjährige Ministersohn [= der Sprößling aus einem unserer Dynastie schon lange dienenden Ministergeschlecht]". Der Ausdruck cirantano mantriputrah kommt § 63 noch einmal vor; EDGERTON gibt ihn ebenso wie in § 53 wieder, Hertel übersetzt: "Der Sohn aus einem uns lange dienenden Ministergeschlecht". Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pantschatantra, Aus dem Sanskrit neu übersetzt. Leipzig 1884.

Übersetzungen wenn nicht falsch, so doch zu stark sind: putra ist hier wie so oft nur Bezeichnung der Zugehörigkeit zu einem Stand oder einer Gruppe, und wir haben (cirantano) mantriputrah einfach zu übersetzen mit "(langjähriger) Minister".

Zwar ist es richtig, daß gerade auch im Pancatantra die Minister zumeist "hereditary" sind; soll das aber ausdrücklich gesagt werden, so geschieht es anders. I § 60 sagt Damanaka: devapādānām vayam anvayāgatā bhṛtyāḥ (Somadeva hat kramāgatāḥ), und dafūr ist Edgertons Übersetzung "hereditary servants" in der Tat berechtigt ebenso wie Hertels "angestammte Diener". III § 9 heißt es vom Krähenkönig: tasyānvayaparamparāgatāḥ panca sacivās tiṣṭhanti (E.: "Now he had five ministers who had inherited the office by [line of] succession"; H.: "fünf angestammte Minister"), und § 20 nennt der Krähenkönig den Ciramjīvin seinen cirantano 'nvayāgataḥ sacivaḥ (E.: "our [hereditary] minister of long[est] standing", H.: "unser langjāhriger angestammter Minister"). III § 149 endlich berät sich der Eulenkönig pitṛpaitāmahaiḥ svamantribhiḥ saha.

Gegenüber diesen eindeutigen Ausdrücken bedeutet das einfache mantriputra lediglich einen Angehörigen des Ministerstandes, zu Deutsch einfach "Minister". Auch nach dem pWB, das unter putra keinen Hinweis auf die Bedeutung "Angehöriger einer Gruppe oder eines Standes" bietet, heißt devaputra "Göttersohn, ein göttliches Wesen" und vanikputra nicht nur "Kaufmannssohn" sondern auch "so v. a. Einer vom Kaufmannsstande, Kaufmann". Das bekannteste Beispiel ist natürlich der rājaputra, der nicht ein Königssohn, sondern eben ein Rajpute ist. Aber auch Pkt. ajjautta, Skt. āryaputra gehören zweifellos hierher; auch wenn Thieme<sup>1</sup> Recht hat, daß ein äryaputra<sup>2</sup> als Anrede der Gattin an den Gatten im Schoße der Großfamilie entstanden sei und ursprünglich im Munde der Schwiegertochter "Sohn des Hausherrn" bedeutet habe, so heißt doch jedenfalls später ajjautta, äryaputra nicht mehr "Herrensohn", sondern "Herr": beide (ajjautta z. B. in der Vasudevahindi) werden auch von Männern gegen Höherstehende gebraucht. Der luddaputta des Kurungamigajātaka (206) ist nicht der "Sohn eines Jägers" (obwohl er das wahrscheinlich auch ist!), sondern ein Angehöriger der Jägerkaste. Für das kattaputta von Jat. 527, Str. 42 weist Lüders (ZDMG 99 S. 119 Anm. 1) die Erklärung des Kommentars: kattaputtā ti

<sup>2</sup> So durchweg in Budhasvāmins Bṛhatkathāślokasaṃgraha.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Der Fremdling im Rgveda" S. 100 f. — Es geht jedoch nicht an, die Bedeutungsdifferenzierung von Pali ayya "Herr" und ariya "edel", wie Thieme will, damit zu erklären, daß das erste auf arya, das zweite auf ārya zurückgehe. ariya ist die östliche, ayya die westliche Form des gleichen Wortes, hinter dem sowohl arya als ārya stehen kann. Auch puno "wieder" und pana "aber" gehen ja beide auf das gleiche punar zurück.

pitā 'ssa kattā va tena taṃ evaṃ ālapati ausdrücklich zurück mit der Bemerkung, daß putta "hier nur im Sinne der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe" stehe. Und Mahāvīra wird, wie Schurring ("Lehre der Jainas" S. 26 unten) sagt, "als Mitglied des Klans der Nāya" der Nāyaputta genannt.

Auch das Pancatantra selbst bietet außer mantriputra noch zwei weitere Beispiele dieses nicht genügend beachteten und auch in diesen Fällen von den Übersetzern verkannten Sprachgebrauchs. Mehrfach kommt das eben schon erwähnte vanikputra vor. I § 499 werden die beiden Helden der Geschichte als vanikputrau eingeführt, was E. mit "merchants' sons" wiedergibt. Tantrākhyāvika und Somadeva haben statt dessen das Synonym vaniksutau (HERTEL: "Kaufmannssöhne"), und gleich darauf (§ 501) heißt der eine von beiden in dem aus Tantr. übernommenen Text sārthavāhasutah. Das Synonym vaniksuta statt vanikputra bietet Tantr. auch in der Geschichte von den eisenfressenden Mäusen, wo I § 562 vanikputrah, § 565 vanikputrake steht, während der gleiche Kaufmann § 573 einfach vanik genannt wird und § 562 Kşemendra, 565 Ksemendra, Somadeva und Pūrnabhadra bloß vanik schreiben. Endlich kommt in der Geschichte von dem Barbier und den drei Mönchen V § 44 und 49 vaņikputra, § 50 sārthavāhaputra vor. 1 In allen diesen Fällen ist die angemessene Übersetzung einfach "Kaufmann" und nicht Edgertons "merchant's son" oder Hertels "Kaufmannssohn".

Daß das die Gruppen- oder Standeszugehörigkeit bezeichnende oputra tatsächlich auch durch ein Synonym ersetzt werden kann, bestätigt die berühmte Geschichte von dem Brahmanen mit dem Grütztopf. Dieser wird eingeführt (V § 10) als kaścid vidyābhyāsī brāhmaṇasūnuḥ, während SP brāhmaṇasutaḥ schreibt, Spl, Pn und Ks ihn einfach brāhmaṇaḥ nennen und er auch bei Edgerton weiter unten in § 26 als brāhmaṇaḥ erscheint.

Wenn aber mantriputra wirklich nur "Minister", vanikputra nichts weiter als "Kaufmann" bedeutet, brāhmaṇasūnuḥ einfach gleich brāhmaṇah ist, wozu dann überhaupt die Zufügung des scheinbar rein pleonastischen oputra, m. a. W. wie oder wodurch ist oputra (nebst seinen Synonymen) zur Bezeichnung der Gruppenzugehörigkeit geworden?

Als der Schreiber dieser Zeilen in einer vergnügten Stunde einen befreundeten indischen Kollegen um eine Systematik der Hindustani-Schimpfworte bat, gab dieser in der nach zunehmender Stärke geordneten Liste u. a. die Reihe gadhā, ullū, sūar, "Esel, Eule, Schwein", und fuhr dann fort: "Den nächst stärkeren Grad bilden die Kinder von diesen: gadhe kā baccā, ullū kā patthā und das (leider vielen Europäern nur zu ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Vasudevahiņdi steht öfters im gleichem Sinne ibbhaputta.

läufige) sūar kā baccā". Auch der Araber nennt ja seinen Feind ibn kelb, "Sohn eines Hundes". Die Beschimpfung des Vaters ist stärker als die des zu Beschimpfenden selbst; daß schon der Vater ein Schwein oder Hund gewesen sei, ist eine Steigerung gegenüber der Bezeichnung des Angeredeten selbst als eines dieser Tiere. Ganz ebenso ist aber auch jemand deutlicher und nachdrücklicher als Brahmane oder Kaufmann gekennzeichnet, wenn man hervorhebt, daß schon sein Vater ein solcher war, ihn also als brāhmaṇa- oder vaṇikputra anredet. Da nun in Indien die Standes- und Berufszugehörigkeit in der Kaste erblich ist, so ist ohne weiteres verständlich, wie ein angehängtes oputra, osūnu, osuta zur Verdeutlichung und Verstärkung einer Kasten-, Berufs- oder Standesbezeichnung werden konnte. EDGERTONS Übersetzung "hereditary minister" ist also der Sache nach keineswegs unzutreffend; daß auch sie (von HERTELS Wiedergaben zu schweigen) noch zu stark ist, zeigt ihre Unverwendbarkeit im Falle von vanikputra und brāhmaņasūnu, wo auch EDGERTON nicht "hereditary merchant", "hereditary brahman" sagen kann, sondern auf das formal richtige, im höheren Sinne aber falsche "merchant's son", "brahman's son" zurückgreift.

#### Ш.

Die im Tantrākhyāyika, im Südlichen und Nepalesischen Pancatantra mit unerheblichen Varianten überlieferte Strophe III 9 (= Tantr. III 11) lautet:

śātayaty eva tejāṃsi dūrastho 'py unnato ripuḥ, sāyudho 'pi nikṛṣṭātmā kim āsannaḥ kariṣyati ?

HERTEL übersetzt dies: "Ein hervorragender Feind vernichtet den Glanz [= die Majestät der Fürsten], schon wenn er in der Ferne ist. Was will dagegen selbst ein bewaffneter Feind, auch wenn er herangerückt ist, uns tun, der einen niedrigen [unbedeutenden] Geist hat?" EDGERTONS Übersetzung besagt das Gleiche, ist aber deutlicher: "An exalted foe, even at a distance, assuredly destroys the majesty [of a king]; what can a mean-spirited one accomplish even tho he be armed and close at hand?"

Betrachtet man die Strophe für sich allein, so ist gegen diese Übersetzungen sprachlich wie sachlich nicht das Geringste einzuwenden; sie ergeben einen vortrefflichen Sinn. Dieser Sinn aber widerspricht vollständig dem Zusammenhang, in dem die Strophe im Pancatantra steht. Sie erscheint dort innerhalb einer längeren Strophenreihe in einer großen Rede des Krähenministers Ciramjīvin, in der dieser seinen königlichen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. weiter engl. son of a bitch, persisch (und hindust.) harām-zādā "Bastard", pers. pidär-sūkhtä "dessen Vater (als Ketzer) verbrannt worden ist" u. a. m.

Herrn vor offenem Kampf mit den Eulen warnt, wobei er immer wieder rät, auch den geringsten Feind nicht zu unterschätzen (Str. 6, 7, 10), sich nicht unbesonnen in einen Kampf zu stürzen (Str. 5) und vielmehr seine Zuflucht zu schlauer Politik zu nehmen, die leichter und sicherer zum Ziele führt. Die Annahme scheint mir unabweislich, daß der Verfasser des Pancatantra die von ihm nicht verfaßte, sondern zitierte Strophe im Zusammenhang seines Textes anders verstanden wissen will. Entschließt man sich, das api der zweiten im Gegensatz zu dem der ersten Strophenhälfte nicht konzessiv, sondern etwa im Sinne von "auch noch, sogar, gar erst" zu nehmen¹, so ergibt sich die dem Zusammenhang des Textes aufs beste gerecht werdende Übersetzung: "(Schon) ein hochgemuter Feind vernichtet selbst aus der Ferne den Glanz (des Königs); was wird da erst der bewaffnete, niederträchtige, in der Nähe befindliche tun?", oder in freier Wiedergabe:

Ein hochgemuter Feind kann selbst von fern Vernichten eines Königs Majestät — Um wieviel mehr ein Feind gemeiner Art, Der in der Nähe schwer bewaffnet steht!

Bei dieser Übersetzung ist die Beziehung der zweiten Strophenhälfte auf die Eulen sinnvoll und im Einklang mit den Warnungen, die vorhergehen und folgen.

<sup>1</sup> Die von Hertel mitgeteilte Lesart si st. pi der Hss. z und r könnte zu einer Konjektur  $s\bar{a}yudha\dot{h}$  sa  $ni^o$  verleiten, die zwar einen einwandfreien Text ergäbe, das Maß des Rätlichen aber doch wohl überschritte.

# Der Stupa des Ksemamkara

Die berühmte Stelle Divyāvadāna 244,7 ff., die uns die Namen der einzelnen Bauteile des Stūpa liefert, ist seit FOU-CHERS klassischer Übersetzung und Erklärung 1) wiederholt besprochen worden<sup>2</sup>), wobei sich als wesentliche Berichtigung FOUCHERS die von ihm unbegreiflicherweise übersehene Tatsache ergab, daß nicht von einem Neubau, sondern von einer der so gewöhnlichen Vergrößerungen eines Stüpa die Rede ist 3). Im übrigen blieben, was bei der sprachlichen Beschaffenheit und mangelhaften Überlieferung des Textes nicht verwunderlich ist, manche Einzelheiten unklar oder strittig. Neuerdings legt nun F. WELLER in den "Mitteilungen des Instituts für Orientforschung" Bd. I, S. 208 ff. eine neue, sehr eingehende Behandlung des Textes vor mit einer stark abweichenden Übersetzung und Erklärung, die ich aus sprachlichen wie sachlichen Gründen nicht für möglich halten kann. Bei der Bedeutung der Stelle halte ich es nicht für überflüssig, meine Gründe dafür darzulegen; dabei wird sich Gelegenheit finden, auch positiv an einigen Punkten zur weiteren Klärung beizutragen.

Zur Bequemlichkeit des, Lesers gebe ich zunächst noch einmal den Text mit FOUCHERS Übersetzung und lasse darauf WELLERS neue Übersetzung folgen.

<sup>1)</sup> L'art gréco-bouddhique du Gandhāra, Bd. I S. 96 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. G. GOMBAZ, L'évolution du stūpa en Asie, Mêlanges chinois et bouddhiques IV S. 52, Anm.

<sup>3)</sup> Daran kann in der Tat gar kein Zweisel sein. Der nach dem Tode des Buddhas Kşemamkara heimgekehrte Sheth ersährt auf Besragen, der König habe dem Buddha einen kleinen Stüpa (alpeśākhyam caityam) errichten lassen; er beschließt darauf, das von ihm auf seiner Handelsreise erworbene Gold, das er Kşemamkara selbst zugedacht hatte, nunmehr zur Vergrößerung seines Stüpas zu verwenden. Er erbittet dazu die Genehmigung des Königs: aham etenaiva suvarpenaitat tasya bhagavataś caityam maheśākhyataram kārayeyam.

tatas tasya stūpasya sarvair eva caturbhih pāršvaih pratikaņthukayā catvāri sopānāny ārabdhāni kārayitum / yāvad anupūrveņa prathamā medhī tato 'nupūrveņa dvitīyā tatas tṛtīyā medhī yāvad anapūrveṇāṇḍam / tathāvidham ca bhūpasyāṇḍam kṛtam yatra sā yūpayaṣṭir abhyantare pratipāditā / paścāt tasyātinavāṇḍasyopari harmikā kṛtānupūrveṇa yaṣṭyāropaṇam kṛṭam varṣasthāle mahāmaṇiratnāni tāny āropitāni.

"Ensuite, sur toutes les faces de ce stūpa [projeté], au nombre de quatre, il commença à faire construire un à un quatre escaliers; puis, dans l'ordre, la première terrasse; ensuite, dans l'ordre, la seconde; ensuite, la troisième terrasse; puis, dans l'ordre, le dôme. Et le dôme du stūpa fut fait de telle sorte que le mât (vous savez, ce mât qui sert de hampe) était implanté à l'intérieur. Après quoi, par-dessus ce dôme tout fraîchement bâti, on fit le pavillon, et, dans l'ordre, on procéda à l'érection de la hampe; dans le pot-à-pluie on enchâssa ces gros joyaux en pierres précieuses que vous savez..."

"Darauf begann er, ausnahmslos nach allen vier Seiten des Stūpa zu einzeln (?) vier Treppen erbauen zu lassen, der Reihe nach bis zum ersten Rundgang, darauf der Reihe nach (bis zum) zweiten, darauf (bis zum) dritten Rundgang, (und) der Reihe nach bis zum Kuppelbau (aṇḍa). Er gestaltete den Kuppelbau des Königs so, daß darin im Innern der 'Pfostenmast' eingesetzt wurde. Zuletzt wurde über der in beträchtlichem Ausmaße neuen Kuppel (eine) Harmikā gebaut, der Reihe nach wurde (ein oder der) Mast aufgerichtet und an (einer oder der) 'Regenschale' wurden die großen Maṇi-Kleinode aufgesetzt."

Auf Grund seiner in dieser Übersetzung niedergelegten Interpretation stellt sich WELLER den Umbau des Stüpa so vor, daß der alte dreistöckige Bau belassen wurde, wie er vom König Kṣema war errichtet worden. Es wurden lediglich vier Treppen, eine an jeder Seite, angebaut. Wird nun im Texte weiter berichtet, daß die Treppen bis zur Kuppel gebaut wurden, dann kann dies entsprechend auch nur bedeuten, daß sie bis zum Firste der Kuppel hochgeführt wurden, wobei wie im ersten Falle der dreigeschossige Unterbau auch die Ausmaße der Kuppel unverändert blieben. Wurde die letzte Treppenflucht bis zum Pole der Kuppel emporgebaut, wie König Kṣema ihn errichtet hatte, dann konnte sie vom Gildenmeister nicht überhöht werden. Abgeändert wurde die Kuppel nur insofern, als die yūpayaṣṭi eingesetzt wurde. Über diese so in beträcht-

lichem Ausmaße erneuerten (sic) Kuppel wurde dann eine Harmikā gesetzt."

Wer mit Bauweise und Geschichte des indischen Stūpa vertraut ist, wird noch vor einer Nachprüfung des Textes überzeugt sein, daß dies nicht darin stehen kann. Ein Stūpa mit Treppen bis auf den "First" der Kuppel wäre ein Unikum, ja ein wahres śaśaśrńga. Sinnvoll und nötig sind Treppen auf die Umgänge, die zur Verehrung der in der Kuppel eingemauerten Reliquien durch Rechtshin-Umwandlung dienen; eine Besteigung der Kuppel ist nie vorgesehen, denn sie würde ja nach indischer Auffassung durch ein Sich-Erhöhen über die Reliquien, die diesen gebührende Ehrfurcht aufs schwerste verletzen. Treppen auf die Kuppel wären also nicht nur unnötig, sondern sinnwidrig, ja ein Sakrileg.

Weiter ist es wohl nicht denkbar, daß der Sheth an den in seinen Ausmaßen unveränderten alten Baukörper lediglich neue Treppen angesetzt haben sollte. Bei unveränderten Ausmaßen von Umgängen und Kuppel wären erstens neue Treppen nicht notwendig, sondern überflüssig: zweitens würde die Absicht, den Stupa "maheśākhyatara" zu machen, nur durch neue Treppen bestimmt nicht erreicht; drittens und vor allem widerspräche dies dem, was uns über Stüpa-Vergrößerungen hundertfach literarisch bezeugt und archäologisch bestätigt ist: es gibt ja kaum einen großen Stūpa, der nicht durch - oft mehrfache - Ummantelung aus einem kleineren und niedrigeren entstanden wäre 4). Daß aber der Verfasser unserer Geschichte — der ja nicht einen tatsächlichen Vorgang berichtet, sondern frei fabuliert — das normale Vergrößerungsverfahren im Auge hatte, dürfen wir von vornherein voraussetzen. WELLER bezweifelt also S. 273 sicher zu Unrecht De La VAL-LÉE POUSSINS Feststellung: "Nous savons que le travail du marchand est un travail d'emboîtement."

Aber fragen wir nun den Text selbst, ob er meint, was WELLER ihn sagen läßt! Der Hebel, mit dem WELLER das Gebäude der bisherigen Interpretation zum Einsturz bringen will, ist die Übersetzung des zweimaligen yāvat durch "bis": sie zwingt ihn — da ja nun tatas tṛtīyā medhīschon "darauf (bis zum) dritten Rundgang" heißen soll — yāvad anu-

<sup>4)</sup> Vgl. u. a. FOUCHER, L'art gréco-bouddh. du Gandhāra I S. 92—94; FERGUSSON, History of Indian and Eastern Architecture (Ausgabe London 1910), Vol. II p. 346 ff.; MARSHALL, Monuments of Sanchi, Vol. I p. 29.

pürvenāndam nicht als "bis zur Kuppel", sondern als "bis auf die Kuppel" zu verstehen. Nun soll gewiß nicht bestritten werden, daß yāvat "bis" heißen kann, und auch mit dem damit verbundenen Nominativ könnte man sich vielleicht abfinden. Höchst auffällig ist aber doch die Stellung des anupūrveņa zwischen yāvat und der Zielangabe im Nominativ: man erwartete, wenn WELLER Recht hätte, unbedingt anupūrvena vävat prathamā medhī und anupūrveņa yāvad andam. Kaum minder hart ist, wenn yāvat "bis" heißt, sein Fehlen bei der zweiten und dritten Medhī. FOUCHER gibt konsequent yāvat durch "puis", tatah durch "ensuite" wieder. Aber auch yāvat = "puis", ist, wie WELLER S. 271 Anm. 12 ganz richtig empfindet, zweifelhaft, zumindest ungewöhnlich. Ich möchte vorschlagen, yāvadanupūrvena als ein Wort zu fassen<sup>5</sup>), als einen adverbialen Ausdruck, der — mit einem in prakritischer Sprache nicht auffallenden Pleonasmus - das Gleiche bedeutet wie einfaches anupūrvena, nämlich "der Reihe nach, in der gehörigen Abfolge". Der Verfasser wechselt stilistisch und rhythmisch nicht ungeschickt den Ausdruck: er beginnt mit dem vollen yāvadanupūrvena, kürzt es an der zweiten Stelle nach dem tato zu anupūrveņa, läßt an dritter Stelle nach dem "dann" das "in gehöriger Abfolge" ganz weg, wiederholt dafür aber medhī; und schließt mit nochmaligem vollem vāvadanupūrvena.

Die bisherige sachliche Auffassung des Textes ist also sprachlich mindestens leichter als die WELLER'sche, die zu der unmöglichen Konsequenz der Treppen auf die Stūpakuppel führt. Als einziges sachliches Bedenken bleibt das, was offenbar (vgl. S. 269) überhaupt den Anstoß zu WELLERS Versuch einer neuen Deutung des Textes gegeben hat, daß nämlich der Bau mit den Treppen begonnen haben soll, noch ehe die Medhīs da waren, zu denen die Treppen emporführen sollten. Tatsächlich wissen wir z. B. von Sanchi I, daß zuerst die Kuppel des alten Aśoka-Stūpas bis zum Erdboden hinunter ummantelt und dann erst der Umgang angebaut wurde. Es ist aber auch das Gegenteil ohne weiteres denkbar: Bau von außen nach innen, d. h. zuerst die (außen vorgebauten!) Treppen bis zur Höhe der untersten Medhī (vielleicht deshalb

<sup>5)</sup> WELLER druckt zwar auch so, aber nur, weil er (in kaum nachahmenswerter Abweichung vom allgemein Ublichen) überall da, wo Wortende und Anfang des nächsten Worts in ein Aksara fallen, die Wörter nicht trennt.

ārabdhāni kārayitum?), dann diese Medhī selbst, dann der Reihe nach die höheren Treppen und Medhīs und zuletzt das Aṇḍa. Die Vorstellung, daß man erst eine Medhī über die andere und darauf zuletzt das Aṇḍa baut, ist sogar für den Laien die näherliegende, so daß MARSHALL (Monuments of Sanchi IS. 29, Guide to Sanchi S. 34) ihr ausdrücklich entgegenzutreten für nötig hält; ein Laie war aber vermutlich auch der Verfasser unserer Geschichte — und es ist wahrscheinlich, daß er sich über seine Baubeschreibung weit weniger Kopfzerbrechen gemacht hat als seine modernen Interpreten.

Unklar bleibt hinsichtlich der Treppen, was der Ausdruck pratikanthukayā (D: othakayā) bedeutet. Daß er nicht, wie POERBATJARAKA glaubt (vgl. WELLER S. 271 Anm. 12), heißen kann "... vier wegen, die op één punt samen komen (of: elkaar kruisen)", ist aus baulichen Gründen selbstverständlich. Im übrigen aber gibt es für die Anordnung der Treppen viele ganz verschiedene Möglichkeiten (vgl. etwa GOMBAZ, Mél. chinois et boudh. III Fig. 8 und 9), und wir können nicht ohne weiteres sagen, welche unserm Verfasser vorgeschwebt haben mag. Man könnte vermuten, pratikanthukayā bezeichne eine Anordnung wie die von Sanchi I, wo die Doppeltreppe nicht radial auf die Stūpamitte zu, sondern an der Peripherie der Kuppel entlang läuft; aber es gibt keinen wirklichen Anhalt dafür, und so bleibt immer noch am wahrscheinlichsten, mit dem PWB anzunehmen, daß pratikanthakayā (dessen richtige Überlieferung man gewiß bezweifeln darf!) zu pratikantham gehört (so auch WEL-LER) und "einzeln", d. h. "einer nach dem andern" bedeutet.

Die vergrößerte Kuppel wird gegen Ende unserer Stelle atinavända genannt, was De La VALLÉE POUSSIN zu abhinavāo verbessert. WELLER entscheidet sich S. 272 für Beibehaltung des atinava, weil die Kuppel "nicht 'ganz neu' (abhinava) hergestellt, sondern nur 'in weitem Ausmaße neu' gestaltet worden sein" könne. Daß atinava sonst nicht belegt sei, besage nichts gegen das Wort, das wohl aus der Sprache der Maurer und Baumeister stamme. Nun soll man gewiß grundsätzlich so lange wie nur möglich mit dem Überlieferten auszukommen versuchen. Wenn man aber weiß, daß die häufige Verwechslung eines t mit einem bh zu den Kennzeichen der sehr schlechten Überlieferung des Divyāvadāna gehört (vgl. Preface zur Ausgabe, S. VI), so dürfte die Wahl zwischen der Verbesserung in abhinava und der Hinnahme eines sonst unbelegten Wortes nicht schwer sein.

Ubrigens könnte aber auch atinava nie etwas anderes als "überaus neu, völlig neu" bedeuten, und der Ansatz "in weitem Umfange neu" ist eine reine Willkür. Sie ist die Folge des sachlichen Widerspruchs, in den sich WELLER dadurch verwickelt, daß er eine Vergrößerung der Kuppel leugnet, obwohl er eine Erneuerung auf Grund des "atinava" zugeben muß; eine Vergrößerung der Kuppel wird ja aber natürlich unmöglich, wenn die drei im Text genannten Medhīs dem alten Stūpa angehören und nicht vergrößert worden sein sollen.

WELLER schreibt S. 270: "Wie immer man sich zu dem einheitlich überlieferten at in av a stellen mag, eines bleibt davon unberührt; daß nämlich der Kuppelbau erneuert wurde. Damit ist doch auch mit ausgesagt, daß von den Treppen abgesehen der Teil des Stūpa unterhalb des Kuppelbaues belassen wurde, wie König Ksema ihn errichtet hatte. Der wurde nicht erneuert." Ich muß gestehen, daß mir dieses argumentum ex silentio: weil nicht noch mals ausdrücklich gesagt ist, daß auch der Unterbau des Stūpas erneuert wurde, kann er nicht erneuert worden sein - unbegreiflich ist und ich ihm jedenfalls keine Beweiskraft zubilligen kann. Was aber die nicht wegzuleugnende "Erneuerung" der Kuppel angeht worin soll sie denn bestanden haben, wenn keine Vergrößerung stattfand? Einer bloßen Renovierung konnte die eben erst von König Ksema erbaute Kuppel gewiß nicht bedürfen, und noch weniger wird man WELLER darin folgen können, daß eine "Erneuerung in beträchtlichem Ausmaße" lediglich in dem Einsetzen der Yūpavasti bestanden habe (S. 274 oben) — um so weniger, als doch der alte Bau selbstverständlich auch eine Yaşti oder Yüpayasti gehabt hat.

Das bringt uns zu den schwierigen und umstrittenen Fragen, was der das Wort y ūp a y a ṣṭi enthaltende Satz eigentlich besagt, ob das darin überlieferte bhūp a s y a , für das schon die Herausgeber (mit einem "?") stūp a s y a vorschlugen, mit FOUCHER so zu emendieren ist und wie sich die yūp a y a ṣṭi zu der im nächsten Satze genannten y a ṣṭi verhält.

Die drei Abschriften, durch deren trübes Medium wir die einzige der Ausgabe zugrunde liegende Hs. erblicken, lesen sā yūpayaṣṭir,sāyupaṣṭir,sāpayaṣṭir, was für das gemeinsame Original mit voller Sicherheit die LA sā yū-payaṣṭir ergibt. Das mag man, des merkwürdigen sā wegen, für verderbt halten oder nicht; mit dem Ausdruck yū-payaṣṭi haben wir uns, als mit einem vermutlichen terminus

technicus, vorerst abzufinden. Ob er den gleichen Gegenstand bezeichnet wie das einfache yaṣṭi gleich darauf oder ob, wie GOMBAZ a. a. O. Bd. IV 51 f. und WELLER S. 274 glauben, beide zu unterscheiden sind, hängt von der Übersetzung des Satzes ab.

Nun wird im vorhergehenden Satz, wie ich jetzt für geklärt halten darf, die Erbauung des neuen, vergrößerten Anda berichtet; von diesem neuen Anda muß auch unser nun folgender Satz reden. Dann wäre die LA bhūpasyāṇḍam "das Aṇḍa des Königs (Kṣema)" nur zu rechtfertigen, wenn der Satz im übrigen unzweideutig die Umgestaltung, die Vergrö-Berung beschriebe; er spricht aber nur von etwas, das mit der Yūpayasti vorgenommen wird. Ich bin daher gegen WELLER überzeugt, daß FOUCHER die - beim Überlieferungszustand des Textes wirklich nicht besonders kühne - Korrektur in stūpasya mit Recht angenommen hat. Auffällig ist weiter die Korrelation tathāvidham — yatra. WELLERS Ubersetzung "so — daß darin" ist sicher richtig, ja die einzig mögliche. Dann steht yatra etwa für yad atra, und man darf fragen, ob nicht geradezu so zu verbessern wäre. Wie dem auch sei; unser Satz steht in der Beschreibung des Bauvorganges zwischen der Errichtung der neuen Kuppel (yāvadanupūrveņāņḍam) und der Errichtung der Harmikā auf dieser neuen Kuppel (auf die dann noch ganz logisch die Aufrichtung der Yaşti folgt). Ich glaube, daß wir unter dieser Umständen, und in Anbetracht der unverkennbaren Unbeholfenheit des Ausdrucks, den Satz so verstehen dürfen: "Und die Kuppel des Stūpas wurde so gemacht, daß darin die Yūpayaṣṭi ins Innere eingelassen war", womit nun nicht gemeint ist, daß tatsächlich schon eine Yūpayaṣṭi eingesetzt wurde, sondern nur, daß die zu ihrem Einsenken nötige (von FOUCHER a. a. O. S. 89 f. besprochene) Vertiefung hergestellt oder ausgespart wurde. Daß dies besonders und ausführlich erwähnt wird, ist nicht so abwegig, wie es scheinen könnte; denn wie wir etwa aus dem von FOUCHER S. 91 zitierten Bericht des Tao-yo lernen, kann die Aufrichtung der (in diesem Falle eisernen und 88 Fuß hohen!) Yaşţi das schwierigste technische Problem des ganzen Stūpabaues sein. Der Ausdruck yaṣṭyāropaṇaṃ kṛtam klingt ganz so, als ob dem Verfasser ein Bravourstück dieser Art, jedenfalls aber eine schwierige und bedeutsame Operation vorgeschwebt hätte; dann aber ist es durchaus sinnvoll, daß die dem āropaņa vorausgehende wichtige Vorbereitung des nötigen Fundaments besonders hervorgehoben wird.

Bei der hier vorgetragenen Auffassung lösen sich alle (bei WELLER nachzulesenden) Schwierigkeiten und Widersprüche; der Terminus yūpayaṣṭi bezeichnet den gleichen Gegenstand wie der verkürzte Ausdruck yaṣṭi; und es ergibt sich eine völlig klare, widerspruchsfreie, fortlaufende Baubeschreibung.

Zum Schluß darf vielleicht noch darauf hingewiesen werden. daß FOUCHER bei der Aushebung der Stelle am Ansang einen Satz zerschnitten hat. Mit tatas tasyastūpasya... beginnt ein Nachsatz, dessen Vordersatz lautet: yatas tena mahāśresthinā samcintya yathaitat suvarnam tatraiva garbhasamstham syāt tathā kartavyam iti, tatas tasya stūpasya...tatah ware also eigentlich nicht mit "darauf", sondern mit "deshalb" zu übersetzen. Der Vordersatz ist so, wie er dasteht, ungrammatisch, da ein Verbum, von dem das Absolutiv sam cintva abhängen könnte, fehlt. Man würde etwa erwarten tatas tena mahāśresthinā samcintya . . . iti tasya stüpasya. Man wird wohl annehmen müssen, daß der Verfasser aus der Konstruktion gefallen ist, doch ist auch Textverderbnis natürlich möglich. Interessanter ist der Ausdruck suvarnam tatraiva garbhasamyathaitat stham syāt. H. ZIMMER (Karman, S. 37) übersetzt: "Danach bedachte sich der große Gildenälteste: Ich will den Bau so anlegen, daß das Gold seinen innersten Kern bildet'. Darauf ließ er an den vier Seiten des Kuppelbaues . . . " Das ist eine formal unansechtbare Übersetzung, in der ich aber einen vernünftigen Sinn nicht erkennen kann; denn der Sheth will doch keineswegs sein Gold in den Stūpa einmauern lassen, sondern er will es "verbauen", d. h. es ganz zur Vergrößerung des Stupa verwenden. Vielleicht kommt man dem wirklichen Sinn näher, wenn man sich erinnert, daß ja der Stūpa dhātugarbha genannt wird, "dessen garbha (Foetus) der dhātu (Reliquie) ist", und daß samsthä "Gestalt, Form, Beschaffenheit, Natur, Wesen" heißt und am Ende eines Bahuvrīhi vom PWB z. B. mit "in der Form von — auftretend, erscheinend als" übersetzt wird. Wir dürfen den Kaufherrn also wohl so verstehen, daß er denkt: "Ich will so verfahren, daß dieses Gold die Form einer Reliquie in eben diesem (Stūpa) annimmt", d. h. er gibt dem "Verbauen" seines Geldes in dem Stūpa eine Art symbolischer Deutung, die für die Kenntnis der religiösen Anschauungen über die Stiftung von Stūpas nicht ganz ohne In teresse ist.

## Die Pratyayas.

Ein Beitrag zur indischen Mathematik.

Von L. Alsdorf.

I.

Die klassische indische Metrik gebraucht die Namen der vedischen Versmaße als Sammelnamen für alle Metra einer bestimmten Silbenzahl, sodaß z.B. jedes 8-silbige Metrum anustubh, jedes 11-silbige tristubh, jedes 12-silbige jagati heißt usw. Innerhalb jeder dieser Gruppen gibt es 5 dann eine bestimmte Anzahl individueller, durch ein festes Schema bestimmter Versmaße: so gehören zur Gruppe tristubh die Metra Indravajrā, Upendravajrā, Rathoddhatā, Vātormī, Śālinī u.a.m., durch deren Schemata aber natürlich bei weitem nicht alle Möglichkeiten eines elfsilbigen quanti-10 tierenden Verses ausgeschöpft werden.

Bei der Eigenart indischen Denkens ist es da eine fast selbstverständliche, deshalb auch schon sehr früh gestellte Frage: wieviele und welche Schemata wären innerhalb einer solchen Gruppe überhaupt möglich?

Begünstigt wird diese Fragestellung noch durch einen andern Umstand. Zum Zwecke der Skansion werden bekanntlich alle silbischen Metra ganz schematisch in Dreisilbengruppen (gana) abgeteilt, die mit den Buchstaben m, n, r, s usw. bezeichnet werden. Solcher Gruppen gibt es 20 acht, und es kann nicht mehr noch weniger geben, weil sich aus den zwei Größen Länge und Kürze<sup>1</sup>) nur acht verschiedene Dreiergruppen bilden lassen, modern mathe-

<sup>1)</sup> Im folgenden stets mit L und K abgekürzt; M = More.

matisch ausgedrückt: weil 2 Elemente zur 3. Klasse mit Wiederholung 8 Variationen ergeben. Bei diesen Dreisilbengruppen war man der Natur der Sache nach gezwungen, alle Möglichkeiten zu berücksichtigen; ganz von selbst ergibt sich daraus der Wunsch, diese Schemata systematisch aufzubauen nach einer Methode, die den Einschluß aller vorhandenen, die Nichtexistenz weiterer Möglichkeiten gewährleistete.

Auch von hier aus konnte man leicht dazu gelangen, 10 für eine größere und schließlich für eine beliebige Zahl von Silben nach der Zahl der möglichen Schemata zu fragen und eine Methode für ihren systematischen Aufbau zu suchen. Hatte man eine solche systematische Tabelle dann vor sich - schon für mäßige Silbenzahlen nimmt sie ganz 15 riesige Ausmaße an — so wurde man fast zwangsläufig auf eine Reihe weiterer Probleme geführt, z. B.: wie kann man die Nummer etwa eines wirklich vorkommenden Metrums im System bestimmen, ohne erst die ganze Tabelle aufstellen und abzählen zu müssen? So kommt eins zum 20 andern; das mathematische Denken, einmal wachgeworden, grübelt immer weiter über Dinge, die mit Metrik eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, und es entsteht die Lehre von den sogenannten "pratyayas", die, in ihren Grundlagen schon im Pingalachandaḥśāstra enthalten, später immer mehr 25 ausgebaut und erweitert, einen festen Bestandteil der meisten indischen Lehrbücher der Metrik bildet.

Wir beobachten hier einen Vorgang, wie er für die Geschichte mathematischen Denkens überhaupt typisch ist und sein muß. Es kann ja stets nur so sein, daß, um es paradox auszudrücken, die reine Mathematik sich erst aus der angewandten entwickelt. Die euklidische Mathematik ist aus der Feldmeßkunst erwachsen; in Indien gibt der komplizierte Bau der Opferaltäre den ersten Anstoß zur Beschäftigung mit geometrischen Problemen: an irgend einem Punkt entzündet sich das mathematische Denken und forscht und grübelt dann weiter aus rein mathematischem Interesse, weit hinaus über die durch den Ausgangs-Gegenstand ge-

gebenen Probleme. So ist auch die Lehre von den pratyayas zu einem förmlichen System der Kombinatorik geworden, von dem ein späterer Theoretiker wie Hemacandra selbst sagt (vgl. unten), daß es für die Metrik großenteils keine praktische Bedeutung hat. Freilich ist der entscheitendende Schritt zur reinen Mathematik hier nicht getan worden; auch die späteren Erweiterungen zielen nur dahin, die Lehre von den pratyayas auf alle Einzelheiten und Teilstücke des metrischen Systems auszudelmen. So werden bei den silbischen Versmaßen besondere Regeln zur Berücktis sichtigung von ardhasama- und visama-vyttas aufgestellt; die Prakrit-Metriker fühlten sich naturgemüß gedrängt, auch die morischen Versmaße einzubeziehen: Dinge, von denen das Pingalachandahsästra noch nichts weiß.

Im Ganzen aber fäte man der pratyayn-Lehre Unrecht, is wollte man sie als ein ebenso abstruses wie zweckloses Anhängsel an die Metrik betrachten. Wir haben in ihr ein recht interessantes Kapitel indischer Mathematik vor uns, eine Sammlung zum Teil außerordentlich geistreich und geschickt gelöster Probleme, denen es wohl lohnt, w eimal mathematisch auf den Grund zu gehen. Daß die vielfach geradezu verblüffenden Kunststückehen der indischen Theoretiker mehr sind als unnütze Spielereien, erhellt am besten daraus, daß auch die moderne Mathematik vielfach dieselben Aufgaben löst. Wenn z. B. ein Lehrbuch der 15 niederen Analysis¹) die Aufgabe stellt, den 2311. lexikographischen Komplex der Buchstaben e, h, i, l, l, m, w zu bestimmen (Lösung: "Wilhelm"), oder umgekehrt eine Methode angibt, um festzustellen, der wievielte lexikographische Komplex der Buchstaben e, h, i, l, l, m, w das Wort "Wil-so helm" ist (Lösung: der 2311.), so ist dies ganz genau dasselbe, was die Inder in den beiden pratyayas "naşta" und "uddista" lehren.

Nicht alles, was unter den pratyayas behandelt wird, ist gleich interessant; vom mathematischen Standpunkt aus s

<sup>1)</sup> Niedere Analysis von Prof. Dr. H. SCHUBERT (Sammlung Schubert V) Erster Teil: Kombinatorik etc., S. 4 ff.

gesehen, stellen manche Einzelheiten unfruchtbare Abwege dar: auf dieser immerhin primitiven Stufe, wo die Mathematik noch nicht zum Selbstzweck erhoben, sondern noch an einen fremden Gegenstand gebunden ist, kann das nicht 5 anders sein. Dafür ergibt sich aber z. B. bei der Untersuchung eines andern pratyayas, der von Hemacandra so genannten Sarvaîkâdi-ga-la-kriyā, die erstaunliche, bisher offenbar nicht beachtefe Tatsache, daß Jahrhunderte vor Pascal das berühmte Pascalsche Dreieck in Indien schon 10 bekannt war. Mögen auch die spintisierenden Metriker von der tatsächlichen mathematischen Bedeutung der Zahlen, mit denen sie operierten, häufig noch keine wirkliche Kenntnis gehabt haben; mögen auch die meisten Verfahren wenigstens zunächst rein empirisch abgeleitet sein (bei manchen kann 15 man die allmähliche Verbesserung, die schärfere theoretische Fassung verfolgen): dies alles nimmt den Dingen nichts von ihrem allgemein mathematischen Interesse, und die meisten der pratvava-Verfahren wird man nicht umhin können, als Proben der glänzenden mathematischen und be-20 sonders algebraischen Begabung der Inder zu bewundern. Urteilt doch M. Cantor in seinen "Vorlesungen über die Geschichte der Mathematik" (Bd. I, 2. Aufl., S. 619 f.) schon über das Wenige und Unvollkommene, was er Webers gleich zu erwähnender Darstellung entnehmen konnte: "..... lauter 25 Dinge, welche in dieser Vollkommenheit gewiß keinem Griechen jemals bekannt waren".

Der einzige, der sich bisher mit den pratyayas befaßt hat, ist Albrecht Weber gewesen. Bei seiner Übersetzung des Pingala war er gezwungen, auch den pratyaya-Abschnitt zu behandeln. Er tut dies sehr ausführlich auf S. 425—457 des 8. Bandes der Indischen Studien — wie auch schon vorher unter Einbeziehung der späteren Lehren Kedāras und der Vorschriften des Agnipurāṇa —, doch ist seine Darstellung sehr verbesserungs- und ergänzungsbestürftig. Einzelnes hat er gänzlich mißverstanden, in mehreren andern Fällen gibt er selbst an, daß ihm vieles unklar geblieben sei. Auch die mathematischen Grundlagen der

geschilderten Verfahren hat er nur teilweise ganz kurz angedeutet. Und endlich geht seine Bearbeitung natürlich gar nicht ein auf die späteren Erweiterungen und Zusätze, insbesondere auf die Einbeziehung der morischen Versmaße.

Ich selbst wurde zur Beschäftigung mit den pratyayas 5 zuerst geführt bei der Durcharbeitung von Hemacandras Chando'nuśāsana. Dieser für die Prakrit- und namentlich Apabhramśa-Metrik so überaus wichtige, in seiner Vollständigkeit, d. h. mit Hem.s eigenem Kommentar, erst vor einigen Jahren durch einen indischen Druck 1) bekannt ge- 10 wordenen Text widmet den pratyayas seinen ganzen letzten adhyāya. Da Hemacandras Darstellung sich durch Klarheit, systematischen Aufbau und Ausführlichkeit auszeichnet, sich somit gut zur Einführung in den Gegenstand eignet, schicke ich zur Orientierung zunächst eine vollständige 15 Übersetzung des VII. adhväva des Chando'nuśāsana voraus. Darauf werde ich das von Weber bearbeitete Material Punkt für Punkt durchgehen, wobei sich Gelegenheit findet, seine Irrtümer zu berichtigen und zugleich die mathematischen Grundlagen der einzelnen pratyayas zu besprechen. bis dahin gewonnenen Ergebnisse gestatten dann den Versuch, den geradezu heillos verstümmelten, auch in Regnauds Monographie<sup>2</sup>) in ganz unmöglicher Form wiedergegebenen pratyaya-Abschnitt des Bhāratīya-Nātyaśāstra wenigstens teilweise wieder herzustellen. Hierauf folgt schließlich die 25 Besprechung der pratyayas für morische Versmaße. Zu Hemacandras Darstellung, die ebenso wie seine Prakritund Apabhramśa-Metrik eine Sonderstellung einnimmt, treten dabei hinzu andre Quellen: Prākṛta Pingala, Dāmodaras Vāṇībūṣaṇa und als spätester, aber alles über die pratyayas 30 jemals Erarbeitete noch einmal in größter Ausführlichkeit zusammenfassender Text der samvat 1602 datierte Kommentar des Bhatta Nārāyaṇa zu Kedāras Vṛttaratnākara3).

<sup>1) &</sup>quot;prakāśitam Devakaraņena Śreṣṭhinā Mūlacandrâtmajena", Bombay, Nirṇayasāgar-Press, 1912.

<sup>2) &</sup>quot;La Métrique de Bharata", Annales du Musée Guimet T. II. 3) Veröffentlicht in der Ausgabe des Vrttaratnākara von VAIDYA-NĀTH ŚĀSTRĪ VARAKALE. Kashi Sanskrit Series 55, Benares 1927.

#### II.

Ich gebe nun zunächst den VII. adhyāya von Hemacandras Chando'nuśāsana in der Form wieder, daß ich die sūtras übersetze und aufgrund des Kommentars zu vollständigen Sätzen ausgestalte. Statt einer wörtlichen Übersetzung des Kommentars jedoch lasse ich aus Zweckmäßigkeitsgründen darauf folgen eine freie, möglichst knappe und klare Darstellung, die aber freilich den Anspruch erhebt, Hemacandras Lehren richtig und vollständig wiederzugeben; Zusätze, Erläuterungen und Zwischenbemerkungen von mir 10 stehen in eckigen Klammern.

### 1. atha prastārādayaḥ ṣaṭ pratyayāḥ.

"Es folgen nun die sechs pratyayas, nämlich prastāra usw."
Der Kommentar erklärt prastāra als "vrttānām vistarato vinyāsaḥ" und zitiert folgende Aufzählung:

"prastāro (1), naṣṭam (2), uddiṣṭaṃ (3), sarvaîkâdi-ga-la-kriyā (4), saṃkhyā (5) caîvâdhvayogaś (6) ca: ṣaḍ ete pratyayāḥ smṛtāḥ."

2. prāk-kalpādya-go 'dho laḥ; param: upari samaṃ, prāk pūr-vavidhir; iti samaya-bhedakṛd-varjaṃ prastāraḥ.

"(Man verwandle immer) die erste Länge der vorhergehenden Form in der folgenden (Form) in eine Kürze; von den übrigen (Silben bleiben) die (auf die verwandelte Länge) folgenden unverändert, die (ihr) vorhergehenden (nehmen)



ihre ursprüngliche Gestalt (wieder an); so entsteht unter Vermeidung von (Formen), die die Gesetze (des betr. Metrums) verletzen, der prastāra".

Beim samavṛtta beginnt man, indem man für alle Silben des Pāda Längen einsetzt, also z. B. für den dreisilbigen Pāda — — . Nun wird die 1. L verwandelt, die folgenden Silben bleiben unverändert: — — . Von dieser Form wird wieder die 1. L verwandelt, die folgende Silbe bleibt

Fig. 1. die 1. L verwandelt, die folgende Silbe bleibt unverändert: die vorhergehende aber nimmt die ursprüngliche Gestalt an, d. h. die, die sie in der Ausgangs-Form (prathama-vikalpe) hatte. [praktisch gesprochen: vor die verwandelte Silbe werden stets Längen geschrieben.] U. s. w.

Beim ardhasamavrtta muß das Versahren auf die Halbstrophe ausgedehnt werden. Angenommen, sie bestehe aus 2 Pādas zu je 2 Silben, so ergibt sich der in Fig. 2 dargestellte prastära. Von dessen Formen verletzten aber

| 1            | 1                   |
|--------------|---------------------|
| v_           | 18                  |
| _ 0          | 35                  |
| 00           | 52 0 0 0 0          |
|              | 69                  |
| 6 0 -   0 -  | 86 0 - 0 - 0 - 0 -  |
| _ U   U _    | 103 _ 0 0 0 0 _     |
| 000-         | 120 000-000-        |
|              | 137                 |
| U   U        | 154 0 0 0 0         |
| 11 - 0   - 0 | 171                 |
| 0 0 0        | 188 00-000-0        |
| 0            | 205                 |
| U — U U      | 222 0 0 0 0 0 0     |
| U   U U      | 239 _ 0 0 0 _ 0 0 0 |
| 16 00 00     | 256 00000000        |
| L            |                     |

Fig. 2. Fig. 3.

Nr. 1, 6, 11 und 16 das Grundgesetz des ardhasamavṛtta, daß die beiden Pādas jeder Strophenhälfte ungleich sein müssen. Als "samaya-bheda-kṛt" scheiden sie daher aus.

Beim vişamavrtta muß die ganze Strophe behan-10 delt werden. Besteht sie z. B. aus 4 Pādas zu je 2 Silben, so hat man zu beginnen mit -/-//--/-- und erhält bei Durchführung des Verfahrens 256 Formen. Von diesen müssen als nicht viṣama alle ausscheiden, die gleiche Strophenviertel oder -hälften ergeben. Es sind dies, wie es der 15 Kommentar ausdrückt, die erste und von der zweiten ab bis zum Schluß jede 17., d. h. also Nr. 1, 18, 35, 52, 69 etc.

bis 256. Insgesamt 16 Formen, von denen wieder 4, nämlich die 1., 6., 11. und 16., samavṛtta sind; die übrigen sind ardhasama (vgl. die dem Kommentar entnommene Figur 3) 1).

Das geschilderte Verfahren wird nun in etwas gewaltsamer Weise auch auf die  $m\bar{a}tr\bar{a}vrttas$  ausgedehnt. Als Beispiel dient die  $\bar{a}ry\bar{a}$ .

Man beginnt auch hier mit lauter Längen, die 1. L des 1. Gaṇa wird verkürzt, alle folgenden L bleiben. Nach der 10 Regel "prāk pūrvavidhi" muß die Anzahl der Moren im 1. Gaṇa gewahrt werden, also muß vorn eine More ergänzt werden ("ekā mātrā prāk nyasanīyā"). Nun wird die 2. L des 1. Gaṇa verkürzt (vgl. Fig. 4), die vorher durch Verwandlung gewonnene K muß wieder L werden. Es ergibt

| 1 <br>2 (v)v- | Gaṇa Formen                   |
|---------------|-------------------------------|
| 3 -(0)0       | 1 4                           |
| 4 (0)000      | $2  5 \times  4 =  20$        |
| 5   (0)0-     | $3  4 \times  20 =  80$       |
| 6 00- 00      | $4 	 5 \times 80 = 400$       |
| 7 -00 00 -    | $5 	 4 \times 	 400 = 	 1600$ |
| 8 0000   00 - | $6 	 2 \times 1600 = 3200$    |
| 9             | $7 	 4 \times 3200 = 12800$   |
|               | $8 	 1 \times 12800 = 12800$  |

Fig. 4. Fig. 5.

15 sich also für den 1. Gaṇa — ○. Da die Auffüllung ○ — ○ gegen die Regel verstoßen würde, daß in ungeraden Gaṇas kein Amphibrachys stehen darf (samayabheda), muß der 1. Gaṇa in Fall 3 die Form — ○ ○ annehmen. Nun wird die 1. L verwandelt, alles folgende bleibt, also ○ ○ ○ / — — / . . . . . . ; die 20 einzig mögliche Auffüllung ergibt ○ ○ ○ / — — / . . . . . . .

Jetzt ist die 1. L des 2. Gana zu verwandeln. Nach

<sup>1)</sup> Die weiter unten noch folgenden Tabellen sind, wenn nichts andres bemerkt, zur besseren Übersicht von mir zugefügt.

25

dem bei Fall 1 angewandten Verfahren ergibt sich für den 2. Gana oo. Zugleich muß aber der 1. in \_\_ zurückverwandelt werden. Da nun wieder die 1. überhaupt vorhandene Länge, also die 1. des 1. Gana, zu verwandeln ist, durchläuft in den Fällen 6—8 der 1. Gana nochmals die 5 Formen 2—4, bloß daß der 2. Gana die Form oo. statt \_\_ hat.

Bei Fall 9 ist die 2. Länge des 2. Gaṇa zu verwandeln. Da der 2. Gaṇa ein Amphibrachys sein darf, wird aus ood diesmal im Gegensatz zu Fall 3 od Der 1. Gaṇa wird 10 gleichzeitig in — zurückverwandelt und durchläuft nun mit Amphibrachys als zweiten Gaṇa seine vier Formen usw. usw.

Da nun der 2. und 4. Gaṇa je 5, der 3., 5. und 7. je 4, der 6. 2 Formen (o = 0) haben kann, die anceps-Silbe des 8. aber immer als Länge gerechnet wird, sodaß er nur eine 15 Form hat, ergibt sich für die erste Hälfte der āryā die von mir in die Tabelle Fig. 5 zusammengefaßte Berechnung.

[Setzt man, was der Kommentar nicht tut, das Verfahren für die zweite Zeile der āryā fort, so kommt man für die ganze Strophe auf 81,920,000 Formen.]

Entsprechend ist bei allen übrigen mäträvrttas zu verfahren.

Eine zweite Art des prastāra für samavṛttas lehrt das folgende Sūtra:

3. g-lāv adho 'dho, dvir dvir ataļ.

"(Man schreibe) je eine L und K (immer abwechselnd) untereinander, sodann (in jeder folgenden Kolumne) immer je die doppelte (Anzahl)".

D. h. in die erste Kolumne (pankti) kommt immer abwechselnd je eine L und K, in die zweite immer ab-30 wechselnd  $\equiv$ ,  $\stackrel{\smile}{\cup}$ , in die dritte immer abwechselnd  $\stackrel{\smile}{=}$ ,  $\stackrel{\smile}{\cup}$  usw., bis die Zahl der möglichen Fälle erreicht ist (yāvat saṃkhyā-parimāṇaṃ). Bei 3 Silben sind 8 Fälle möglich, und es ergibt sich dieselbe Tabelle wie beim ersten prastāra, nämlich Fig. 1.

[Angesichts der durch den prastara entwickelten Tabellen mit ihrer bei größerer Silbenzahl oder bei Metren wie der āryā ins Unermeßliche anwachsenden Zahl von Formen ergeben sich nun zwei Probleme. Wie kann man, ohne erst den ganzen prastāra entwickeln zu müssen, angeben: 1) welches die Form einer beliebigen Nummer in der Reihe des prastāra ist, 2) umgekehrt, welche Nummer in der Reihe eine beliebige Form hat. Die unbekannte Form einer gegebenen Nummer heißt "nasṭa-vṛtta", eine angegebene Form, deren Nummer gesucht werden soll, "uddiṣṭa-vṛtta".]

104. naṣṭânkasya dale laḥ, saîkasya gaḥ.

"(Fortgesetzte) Halbierung der Nummer der gesuchten Form ergibt (wenn die Teilung aufgeht) eine K, (wenn sie nicht aufgeht, ergibt Halbierung) der um eins vermehrten (Zahl) eine L".

15 Man teile die angegebene Nummer durch 2. Geht die Teilung auf, so notiert man eine Kürze; ist die Zahl aber ungerade, so addiert man vor der Teilung eins und notiert eine Länge. Das Ergebnis teilt man wieder durch 2 und setzt das Verfahren so lange fort, bis die gesuchte Silben-20 zahl erreicht ist.

Beispiel: Gesucht die 5. Form des 3-silbigen pāda. 5:2 geht nicht auf, ergibt also L. (5+1):2=3. 3:2 geht nicht auf, = L. (3+1):2=2. 2:2 geht auf, = K. Die gesuchte Form lautet also —— $\circ$ . [Die Teilung kann 25 beliebig fortgesetzt werden, indem zu 1 immer wieder 1 addiert und dann 2:2 geteilt wird; er ergeben sich dann, sobald einmal die 1 erreicht ist, lauter Längen.]

Bei mātrāvṛttas ist das Verfahren folgendes:

5. naştânke gaņair hṛte śeṣa-saṃkhyo gaṇo deyo, rāśi-śeṣe labdhaṃ saîkam.

"Man teile die Nummer der gesuchten Form (der Reihe nach) durch die (Anzahlen der möglichen Formen der einzelnen) Ganas und setze (nach jeder Teilung) einen Gana an (mit) der(jenigen seiner möglichen Formen, 35 die unter diesen) als Nummer den Rest aus der Teilung hat [wobei bei aufgehender Teilung der Divisor als Rest gerechnet wird]; bleibt (bei der Teilung) von der Zahl ein

5

Rest, so ist das Resultat (vor der nächsten Teilung) um 1 zu vermehren".

Der Kommentar führt folgendes Beispiel durch, das ich zur besseren Übersicht in eine Tabelle zusammenfasse:

Welche Form hat die āryā Nr. 12121212?

```
mögl.
Gana
                  Formen
Nr.
                    :4 = 3030303 Rest 4, 1. Gapa Form IV = 0000
      12121212
 a 1
                                          3, 2.
                                                            \mathbf{m} = \mathbf{v} - \mathbf{v}
                            606060
                    : 5 =
   2
       3030303
                                          1, 3.
                                                            I = --
                            151515
       (606060 + 1) : 4 =
   3
                                                            I
                                          1, 4.
   4
       (151515 + 1) : 5 =
                             80808
                                      "
                                          4, 5.
                                                            IV = 0000
        (30303 + 1) : 4 =
                               7576
   б
                                                            II = 0000
                   : 2 =
                               3788
                                          2, 6.
   6
          7576
                                          4, 7.
                                                            IV = vvvv
          3788
                    :4 =
                                947
   7
                                                  77
                                                       77
                                          3, 1.
                                                            \mathbf{H} = -00
 b 1
           947
                    :4 =
                                286
                                                  77
                                                            II = vv-
   2
          (236+1):5 =
                                 47
                                          2, 2.
                                                        77
                                                  77
                                                            IV = 0000
                                 12
                                          4, 8.
   3
          (47)+1):4=
                                                  77
                                                        ת
                                  2
                                                            II = 00-
   4
                   :5 ==
                                          2, 4.
                                  0
                                                            III = -00
   5
            (2+1):4=
                                          3, 5.
                                                  n
                                                            I = --
   7
            (0+1):4=
                                  0
                                          1, 7.
```

Die gesuchte Form lautet also:

Zu diesem Verfahren zitiert Hemacandra seine Quelle:
"naṣṭânke prathamam bhakte gaṇânkaiś catur-ādikaiḥ
śeṣa-saṃkhyo gaṇo deyo, labdham kuryāt sa-rūpakaṃ¹);
punar bhajet, punar labdham sa-rūpam; śeṣa-saṃkhyayā
gaṇān dadyād gate śeṣe gāthāyāḥ prāk gaṇa-kramaḥ.

2
6. uddiṣṭe 'ntyāl lād dvir, g: ekam tyajet²).

"In dem angegebenen (Schema) wird, mit der letzten <sup>15</sup> Kürze beginnend, (nach vorn zu für jede Silbe) mit 2 multipliziert; bei einer Länge ziehe man eins ab".

Da man, um überhaupt verdoppeln zu können, notwendig irgend eine Zahl einsetzen muß, jedoch kein Grund besteht, diese Zahl größer als 1 anzunehmen<sup>8</sup>), setzt man<sup>20</sup> für die letzte Kürze eine 1 an, die mit 2 multipliziert 2

<sup>1)</sup> Lesarten Nārāyaņas (zu Vrttaratn. II, 2): 1a prathame. 1b jneyo.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich zu verbessern in: "gy ekam tyajet".
3) Über diese Begründung vgl. unten S. 123.

ergibt. Es ist nun z. B. bei dem [als Beispiel für nasta erhaltenen] Schema — o so zu verfahren: 1) K;  $1 \times 2 = 2$ .

2) L;  $2 \times 2 - 1 = 3$ .

3) L;  $2 \times 3 - 1 = 5$ , d. h. das Schema ist Nr. 5 im Dreisilben-prastāra. [Hätte die zu bestimmende Form z. B. o gelautet, so wäre fortzufahren gewesen: 4) L;  $2 \times 5 - 1 = 9$ .

5) K;  $2 \times 9 = 18$ , d. h. o ist Nr. 18 im 5-Silben-prastāra.]

Für die mātrāvṛttas lautet die Regel:

7. ādyam antyena hatam vy-adhastanam.

"Man multipliziere (die Zahl der möglichen Formen des) letzten (Gaṇa der Reihe nach) mit (den Zahlen der möglichen Formen jedes) vorhergehenden (Gaṇas und) subtrahiere (jedesmal von dem Produkt die Zahl der auf die tatsächliche Form des betr. Gaṇa in seinem Schema) noch 15 folgenden (Formen)."

Gesucht wird z.B. die Nummer der āryā:

"sa jayati Kumārapālaļ śrīmān avani-pati-śata-vinuta-caraṇaļ nirmala-yaśasā dhavalita-bhuvanaś cakradhara-tulyaûjāļ,",

[d. h. eine Strophe der vorhin beim nasta als Ergebnis er-20 haltenen Form, die man zum folgenden vergleiche.]

Das Verfahren ergibt folgende Rechnung:

| Gaņa  | mögl.  | hat | 7 6 1                      |                                              |   |
|-------|--------|-----|----------------------------|----------------------------------------------|---|
| Oația | Formen |     | also folgen<br>noch Formen |                                              |   |
| b 8   | 1      | 1   | _                          |                                              |   |
| 7     | 4      | 1   | 3                          | $1 \times 4 - 3 =$                           | 1 |
| 6     | 1      | 1   | 0                          | $1 \times 1 - 0 =$                           | 1 |
| 5     | 4      | 3   | 1                          | $1 \times 4 - 1 =$                           | 3 |
| 4     | 5      | 2   | 3                          | $3 \times 5 - 3 = 1$                         | 2 |
| 3     | 4      | 4   | 0                          | $12 \times 4 - 0 = 4$                        | 8 |
| 2     | 5      | 2   | 3                          | $48 \times 5 - 3 = 23$                       | 7 |
| 1     | 4      | 3   | 1                          | $237 \times 4 - 1 = 94$                      | 7 |
| a 8   | 1      | 1   | 0                          | $947 \times 1 - 0 = 94$                      | 7 |
| 7     | 4      | 4   | 0                          | $947 \times 4 - 0 = 378$                     | 8 |
| 6     | 2      | 2   | 0                          | $3788 \times 2 - 0 = 757$                    | 6 |
| 5     | 4      | 4   | 0                          | $7576 \times 4 - 0 = 3030$                   | 4 |
| 4     | 5      | 1   | 4                          | $30304 \times 5 - 4 = 15151$                 | 6 |
| 3     | 4      | 1   | 3                          | $151516 \times 4 - 3 = 60606$                | 1 |
| 2     | 5      | 3   | 2                          | $606061 \times 5 - 2 = 303030$               | 3 |
| 1     | 4      | 4   | 0                          | $3030303 \times 4 - 0 = \underline{1212121}$ | 2 |

Die gegebene arya hat die Form Nr. 12121212; [die Probe auf das Exempel des nașta stimmt also.]

Auch diesmal zitiert Hemacandra seine Quelle: "gaņān uddista-gāthāyāh saṃsthāpya tad-adho likhet 1 catus-pancâdikām samkhyām sthāna-sthānôcitām tataļ. hatvā hatvâdyam antyena côparistha-gaṇād adhah prthaq dhrta1)-qanebhyo 'tha gana-samkhyām vikalpayet; 2 hatādd hāryôcitā<sup>2</sup>) tāvad, yāvad ādyânka-sambhavah: tat-samkhyām uddiśed gāthām uddista-pratuaye budhah."

Die verschiedenen Formen des prastära lassen sich nach 10 folgendem Gesichtspunkt in Gruppen zusammenfassen: Formen mit lauter L; mit lauter K; mit einer L und sonst nur K; mit einer K und sonst nur L; mit 2, 3 usw. L (bezw. K) und sonst nur K (bezw. L). Die zahlenmäßigen Verhältnisse dieser Gruppen für eine beliebige Silbenzahl festzu-15 stellen, wieder ohne daß man erst den prastara entwickeln müßte, lehrt der 4. pratvava:1

8. varņa-samān ekakān saikān upary upari kṣipet muktvântyam: sarvaîkâdi-ga-la-kriyā.

"(Man schreibe) soviel Einsen wie Silben da sind und 20 noch eine mehr (untereinander und) addiere immer die untere zur nächstoberen, unter Auslassung der letzten: (dies ergibt) die Darstellung der (Formgruppen) mit lauter, einer usw. L bezw. K."

Man beginnt also z.B. bei 4 Silben mit 5 Einsen (Fig. 6). Von diesen wird die unterste zur nächstoberen addiert = 2; diese 2 + die nächste 1 = 3. Diese 3 + die nächste 1 = 4: zur nächsten 1 darf als letzter nicht mehr addiert werden. So ergibt sich die zweite Reihe: 1, 2, 3, 4 (vgl. Figur). Diese wird wieder nach demselben Verfahren behandelt, und es ergibt sich: 1; 1+2=3;

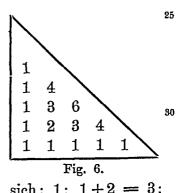

<sup>1)</sup> Lesart Nārāyanas (zu Vrttaratn. II, 2): ghāta.

<sup>2)</sup> So richtig Nārāyana; Hem. liest hatādvāryoo.

3+3 = 6. Zur 4 darf als letzter Zahl nicht mehr addiert werden. So kommt schließlich Fig. 6 zustande. Die die Hypotenuse dieses Dreiecks bildenden Zahlen geben der Reihe nach an die Anzahl der Formen mit: 4 L, 0 K (eine 5 Form); 3 L, 1 K (4 Formen); 2 L, 2 K (6); 1 L, 3 K (4); 0 L, 4 K (1).]

Hemacandra selbst gibt im Kommentar das Verfahren etwas anders an. Er führt für jede Reihe nur eine einzige Addition aus und bildet auf diese Weise die folgenden 10 Zahlenreihen:

|    |   |   |   | _                     |   |   |   |  |
|----|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--|
|    | 1 | 1 | 1 | 1<br>4<br>3<br>2<br>1 | 1 | 1 | 1 |  |
| ì  | 1 | 1 | 1 | 4                     | 4 | 4 | 4 |  |
|    | 1 | 1 | 3 | 3                     | 3 | 6 | 6 |  |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 2                     | 3 | 3 | 4 |  |
|    | 1 | 1 | 1 | 1                     | 1 | 1 | 1 |  |
|    |   |   |   |                       |   |   |   |  |

Fig. 7.

Er kommt zwar auch so zum Ziele, indem die letzte Kolumne die gesuchte Reihe ergibt; aber seine Methode stimmt nicht ganz zum Texte des Sütra, genauer gesagt, sie läßt sich nicht vollständig daraus ablesen. Denn

nach dem Sütra ist nicht zu verstehen, warum bei der 6. Reihe von Fig. 7 nun die 4, bei der 7. die 6 als "antya" 20 gilt, wozu nicht mehr addiert werden darf; überhaupt ist nicht einzusehn, warum bei Reihe 4 und 5 die oberen Einsen, bei 6 und 7 die 1 und 4 nochmal gesetzt werden. Hemacandra hat also offenbar das von mir nach Kedära geschilderte Verfahren modifiziert, dem aber das Sütra nicht gezinügend angepaßt — oder er hat seine Quelle mißverstanden.

Beim ardhasamavrtta müssen wie beim prastāra eine Reihe von Formen ausgeschieden werden. Faßt man z.B. die eben behandelte Reihe von 4 Silben als ardhasama-Halbstrophe auf, so sind (vgl. oben) die Fälle 1, 6, 11, 16 00 des prastāra auszuscheiden und es bleiben übrig: 4 Formen mit 1 K, 3 L; 4 mit 2 K, 2 L; 4 mit 3 K, 1 L.

Entsprechend ist ein viṣamavṛtta von 4×2 Silben wie ein samavṛtta von 8 Silben zu behandeln unter Ausscheidung der dem viṣama-Prinzip widersprechenden Fälle. 35 Es lautet daher die sarvaîkâdiga-la-kriyā für 8 Silben

|             | 8 <b>L</b> | 7 <u>L, 1</u> K | 6L, 2K | 5L,3K | 4L,4K     | 3L,5K | 2L,6K | 1L,7K | 8 K |
|-------------|------------|-----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----|
| samavrtta   |            |                 |        |       |           |       |       |       |     |
| vişamavrtta | ;          | 8               | 24     | 56    | <b>64</b> | 56    | 24    | 8     |     |

[Hemacandra gibt im Kommentar nur summarisch für die achtsilbige Reihe visamavrtta die sarvaîkâdi-ga-la-kriyā 8, 26, 53, 66, 53, 26, 8 an ohne Mitteilung einer Methode, nach der man theoretisch berechnen könnte, wieviel von jedem Glied der sama-Reihe abzuziehen ist. Es ist aber 5 klar, daß zunächst die Formen aus lauter L und K ausscheiden, und daß weiter alle Formen, die aus ungeraden Anzahlen von L und K zusammengesetzt sind, weder sama noch ardhasama sein können. Die Abzüge betreffen also lediglich noch die Gruppen 6+2, 4+4, 2+6. Bei der 10 ersten und letzten sind je 4, bei der mittleren 6 Formen abzuziehen. Hemacandras Zahlen — jedenfalls so, wie sie der mir vorliegende Druck wiedergibt — müssen also falsch sein.]

Auch die sarvaîkâdi-ga-la-kriyā wird auf die mātrāv $\mathfrak{r}$ ttas 15 angewandt:

9. adya-bhedān adho 'dho nyaysa parair hatvâgre kşipet.

"Man schreibe die Arten des ersten (Gana) untereinander, multipliziere sie mit denen des zweiten (nach dem Prinzip der schließenden Torflügel) und addiere die resul-20 tierenden Reihen (und so fort)."

Aus dem Kommentar ergibt sich folgendes:

die resultierende Reihe kommen für den 3. Gana wieder die Zahlen 1. 2. 1. und es wird wie eben multipliziert und addiert. Für den 4. Gana lautet die Multiplikatorreihe wieder 1. 3. 1, usw. usw.

Bis zum 4. Gana (nur so weit führt der Kommentar das Verfahren durch) ergibt sich also die folgende Rechnung:

| I  | П   |     |     | Ш  |     |    | IV   |    |    |     |  |
|----|-----|-----|-----|----|-----|----|------|----|----|-----|--|
| 1  |     | 1   | 1   | 1  |     | 1  | 1    |    |    | 1   |  |
| 2  |     | 23  | 5   | 5  | 2   | 7  | 7    | 8  |    | 10  |  |
| 1> | <1= | 161 | 8   | 8  | 101 | 19 | 19   | 21 | 1  | 41  |  |
|    | 3   | 32  | 5   | 5  | 165 | 26 | 26   | 57 | 7  | 90  |  |
|    | 1   | 1   | 1×1 | =1 | 108 | 19 | 19   | 78 | 19 | 116 |  |
|    |     |     | 2   | 3  | 25  | 7  | 7    | 57 | 26 | 90  |  |
|    |     |     | 1   | Ĺ  | 1   | 1> | <1=1 | 21 | 19 | 41  |  |
|    |     |     |     |    |     |    | 3    | 3  | 7  | 10  |  |
|    |     |     |     |    |     |    | 1    |    | 1  | .1  |  |

Fig. 8.

[Die zuletzt gefundene Reihe gibt die Formgruppen für 4 Ganas an. Da die Anzahl der K vermöge des Baues der Ganas nur gerade sein kann, wächst für jede Zahl der Reihe 10 die Zahl der K um 2, d. h. es gibt eine Form mit 0 K (wo also alle 4 Ganas nur aus L bestehen), 10 Formen mit 2 K, 41 mit 4, 90 mit 6, 116 mit 8 . . . . . . . . und eine mit 16, d. h. lauter K. — Dieses Verfahren fehlt bei Nārāyana, der sich auf saṃkhyā, naṣṭa und uddiṣṭa der āryā beschränkt.]

Jetzt erst wird die Frage aufgeworfen: wie kann man ohne Abzählen die Anzahl (saṃkhyā) der möglichen Formen eines beliebigen Metrums bestimmen? Dazu gibt es zwei Methoden:

10. te piņditāh samkhyā.

"Die Summe dieser (Zahlen) ist die Anzahl (aller möglichen Formen)".

Selbstverständlich kann man bei allen Metren die Anzahl aller möglichen Formen einfach durch Addition der Gruppenzahlen der sarvaîkâdi-ga-la-kriyā bestimmen.

Kürzer und praktischer ist das zweite Verfahren:

10

11. varņa-sama-dvika-hatiķ samasya.

"Bei samavṛttas (ist die Anzahl der möglichen Formen) gleich der der Anzahl der Silben entsprechenden Potenz von zwei (wörtlich: ergibt sich . . . . . . durch miteinander Multiplizieren der der Anzahl der Silben entsprechenden 5 Anzahl von Zweien)."

Beispiele des Kommentars:

Uktā 1 Silbe 2 Formen

Atvuktā 2 Silben  $2 \times 2 = 4$  Formen

usw. bis

Utkṛti 26 Silben 226 = 67108864 Formen.

12. te dviguṇā dvi-hīnāḥ sarve.

"Multipliziert man diese (Zahl) mit 2 und zieht 2 ab, so erhält man die Summe aller Formen (aller Metra von 1 Silbe bis zu der in Rede stehenden Silbenzahl)."

So ist die Summe aller Formen von Uktā bis Utkṛti  $= 2^{26} \cdot 2 - 2 = 134217726$ ; von Uktā bis Gāyatrī (6 Silben)  $= 2^{6} \cdot 2 - 2 = 126$ .

13. sama-kṛtī rāśy-ūnā ardhasamasya, 14. tat-kṛtir viṣamasya.

"(Bei gleichbleibender Silbenzahl der pädas ist die An-20 zahl der möglichen Formen) des ardhasamavrtta gleich dem Quadrat der samavrtta-Formen minus ihrer Anzahl, für das visamavrtta gleich dem Quadrat dieses (Quadrates minus der Anzahl der sama- und ardhasama-Formen)."

Z. B. beim 4-silbigen pāda ist die samavṛtta-saṃkhyā 25  $2^4 = 16$ . Beim ardhasama muß, wie oben gezeigt, der prastāra sich auf 8 Silben erstrecken, also ist die saṃkhyā  $2^8$  oder anders geschrieben  $(2^4)^2$ , Davon sind die sama-Formen  $(2^4)$  abzuziehen; man erhält also für das ardhasamavṛtta  $(2^4)^2 - 2^4 = 16^2 - 16 = 256 - 16 = 240$ . Beim viṣamavṛtta so muß der prastāra in diesem Falle auf 16 Silben ausgedehnt werden, also ist die saṃkhyā =  $2^{16} = (16^2)^2$ . Davon sind abzuziehen die 16 sama- und 240 ardhasama-Formen, also  $(16^2)^2 - 16 - 240 = 256^2 - 256 = 65280$ .

15. vikalpa-hatir mātrāvṛttānām.

"Bei mätrāvrttas (erhält man die saṃkhyā durch) Multiplikation der Variation(szahlen der einzelnen Gaṇas). Dies ist schon anläßlich des prastāra am Beispiel der āryā gezeigt worden.

Es folgt nun noch eine allgemeine Methode zur Berechnung der Zahl der möglichen Formen eines Gana von bestimmter Morenzahl. Diese gibt das folgende Sütra:

16. ankāntyôpāntya-yogaķ pare pare mātrāṇām.

"(Die Anzahlen der möglichen Formen der Ganas) von (1, 2, 3 usw.) Moren 1) (bilden) eine Reihe, in der jedes folgende Glied gleich der Summe der beiden vorher-10 gehenden ist."

Der Kommentar bildet die Reihe bis zum 8. Glied, d. h. bis zum Gana von 8 Moren:

Morenzahl:

30

1 2 3 4 5 6 7 8 1+2 2+3 3+5 5+8 8+13 13+21

15 Anzahld. mögl. Formen: 1 2 3 5 8 13 21 34

Ganz kurz wird endlich der sechste pratyaya abgetan: 17. dvi-ghnān-ekādhvayogaḥ.

"Das Maß des (zur Niederschrift des prastāra benötigten) Raumes beträgt das Doppelte (der saṃkhyā) minus eins."

Ein samavrtta von 3-silbigen pädas hat 8 Formen. Will man diese zeilenweise untereinanderschreiben, und rechnet man je ein angula für jede Zeile und für jeden Zwischenraum zwischen zwei Zeilen, so braucht man  $2 \times 8 - 1 = 15$  angulas [nämlich 8 Zeilen und 7 Zwischenräume].

Darauf macht Hemacandra noch folgende Schlußbemerkung:

"iha ca prastāra-saṃkhyayor evopayogo; naṣṭâdayas trayaś citramātram. adhvayogas tu puruṣêcchânuvidhāyitvenâniyato, na ca kṣetraniyame phalam asti: iti nirupayogaḥ. pūrvâcā-ryânusaraṇāt tv asmābhir uktaḥ."

"Unter diesen pratyayas sind prastāra und saṃkhya von praktischem Wert; naṣṭa, uddiṣṭa und] sarvaîkâdi-gi-la-kriyā

<sup>1) &</sup>quot;mātrāṇām" ist, wie die folgenden "trimātra, caturmātra" etc. des Kommentars zeigen, als Bahuvrīhi ohne Vorderglied zu verstehen; das Vorderglied müßte eine unbestimmte Zahl sein (wir würden sagen "n"), für die, wie man sieht, ein Ausdruck noch nicht vorhanden ist. Die hier vorliegende Art, ihn zu umgehen, ist nicht uninteressant.

sind lediglich Kuriositäten 1). Der adhvayoga aber ist, weil er dem Belieben des Einzelnen weiten Spielraum läßt, nicht fest bestimmbar 2), auch hat die Bestimmung des Raumes gar keinen Zweck: daher ist er ohne praktischen Wert. Wir bringen ihn aber, um den alten Lehrern zu folgen." 5 (Schluß des Werkes.)

#### III.

Der Vers, in dem Hemacandra zu Beginn des Adhyāya die pratyayas aufzählt, steht fast gleichlautend bei Kedāra (VI, 1):

prastāro, naṣṭam, uddiṣṭam, eka-dvy-ādi-la-ga-kriyā, saṃkhyānam adhvayogaś ca: ṣaḍ ete pratyayāḥ smṛtāḥ.

Die Abweichungen sind sachlich bedeutungslos; Gründe für die Priorität der einen oder andern Fassung werden sich kaum beibringen lassen. Die von Hemacandra gebotene Zahl und Reihenfolge der pratyayas ist also offenbar die später allgemein feststehende. Dagegen weicht die älteste 15 Darstellung der Lehre im Pingalachandahsästra nicht nur in der Reihenfolge teilweise ab, sondern weist auch noch andre Indizien auf, die stellenweise einen Einblick in die Entstehung des klassischen Systems gewähren, das andrerseits Pingalas Kommentator Haläyudha auch wieder als 20 selbstverständlich annimmt und in Pingalas Text hineininterpretiert.

Die drei ersten pratyayas Hemacandras erscheinen auch bei Pingala in derselben Reihenfolge: prastāra, naṣṭa, uddiṣṭa.

Den prastāra behandeln die folgenden vier Sütren 25 (8, 20—23): "dvikau g-lau; miśrau ca; pṛthag lā miśrāḥ; vasavas trikāḥ" Nach Halāyudhas von Weber richtig wieder-

<sup>1)</sup> Noch schärfer urteilt Gangādāsa, vgl. unten S. 137 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Halāyudha: "so 'tyalpatvāt puruṣecchânuvidhāyitvenâniyatatvāc ca nôktaḥ". — Webers Übersetzung (S. 434) ... "wegen der vielfachen Differenz der Leute zu unbestimmt sei" ist ungenau; gemeint ist einfach: der eine schreibt groß, der andre klein, der eine weit, der andre eng; daher bleibt trotz Berechnung der Zeilenzahl der wirklich gebrauchte Raum ganz unbestimmt.

gegebener Erklärung besagt dies: Man schreibe eine L hin und darunter eine K, darunter noch einmal dasselbe, dazwischen zur Deutlichkeit (vispastårtham) eine Trennungslinie, also: —. Daneben kommen in eine zweite Kolumne 5 je 2 L, 2 K, und die trennende Linie wird weggewischt: ——. Diese ganze Figur wird nun wieder zweimal, durch eine Linie getrennt, untereinandergesetzt; daneben kommen in eine dritte Kolumne je 4 L, 4 K; die trennende Linie wird weggewischt, und man erhält genau den oben in Fig. 1 dargestellten prastära für 3 Silben, es ergeben sich "vasavas trikāḥ", 8 Dreiergruppen, die 8 Dreiergrupen, die zur Skansion aller silbischen Versmaße verwandt werden. Das Verfahren in gleicher Weise fortsetzend erhält man dann 16 Kombinationen von 4 Silben, 32 von 5, 64 von 6 usw.

Das hier zugrunde liegende Bildungsprinzip ist genau dasselbe, mit dem auch die moderne Mathematik arbeitet. Es läßt sich etwa so formulieren: Für die 1. Silbe bestehen 2 Möglichkeiten: L und K. Da auf beide L und auf beide K folgen kann, ergeben sich für 2 Silben 2×2 = 4 20 Möglichkeiten. Auf jede dieser 4 Formen kann wieder L sowohl als K folgen, sodaß man für 3 Silben 2×4 = 8 Kombinationen erhält. Indem so immer alle Möglichkeiten für eine bestimmte Silbenzahl mit jeder der beiden Möglichkeiten für die folgende Silbe verbunden werden, wird 25 die Anzahl der Kombinationen mit jeder hinzutretenden Silbe verdoppelt. Daraus ergibt sich auch ohne weiteres Hemacandras Regel für die samkhyā, nach der diese die der Silbenzahl entsprechende Potenz von zwei ist.

Halāyudhas Verfahren ist, wie man sieht, an sich durchaus richtig und läuft ziemlich genau auf Hemacandras zweite Art des prastāra hinaus; nur hat Hemacandra das Ganze in ein Sūtra zusammengezogen, wodurch aber die Logik des stufenweisen Aufbaus etwas verdunkelt wird: bei Hem. wird die erste Kolumne gleich ganz, "yāvat samkhyā35 parimāṇam" hingeschrieben.

Das Verfahren ist richtig - um es aber von Pingalas

Text abzulesen, dazu bedarf es mehrerer ganz sonderbarer, jaunmöglicher Auslegungskunststücke und Wortverdrehungen.

Das Sūtra "miśrau ca" wird von Weber übersetzt: "und [sc. eine L und eine K sind] (ebenso je zweimal) hinzuzumischen". Dieser Ausdruck für die Anfügung der 2. Ko- 6 lumne nimmt sich im Deutschen nicht minder sonderbar aus Er ist aber schon ein Versuch Webers. als im Sanskrit. die Interpretation Hal.s durch eine etwas plausiblere zu ersetzen (vgl. S. 428 erste Anm.). Hal. nämlich erklärt: "gakūro gakāreņa saņstisto misra ucyate, lakāras ca lakāreņa; 10 miśrāv iti gakāra-lakārābhyāṃ pratyckam abhisaṃbadhyate . . . . . " miśra soll also, wie Weber l. c. richtig bemerkt, hier die Bedeutung von amiśra haben! - Ebensowenig überzeugend ist beim nächsten Sutra die Erklärung: "prthag iti vijättyåsamsargam āha; tena prathamāyām avrttau na lakāra-pravešaļ, 15 dvitīyāyām na gakārasya". prthak heißt nun einmal "einzeln" und nicht "lauter".

In diesem Sütra ist übrigens auf alle Fälle zu lesen "pṛthag g-lā miśrāḥ". Weber vermutet dies 1) nur zweifelnd, nachdem er vorher gesagt hat: "Einige Schwierigkeiten 20 macht hier das läh des Textes. Es kann dasselbe offenbar nicht Kürze, sondern muß Silbe bedeuten: in der Tat heißt die Kürze auch nicht la, sondern bloß l (vgl. lam 4, 53. 48. 50). Aber diese allgemeine Bedeutung Silbe für la ist sonst eben nicht weiter nachweisbar (s. noch unt. 25 23b)" (S. 428 zweite Anm.). Zu 23b aber lesen wir gar (S. 430 oben): "Unter 'Zahl der la' kann hier wohl eben nur die Zahl der Combinationen gemeint sein, ...... Doch ist freilich la in dieser Bedeutung ebenso wenig anderweitig zu belegen, wie in der für Regel 22 nötigen Bedeu-30 tung: Silbe". Hier ist zunächst die Unterscheidung von 1 und la unbegründet. Die späteren Metriker brauchen die Abkürzungen für L und K und die Bezeichnungen der 8 Ganas (m, n, s usw.) ganz nach Belieben und Bedarf mit oder

<sup>1)</sup> Oder vielmehr "glo"; die Änderung des  $\bar{\alpha}$  in o ist aber nach dem gleich Auszuführenden unnötig. So bleibt nur ein sehr erklärlicher Schreibfehler (gl $\bar{a}$  für  $ggl\bar{a}$ ).

ohne Vokal. Pingala verwendet sie in seinen Definitionen nach Möglichkeit ohne Vokal; er faßt gewöhnlich je zwei in Duale auf -au zusammen (bhrau ntau etc.): ist die Zahl ungerade, so folgt nach der oder den Dualgruppen die letzte 5 Abkürzung ohne Vokal. Dem Dual auf -au kann man nicht ansehn, ob er von einem A-Stamm oder einem konsonantischen stammt; aber wo einmal ein Plural nötig wird, bildet ihn Pingala auf -āh, nicht auf -ah: 5, 30 "Śuddhavirād rşabham ta-j-rāh" — hier sehen wir gleichzeitig, wie wegen 10 der Konsonantenhäufung bezw. des Metrums ohne weiteres ta statt t gesagt wird —; 6,37: "Bhujangaprayātam yāļi"; 6, 37 sraqvinī rāh" usw. Webers Verbesserungsvorschlag glo ist somit unnötig. Schließlich aber würde es überhaupt genügen, auf 5, 27 zu verweisen: "vipulā yug lah saptamah", 15 Was Weber S. 339 selbst übersetzt hat mit: ".... wenn im gleichen pāda (2. 4.) die siebente Silbe kurz ist".

Aus dem Nebeneinander von l und la können ja auch Mißverständnisse nicht entstehen, denn anderseits hätte die Annahme, daß l oder la so verschiedene Dinge wie "Kürze", 20 "Silbe" oder gar "Combination" bedeuten könne, bei der ausgeklügelten Genauigkeit indischer Terminologie überhaupt nie gemacht werden dürfen. l oder la kann niemals etwas anderes sein als eben "laghu" leichte, d. i. metrisch kurze Silbe, und mit dieser Bedeutung kommt man, wie 25 unten zu zeigen, auch bei Webers Regel 23 b aus. —

Ich verzichte darauf, Halāyudhas Interpretation der prastāra-Sūtren im einzelnen weiter nachzugehen, um statt dessen lieber zu zeigen, wie eine andre, gerade umgekehrte Auffassung die erwähnten Unstimmigkeiten mit einem Schlage 30 beseitigt.

"dvika" ist = 2, "dvikau" also = 2 × 2; "dvikaug-lau" = dvikau gau + dvikau lau = 2 × 2 L + 2 × 2 K, d. i. also gerade das, was nach Halāyudha in der letzten der 3 Kolumnen steht. Dazu werden gefügt zwei "miśrau" dvikau, 35 d. h. zwei Vierergruppen, die aus L und K paarweise gemischt sind. Also 2 L, 2 K, 2 L, 2 K: das ist das, was in Hals zweiter Kolumne steht. Und schließlich kommen

hinzu "pṛthag g-lā miśrāḥ", "L und K einzeln gemischt", also immer abwechselnd je eine L und K: Hal.s erste Reihe-Bei diesem umgekehrten Aufbau ist nun freilich eine gleichartige Weiterführung der Tabelle für 4-, 5- und mehrsilbige Kombinationen nicht möglich, und dieser Umstand erklärt 5 dreierlei:

- 1) Die Zufügung des abschließenden "vasavas trikāḥ", das, wie die Bemerkung: "vispaṣṭârtham idaṃ sūtram, prastārād eva saṃkhyā-paricchitteḥ" zeigt, auch Halāyudha aufgefallen ist. Nur wenn das Verfahren hier beendet ist, wod. h. also sich auf die Aufstellung der 8 trikāḥ, der Gaṇas, beschränkt, gewinnt das Vorhandensein dieser Angabe, das Fehlen einer ähnlichen z. B. bei den 4 zweisilbigen Kombinationen, seinen Sinn.
- 2) Die Tatsache, daß überhaupt die von Hal. vertre-15 tene umgekehrte Interpretation versucht wurde. Man brauchte ein Verfahren, das sich ad infinitum fortsetzen ließ; und diese Fortsetzung deutet denn auch Haläyudha in seinem Kommentar an, während darauf bezügliche Sütren eben fehlen 1).
- 3) Ebenso den Einschub der beiden Regeln, die Weber als 23a und b bezeichnet: "ekottara-kramaśah; pūrvapṛktā la-saṃkhyā". Seine Übersetzung: "In der Stufenfolge je immer um eins mehr: die Zahl der la ist je immer mit der vorhergehenden (Zahl) vereinigt", wobei wie erwähnt stufa" "Combinationen" bedeuten soll, hat Weber selbst nicht befriedigt, und in der Tat ist, wie gesagt, wenigstens die Übersetzung von la mit "Combination" ganz unmöglich. Wahrscheinlich ist auch hier g-la zu lesen. Das (eingeschobene!) Sūtra ist offenbar nicht besonders geschickt im Aus-sodruck; besagen aber kann es kaum etwas andres, als daß man für jede weitere Silbe dem alten Schema eine seiner (Zeilen)zahl entsprechende Zahl von (L und) K anfügt. D. h.

Doch gibt andrerseits Pingala eine Methode zur Berechnung der samkhyä an, die nur bei einer erheblich größeren Anzahl von Silben als drei Sinn hat.

man muß einmal neben das ganze alte Schema Längen und ein zweites Mal Kürzen schreiben. Für dieses "Anfügen" der L und K ist der von Weber (S. 430) beanstandete Ausdruck "prktā" ganz passend.

Damit ist das, was Pingala und Halāyudha über den prastāra bieten, erschöpft. Es fehlt also nicht nur die (mathematisch unergiebige) Berücksichtigung der ardhasamaund viṣamavṛttas, sondern auch die andere Methode des prastāra, die Hem. als erste, Kedāra als einzige bringt.

Diese ist demnach erst später gefunden worden, offensichtlich in der Weise, daß man, die fertige prastāra-Tabelle vor Augen, versuchte, ihre einzelnen Zeilen der Reihe nach aus einander abzuleiten. Dabei entdeckte man dann, daß sich die Entstehung jeder Zeile aus der vorhergehenden auf eine teinzige einfache Formel bringen ließ: die jeweils erste L wird K, alles Folgende bleibt, was vorhergeht, wird L.

Daß auch dieses Verfahren mathematisch sinnvoll ist, insofern es Gewähr bietet für die Erfassung sämtlicher Möglichkeiten, geht ja im Grunde schon daraus hervor, daß 20 es genau auf die Tabelle des ersten Verfahrens führt, aus der es ja eben abgeleitet ist. Es läßt sich aber auch eine direkte Begründung dafür geben.

Nehmen wir z. B. den oben in Fig. 2 dargestellten prastāra für 4 Silben, so wird zunächst die 1. Silbe in K verwandelt. Ihre Möglichkeiten sind damit erschöpft, es muß deshalb nun die 2. Silbe in K verwandelt werden. Indem man dies aber tut, beginnt man für die 1. Silbe noch einmal von vorn (mit L) und verbindet so mit der 2. Möglichkeit der 2. Silbe erst die 1., dann die 2. Möglichkeit der 2. Silbe erst die 1., dann die 2. Möglichkeit der 2. Silbe erst die 1., dann die 2. Möglichkeit der 3. Silbe. Damit sind für die beiden ersten Silben die M. erschöpft, also muß die 3. in Angriff genommen werden: auch sie wird jetzt K. Um aber auch mit dieser 2. M. der 3. Silbe alle M. der vorhergehenden Silben zu verbinden, fängt man für beide wieder von vorn an (mit 2 L) und wiederholt mit ihnen das bisherige Verfahren, bis man für die drei ersten Silben lauter K erhält.

Wie man sieht (und wie es auch die Tabelle in ihrer

Gesamtheit zeigt) bringt es das ganze Verfahren mit seiner durchgehenden Priorität der L vor der K mit sich, daß, wie schon bei einer Silbe die K die (2. und) letzte M. ist, für jede Silbenzahl die bestehenden M. erschöpft sind, sobald man bei lauter K angelangt ist. Nun wird aber simmer erst dann eine neue Silbe verwandelt, wenn sie "erste L" ist, also lauter K vorausgehen, mithin alle M. für die vorhergehenden Silben erschöpft sind. Wird aber die neue Silbe verwandelt, d. h. erscheint für sie die zweite der beiden vorhandenen M., so fängt für alle vorhergehenden of Silben das Verfahren wieder von vorn an, sodaß zwangsläufig nun alle M. der vorhergehenden Silben mit der zweiten M. der nächsten Silbe verbunden werden.

Die Bevorzugung dieses Verfahrens durch Hemacandra und namentlich Kedara erklärt sich wohl nicht nur daraus, 15 daß es bequemer ist, insofern es auch bei größter Silbenzahl gestattet, immer eine wagerechte Zeile nach der andern ohne viel Nachdenken fertig hinzuschreiben; der gewichtigere Grund dürfte vielmehr der sein, daß es in seiner mathematischen Begründung nicht so leicht zu durchschauen 20 ist, daß es verblüffender wirkt. Je merkwürdiger und auf den ersten Blick unerklärlicher sie scheint, desto stolzer ist der Erfinder einer neuen Methode - das kann man, wie ich glaube, einer ganzen Reihe von pratyaya-Kunststücken noch deutlich anmerken. Das primitive wissenschaftliche 25 Denken ist darin dem unsern durchaus entgegengesetzt: während wir unsern Stolz in klare, verständliche Ableitung und logische, beweiskräftige Begründung setzen, sucht der Inder durch möglichst merkwürdige, anscheinend unerklärliche Kunststücke zu verblüffen, deren Erklärung und Be-30 gründung deshalb auch ausnahmslos dem Scharfsinn des Lesers überlassen wird.

Wie außerordentlich geschickt und mathematisch ergiebig das Aufbausystem des prastāra ist, dürften schon die vorausgegangenen Ausführungen gezeigt haben. Noch 55 deutlicher aber tritt dies hervor bei der Betrachtung der beiden Verfahren des naṣṭa und uddiṣṭa, die ein auch

nur in Kleinigkeiten veränderter Aufbau der Tabelle<sup>1</sup>) in solcher Einfachheit unmöglich machen würde.

Naṣṭa und uddiṣṭa sind bei Pingala genau wie bei Hemacandra. Das naṣṭa ist von Weber richtig dargestellt; sauch beim uddiṣṭa hat er mit Hilfe eines Mathematikers die Tatsachen richtig erfaßt, aber im Text Halāyudhas ist ihm, wie er sagt, manches dunkel geblieben. Bevor ich daher auf die — von Weber nur beim naṣṭa kurz gestreiften — mathematischen Grundlagen der beiden Verfahren eingehe, sollen zunächst diese dunkel gebliebenen Einzelheiten klargestellt werden.

Halāyudha sagt: ".... tatas tasyānte yo lakāraķ sajātīyāpekṣayā tam ādau kṛtvā prātilomyena dvir āvartayet. tatra
nirākārāyā āvṛtter asambhavāt prathamātikrame kāraṇābhāvād
15 eka-saṃkhyā labhyate....." Dies übersetzt Weber (S. 441 f.):
"... Die letzte Kürze stelle man sodann an den Anfang(?) der Gleichartigen²) und wiederhole zweimal
(verdoppele) rückwärts. Da es nun keine Wiederholung
gibt³) zu der nicht eine äußere Erscheinung gehörte (?), so
20 ergibt sich, insofern eine Ursache zur Überschreitung des
ersten Males (?) fehlt, die Zahl Eins".

Der erste Satz ist von Weber falsch abgeteilt. Setzt man, worauf ja schon rein äußerlich das "yo — tam" hinweist, das Komma hinter statt vor "sajātīyāpekṣayā", so 25 ist zu übersetzen: "Darauf nehme man als Anfang die Kürze, die an seinem (sc. des gegebenen Schemas) Ende steht mit Hinsicht auf ihresgleichen", d. h. die Kürze, die

<sup>1)</sup> So hat ein modernes Lehrbuch, obgleich es im übrigen bei der Bildung der Variationen von n Elementen dasselbe Prinzip befolgt wie die Inder, die beiden ersten Kolumnen vertauscht. Die so entstehende Tabelle ist der indischen entschieden unterlegen.

<sup>2) &</sup>quot;Mit sajātīya können doch nur die Kürzen gemeint sein? vgl. die Verwendung von vijātīya im Schol. zu 22 oben pag. 428". — Anm. Webers.

<sup>3) &</sup>quot;Dieser rätselhafte Satz kehrt ganz ebenso unten (p. 446) im Schol. zu Regel 30 wieder. Er soll wohl eine philosophische Rechtfertigung dafür enthalten, daß man die Rechnung mit der Zahl Eins beginnt?"

— Anm. Webers.

nicht absolut genommen (der pāda kann ja auch mit einer oder mehreren L schließen), sondern unter ihresgleichen die letzte Stelle einnimmt, mit andern Worten einfach die letzte Kürze.

Ganz klar ist der zweite Satz, dessen begründender 5 Teil wörtlich gleich bei Hemacandra wiederkehrt (vgl. oben S. 107): "Dabei erhält man, da eine gegenstandslose Verdopplung nicht stattfinden kann, andrerseits keine Ursache vorhanden ist, über die Eins ("prathama" ist die erste Zahl, nicht das erste Mal!) hinauszugehen, die Zahl eins". Was 10 Weber in der Anmerkung vermutet, ist also richtig: es liegt eine für unser Gefühl etwas umständliche und eigentlich überflüssige, aber in ihrer primitiven Denkart sehr charakteristische Rechtfertigung vor, "daß man die Rechnung mit der Zahl Eins beginnt": wenn man verdoppeln will, muß 15 man doch notwendig irgend eine Zahl verdoppeln, es liegt aber kein Grund vor, diese größer als eins anzunehmen.

Beide Verfahren, von denen ja das uddista das genaue Spiegelbild des nasta darstellt, beruhen, worauf beim nasta schon Weber kurz hinwies, auf der Eigentümlichkeit der 20 prastāra-Tabelle, "daß am Anfang der einzelnen Kombinationsreihen eines prastāra abwechselnd je eine L an ungleicher [d. h. ungerader], je eine K an gleicher [d. h. gerader] Stelle sich befindet" (S. 440). Ebenso stehen aber auch in der 2. (3., 4. usw.) Kolumne Paare (Vierer-, Achter-25 usw. Gruppen), von denen immer abwechselnd die ungeraden aus L, die geraden aus K bestehen.

Soll nun z. B. Fall 13 des viersilbigen prastāra bestimmt werden, so zeigt zunächst die ungerade 13, daß an erster Stelle eine L steht. Schreiben wir darauf einmal aus der Tabelle alle mit L anfangenden Zeilen heraus, so entsteht eine neue, auf die Hälfte verkleinerte Tabelle (Fig. 9), in der aus den L- und K-Paaren der 2. Kolumne einzelne L und K geworden sind in derselben Anordnung, die in der alten Tabelle (Fig. 2) die 1. Kolumne



hatte. Um nun zu bestimmen, den wievielten Platz in der neuen Tabelle unser Fall einnimmt, muß festgestellt werden, zum wievielten Paar der alten er gehört: da nun jede ungerade Zahl mit der nächsthöheren zu einem Paar zusammengehört, findet man dies, indem man diese nächsthöhere durch 2 dividiert, anders ausgedrückt: vor der Division 1 addiert; bei gerader Zahl ist diese Addition natürlich unnötig. In unserm Beispiel ergibt sich für Fall 13 die (13 + 1): 2 = 7. Stelle in der neuen Tabelle, und die ungerade 7 deutet nun auf eine L an zweiter Stelle, usw. usw. in derselben Weise.

Beim uddista ist zunächst der Beginn mit der letzten K statt allgemein mit der letzen Silbe nur eine den Aufbau des Verfahrens verdunkelnde Abkürzung: man kann dieses unverändert auch auf beliebige schließende Längen anwenden. Da man nämlich mit 1 beginnt und nach der Verdopplung bei L wieder eins abziehen muß, bleibt man bei beliebig viel schließenden L so lange auf 1 stehen, bis man an eine K kommt (wie umgekehrt beim nasta, sobald 20 die 1 erreicht ist, sich nur mehr L ergeben, s. oben S. 106).

Das uddista beruht nun darauf, daß von hinten nach vorn durch jede Silbe die Möglichkeiten für die Stelle des gegebenen Schemas auf die Hälfte eingeschränkt werden, bis schließlich nur mehr eine übrig bleibt.

In jeder prastāra-Tabelle besteht die letzte Kolumne aus nur 2 Gruppen, davon die 1. nur aus L, die zweite nur aus K bestehend (vgl. Fig. 2); die Gestalt der letzten Silbe bestimmt also, welcher der beiden Hälften (1. oder 2.) der Tabelle die gegebene Form angehört. Die zweitletzte Silbe bestimmt 30 in gleicher Weise, zu welchem der beiden Viertel innerhalb der ermittelten Hälfte, die drittletzte, zu welchem der beiden Achtel innerbalb des ermittelten Viertels die gegebene Form gehört. Bei der ersten Silbe sind schließlich die beiden Bruchteile Einzelzeilen der Tabelle (z. B. bei 4 Silben = 16 Formen: Tabellen-Sechzehntel), sodaß durch Bestimmung eines von ihnen die gesuchte Nummer ermittelt wird. Die fortgesetzte Multiplikation mit zwei beruht

darauf, daß es doppelt soviel Viertel wie Hälften, doppelt soviel Achtel wie Viertel usw. gibt; der Abzug der 1 bei der L muß erfolgen, weil jede L auf die erste der beiden zur Wahl stehenden Möglichkeiten hinweist.

Wie für den prastära gibt es auch für das uddista ein s zweites, verbessertes Verfahren, das zwar Hemacandra nicht, Kedāra aber wieder als einziges bringt (6, 5; vgl. Weber S. 431, 443): Man schreibe, vorn beginnend, über die Silben der gegebenen Form die Reihe 1, 2, 4, 8, 16 usw., addiere die über den K stehenden Zahlen und dazu noch eins, so 10 erhält man die gesuchte Nummer¹). Das sieht verblüffend aus, beruht aber auf einem ganz einfachen Prinzip. Ein Blick z. B. auf die Tabelle des viersilbigen prastara (Fig. 2) lehrt, daß einer Form mit schließender K (über die als 4. Silbe eine 8 kommt), mindestens 8 mit schließender L 15 vorhergehen. Steht eine K an 3. Stelle (über die eine 4 kommt), so müssen bei schließender L wenigstens 4, bei schließender K wenigstens 8+4 Formen vorausgehen usw. usw. Bestimmend sind also nur die K, deshalb wird auch nur, was über ihnen steht, addiert; die Zahlen über den L 20 werden nur zur gleichmäßigen Entwicklung der Reihe ge-Da man aber durch die Addition die Summe der dem gegebenen vorhergehenden Fälle ermittelt, muß die Nummer des gegebenen um eins höher sein: deshalb muß man zum Schluß immer noch eins addieren.

Die beiden nächsten pratyayas, sarvaîkâdi-ga-la-kriyā und saṃkhyā, erscheinen bei Pingala in umgekehrter Reihenfolge. Ich werde bei der Besprechung diese abweichende Reihenfolge zunächst beibehalten und ihre möglichen Gründe oder daraus etwa zu ziehende Schlüsse erst bei der sarvaî-30 kâdi-ga-la-kriyā erörtern.

Die samkhyā ist für unser Empfinden wohl der nächstliegende aller pratyayas und erscheint weit mehr denn naṣṭa und uddiṣṭa als notwendige Ergänzung zum prastūra.

<sup>1)</sup> Z. B.: Welche Nr. im 5-Silben-prastāra hat die Form — 00 - 0? — Antwort :  $\frac{1}{2}$   $\frac{4}{8}$   $\frac{8}{16}$ ; 2+4+16=22; die gesuchte Nr. ist 22+1=23.

Die Erklärung von Hem.s Formel "varna-sama-dvika-hatih" wurde schon oben S. 116 gegeben. Statt dieser knappen, die Lösung des Problems auf den einfachsten mathematischen Ausdruck bringenden Formulierung 1) finden wir bei Pingala ein zunächst merkwürdig kompliziert anmutendes, in Wirklichkeit aber sehr sinnreiches Verfahren (vgl. Webers ausführliche Darstellung 2) S. 444 ff.). Es beruht, wie schon Weber erklärt, "auf einer sinnreichen Auflösung der Potenzen", die eine Verminderung der zur tatsächlichen Ausmechnung der Samkhyā nötigen Operationen bewirkt. Will man z. B. 211 ausrechnen, so muß man 2 zehnmal mit 2 multiplizieren. Man kann aber auch anders verfahren. Der moderne Mathematiker formt 211 so um:

$$2^{11} = 2^{10} \cdot 2 = (2^5)^2 \cdot 2 = (2^4 \cdot 2)^2 \cdot 2 = [(2^2)^2 \cdot 2]^2 \cdot 2.$$

Tum Ausrechnen der letzten Form braucht man bloß dreimal zu quadrieren und zweimal zu multiplizieren, d. h. man führt 5 Operationen aus statt deren 10. Auf genau dasselbe, nämlich die Auflösung der hohen Potenz in Potenzen, deren Exponent nicht höher ist als 2, läuft das indische Verfahren hinaus: um festzustellen, wann man zu quadrieren, wann mit 2 zu multiplizieren hat, wird der Exponent (in unserm Beispiel 11) fortgesetzt halbiert; tritt eine ungerade Zahl auf, so wird 1 subtrahiert. Wo eine gerade Zahl halbiert wurde, hat man später zu quadrieren und 25 notiert als "Merkzahl" dafür eine 2; wo man 1 subtrahiert

<sup>1)</sup> Die moderne Mathematik sagt allgemein: Die Variation von n Dingen zur p-ten Klasse mit Wiederholung ergibt  $n^p$  Komplexe,  $\bigvee_{p}^{w}(n) = n^p$ . In dieser Formel ist für unsern Fall n = 2 zu setzen; dann besagt sie dasselbe wie Hemacandras Regel.

<sup>2)</sup> Die in dieser sich findenden Fragezeichen sind durch die voraufgegangenen Darlegungen erledigt. — Pingalas Sütren (28: dvir ardhe; 29: rūpe śūnyam; 30: dvih sūnye; 31: tāvad ardhe tad gunitam) übersetzt Weber: "Zweimal bei der Hälfte. Bei Eins eine Null. Zweimal bei einer Null. Bei der Hälfte Multiplication dessen um noch einmal so viel (Quadrat davon)". Folgende Übersetzung scheint mir als Wiedergabe des tatsächlichen Verfahrens angemessener: "(Man notiere) bei Halbierung eine Zwei, bei (Abzug von) Eins eine Null. Für (jede) Null (erfolgt) Verdopplung, wo man halbiert hatte, Quadrierung".

hat, muß man nachher mit 2 multiplizieren und notiert als "Merkzahl" dafür eine 0 1). Also:

$$11-1=10(0!); \ 10:2=5(2!); \ 5-1=4(0!); \ 4:2=2(2!); \ 2:2=1(2!).$$

Die Ausrechnung hat dann natürlich mit der letzten Merk- zahl zu beginnen, was man sich noch verdeutlichen kann, wenn man jede Merkzahl unter die Potenz setzt, aus der sie gewonnen wurde:

$$2^{11}$$
  $2^{10}$   $2^{5}$   $2^{4}$   $2^{2}$ .  
 $0$   $2$   $0$   $2$   $2$ 

Die Identität der indischen mit der oben beschriebenen modernen Methode wird sofort deutlich, wenn man unter die oben gegebene Schlußform die indischen Merkzahlen (in der Reihenfolge des Ausrechnens) setzt:

$$2^{11} = [(2^{1})^{2} \cdot 2]^{1} \cdot 2.$$

$$2 \quad 2 \quad 0 \quad 2 \quad 0$$

Das Verfahren ist in der Tat höchst sinnreich ausgedacht; das Problem ist nur, warum wir bei dem so viel späteren Hemacandra die primitivere einfache Regel finden. Denn ich wenigstens wüßte keinen Weg anzu-20 geben, wie man auf Pingalas Verfahren kommen könnte, ohne zuvor Hem.s Gesetz erkannt zu haben. Pingalas Methode kann nur den geglückten Versuch darstellen, die praktische Ausrechnung zu vereinfachen. Es bleibt also nur die Annahme, daß Hem. — schon um der dadurch 25 erzielbaren Kürze willen — die streng mathematische Formel in ihrer Einfachheit und Prägnanz dem nur auf die Praxis der Ausrechnung abzielenden, das Prinzip verdunkelnden Verfahren vorzog<sup>2</sup>).

2) WEBER zitiert S. 449 f. nach COLEBOOKES Algebra eine Stelle aus

<sup>1)</sup> Es sei daran erinnert, daß nach der Lehre von den Potenzen  $a^x = a^{x-1} \cdot a$  ist, und  $a^x = \left(\frac{x}{a^2}\right) \cdot 2$ ; d. h.: Zieht man vom Exponenten 1 ab, so muß man zum Ersatz mit der Basis (in unserm Falle also mit 2) multiplizieren ("Merkzahl 0"); halbiert man den Exponenten, so muß man zum Ersatz quadrieren ("Merkzahl 2").

Während das Agnipurāṇa Pingala folgt, sah Kedāra sich gleichfalls veranlaßt, Pingalas Methode durch eine einfachere zu ersetzen, die eine sehr glückliche Folgerung aus seinem uddiṣṭa-Verfahren darstellt. Nach ihm ermittelt man die saṃkhyā, indem man über die Silben des Metrums wieder die Zahlen 1. 2, 4, 8 usw. schreibt, sie — diesmal sämtlich — addiert und noch eins zuzählt. Dies leuchtet ein, wenn man erwägt, daß beim uddiṣṭa eine Addition aller Zahlen nach Kedāras Regel immer nur bei der letzten, aus lauter K bestehenden Zeile zu erfolgen hat: mit der Nummer der letzten Zeile ist aber auch die Anzahl aller gefunden.

Die samkhyās der Metren von 1, 2, 3, 4, 5, ...., n Silben sind, wie aus dem bis jetzt Gesagten klar geworden 15 sein dürfte, 2¹, 2², 2³, 2⁴, 2⁵, ..... 2<sup>n</sup>. Das ist eine geometrische Reihe, in der Anfangsglied und Quotient = 2 sind. Für diese Reihe folgt nun bei Pingala wie bei Hem. eine Summenformel: Die Summe der ersten n Glieder ist gleich dem Doppelten des n-ten Gliedes minus zwei.

Auch zu dieser Formel dürften die Inder rein empirisch gelangt sein; wenigstens wüßte ich keinen einfachen theoretischen Weg dazu anzugeben. Doch läßt sich selbstverständlich, was der Vollständigkeit halber noch kurz gezeigt sei, die Formel auch leicht aus der allgemeinen Summenformel für die geometrische Reihe ableiten. Diese lautet bekannntlich, wenn man die Summe bis zum n-ten Glied mit S, das Anfangsglied mit a und den Quotienten mit e bezeichnet:

$$S = a \cdot \frac{e^n - 1}{e - 1}.$$

30 Setzt man darin für unsern Fall sowohl a als auch e=2,

Pṛthudakas Kommentar zu Brahmaguptas Brahmasiddhānta, aus der hervorgeht, daß Pingalas Verfahren von den Mathematikern übernommen wurde; es dient ihnen "zur Berechnung der geometrischen Progression". Pṛthūdaka weist dabei auf den Ursprung des Verfahrens aus der Metrik ausdrücklich hin.

so erhält man:

$$S = 2 \cdot \frac{2^{n} - 1}{2 - 1} = 2 \cdot 2^{n} - 2.$$

Dies ist, da nach Hem.s Regel der samkhyā das n-te Glied ja  $2^n$  ist, genau die indische Formel.

Auf die Summenformel folgt bei Hem. die Berechnung der 5 samkhyā für ardhasama- und vişamavṛttas. Hierzu findet sich bei Pingala ein Gegenstück, aber merkwürdigerweise nicht in dem schließenden pratyaya-Abschnitt, in den es doch gehörte, sondern am Anfang des fünften Adhyaya anläßlich der Definition von sama-, ardhasama- und visamavrtta. 10 Im pratyaya-Abschnitt wird auf den Unterschied von sama und ardhasama bezw. vişama nirgends Bezug genommen. Deshalb hat auch Kedara nichts dergleichen in seinem pratyaya-Abschnitt, ebensowenig aber dort, wo er die Begriffe sama, ardhasama und vișama einführt. Weber hält 15 (S. 416) den ganzen pratyaya-Abschnitt bei Pingala für einen reinen Nachtrag eben zu diesen letzteren Stellen [4, 53 und 5, 3-5]: während es sich daselbst nämlich ganz im Allgemeinen um die möglichen Combinationen der ardhasama- und vishama-Metra handelte, wird hier deren Berech-20 nung für die samavrtta speciell nachgeholt". Demgegenüber scheint es mir jedoch angesichts der Verhältnisse bei Kedara und der ganzen Entwicklungsgeschichte der pratyaya-Lehre sicher, daß Spekulationen über die samkhyā von ardhasamaund viṣamavṛttas erst jüngere Ausgestaltungen des Systems 25 darstellen, das uns am Schlusse von Pingalas Werk noch ohne sie in seiner älteren Form vorliegt. Natürlich kann dieser Schlußabschnitt des Pingalachandahsastra trotzdem ein Nachtrag und erheblich jünger als das eigentliche Werk sein. 30

Mathematisch ist dieser ardhasama- und viṣama-Abschnitt nicht weiter bemerkenswert; aus der oben S. 113 gegebenen Darstellung dürfte alles hinreichend klar geworden sein. Fraglich könute nur die eigentliche Bedeutung des Wortes rāśi sein in dem von Hem. aus Pingala übernommenen Aus- 55 druck rāśy-ūna. Weber faßt es als "Quadratwurzel" und

sagt S. 326 Anm. "rāśi, quantity, ist hier offenbar soviel als mūlarāśi", und in der Tat wird das Wort auch von Halāyudha mit mūlarāśi glossiert. Hem. dagegen sagt: "sā rāśy-ūnā samavṛtta-saṃkhyā-hīnā", und scheint es somit einfach als "Anzahl" ("quantity"!) zu verstehen. Die Frage hat nur insofern eine gewisse Bedeutung, als Weber unsere Stelle als eines der ältesten Zeugnisse für die Kenntnis der Quadratwurzel betrachten will. Sachlich wäre jedenfalls durchaus möglich, daß "rāśi" hier noch einfach die alte 10 Bedeutung "quantity" hätte. —

Die moderne Mathematik unterscheidet drei Arten von "Komplexionen". Verändert man von einer gegebenen Anzahl von Elementen, die alle verschieden oder auch z. T. einander gleich sein können, auf alle möglichen Arten die 15 Reihenfolge, so erhält man Permutationen. Kombinationen dagegen sind Zusammenstellungen von n Elementen zu je p ("p-ter Klasse"), doch so, daß nicht die entstehenden Komplexe sich nur durch die Reihenfolge unterscheiden. Läßt man diese Bedingung fallen, d. h. per-20 mutiert man auch noch jede einzelne Kombination, so erhält man die Variationen von n Elementen zur p-ten Diese sind also die Kombinationen mit den von jeder Kombination möglichen Permutationen. Je nachdem mehrere gleiche Elemente vorkommen dürfen oder nicht, 25 spricht man noch von Kombinationen und Variationen mit und ohne Wiederholung 1), doch sei hier gleich bemerkt, daß im Falle der pratyayas beide nur mit Wiederholung vorkommen, da ja die Klassenzahl (d. h. hier die Zahl der Silben) stets größer sein darf und so gut wie immer größer 30 ist als die Zahl der Elemente, die ja ein für allemal nur zwei beträgt (L und K).

Finden wir auch die eben definierten Begriffe in der pratyaya-Lehre nicht als solche aufgestellt und durch eigene termini bezeichnet, so zeigt doch die nun zu besprechende

<sup>1)</sup> Für Beispiele, ausgeführte Schemata zur Veranschaulichung usw. muß ich aus Raummangel auf die Lehrbücher der niederen Analysis verweisen.

sarvaîkâdi-ga-la-kriyā, daß man praktisch auf sie geführt worden war und unbewußt tatsächlich damit arbeitete.

Nach den gegebenen Definitionen ist klar, daß wir es bisher ausschließlich mit Variationen von 2 Elementen zu tun hatten. Die sarvaîkâdi-ga-la-kriyā dagegen bildet in ihren einzelnen Gruppen die Kombinationen von 2 Elementen und gibt in den Zahlen ihrer Reihe an, wieviel Permutationen von jeder Kombination möglich sind, sie zerlegt also gewissermaßen die Variationen des prastūra in Kombinationen mit den zugehörigen Permutationen.

Ehe nun aber auf die mathematische Bedeutung dieses pratyaya weiter eingegangen werden kann, muß zunächst der Tatbestand bei Pingala klargestellt werden, den Weber diesmal gänzlich mißverstanden hat.

Nach Weben lautet das letzte Sütra des Werkes: "parc pūrņam, pare pūrņam iti". Schon dies ist falsch: es handelt sich in Wirklichkeit um zwei gleichlautende Sütren, Webers Bemerkung: "Nach der in R befindlichen Aufzählung der sūtra am Schlusse sollte § 18 übrigens siebzehn sūtra enthalten, 20 es sind aber nur sechzehn da" ist also gegenstandslos. und damit auch seine Behauptung, "daß unser Verfasser [Pingala] etwas wie den Meruprastāra [d. h. die sarvaîkâdi-ga-la-kriyā] im Auge gehabt habe, folge aus seinen Worten wenigstens in keiner Weise" (S. 455). Nun läge freilich die Annahme 25 nahe, daß die Wiederholung des letzten Sutras ursprünglich nur den Schluß des Werkes bezeichnete und man später dem zweiten "pare pūrņam" einen andern Sinn unterlegte: dem steht aber entgegen, daß am Schluß der übrigen Adhyayas die Sutren nicht wiederholt werden, sondern nur ein iti den 30 Abschluß bezeichnet; man müßte also schon annehmen, daß nur der Schluß des ganzen Werkes (der vielleicht ein Nachtrag ist!) durch Sūtra-Wiederholung gekennzeichnet wäre. Näher liegt - man denke an das oben über die Geschichte des prastāra ausgeführte — daß die sarvaîkâdi-ga-la-kriyā 35 zwar tatsächlich ein späterer Zusatz zum System der pratyayas ist, daß aber erst zum Zweck ihrer Einfügung das

letzte Sūtra verdoppelt und anders interpretiert wurde. Daß die sarv. ein späterer Zusatz ist, hat nicht nur in Anbetracht ihres mathematischen Charakters die innere Wahrscheinlichkeit für sich, sondern es erklärt auch die oben erwähnte abweichende Reihenfolge der pratyayas bei Pingala. Sei dem wie ihm sei, der uns vorliegende Text, so wie ihn auch z. B. die Kāvyamālā-Ausgabe druckt, hat zwei Sutren: 33 pare pūrņam. 34 pare pūrņam iti.

Das erste pare pūrņam hat Weber richtig verstanden. In Es besagt im Anschluß an die Summenformel der saṃkhyā, daß für jede folgende Silbenzahl die saṃkhyā doppelt so groß ist wie für die vorhergehende um eins kleinere. Dieses Sutra bietet also einen gewissen Ersatz für die direkte saṃkhyā-Formel Hemacandras, an deren Stelle Pingala ja seine eigentümliche Berechnungsweise gesetzt hat.

Das zweite pare pūrņam dagegen lehrt die Aufstellung des sogenannten "meru-prastāra", d. h. eines aus lauter viereckigen "Häuschen" (caturasra kostha) bestehenden Zahlendreiecks. Weber sagt darüber S. 453 f.: "..... dessen 20 Spitze aus einem Viereck bestehe, unter dem sich der Reihe nach zwei, drei, vier, fünf etc. Vierecke abstufen. oberste Viereck ist die Zahl Eins zu setzen. In die beiden Vierecke der zweiten Reihe schreibt man zunächst je die volle Zahl der in der dritten Reihe aufgeführten Combi-25 nationen. Bei den drei Vierecken der dritten Reihe ist in das mittlere die doppelte, und in die beiden Seitenvierecke die einfache Zahl der Combinationen der vierten Reihe zu schreiben. Ebenso in der vierten Reihe in die beiden mittleren Vierecke je die doppelte, in die beiden Seitenvierecke so je die einfache Summe der Combinationen der fünften Reihe und so fort."

Ich kann nicht glauben, daß Weber selbst den Versuch gemacht hat, nach diesen Angaben ein Zahlendreieck aufzubauen; er hätte sonst unbedingt bemerken müssen, daß 35 sein Verfahren der vollendete Widerspruch in sich selbst ist. Nach den Worten, mit denen er fortfährt, stehen nämlich z.B. in der 3. Reihe die 4 Kombinationen zweier Silben, in der 4. die 8 Kombinationen dreier Silben usw. Danach wären die drei Vierecke der 3. Reihe auszufüllen mit 8. 16. 8., also 32 "Combinationen", während doch nur 4 darin stehen sollen. Aus Webers Worten scheint allerdings hervorzugehen, daß er zwischen dem zunächst aufzubauenden Zahlendreieck und dem die sarvaîkâdi-ga-lakriyā veranschaulichenden Aufbau der "Combinationen" gar keinen Zusammenhang annimmt, denn er fährt fort: "Sodann aber (von mir gesperrt) sind in der zweiten Reihe die doppelten Quantitäten einer Silbe: —, o zu verzeichnen. In der dritten Reihe folgen die vier Combinationen zweier Silben, im ersten Viereck nämlich ——, im dritten oo, im mittleren die beiden mit einer Kürze versehenen dgl. (dve ekalaghuni). Die vierte Reihe hat die acht Combinationen dreier Silben zu enthalten . . . . " usw.

Es bedarf kaum des Hinweises, daß Weber einfach das Verhältnis der beiden Abschnitte von Haläyudhas Kommentar mißverstanden hat; in Wirklichkeit gibt der erste Abschnitt das Verfahren für den Aufbau des Zahlendreiecks an, der zweite erklärt sodann die Bedeutung der einzelnen 20 Zahlen. Der Aufbau des Zahlendreiecks aber vollzieht sich nach folgendem einfachen Prinzip: in jedes Quadrat der nächstfolgenden Reihe ("pare") kommt die Summe ("pūrnam")

der in den beiden darüberstehenden Quadraten stehenden Zahlen. In das oberste Quadrat kommt eine Eins; in die Quadrate, über denen nur ein andres steht, kommt die in diesem einen stehende Zahl, d. h. also in die beiden Quadrate der zweiten Reihe und in die ersten und letzten aller Reihen kommen lauter Einsen. So entsteht nebenstehendes Dreieck.

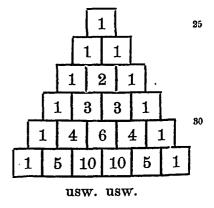

Dieses Dreieck ist genau das in Fig. 6 mitgeteilte und 35 auch von Weber nach Kedāras Angaben richtig konstruierte; Weber irrt also, wenn er Pingalas "rein prak-

tischer" Methode die "theoretische Berechnung Kedāras" als "weit überlegen" gegenüberstellt (S. 455). Was er aber weiter nicht bemerkt zu haben scheint, ist, daß dieses Dreieck nichts anderes ist als das berühmte "Pascalsche "Dreieck", auch "tabula arithmetica" oder "Wundertafel" genannt. Liest man die Einzelheiten über Pascals 1654 erschienene Abhandlung vom "triangle arithmètique" nach 1), so werden die Übereinstimmungen mit Halāyudha geradezu verblüffend. Genau wie er baut Pascal sein Dreieck zuerst verein mechanisch auf uud lehrt dann seine Anwendung, d. h. die Bedeutung der darin stehenden Zahlen; er baut es auf aus quadratischen "cellules" wie Hal. aus caturasra-kosthas mit dem rein äußerlichen Unterschied, daß es um 45° gedreht erscheint, sodaß es die aus Fig. 10 ersichtliche Lage

| 15 |   |   |    |      |    |   |   |
|----|---|---|----|------|----|---|---|
|    | 1 | 1 | 1  | 1    | 1  | 1 | 1 |
|    | 1 | 2 | 3  | 4    | 5  | 6 |   |
|    | 1 | 3 | 6  | 10   | 15 |   |   |
| 20 | 1 | 4 | 10 | 20   |    |   |   |
|    | 1 | Б | 15 |      |    |   |   |
|    | 1 | 6 |    |      |    |   |   |
| 25 | 1 |   |    |      |    |   |   |
|    |   |   |    | ~· - | ^  |   |   |

Fig. 10.

hat. Berücksichtigt man diese, so ist Pascals Regel für die Ausfüllung der Zellen: "Le nombre de chaque cellule est égal à celui de la cellule qui la précède dans son rang perpendiculaire plus à celui de la cellule qui la précède dans son rang parallèle" genau identisch mit dem "pare pūrņam", wie es Hal. erklärt. Und schließlich behandelt zwar selbstverständlich

Pascal sein Dreieck mathematisch weit vielseitiger und erschöpfender als die Inder, aber als zweite Anwendung lehrt auch er den "usage du triangle arithmètique pour les combinaisons", der genau dem mathematischen Sinn der sarvaîkâdiga-la-kriyā entspricht.

Die im meruprastara zutage tretende mathematische Beziehung ließe sich etwa in dem Satze zusammenfassen:

Die Anzahlen der Permutationen jeder einzelnen Kom-35 bination von 2 Elementen mit Wiederholung zur n-ten

<sup>1)</sup> M. CANTOR, Vorlesungen über die Geschichte der Mathematik, Bd. 2, S. 751 ff.

Klasse bilden die Binomialreihe für die n-te Potenz, oder umgekehrt:

Die einzelnen Glieder der Binomialreihe für die n-te Potenz geben zugleich an die Anzahl der Permutationen jeder einzelnen Kombination mit Wiederholung von 2 Ele- 5 menten zur n-ten Klasse.

Daß dem so ist, erhellt aus der Ableitung des Binomischen Lehrsatzes, deren Wiederholung an dieser Stelle indessen viel zu weit führen würde, wie überhaupt die mathematischen Probleme der sarvaîkâdi-ga-la-kriyā und 10 ihre Lösung hier nur kurz aufgezeigt werden können, in ihren Einzelheiten aber dem weiteren Studium des interessierten Lesers überlassen bleiben müssen.

Pingalas Verfahren ist von dem Kedāras bezw. auch Hemacandras nur scheinbar verschieden. Man braucht Fig. 6 15 nur so umzulegen, daß die Hypotenuse die Basis des Dreiecks wird, um sich zu überzeugen, daß man nach Kedāra tatsächlich genau dieselben Additionen ausführt wie nach Pingala. Beide Verfahren beruhen also auf einer — in Indien jedenfalls rein empirisch gefundenen — Gesetzmäßig-20 keit, die sich so formulieren läßt: in dem so wie auf S. 133 aufgebauten Pascalschen Dreieck ist jede Zahl gleich der Summe der beiden über ihr stehenden. Den zugrundeliegenden mathematischen Zusammenhang spricht die moderne Mathematik in folgender Formel aus:

$$n_p + n_{p+1} = (n+p)_{p+1},$$

deren Ableitung und Beweis indes hier viel zu weit führen würde, sodaß ich bitten muß, beides in einem Lehrbuch der niederen Analysis nachzulesen; nur ein Beispiel sei zur Verdeutlichung vorgeführt.

Die Binomialreihen der 4. und 5. Potenz lauten:

Schreibt man darin die einzelnen Koeffizienten in Form 35

geteilter Faktorieller<sup>1</sup>), so erhält man, wenn man gleichzeitig statt der Basis 5 immer 4 + 1 schreibt:

1 
$$4_1$$
  $4_2$   $4_3$   $4_4$   
1  $(4+1)_1$   $(4+1)_2$   $(4+1)_3$   $(4+1)_4$   $(4+1)_5$ .

5 Nach obiger Formel ist nun z. B.  $4_1 + 4_2 = (4+1)_2$ ; oder  $4_2 + 4_3 = (4+1)_3$  usw., womit das anfangs formulierte Gesetz an bestimmten Zahlen aufgezeigt ist.

Einen jener vom mathematischen wie vom praktischen Standpunkt aus gesehen "unfruchtbaren Abwege", von denen 10 oben die Rede war, stellt der sechste Pratyaya dar, der adhvavoga. Dies haben auch die Inder frühzeitig erkannt, denn wirklich behandelt finden wir ihn nur von Hemacandra, Kedāra und Ratnākaraśānti (Chandoratnākara ed. HUTH S. 19 Str. 18). Hemacandra gibt an, daß er ihn 15 nur bringe, um den alten Lehrern zu folgen. Danach würde man erwarten, ihn vor allem bei Pingala zu finden; aber gerade das ist merkwürdigerweise nicht der Fall, vielmehr begegnet er uns hier nur in einem sonderbaren, von Weber S. 432ff. ausführlich behandelten Einschub. Halayudhas Text 20 weiß nichts von ihm, wohl aber Halāyudha selbst, wie seine oben teilweise mitgeteilte Bemerkung zeigt: "sastapratyayo 'py adhvaparicchittir, ity eke; so 'tyalpatvāt . . . " usw.: diese Bemerkung zitiert auch Nārāyaņa (mit der Variante "alpaphalatvāt). Das im nächsten Abschnitt zu besprechende 25 Bhāratīvanātvaśāstra und der Prākṛta Pingala erwähnen den adhvavoga überhaupt nicht. Ob dieser so primitiv anmutende pratyaya ein Überbleibsel aus ganz alter Zeit ist, aber schon in Pingalas System keine Aufnahme mehr

<sup>1)</sup> So weit sind zwar die Metriker nicht vorgedrungen, wohl aber haben auch hier (vgl. S. 127 Anm. 2) die Mathematiker das von den Metrikern angeschnittene Problem aufgegriffen und weiter verfolgt. So finden wir in Bhāskaras Līlāvatī, unter ausdrūcklicher Berufung auf den metrischen Zweck, ein von Nārāyaṇa gleichfalls aufgenommenes und kommentiertes Verfahren für die sarvaikâdigalakriyā, das tatsāchlich auf Bildung und Ausrechnung geteilter Faktorieller hinausläuft. Über die Einzelheiten vgl. Weber S. 456/7.

fand, oder ob er ein späterer Zusatz ist, der keinen Anklang fand und bald wieder aufgegeben wurde, ist vorläufig kaum zu entscheiden. Doch macht namentlich die Tatsache, daß Hem. sich gewissermaßen verpflichtet fühlt, ihn zu bringen, und daß auch die, die nichts von ihm wissen wollen, ihn doch als Bestandteil des Systems kennen, die erste Annahme wahrscheinlicher.

#### IV.

Die Lehre von den pratyayas bildet so sehr einen festen Bestandteil des metrischen Systems, daß nicht nur die eigentlichen Metriker sie bringen 1), sondern auch die-10 jenigen Werke ihr eine Stelle anweisen, die die Metrik nur nebenbei, als einen Gegenstand von vielen behandeln. finden wir sie außer in dem von Weber dufchgängig herangezogenen Agnipurāņa auch im Bhāratīya-Nāţyaśāstra wieder. Der Text dieses so überaus wichtigen Werkes ist 15 bekanntlich in einem so traurigen Zustande, daß wir zwar zwei begonnene kritische Ausgaben besitzen2), aber keine vollendete. Der Abschnitt über die Pratyayas hat - vielleicht ist die nicht ganz einfache Materie daran schuld ganz besonders stark gelitten, und der Text, den Regnaud 20 in seiner Monographie über die Metrik Bharatas3) davon bietet, ist größtenteils ein ganz unverständliches, unentwirrbares Chaos; die Übersetzung - z. T. vorsichtig als Paraphrase bezeichnet und für einige Strophen ganz ausgesetzt - handelt daher auch oft von ganz andern Dingen als 25 im Text wirklich stehen4). Da es mir aufgrund der bisher

<sup>1)</sup> Doch fehlt sie im Śrutabodha, in Kṣemendras Suvṛttatilaka und in Gangādāsas Chandomanjarī, in letzterer mit der Bemerkung (VI, 5): "prastārādi punar nôktam, kevalam kautukam hi tat".

<sup>2)</sup> Die französische Ausgabe von GROSSET (Adhy. I—XIV), Paris 1898, und eine neue mit Kommentar in Gaekwad's Oriental Scries (Bd. 36, 1926: Vol. I, Adhy I—VII).

<sup>3) &</sup>quot;La Métrique de Bharata", Annales du Musée Guimet T. II.

<sup>4)</sup> So z. B. übersetzt er als Pingalas Prastāra, was in Wahrheit das abweichende Verfahren Hemacandras ist.

gewonnenen Ergebnisse möglich schien, hier wenigstens einigermaßen Ordnung zu schaffen, mag im folgenden der kurze pratyaya-Abschnitt als ein kleiner Beitrag zum Text Bharatas seine Stelle finden.

Benutzt wurden außer dem Text Regnauds (R) die Ausgabe von Batuk Nath Sharma und Baldev Upadhyaya 1) (Be) und die Kāvyamālā-Ausgabe 2) (K). R und Be enthalten die (ältere) B-Rezension des Nāṭyaśāstra 3), während K die abweichende Rezension A bietet. In dieser fehlt der erste 10 Teil des Abschnittes, und der XIV. Adhyāya beginnt mit R.s Vers 58b. R.s Vers 51, mit dem unser Abschnitt anfängt, ist = Be XV, 101 b/102 a.

Die Reihenfolge der Strophen ist in A und B verschieden, aber in keiner der beiden Rezensionen auch nur annähernd richtig. An dem hier herrschenden geradezu unüberbietbaren Wirrwarr mußte bisher jeder Versuch einer Herstellung oder gar Übersetzung des Textes scheitern. Außerdem folgen auf die Einleitungsstrophe und auf den prastära, die noch an der richtigen Stelle und in richtiger Anordnung stehen, einige Strophen, die keinesfalls hierher gehören, vielleicht sogar durch ihren Inhalt<sup>4</sup>) sich als ganz späte Zusätze zu erkennen geben. Mein eklektisch beide Rezensionen benutzender Text ist natürlich weit entfernt von dem — im Falle Bharatas wohl überhaupt nicht immer 25 zu erreichenden — Ideal eines solchen, doch glaube ich wenigstens die Reihenfolge der Strophen als endgültig be-

<sup>1)</sup> Kashi Sanskrit Series Nr. 60, Benares 1929.

<sup>2)</sup> Kāvyamālā 42, ed. ŠIVADATTA und PARAB, Bombay 1894.

<sup>3)</sup> Doch gehört die für Be benutzte Hs. Kha der Rez. A an.

<sup>4)</sup> Sie beziehen sich auf mäträganas und sogar den mäträ-prastära. Von morischen Versmaßen bringt aber Bharata nur ganz kurz am Schlusse Mäträsamaka und Äryä; im Einleitungsabschnitt (R 1—50) geht er gar nicht darauf ein (R 50 b ist von REGNAUD entstellt und kann sich nur auf die Dandakas beziehen). Wenn daher in R 58 das von Bharata nicht behandelte Vaitäliya erwähnt wird und gar von 5- und 6-morigen Ganas die Rede ist, so scheint fast sicher, daß diese z. T. heillos verderbten Verse einen späten Einschub darstellen ebenso wie 52 mit seiner Erwähnung des mäträprastära.

zeichnen zu dürfen. An Stelle einer Konkordanz der beiden Rezensionen setze ich hinter jede Strophe zuerst ihre Nummer bei Regnaud, dann ihre Nummer in der Kāvyamālā-Ausgabe.

## Text.

| Evam tu chandasām eṣām prastāravidhi-<br>saṃśrayam                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| lakşanam sampravakşyāmi, naşţôddişţam ta-<br>thaîva ca.                                    | 5<br>51            |
| [prastāro 'kṣara-nirdiṣṭaḥ, sa mātrôktas ta-<br>thaîva ca.                                 |                    |
| "dvikau glāv" iti varņauktau(!), "mandrāv"<br>ity api mātrikā.]                            | [52]               |
| Ia guror adhastād ādyasya prastāre laghu vinyaset,                                         | •                  |
| agratas tu samo, deyā guravah pṛṣṭhatas tathā;                                             | 53                 |
| prathamam gurubhir varņair, laghubis tv<br>avasāna-jam                                     | 15                 |
| vṛttaṃ tu sarva-chandassu: prastāra-vidhir<br>eṣa tu.                                      | <b>ŏ</b> 4         |
| Ib gurv, adhastāl laghu nyasya tato dvir dvir yathôditam                                   |                    |
| nyaset: prastāra-mārgo 'yam akṣarôktas tu<br>nityaśaḥ.                                     | <sup>20</sup>      |
| [mātrā-saṃkhyā-vinirdiṣṭo gaṇair mātrāvi-<br>kalpitaļi                                     |                    |
| "šiṣṭau glāv" iti vijñeyaḥ pṛthag vīkṣya<br>vibhāgataḥ                                     | [56] <sup>25</sup> |
| mātrāgaņo gurus caîva laghunī ca vilaksitaiḥ(?)<br>āryāṇāṃ sa caturmātraḥ prastāraiḥ pari- |                    |
| kalpitaḥ.                                                                                  | [57]               |

<sup>52</sup> a: Be prastārākṣaranirdiṣṭasamāv uktas. b: Be varnoktau ndrocetyāpi. 53 a: R adhastāc (ca) yasya; (Hs: gurodathastādād). 54 a: R (avasānakam); (Hs: avasānajam). b: Be vṛṭṭan tu sarvachandassu eva tu. R odasu. 55 a: Be tathā dvidvi. 56 b: Be pṛṭhak kakṣyāvibhāgaṭaḥ. 57 a: Be onīlavilakṣitaiḥ. b: Be ca sakṛn mātrāprastāre parikalpitaḥ.

|       | prākṛta-prakṛtīnāṃ tu pancamātro gaṇaḥ smṛta                       | þ    |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|
|       | vaitālīyam puraskrtya şaņmātrādyās ta-<br>thaîva ca.               | [58] | [1 a]      |
| 5     | tryakşarās tu trikā jõeyā laghu-gurv-ak-<br>ṣarânvitāḥ,            |      | [1 b]      |
|       | mātrāgaņa-vibhāgas tu guru-laghv-akṣa-râśrayaḥ.]                   | [59] | [2 a]      |
| II    | vṛttânga-parimāṇaṃ tu chittvârdhena yathā-<br>kramaṃ               | ניין | <u>-</u> , |
| 10    | nyasel laghu, tathā saîkam chittvârdhena guru nyaset.              | 66   | 10         |
| Ш     | antyād dviguņitād rūpād dvir dvir; ekam<br>guror haret,            |      | 2 b        |
|       | dviguņam ca laghoḥ kṛtvā saṃkhyām piṇḍena<br>nirdišet.             | CO.  |            |
| 15    | evam vinyasya vittānām naşiôddistam                                | 60   | За         |
|       | vibhāgataḥ<br>guru-laghv-akṣarāṇîha sarva-chandassu dar-<br>śayet. | 67   | 11         |
| 20 TV | ekâdhikām tathā samkhyām chandaso vinivesayet,                     |      |            |
|       | yāvat pādam tu pūrveņa pūrayed uttaram gaņam;                      | 63   | 6          |
| 25    | evam kuryāt tu sarveṣām pareṣām pūrva-<br>pūraṇam,                 |      | 7 a        |

<sup>58</sup> b: R (piṇḍatrādyās) tathaiva ca. — In K beginnt hier der XIV. Adhyāya in folgender Form: "yaṃ puraskṛtya ṣaṇmātrāḥ syus tathaiva ca tryakṣarāḥ/uktādyās tu trīkā jñeyā...." Dasselbe hat die für Be benutzte Hs. Kha. 66 a: R hitvārdho. Be chitvā (so auch in b). K vṛttārdha-parimāṇaṃ. b: R nyaśel (!). hitvāo (Hs.: jitvāo). nyaśet (!). Be guruṃ nyaset. K nyaset tathā saikavṛtte..... kaṃ guruvāpyatha. 60 a: R antyā dviguṇī tadrūpā dvir dvir evaṃ guror bhavet. Be anyā dvio. orūpāt dvidvir. K dvidvir. b: R okhyāpiṇḍena. Be piṇḍena yojayet. 67 a: R oṣṭavibhāgataḥ. b: R chandasu. K sarvaṃ chandaḥsu. 63 a: R ekādyāṃ ca tathā. viniveśya ca. K sadaśāṃ vinio. b: R yāvat pūrṇaṃ. uttaraṃ (Hs.: oras) tathā. Be yāvat pūrvan tu. uttaras. K yāvac caraṇaṃ, "yāvat pādam iti sādhīyān pāṭhaḥ".

|     | Die Pratyayas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 141        |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----|
|     | naidhanād ankam ekaîkam pratilomam vivarjayet.<br>ādyam sarva-guru jñeyam vṛttam tu sama-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64       | 4 b        | )  |
|     | samjnitam,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 3 b        | )  |
|     | kośe tu sarva-laghv antyam, miśraih śeṣāni sarvaśah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61       | <b>4</b> a | 5  |
|     | sarveşām chandasām evam laghv-akṣara-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |    |
| V a | viniścayam;<br>jānīta sama-vṛttānām samkhyām samkṣe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |    |
|     | patas tathā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65       | б          | 10 |
| b   | vṛttānām tu samānānām samkhyām samyojya<br>tāvatīm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            |    |
|     | rāsy-unām ardhaviṣamām samāsād iti<br>nirdiset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62       | 8          |    |
| c   | tad ardhavişamānām dvih samkhyām krtvā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •        |            | 15 |
|     | tu tāvatīm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (f_1.1±) | n          |    |
|     | rāsy-ūnām atra jānīta viņamānām samāsatah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (iemt)   | 9          |    |
|     | iti chandāmsi yānîha mayôktāni, dvijôttamāḥ; vṛttāny eteşu nāṭye 'smin prayojyāni ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |    |
|     | Transport of the second of the |          |            |    |

Eine Übersetzung dieser z. T. etwas merkwürdig formulierten, aber nach dem Vorausgegangenen wohl verständlichen Regeln würde nur schon Gesagtes wiederholen. Ich begnüge mich daher damit, den Inhalt kurz zusammen-25 zufassen:

68 XV, 1. 20

bodhata.

<sup>64</sup>a: R pūrveṣām pūrvam pūrvasya pūraṇam. K evam kṛtvā tu. b: R kramān naidhanam ekaikam. Be visarjayet. K pratilomyakriyātmakam. 61a: R ogurum jñeyam. Be samasamsiritam. K sarvaguru vṛttam [jñeyam] tu. b: R miśram śeṣāni. Be Hs. Kha: kauśam.—sarvataḥ. K kauśam tu sarvalaghv antam. sarvataḥ. 65a: R chandasām vakṣye laghvo. K chandasām eva. viniścitam. b: R jātitaḥ. Hs.: saṃkhyā. 62a: R saṃkhyā saṃyojyatāvatī. b: R Hs. rācchūnam.—viṣamān (Hs. omā). Be ardhaviṣamam. K samānām daśa nirdiśet.—Folgende Str. nur in K. 68a: R chandāṃsi jātāni. b: R dhruvāṇy eteṣu.— In Be steht die Str. zweimal nacheinander, 1) als Schluß von XV, mit jātāni und dhruvāṇy, 2) als XVI, 1 mit yānīha und vṛttāny.

Nach der Einleitungsstrophe 51 beschreiben 53/4 Hemacandras erste, 55 Hem.s zweite Art des prastāra. 66 enthält das naṣṭa, 60 das uddiṣṭa, 67 faßt zusammen und leitet weiter: nach naṣṭa und uddiṣṭa kommt nun die sarvaîkâdigalakriyā, ein Ausdruck, der in unserm Text in doppelter Weise (67 b und 65 a) umschrieben wird. Nach der Beschreibung des Verfahrens — das dem bei Hem. entspricht — in 63/4 wird in 61 das Resultat erklärt. 65 a leitet über zur saṃkhyā, und b lehrt die sama-saṃkhyā 10 durch Addition (der Zahlen der sarvaîkâdigalakriyā, vgl. Hem. Sutra 10) zu finden. 62 berechnet die ardhasama-saṃkhyā, worauf dann logischerweise noch die Berechnung der viṣama-saṃkhyā folgen muß, die sich aber nur in der Rezension A findet.

So haben wir ein System der pratyayas vor uns, das in bemerkenswerter Weise mit dem Hemacandras übereinstimmt. Gegenüber Pingala sind schon einige Neuerungen zu verzeichnen, doch fehlt, wie bei einem immerhin so alten Text zu erwarten, jedes Eingehen auf morische Verse, und 20 ardhasama- und viṣamavṛtta werden, wie von Pingala, nur anläßlich der Saṃkhyā berücksichtigt. Bemerkenswert ist schließlich noch das gänzliche Fehlen des adhvayoga.

#### V.

Wesentlich komplizierter als bei den Akṣaracchandas liegen die Dinge bei den morischen Versmaßen, denen wir uns nunmehr zuwenden. Zunächst waren bei jenen die beiden Elemente der gegebenen Reihe, L und K, gleichwertig und konnten beliebig ausgetauscht werden, während nunmehr stets eine L = zwei K ist. Vor allem aber ist es der grundlegende Unterschied zwischen dem festen Schema der silbischen und dem in bestimmten Grenzen veränderlichen der morischen Versmaße, der sich auch in der Pratyaya-Theorie auswirken muß.

Der nächstliegende Gedanke, wenn man die pratyayas auf mātrāvṛttas ausdehnen will, ist, so wie vorher die Reihe von *n* Silben. nun die Reihe von *n* Moren zu behandeln und für sie dieselben pratyayas aufzustellen. Da nun aber im Gegensatz zu den varnavrttas auch ein individuelles Metrum (āryā) noch eine Menge verschiedener Formen haben kann, erwächst hier eine ganz neue, für die Praxis weit wichtigere Aufgabe, nämlich die pratyayas individueller s vṛttas zu entwickeln. Zu ihrer Lösung muß man auf die Gana-Einteilung des betreffenden Metrums zurückgreifen, die bei den varnavrttas nur eine rein mechanisch zu praktischen Zwecken vorgenommene, für die pratyayas daher auch ganz bedeutungslose Abteilung ist, während bei den 10 mātrāvṛttas die gaņas tatsächlich die einzelnen, durch verschiedene Größe und eine ganz bestimmte Struktur in sehr verschiedener Weise charakterisierten Bausteine darstellen, aus denen sich das Metrum aufbaut. Man müßte also in der zuerst angedeuteten Weise jeden einzelnen gana als 15 Reihe von n Moren behandeln (unter Berücksichtigung besonderer Gesetze wie des Verbotes von o-o), und dann die pratyayas des ganzen Metrums aus denen sämtlicher einzelnen ganas kombinieren.

Bis zu dieser letzten Konsequenz sind die Inder nicht 20 vorgedrungen. Prākṛta Pingala (im folgenden Pp abgekürzt) und Damodara begnügen sich mit der Behandlung der Reihe von n Moren, für die sie die pratyayas mit großem Scharfsinn und geistreichen Methoden zu ähnlicher Vollständigkeit ausgebaut haben wie für die Reihe von n Silben. hat Hem. nur ein einziges Stück, nämlich die Berechnung der samkhyā für gaņas beliebiger Morenzahl in Sūtra 16 - und gerade dies Verfahren fehlt bei Pp, obwohl sein nasta und uddista es voraussetzen. Dagegen bringt Hem. ausführlich zu jedem pratyaya ein entsprechendes Verfahren für die 30 āryā, wobei für die einzelnen gaņas nur im Rahmen des prastāra für die ganze āryā ein in nicht sehr glücklicher Weise aus dem varna-prastara entwickelter, von dem des Pp übrigens verschiedener prastāra gegeben wird. So zeigt sich die Verschiedenheit der Metrikerschulen, denen Hem. 85 und Pp angehört haben müssen, an dieser Stelle ihres Systems in ganz besonders auffälliger Weise; aber die Art,

wie Hem. am Schlusse noch die Berechnung der samkhyā für ganas von n Moren anhängt, zeigt, daß er offenbar bei Abfassung seiner Metrik auch bei der andern Schule gelegentlich unbedenklich Anleihen machte: eine nicht unswichtige Bestätigung dessen, was eine Betrachtung seines metrischen Systems auch sonst manchmal vermuten läßt.

Theoretisch erhebt freilich Hem. den Anspruch, die pratyayas für beliebige morische Versmaße zu lehren; in Wirklichkeit ist es aber nur die āryā, die er behandelt, 10 und ausdrücklich nur auf diese sind die von ihm glücklicherweise zitierten Verse seiner Quelle gemünzt. Der einzige, bei dem wir die āryā-pratyayas und mit ihnen dieselben Quellenverse wiederfinden, ist, wie schon erwähnt. Nārāyaņa. Daß er, der zeitlich so viel Spätere, dabei von 15 Hem. unabhängig ist, ergibt sich daraus, daß bei ihm Hem.s sarvaîkâdigalakriyā fehlt; hätte er Hem. ausgeschrieben, so würde er sie keinesfalls ausgelassen haben. Da anderseits gerade zu diesem Verfahren Hem, keine Verse zitiert, ergibt sich, daß Hem.s und Nārāyaņas gemeinsame Quelle es 20 nicht kannte. Hem., der es sicherlich nicht selbst erfunden hat, es also wieder einer andern Quelle entnommen haben muß. Wahrscheinlich hat er alles zusammen aus einer jüngeren Erweiterung von Nārāyaṇas Quelle geschöpft.

Weiter läßt sich über diese Quelle, deren Kenntnis zum Verständnis von Hem.s Metrik von höchsem Interresse wäre, vorläufig nichts ermitteln. Daß aber dieses System der äryäpratyayas einen isolierten Seitenzweig darstellt und mit den morischen pratyayas des Pp und dem einen dazu gehörigen, den Hem. selbst bringt, in keinem Zusammenhang steht, darauf gibt Nārāyaṇa noch einen deutlichen Hinweis durch die Stelle, an der er die äryä-pratyayas einordnet. Statt sie nämlich in dem Abschnitt über die pratyayas zu bringen, in den sie doch unbedingt gehören und der auch bei Kedāra am Ende steht und den VI. adhyāya bildet, fügt er sie ein bei der Besprechung der āryā im II. adhyāya.

Über Hem.s āryā-prastāra und die im Zusammenhang damit aufgestellte saṃkhyā-Berechnung braucht hier nichts mehr bemerkt zu werden, da beide wohl ohne weiteres einleuchten und verständlich sind.

Das nasta-Verfahren ist eine geschickte Anpassung des varnanasta an die veränderten Verhältnisse; einige kurze Andeutungen werden das erkennen lassen.

Bezeichnet man die 5 möglichen Formen des ganas (von denen die 3. in ungeraden ganas nicht vorkommt) mit a, b, c, d, e, so beginnt der prastāra für 4 ganas folgendermaßen:

| aaaa<br>baaa<br>daaa | adaa<br>bdaa<br>ddaa | abba<br>bbba<br>dbba<br>ebba |
|----------------------|----------------------|------------------------------|
| e a a a a a          | eda a<br>a e a a     | usw. usw., für 4 gaņas       |
| bbaa<br>dbaa<br>ebaa | bеаа<br>dеаа<br>eeaa | insgesamt 400 Formen.        |
| acaa                 | a a b a              | ,                            |
| bcaa<br>dcaa<br>ecaa | baba<br>daba<br>eaba |                              |

Das Schema zerfällt, wie man sieht, zunächst in lauter Gruppen von vier Zeilen, in denen der 1. gaṇa in regel-10 mäßiger Abfolge die Formen a, b, d, e hat. Zur Ermittlung der Form des 1. gaṇa braucht also nur festgestellt zu werden, die wievielte Stelle in ihrer Gruppe die gesuchte Zeile einnimmt. Dies geschieht, indem man (und zwar durch Division der gegebenen Zahl mit 4) feststellt, wieviel 15 vollständige Vierergruppen vorausgehen und wieviel Einzelzeilen dann noch übrig sind; ohne Rest durch 4 teilbare Zahlen weisen dabei, wie ein Blick auf die Tabelle zeigt, unmittelbar auf die 4. Stelle, d. h. Form e, hin. — Nach Festlegung des 1. gaṇa scheiden aus jeder Gruppe 3 Zeilen 20 aus, und wir erhalten (ähnlich wie oben Fig. 9) ein neues, diesmal aus Fünfzeilengruppen bestehendes Schema. Um

zu wissen, welche Nummer in dieser neuen Tabelle unsre Zeile hat, müssen wir feststellen, in der wievielten Vierergruppe der alten Tabelle sie stand. Da uns das Resultat der Teilung durch 4 die Zahl der vorhergehenden 5 Gruppen angab, muß diese Zahl nun um 1 erhöht werden, sodaß auch die Gruppe, der der Rest aus der Teilung (und damit die gesuchte Zeile) angehört, berücksichtigt wird; wo kein Rest blieb, d. h. die Teilung aufging, ist dies natürlich unnötig. Die so gefundene neue Nummer muß 10 nun zur Feststellung der Form des 2. gana, entsprechend den Fünfzeilengruppen der neuen Tabelle, durch 5 geteilt werden, usw.

Nach diesen Andeutungen darf es dem Leser überlassen bleiben, sich die Umkehrung des Verfahrens im 15 uddista selbst klar zu machen.

Weit einfacher als sie aussieht, ist endlich die sarvaikādigalakriyā. Bezeichnen wir die drei "Arten" des gaņa (2L; 1L, 2K; 4K) mit a, b, c, so ergibt sich für die beiden ersten gaņas: 1a, 2b, 1c; 1a, 3b, 1c. 20 Während wir nun bei der saṃkhyā, um jede Möglichkeit des 1. gaņa mit jeder des 2. zu verbinden, summarisch die 4 des 1. mit den 5 des 2. multiplizierten, müssen wir jetzt, um dasselbe Resultat zu erhalten, jede einzelne Gruppe des 1. gaņa mit jeder einzelnen des 2. multiplizieren. Das 25 ergibt:

| 1 a.a | 2 a.b | 1 a.c  |
|-------|-------|--------|
| 3 a.b | 6 b.b | 3 b.c  |
| 1 a.c | 2 h.c | 1 c.c. |

Was bedeuten diese Zahlen? a. a ist = 2L.2L = 0K, 4L; a. b = 2L.1L, 2K = 2K, 3L; a. c = 4K, 2L; b. c = 1L, 2K.4K = 6K, 1L; b. b = 1L, 2K.1L, 2K = 4K, 2L; c. c = 4K.4K = 8K, 0L. Es stellt sich also heraus, daß b. b dasselbe ist wie a. c, daß wir also in der obigen Tabelle nicht nur die beiden a. b und die beiden 35 b. c zusammenziehen können, sondern auch beide a. c sich mit b. b vereinigen lassen. Zugleich wird deutlich, wie

3

25

die Praxis hier ganz von selbst auf das kapāṭa-sandhi-Prinzip führte, nach dem sich dann immer die nötigen Zusammenziehungen sofort und mechanisch ausführen lassen. In unserm Falle lautet das Ergebnis:

> $1 \times 0 \text{ K}, 4 \text{ L}$   $5 \times 2 \text{ K}, 3 \text{ L}$   $8 \times 4 \text{ K}, 2 \text{ L}$   $5 \times 6 \text{ K}, 1 \text{ L}$  $1 \times 8 \text{ K}, 0 \text{ L}$

Damit dürfte der Gang des Verfahrens klar sein und es 10 erübrigt sich, ihn weiter zu verfolgen. Wenngleich dieser ebenso wie die andern äryä-pratyayas kein solch allgemeines mathematisches Interesse für sich beanspruchen können wie einige der vorher besprochenen bei den silbischen Metren, so wird man doch der Geschicklichkeit und Eleganz, mit der 13 die verschiedenen Probleme gelöst sind, auch hier seine Anerkennung nicht versagen.

#### VI.

Der Pp bringt die pratyayas in der folgenden, nach Auswahl und Reihenfolge etwas merkwürdigen Zusammenstellung:

mātrāņam uddistam

" nastam

varņānam uddistam

" nastam

varņameruli, varņapatākā

mātrāmeruli, mātrāpatākā

vṛttasya laghu-guru-jūānam¹)
sakala-prastāra-saṃkhyā¹).

Das Auffälligste bei dieser Tabelle ist das Fehlen jeglichen prastäras, der doch sonst immer den Ausgangspunkt wildet. Von den andern Verfahren entspricht das varnoddista der zweiten, von Kedära bevorzugten Methode; varna-

<sup>1)</sup> Diese beiden letzten pratyayas fehlen in Damodaras Vānibhūşana, dem im übrigen neben Pingala eine selbständige Bedeutung nicht zukommt.

naṣṭa und -meru sind wie bei Pingala; die patākā und das laghu-guru-jñānam (das, wie schon hier bemerkt sei, mit der sarvaikâdigalakriyā nichts zu tun hat) werden am Schlusse noch kurz zu besprechen sein. Die sakalaprastāra-saṃkhyā endlich beschränkt sich auf die Angabe der Gesamtzahl von 134217726 für alle Metra von einer bis 26 Silben.

Zu den drei eigentlichen morischen pratyayas fehlt, wie schon erwähnt, der prastāra, den sie aber selbstverständlich voraussetzen und ohne den auch hier naṣṭa 10 und uddiṣṭa nicht verständlich wären. Glücklicherweise füllt Nārāyaṇa diese Lücke aus.

Seine Methode ist die logische Anpassung des zweiten, von Hem. an erster Stelle gebrachten varna-prastāra an die veränderten Verhältnisse: Man beginnt mit lauter L und schreibt bei allen folgenden Formen unter die jeweils erste L eine K; alles dahinter stehende bleibt unverändert;



nach vorn zu füllt man die fehlenden Moren durch lauter L, im Falle einer ungeraden Zahl durch lauter L und an vorderster Stelle eine K auf. Systematischer Aufbau und Vollständigkeit dieser Tabelle folgen aus ähnlichen Erwägungen wie beim varna-prastāra. Für 6 Moren ergibt sich so die Figur 11.

Naṣṭa und uddiṣṭa sind beide aufgebaut auf jener merkwürdigen, uns schon aus Hem.s saṃkhyā für n Moren bekannten Reihe, in der jedes Glied gleich der Summe der beiden vorhergehenden ist (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 usw.); sie heiße im folgenden kurz die morische Reihe.

a) Nașta: Welche Form hat die *n*-te Zeile des prastāra?

Man schreibe alle Moren einzeln nebeneinander, darüber die Zahlen der morischen Reihe. Dann subtrahiere man die gegebene Zahl von der über der letzten More stehenden; 35 von der erhaltenen Zahl subtrahiere man nach Möglichkeit nacheinander die jener letzten vorausgehenden Zahlen, indem man alle die, die für die Subtraktion zu groß sind, überspringt. Wo die Subtraktion möglich war, bilden die unter den betr. Zahlen stehenden Moren je mit der folgenden More eine L; die übrigen Moren sind K.

Beispiel: Welche Form hat die 7. Zeile im 6-Morenprastāra?

Ergebnis: Form  $7 = \_ \cup \_ \cup .10$ 

b) Uddiṣṭa: Gegeben eine beliebige Form; welche Nummer hat sie in der prastāra-Tabelle?

Man schreibe die gegebene Form hin und dazu die Zahlen der morischen Reihe in der Weise, daß man bei jeder (aus zwei Moren bestehenden!) L eine Zahl darüber 15 und eine darunter schreibt, bei jeder K nur eine Zahl darüber. Dann werden die über den L stehenden Zahlen addiert und von der überhaupt letzten Zahl subtrahiert; das Resultat ist die gesuchte Nummer.

Beispiel: Welche Nummer im 6-Moren-prastāra hat 20 die Form \_\_\_\_?

1 3 5 8  

$$- \circ \circ - 1+8=9$$
;  $13-9=4$ ;  $- \circ \circ -$  ist Nr. 4.  
2 13

Es ist klar, daß auch hier beide Verfahren nur durch 25 den besonderen Aufbau der prastāra-Tabelle ihre Erklärung finden können. In der Tat ist diese Tabelle ganz auf die morische Reihe aufgebaut; dies wird klarer, wenn wir sie einmal, von rückwärts beginnend, nach Silben angeordnet hinschreiben, als ob sie ein varna-prastāra wäre (Fig. 12, 30 s. folgende Seite). Es zeigt sich dann folgendes:

Überall in der Tabelle stehen eine kleinere Gruppe von L, eine größere von K senkrecht übereinander in Anzahlen, die zwei aufeinander folgenden Gliedern der morischen Reihe entsprechen; links neben jeder dieser Gruppen 35 stehen zwei kleinere, wieder oben die L, unten die K, in Anzahlen entsprechend den beiden Gliedern der morischen



Fig. 12.

Reihe, aus denen sich die Anzahl der rechts von ihnen stehenden größeren Gruppe zusammensetzt. So besteht die letzte Kolumne der Tabelle aus 5 L+8 K; neben den 5 L stehen 2 L + 3 K, neben den 8 K stehen 3 L + 5 K; und wo immer wir, nach links fortschreitend, 3 L oder K übereinander finden, stehen links davon 1 L+ 2 K. Neben jeder Gruppe von 2 L oder 2 K stehen links 1 L + 1 K. Es läßt sich daher, von hinten nach vorn, von der größten Gruppe zu immer kleineren fortschreitend, durch die angegebene Nummer die Zugehörigkeit einer Silbe nach der andern zu einer bestimmten Gruppe, und damit ihre Gestalt, ermitteln.

In unserm Beispiel ist nach der Gestalt der 7. Zeile 20 gefragt. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, daß ihre letzte Silbe in der Gruppe von 8 K liegt. Da wir aber systematisch von der größten Gruppe zu immer kleineren fortschreiten müssen, ist es untunlich, dies auf direktem Wege so zu bestimmen, daß man sagt: die 7. Zeile liegt jenseits 25 der ersten 5 L (es wäre dies ein Schritt nach vorwärts, während das ganze Verfahren rückwärts gerichtet ist). Statt dessen stellen wir durch Abzug der gegebenen von der Gesamtzahl (d. h. der Zahl, die über der letzten More steht!) fest, daß noch (13-7 =) 6 Zeilen darauf folgen. Die An-30 zahl 6 ist kleiner als 8 ("läßt sich nicht davon abziehen"), also liegt unsre Zeile noch innerhalb der schließenden 8 K, was für die letzte Silbe K ergibt. Links neben den 8 K müssen stehen erst 3 L, dann 5 K. Unser Fall ist, da noch 6 darauf folgen, der 7. von unten, liegt also nicht in den 35 5 K, sondern in den 3 L (was für die zweitletzte Silbe eine L ergibt); in diesen 3 L ist er, da noch (6-5 =) 1 Fall darauf folgt, der 2. von unten. Links neben den 3 L muß

stehen 1 L, 2 K, wodurch unsre Zeile in die schließenden 2 K verwiesen wird (also drittletzte Silbe = K); links neben den 2 K steht 1 L, 1 K; da auf unsern Fall noch einer folgt (wir sind beim letzten Mal in derselben Gruppe geblieben, "haben keine Subtraktion ausgeführt") ergibt sich die erste der beiden Möglichkeiten, also L. Damit ist das Schema — o — o festgelegt. Dies ist der wirkliche Sinn des von den Indern dann noch etwas mechanisierten und dadurch absichtlich undurchsichtig gemachten Verfahrens.

Zum Verständnis des uddista genügt nach dem eben 10 Ausgeführten eine kurze Andeutung. Es beruht darauf, daß man, von unten nach oben fortschreitend, Gruppe um Gruppe ausscheidet (d. h. von der vollen Zahl der Zeilen abzieht), bis als Zahl des Restes die Nummer der gesuchten übrig bleibt; die Gesamtzahl der Zeilen ist die, sei es unter 15 einer schließenden L, sei es über einer schließenden K stehende überhaupt letzte Zahl. Es ist nun klar, daß eine oder mehrere schließende K die Möglichkeiten bis zur letzten offen lassen (wie denn auch lauter K die allerletzte Möglichkeit sind), während eine schließende L sofort die letzten 20 8 Möglichkeiten ausschließt; L an zweitletzter Stelle schließt bei schließender K die letzten 5, bei schließender L 8+3 = 11 Zeilen aus usw. Nur Längen erlauben es also, Abzüge zu machen; und die indische Verteilung der Zahlen der morischen Reihe auf das Schema der gegebenen Zeile 25 bringt es mit sich, daß immer die über der L stehende Zahl der Reihe der auszuschließenden Gruppe entspricht.

Entsprechend dem meru-prastāra der silbischen Versmaße wird nun schließlich auch für die Reihe von n Moren ein Zahlendreieck (mātrāmeru) konstruiert, aus dem sich die 30 Zahlen der sarvaikâdigalakriyā ablesen lassen. Der Aufbau vollzieht sich auch hier ganz mechanisch, nur ist er etwas komplizierter als beim varņameru:

Man zeichne ein Quadrat hin, darunter zwei waagerechte Reihen von je zwei Quadraten, dann zwei Reihen so von je drei usw., alle zwei Reihen um ein Quadrat zunehmend, und zwar so, daß die Schlußquadrate aller Reihen

untereinanderstehen. Diese Quadrate werden nun folgendermaßen ausgefüllt: in das oberste und in alle letzten kommt eine 1; in die ersten kommt immer abwechselnd 1 und die

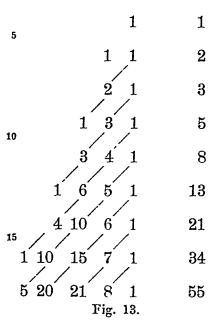

Zahlen der einfachen Zahlenreihe, also 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 usw. In jedes der mittleren Quadrate aber kommt die Summe der Zahl. die darüber steht, und der Zahl, die wieder schräg rechts über dieser darüberstehenden steht. Auf diese Weise ergibt sich das nebenstehende Dreieck, das Nārāyaņa "mātrākhaņdameru" nennt im Unterschied von dem einfachen mātrāmeru, den er aus denselben Zahlen gleichschenklig aufbaut. wobei sich die Regel für die Ausfüllung der mittleren Quadrate noch etwas kompliziert.

20 Es gibt nun z. B. die 6. Reihe an, daß sich aus 6 Moren bilden lassen: 1 Versfuß mit 3 L; 6 Versfüße mit 2 K, 2 L; 5 mit 4 K, 1 L; und einer mit 6 K. Addiert man die Glieder jeder waagrechten Reihe, so erhält man, wie in Fig. 13 gezeigt, die morische Reihe.

Bei diesem Verfahren noch mehr als bei den übrigen sind die zugrunde liegenden mathematischen Zusammenhänge zwar verwickelter und schwieriger, aber anderseits als Sonderfälle und Abwandlungen nicht von demselben allgemeinen mathematischen Interesse wie bei den silbischen pratyayas. Schon aus räumlichen Gründen muß ich mich daher auf einige Hinweise beschränken, in welcher Richtung die Lösung der auftauchenden Probleme zu suchen ist.

Verbindet man die Zahlen des Dreiecks in der in Fig. 13 angedeuteten Weise, so wird man leicht erkennen, daß man seine verzerrte Abart des Pascalschen Dreiecks vor sich hat. Diese "Verzerrung" hat folgenden Grund. Bei der silbischen Sarvaikâdi-ga-la-kriyā bestehen alle Gruppen für

eine bestimmte Silbenzahl aus gleich vielen Elementen. nämlich eben iener bestimmten Silbenzahl. Anders bei n Moren. Beginnt man hier mit lauter K1) und ersetzt sie allmählich durch L, so sind in jeder folgenden Gruppe 2 K weniger, dafür aber 1 L mehr, zusammen also 1 Element 5 weniger als in der vorhergehenden. Z. B. bei 6 Moren: 1. Gruppe 6 K = 6 El.; 2. Gr. 4 K, 1 L = 5 El.; 3. Gr. 2 K, 2 L = 4 El. usw. Während daher bei den varnavrttas alle Gruppen für eine bestimmte Silbenzahl einer und derselben Binomialreihe angehören, ist bei den morischen 10 Metren jede folgende Gruppe der sarvaikâdi-ga-la-kriyā Glied der Binomialreihe für die um eins niedrigere Potenz. Praktisch gesprochen: in Fig. 13 gehört von der 7. Zeile (von rückwärts gelesen) die erste 1 der 7., die folgende 6 der 6., die folgende 10 der 5., die folgende 4 der 15 4. Binomialreihe (Zeile) des Pascalschen Dreiecks an.

An Hand des mātrāmeru läßt sich nun auch zeigen, daß und warum in der morischen Reihe immer ein Glied gleich der Summe der beiden vorhergehenden sein muß, und zwar mit Hilfe derselben Formel, mit der oben be-20 wiesen wurde, daß im Pascalschen Dreieck jede Zahl gleich der Summe der beiden über ihr stehenden ist. Schreibt man nämlich wiederum die einzelnen Zahlen des Dreiecks in Form geteilter Faktorieller und baut die Figur so auf,

daß immer die Glieder mit gleicher Basis untereinander zu stehen kommen, so ergibt sich die nebenstehende Figur. Nun sind alle geteilten Faktoriellen, in denen Basis und Zeiger gleich sind (z. B. 4.) = 1, also untereinander beliebig zu vertauschen. Behält

man dies im Auge und addiert z. B. die 6. und 7. Reihe unter Berücksichtigung der Formel

<sup>1)</sup> Umgekehrt wie die mit lauter L beginnenden Inder, weshalb auch nachher Fig. 13 von hinten nach vorn abzulesen ist.

5

$$n_p + n_{p+1} = (n+p)_{p+1},$$

so ergibt sich:

D. h. die aus der Addition der 6. und 7. resultierende Reihe ist = der 8. Reihe des mātrāmeru. Natürlich läßt sich nun weiter leicht durch Einsetzen allgemeiner Zahlen der allgemeine Beweis erbringen, daß die Reihen n und n+1 addiert die Reihe n+2 ergeben, d. h. daß in der morischen Reihe, deren Glieder ja die Summen der einzelnen Reihen des mātrāmeru sind, immer zwei Glieder addiert das folgende ergeben. Damit ist auch die nur von Hem. gebrachte saṃkhyā-Regel für Gaṇas von n Moren mathematisch begründet.

### VII.

Nur der Vollständigkeit halber seien zum Schlusse noch 20 zwei weitere pratyayas kurz vorgeführt: die "patākā" und die "markaṭī". Von ihnen findet sich die patākā noch im Text des Pp, die markaṭī aber, schon dadurch als der jüngste aller pratyayas gekennzeichnet, nur in einigen zwischen I, 49 und 50 eingeschobenen Versen. Streben 25 nach denkbar größter Vollständigkeit eines Systems, dem im Grunde nichts Wesentliches mehr zuzufügen war, führte zur Entstehung dieser beiden letzten Ausläufer, die man weder als sehr interessant noch als besonders geistreich bezeichnen kann.

Die markațī ist eine Tabelle, die in 6 wagerechten Zeilen angibt: Zahl der Silben bezw. Moren des betr. Metrums, Zahl der daraus zu bildenden Kombinationen (d. h. saṃkhhā), Zahl der in der ganzen prastāra-Tabelle enthaltenen Moren, Silben, L und K. Zum pratyaya wird diese Tabelle eigent
ich nur durch die Art, wie vermittels — zumeist ohne weiteres verständlicher — Multiplikationen, Additionen usw.

eine Reihe mechanisch aus der andern abgeleitet wird. Eine Keimzelle dieses Verfahrens liegt vor in Pp's "laghugurujñānam". Es enthält eine ziemlich primitive Spekulation über das mengenmäßige Verhältnis von Moren, Silben, L und K in einem Metrum: die Zahl der L ermittelt man, 5 indem man von der der Moren die der Silben abzieht (da ja für jede L eine More mehr da sein muß als Silben vorhanden sind); subtrahiert man dann die Zahl der L von der der Silben, so erhält man die Kürzen. Zu einem ganzen System ausgebaut finden wir diese Betrachtungen in Ratnā-10 karaśāntis Chandoratnākara (ed. Huth S. 19 Str. 17 und Alle dortigen Ausführungen beziehen sich auf die ganze Tabelle des varņa-prastāra. In ihr ist die Zahl der S(ilben) = der Silbenzahl des Metrums mal der samkhyā; Zahl der L und K = je 1/2 dieser Zahl; Zahl der M(oren) 15 = 11/2 mal der Zahl der S. Z.B. (der Text gibt kein Beispiel) bei viersilbigem Metrum ist die Zahl der S = 4×16 = 64; L and K = je 32; M = 64+32 = 96. In den Strophen 20-23 werden nun sämtliche mögliche Gleichungen zwischen diesen 4 Größen aufgestellt; es ist die Zahl der 20 L: 1) = S-K (64-32 = 32); 2) =  $\frac{M-K}{2} \left(\frac{96-32}{2} = 32\right)$ ; 3) = M - S(96 - 64 = 32).

L: 1) = S-K (64-32 = 32); 2) = 
$$\frac{1}{2}$$
 ( $\frac{3}{2}$  = 32);  
3) = M-S (96-64 = 32).  
K: 1) = M-2×L (96-2×32 = 32);  
2) = 2×S-M (128-96 = 32);  
3) = S-L (64-32 = 32).  
S: 1) = L+K (32+32 = 64);  
2) = M-L (96-32 = 64);  
3) =  $\frac{M+K}{2}$  ( $\frac{96+32}{2}$  = 64),  
M: 1) = K+2×L(32+2×32 = 96);

 $2) = 2 \times S - K (2 \times 64 - 32 = 96);$  3) = S + L (64 + 32 = 96).Immorphise at the second of the s

Immerhin etwas interessanter als diese Berechnungen ist die *patākā*, die eine Art Anhängsel zur sarvaikâdi-gala-kriyā darstellt. Im Anschluß an die Bildung der ein-

zelnen Formgruppen bei jenem Verfahren wird nämlich nun die Frage aufgeworfen, wie sie sich auf die prastāra-Tabelle verteilen, d. h. welche Nummern im prastāra die Formen mit einer bestimmten Anzahl von L und K haben. Nārā-5 yaṇa gibt das Verfahren nur für varṇa-, Pp auch für mātrāvṛttas an. Die sämtlichen Nummern des prastāra werden, nach den Gruppen der sarvaikâdi-ga-la-kriyā geordnet, zu einem spitzen gleichschenkligen Dreieck mit der Spitze nach unten zusammengebaut, einer Figur, die den Namen patākā, "Wimpel" oder "Standarte" verständlich werden läßt, während sich für die merkwürdige Benennung "markaṭī" eine ähnliche Erklärung nicht zu bieten scheint. Ich begnüge mich damit, als Probe die patākā für 5 Silben nach Nārāyaṇa mitzuteilen.

15 Man schreibe zunächst die Reihe 1, 2, 4, 8, 16 usw. hin, und zwar 1 Glied mehr als Silben da sind (in unserm Falle also 6 Glieder). Dann addiere man die erste 1 nacheinander zu allen folgenden Gliedern der Reihe und schreibe die Resultate in einer senkrechten Kolumne unter die an 20 2. Stelle stehende 2. Dasselbe wiederholt man mit dieser 2, d. h. man addiert sie zu allen noch auf sie folgenden Gliedern der Reihe und schreibt die Resultate unter die 4. Darauf werden ebenso nacheinander alle nun unter der 2

stehenden Zahlen zu den auf die 25 2 folgenden der Reihe addiert und die Resultate den schon unter der 4 stehenden Zahlen angefügt. Dann erst wird die 4 und werden nach ihr die unter ihr stehenden Zahlen 30 in derselben Weise zu den noch folgenden Gliedern der Reihe addiert usw. Bei allen Additionen gelten zwei selbstverständliche Grundregeln: Wo man eine größere Zahl 35 erhält als die letzte der ersten

waagrechten Reihe (die ja die höchste vorhandene Nummer angibt), wird sie ausgelassen, und keine schon vorhandene

Zahl wird zum zweitenmal notiert. Aufgrund dieser Regeln ergibt sich die Tabelle Fig. 14. In ihr entsprechen die senkrechten Kolumnen den einzelnen Gruppen der sarvaikädigalakriyā, und es gibt z. B. die 4. Kolumne an, daß sich die Formen mit 2 L, 3 K an der 8., 12., 20., 14., 22., 5 26., 15., 23., 27. und 29. Stelle der prastāra-Tabelle befinden.

Wir sind am Ende angelangt. Wie schon zu Anfang festgestellt, hat die Lehre von den pratyayas die Bindung an die Metrik nie aufgegeben, ja man könnte sagen, diese Bindung sei später eher noch fester geworden. werden die mathematischen Hoffnungen, die die Anfänge zu erwecken geeignet sind, von der späteren, sich in Spezialfälle verlierenden Entwicklung nicht ganz erfüllt. Aber abgesehen von ihrem befruchtenden Einfluß auf die Mathematik, den wir an zwei Stellen feststellen konnten - und solcher Ein-15 flüsse mögen noch mehr sein, doch wurden sie hier zunächst nicht weiter verfolgt - und abgesehen von den Aufklärungen und Bestätigungen, die die Erforschung des Verhältnisses der einzelnen Metriker und Metrikerschulen aus ihr gewinnen kann, enthält die Lehre von den pratyayas 20 zweifellos eine sehr beachtliche Summe mathematischer Erkenntnisse; als Ganzes aber ist sie jedenfalls ein ebenso merkwürdiges wie charakteristisches Erzeugnis des indischen Geistes.

# Die Entstehung der neuindischen Sprachen

Von Ludwig Alsdorf-Berlin<sup>1</sup>)

Die Sprachgeschichte des arischen Indien umfaßt von vorsichtig geschätzt - etwa 1500 v. Chr. bis zur Gegenwart rund 3½ Jahrtausende. Dies ist kein absoluter Rekord; können wir doch die Sprache Chinas durch ungefähr 4000. die Ägyptens gar durch rund 5000 Jahre verfolgen. Dafür aber haben wir es in Ägypten mit einer seit mehreren Jahrhunderten erstorbenen, durch keinerlei Tradition mehr in die Gegenwart hineinreichenden Sprache zu tun; während in Indien von den ältesten Dokumenten indogermanischer Sprache überhaupt, von einer Zeit Jahrhunderte vor dem Beginn der griechischen oder lateinischen, geschweige denn etwa der germanischen oder slawischen Sprachüberlieferung, eine ununterbrochene Entwicklungslinie sich hinzieht bis zu den heute in vollster Kraft lebendigen etwa 20 Sprachen von rund 230 Millionen Menschen. Und nicht nur dies: auch für das Altindische lebt noch heute eine nie unterbrochene,

<sup>1)</sup> Der nachstehend abgedruckte Vortrag wurde am 8. Dezember 1936 vor der Sprachwissenschaftlichen Vereinigung in Berlin gehalten, also vor einem Kreise überwiegend nichtindologischer und des Sanskrit unkundiger Zuhörer. Er beabsichtigte somit nicht, dem Fachmann Neues, sondern nur dem Fernerstehenden eine bequeme Orientierung und einen Überblick in großen Zügen zu bieten. Die von einigen Zuhörern geäußerte Ansicht, daß eben diese allgemeine Orientierung weiteren Kreisen willkommen sein möchte, veranlaßte den Abdruck in der ZDMG. Dabei schien es mir am zweckmäßigsten, die eben angedeutete ursprüngliche Form des Vortrages nach Möglichkeit beizubehalten. Er erscheint daher hier mit nur unwesentlichen Änderungen genau so, wie er gehalten wurde. Von dem über den Apabhramsa Angedeuteten findet man einiges ausführlicher behandelt in meinen in den Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes erschienenen "Apabhramsa-Studien".

anerkannt vorzügliche einheimische Tradition. Dazu kommt, daß uns rein mengenmäßig ein schier unübersehbar reichhaltiges und vielgestaltiges Sprachmaterial aus allen Perioden zur Verfügung steht. Und endlich haben wir in China ein Schriftsystem, das uns die gesamte lautliche Entwicklung der Sprache zunächst einfach unterschlägt und nur unter großen Schwierigkeiten einen beschränkten Blick darauf freigibt, während in Ägypten die Natur der Schrift und das Fehlen lebender Tradition die Gewinnung eines wirklich genauen Bildes der Sprache, insbesondere des Vokalismus, wohl für immer verhindern werden. In Indien dagegen kommt uns eine Schrift zu Hilfe, die an Wissenschaftlichkeit und Genauigkeit die semitische wie die griechisch-lateinische Schrift bei weitem übertrifft. Nehmen wir alles dies zusammen, so ist die Behauptung wohl kaum zu kühn, daß wir die Entwicklung und Geschichte menschlicher Rede nirgends auf Erden durch einen gleich großen Zeitraum und in gleicher Breite mit der gleichen Genauigkeit und Klarheit verfolgen können wie bei dem indischen Zweige der Indogermanen.

Freilich sind wir sehr weit davon entfernt, die hier gebotene einzigartige Gelegenheit schon voll ausgenutzt zu haben. Die entscheidende Rolle des Sanskrit bei der Entstehung, seine noch lange dominierende Rolle bei der Entwicklung der vergleichenden Sprachwissenschaft ist zur Genüge bekannt. Eben diese Rolle des Sanskrit war und ist ein Hauptgrund dafür, daß der Blick namentlich der europäischen Sprachwissenschaft fast ausschließlich auf die altindische Periode der indischen Sprachgeschichte gerichtet war und blieb. Freilich sah man sich früh genötigt, auch die mittelindische Sprachstufe in die Forschung einzubeziehen, einfach weil ein wesentlicher Teil der altindischen Literatur in mittelindischen Sprachen geschrieben ist - es sei nur erinnert an die mittelindisch abgefaßten kanonischen Schriften der Buddhisten und Jainas sowie an die - festen literarischen Regeln unterworfene - Mischung von Sanskrit und mittelindischem Prakrit im indischen Drama. Aber von vereinzelten kühnen Pionierarbeiten abgesehen, blieben die neuindischen Sprachen

bis in die neueste Zeit fast ganz außerhalb des sprachwissenschaftlichen Gesichtskreises: noch heute ist es eher Ausnahme als Regel, daß sich der europäische Indologe oder Indogermanist mit ihnen beschäftigt, mindestens soweit eine sprachwissenschaftliche, nicht rein praktische oder literarische Beschäftigung in Frage kommt. Und doch hat kein Geringerer als Wilhelm Schulze in seiner Gedächtnisrede auf Richard Pischel den Satz ausgesprochen<sup>1</sup>): "Die durch die geschichtliche Entwicklung zerrissenen Verbindungsfäden zwischen den Prakritsprachen des indischen Mittelalters und den Volkssprachen der Gegenwart (einschließlich des Zigeunerischen) in methodischer Forschung auf allen Linien wieder anzuknüpfen, bleibt eine der wichtigsten, noch uneingelösten Forderungen zugleich der indischen Philologie und der indogermanischen Sprachwissenschaft."

In der Tat darf man wohl sagen, daß es vom allgemeinsprachwissenschaftlichen, methodologischen Standpunkt aus gesehen kaum einen interessanteren Abschnitt der indischen Sprachgeschichte gibt als die Entstehung der neuindischen Sprachen. Für die Aufhellung dieses Abschnittes ist in den 27 Jahren, die seit Wilhelm Schulze's eben zitiertem Ausspruch vergangen sind, sehr viel getan worden, in Indien wie in Europa. Aber bei dankbarster Anerkennung des Geleisteten muß doch gesagt werden, daß wir auch heute noch durchaus am Anfange dieser Arbeit stehen. Von den meisten neuindischen Sprachen haben wir nicht einmal den Versuch einer historischen Grammatik, und auch die vorhandenen historischen Darstellungen von Einzelsprachen sind - soweit nicht überhaupt veraltet - nur erste Versuche, die in keinem Falle beanspruchen können, wirklich Abschließendes zu bieten. Zwei vergleichende Grammatiken der neuindischen Sprachen - die von Beames aus dem Jahre 1879 und die von Hoernle aus dem Jahre 1880 - waren für ihre Zeit bewundernswerte Leistungen und sind teilweise heute noch nützlich, nach jetzigem Maßstabe aber selbstverständlich völlig unzulänglich und überholt. Eine groß angelegte Ge-

<sup>1)</sup> Jetzt "Kleine Schriften", S. 17f.

samtdarstellung des Altmeisters Sir G. A. Grierson ist leider unvollendet geblieben<sup>1</sup>); so fehlt für die bei weitem größere Hälfte des Stoffes eine dem heutigen Wissensstande entsprechende Bearbeitung. Sie zu liefern ist eine Aufgabe von außerordentlichem Umfang und ungewöhnlicher Schwierigkeit; denn das Material, das uns heute — vor allem in dem wahrhaft großartigen, von Grierson geschaffenen "Linguistic Survey of India" — zur Verfügung steht, ist noch längst nicht vollständig und gründlich genug durchgearbeitet. Gerade die unübersehbare Fülle und weite Verzweigung des Stoffes ist es ja, die den europäischen Sanskritisten meist abschreckt, weil er fürchtet, sich hier ins Uferlose zu verlieren.

Es ist unter diesen Umständen, und besonders in der zur Verfügung stehenden Zeit, natürlich nicht möglich, eine ausgeglichene und abgerundete Darstellung des Werdens der gesamten neuindischen Sprachen zu liefern. Es kann sich vielmehr nur darum handeln, einige der großen Entwicklungslinien aufzuzeigen, die vom Altindischen über das Mittelindische zum Neuindischen führen, und an einigen wenigen konkreten Beispielen eine Vorstellung von Wesen und Eigenart einer neuindischen Sprache zu vermitteln.

Die älteste Stufe, auf der uns das Indoarische entgegentritt, ist bekanntlich die der vedischen Hymnen. Von ihnen leiten mehrere durch abnehmende Altertümlichkeit der Sprache charakterisierte Literaturschichten hinüber zum Sanskrit der Epen und dem nur unwesentlich davon verschiedenen klassischen Sanskrit, der — wie der Name es sagt — von den Grammatikern fixierten und so seit spätestens dem 4. vorchristlichen Jahrhundert an weiterer Entwicklung gehemmten Schriftsprache, die bis in unsere Tage als die vornehmste Literatur- und Gelehrtensprache verwandt wird. Dieses eigentliche Sanskrit unterscheidet sich von der vedischen Sprache einmal durch die Aufgabe der dort sehr treu bewahrten alten indogermanischen-Betonungs-

<sup>1) &</sup>quot;On the Modern Indo-Aryan Vernaculars", Indian Antiquary LX-LXII (Supplement). Das dort Veröffentlichte umfaßt zwei einleitende Kapitel und den größeren Teil der Lautlehre.

weise, die durch eine der des Lateinischen ähnliche ersetzt ist; sodann hauptsächlich durch eine starke Reduzierung des überreichen vedischen Formenbestandes. So hat das Vedische Konjunktiv und Optativ: dem Sanskrit ist nur der Optativ geblieben. Zumeist aber handelt es sich nicht um ein Verschwinden von Formkategorien, sondern um die Ausmerzung überslüssiger Doppelformen. Das bekannteste Beispiel ist der Infinitiv, bei dem von einem Dutzend vedischer Formen im Sanskrit eine einzige übriggeblieben ist. Lautliche Unterschiede sind vorhanden, sind aber geringfügig. Immerhin ist festzustellen: so wenig etwa die neuhochdeutsche Schriftsprache die direkte Fortsetzerin der mittelhochdeutschen Hochsprache ist, so wenig ist auch das klassische Sanskrit der genaue Fortsetzer des Vedischen: es ruht auf einer wenn auch nicht allzu erheblich - verschiedenen dialektischen Grundlage. In vieler Hinsicht erinnert das Verhältnis von vedischem und klassischem Sanskrit etwa an das von homerischem und klassischem Griechisch.

Auch das klassische Sanskrit ist aber immer noch eine Sprache von erstaunlichem Formenreichtum. Wir haben in der Deklination - bei einer die des Griechischen noch übertreffenden Fülle von vokalischen und konsonantischen, ablautenden und nichtablautenden Deklinationstypen - acht Kasus: außer denen des Latein noch Instrumental und Lokativ; dazu in Deklination und Konjugation einen voll lebendigen Dual. Das Verbum hat nicht nur Aktiv, Medium und Passiv, sondern von jeder Wurzel läßt sich ein Kausativ wieder mit Passiv -, ein Desiderativ und ein Intensiv bilden. Zehn Präsensklassen, Imperfekt, einfaches und periphrastisches Futur mit Konditional, sieben Aoristbildungen: thematischer und athematischer Wurzelaorist, reduplizierter Aorist und vier sigmatische Bildungen -, reduplizierendes und periphrastisches Perfekt, dazu eine stattliche Anzahl infiniter Verbalformen — diese summarische Aufzählung mag einen entfernten Begriff geben von dem Formenreichtum des Sanskrit-Verhums mit seinem den Kenner des Griechischen vielfach noch so vertraut anmutenden Bau.

Dem formalen Reichtum entspricht freilich eine gewisse syntaktische Armut. Mit Erstaunen lernt der von den klassischen Sprachen Herkommende, daß im Sanskrit Imperfekt, Aorist und Perfekt unterschiedslos verwandt werden; nur im Veda werden noch Unterschiede gemacht. Eine oratio obliqua existiert nicht, und zu einem entwickelten Periodenbau hat es das Sanskrit nie gebracht. An seine Stelle trat eine nur in einer reinen Schriftsprache denkbare und für sie höchst charakteristische fast rein nominale Ausdrucksweise, die das, was in den klassischen Sprachen einen Nebensatz, ja eine ganze Periode bilden würde, in ein Nominalkompositum von oft phantastischer Länge preßt.

Die Hauptblüte der klassischen Sanskritliteratur fällt ganz ungefähr in die Zeit vom 4. bis 8. nach christlichen Jahrhundert. Aber als im 6. Jahrhundert vor Chr. der Buddha auftrat, da predigte er, damit ihn alle Menschen verstehen sollten, in einer Sprache, die sich zum Sanskrit etwa verhält wie das Italienische zum Latein! Auch sein Zeitgenosse Mahāvīra, der Stifter der Jainareligion, predigte aus dem gleichen Grunde in mittelindischer Sprache, mittelindisch sind auch die ältesten indischen Inschriften aus dem 3. vorchristlichen Jahrhundert. Ja, schon im Veda finden sich einzelne Worte mit teilweise unverkennbar mittelindischem Lautstand. Die Stiftung der großen sektarischen Religionen im 6. Jahrhundert ist also nur der Anlaß für das erste literarische Auftreten von längst, ja seit Jahrhunderten gesprochenen mittelindischen Sprachen.

Das Mittelindische tritt uns nun bis zum 12. Jahrhundert und noch später in einer beträchtlichen Anzahl von örtlich wie zeitlich stark differenzierten Dialekten entgegen. Ich kann darauf hier nicht näher eingehen, werde vielmehr nur versuchen, die Hauptmerkmale der mittelindischen Sprachstufe, die großen Linien der Entwicklung und den Endzustand, zu dem diese führte, mit knappen Strichen zu kkizzieren.

Für die ganze mittelindische Sprachstufe charakteristisch ist zunächst das sogenannte Drei-Moren-Gesetz. Bezeichnet man als More die Zeitdauer eines kurzen Vokals oder eines

Konsonanten und rechnet man den Langvokal gleich zwei Moren, so darf vom Vokal an gerechnet keine Silbe mehr als drei Moren haben. Folgt also auf einen Langvokal - den die indische Schrift vom Kurzvokal genau scheidet - mehr als ein Konsonant, so muß der Vokal gekürzt oder die Konsonantengruppe auf einen Konsonanten reduziert werden: mehr als zwei Konsonanten können überhaupt nie aufeinander folgen. Im Auslaut wird kein Konsonant geduldet, im Anlaut nur einfacher. Im Inlaut sind von Konsonantengruppen nur erlaubt: 1. Doppelkonsonanz und unaspirierter Verschlußlaut, auf den der gleiche aspiriert folgt, also die Typen kk. nn, kkh, ddh usw.; 2. Nasal + homorganem Verschlußlaut. also nt, mbh usw. Alle andern Gruppen werden entweder assimiliert oder in gewissen Fällen durch Teilvokal gesprengt. Und endlich setzt sich allmählich, und schließlich fast restlos, die Tendenz durch, einfache intervokalische Verschlußlaute auszustoßen bzw., wenn sie Aspiraten waren, zu h zu reduzieren. Alle diese Gesetze, besonders aber das letzte, verursachen zahllose Homonyme. So kann etwa Pkt. satta vertreten Skt. śakta "mächtig", śapta "verflucht", sattra "Opferfeier", sattva "Wesen" und sapta "sieben"; patta setzt fort Skt. pattra "Blatt", pātra "Gefäß" und prāpta "erlangt", und maa entspricht Skt. mata "gedacht", mada "Rausch", mrta "tot", mrga "Gazelle" und maya "bestehend aus". Das erinnert schon fast an chinesische Zustände, wenn auch natürlich die vorgeführten Beispiele besonders krasse Fälle darstellen. - Endlich ist der Lautbestand der Sprache nicht unangetastet geblieben. Die drei Zischlaute s, s und s sind zusammengefallen, im Osten in das palatale ś, im Westen in s - ein noch heute gültiges Unterscheidungsmerkmal zwischen Ost- und Westindisch. Das mit r umschriebene vokalische r ist, wie schon das Beispiel maa = mrta zeigte, verschwunden, ebenso in den meisten Dialekten das y, vgl. maa = Skt. maya. Die beiden einzigen sanskritischen Diphtonge ai und au sind in e und o kontrahiert.

Wie diese selbstverständlich im einzelnen ganz unvollständige Aufzählung zeigt, ist in der entwickelten Phase des

Mittelindischen, wie wir sie hier im Auge haben, die Sprachmöglichkeit eines Wortes an eine Reihe von sehr einschneidenden, im ganzen aber doch ziemlich klaren und einfachen Bedingungen geknüpft. Diesen Bedingungen muß sich alles unterwerfen, was in der Sprache Aufnahme finden will. Es ist z.B. mit Händen zu greifen, daß namentlich spätere Schriftsteller ihren Wortschatz im größten Umfange aus dem des Sanskrit auffüllen, unter dessen starkem Einfluß die spätere Prakritliteratur stand - aber jedes so aufgenommene Sanskritwort wird erst nach den eben aufgezählten Gesetzen auf den prakritischen Lautstand gebracht, was übrigens bei einiger Übung ein Leichtes ist. Oft sind neben solchen sekundären, mechanischen Umsetzungen die echten, gewachsenen Prakrit-Formen erhalten, die dann freilich nicht immer so glatt sich auf eine tatsächlich belegte Sanskritform zurückführen lassen und so den wahren Charakter jener prakritisierten Lehnworte um so heller beleuchten. Umgekehrt läßt sich - wie der Vollständigkeit halber kurz bemerkt sei von vielen Sanskritwörtern zeigen, daß sie lediglich falsche, mechanische Rück-Sanskritisierungen von etymologisch nicht mehr verstandenen Prakritwörtern sind.

Der indische Prakritgrammatiker führt mechanisch alles auf das Sanskrit zurück und konstatiert dort, wo das mit den gewöhnlichen Regeln nicht geht, eine Ausnahme; oder aber er stellt das Wort auf eine Stufe mit der großen Anzahl offenbar volkssprachlicher, meist nicht etymologisierbarer Wörter, für die das Sanskrit keinen Anknüpfungspunkt bietet und die im Prakrit sozusagen zum ersten Male an die Oberfläche der Sprache kommen. Für unsere historische Auffassung dagegen liegt es auf der Hand, daß das Prakrit häufig auf eine vom Sanskrit dialektisch verschiedene Grundlage zurückgeht. Insbesondere treffen wir nicht selten auf die Fortsetzer vedischer, im Sanskrit verschwundener Formen. So bildet etwa das Sanskrit den Instrumental des Plurals der maskulinen und neutralen A-Stämme nur auf -ais, das Vedische daneben auch auf -ebhis: Prakrit -ehim setzt das Vedische -ebhis, nicht Sanskrit -ais fort.

Die umwälzenden lautlichen Veränderungen mußten natürlich weitgehend den Zusammenhang der grammatischen Paradigmen auflösen, den die Sprache dann durch analogische Neubildungen wieder herstellte. Zusammen mit der ohnehin starken Neigung zur Verringerung des Formenbestandes bewirkte dies in der Formenlehre nicht weniger einschneidende Veränderungen als in der Lautlehre. Der Dual ist vollständig verlorengegangen. Die Kasus sind als solche zwar gut erhalten, bloß der schon im Sanskrit häufig durch den Genitiv ersetzte Dativ steht auf dem Aussterbeetat, und einige Kasus sind formal zusammengefallen. Aber die ganze konsonantische Deklination ist bis auf einige versteinerte Reste verschwunden, von der Fülle der vokalischen Deklinationstypen sind nur die allerwichtigsten erhalten, und ihre Paradigmen sind weitgehend gegenseitig ausgeglichen. Viel schwerer noch hat das Verbum gelitten. Verschwunden sind sämtliche Vergangenheitstempora: Imperfekt, Aorist und Perfekt. Sie werden entweder einfach durch das Präsens ersetzt oder durch die schon im Sanskrit sehr beliebte Konstruktion des Instrumentals mit dem part. praet., d. h. statt "ich tat, ich habe getan" sagt man: "durch mich ist getan worden". Wir werden sehen, daß im Neuindischen diese Konstruktion beim transitiven Verbum die Alleinherrschaft erlangt hat.

Erhalten sind also nur das Futurum und das Präsens. von dem ein Passiv und ein Kausativ gebildet werden kann. Das Medium dagegen ist im Verschwinden begriffen und am Ende der mittelindischen Entwicklung ausgestorben. Tot sind auch die zehn sanskritischen Präsensklassen. Sie lassen sich zwar in den Verbalstämmen des Prakrit etymologisch nachweisen, aber sie sind keine lebendigen Bildungsprinzipien mehr: das Prakrit-Verbum baut sich nicht wie das des Sanskrit auf der Verbalwurzel auf, sondern auf dem Präsensstamm; neben den von ihm abgeleiteten neuen Analogieformen stehen freilich in bedeutender Zahl die lautlichen Fortsetzer sanskritischer Formen, die vom prakritischen Standpunkt aus als "unregelmäßig" bezeichnet werden miissen.

So gewaltig aber alle geschilderten Veränderungen lautlicher wie formaler Art sein mögen, — den eigentlichen Grundcharakter der Sprache haben sie noch nicht angetastet; das Prakrit selbst in seiner entwickeltsten Form steht dem Sanskrit im Grunde immer noch weit näher, als die bisherigen Ausführungen vielleicht vermuten lassen. Der beste Beweis dafür ist der, daß eine Wort-für-Wort-Übersetzung ins Sanskrit, wie sie die Inder zu Prakrit-Texten gern anfertigen und für die sie den bezeichnenden Ausdruck chāyā "Schatten" geprägt haben, — daß eine solche Sanskrit-Übersetzung in der Regel ein ziemlich einwandfreies und idiomatisches Sanskrit ergibt. Ganz anders beim Neuindischen. Hier hat sich der ganze Typus der Sprache, haben sich ihr Geist und ihre Ausdrucksmittel grundlegend gewandelt; hier hat auf dem lautlichen wie formalen Trümmerfeld des ausgehenden Mittelindischen die Sprache einen fast vollständigen Neubau aufgeführt, der von dem alten Gebäude sehr charakteristisch verschieden ist.

Für die Aufhellung dieses Wandels zum Neuindischen von größter Bedeutung ist nun eine Sprachstuse, die sich gewissermaßen vermittelnd zwischen Mittel- und Neuindisch einschiebt; das ist der von den Indern so genannte Apabhramsa. Mit diesem Apabhramsa — das Wort bezeichnet eigentlich die herabgekommene, entartete, von der Norm (d. h. dem Sanskrit und gewöhnlichen Prakrit) abweichende Sprache — hat es eine eigene Bewandtnis. Bis in die neueste Zeit war er bekannt und doch unbekannt. Man besaß darüber ziemlich ausführliche, aber oft unklare und widerspruchsvolle Angaben der indischen Grammatiker, aber an Texten zur Beurteilung und Kontrolle dieser Angaben fehlte es fast völlig. Man hatte die von den Grammatikern als Illustration zu ihren Regeln angeführten Belegstrophen, dazu einige spärliche Zitate und Bruchstücke in andern Texten — alles zusammen noch nicht 300 Strophen, die zum großen Teil in einem jeder Beschreibung spottenden verderbten Zustand überliefert waren. Wenn daher auch an der Wichtigkeit des Apabhramsa für die Aufhellung der Entstehungsgeschichte

der neuindischen Sprachen nie ein Zweifel bestand, so waren anderseits die Ansichten über sein Wesen und seine Gestalt recht unsicher und, wie wir heute wissen, vielfach irrig. Eine große Überraschung war es nun, als im Jahre 1914 Hermann Jacobi in Indien gleich zwei umfangreiche Apabhramśa-Texte, ein religiöses und ein Märchen-Epos, entdeckte. Und diese Entdeckung gab den Anstoß zum Auftauchen einer heute bereits recht ansehnlichen Apabhramśa-Literatur, von deren Vorhandensein niemand mehr etwas geahnt hatte. Die bis jetzt gefundenen Texte stammen hauptsächlich etwa aus dem 10.—12. Jahrhundert, doch scheinen die Anfänge der Apabhramśa-Dichtung mehrere Jahrhunderte weiter zurückzureichen.

Die Erforschung des Apabhramsa wurde von Jacobi selbst mit zwei grundlegenden Veröffentlichungen eingeleitet. Sie ist heute so weit gediehen, daß wir daran denken können, von dem inzwischen gewonnenen unabhängigen und sicheren Standpunkt aus die wirren Angaben der indischen Grammatiker kritisch zu sichten und so erst wirklich nutzbar zu machen. Wir sind auf dem Wege, von der verwickelten dialektischen und zeitlichen Gliederung des Ap. das klare und geordnete Bild zu gewinnen, das die indischen Grammatiker zu entwerfen nicht imstande waren.

Seiner Verwendung nach ist der Apabhramsa eine reine Dichtersprache; eine Ap.-Prosa hat es wahrscheinlich überhaupt nie gegeben. Diese Dichtersprache nun stellt sich dar als eine Art Verschmelzung des Prakrit mit der ja längst weiter fortgeschrittenen Volkssprache. Der Apabhramsa bedeutet gewissermaßen eine Neubelebung der absterbenden Prakrit-Literatur durch Einführung volkssprachlicher Elemente. So sehen wir denn das Wortmaterial, den Sprachstoff des Prakrit so gut wie unverändert verwendet, aber die Flexion ist zum großen Teile volkssprachlich, volkssprachlich sind auch die verwandten metrischen Formen, und mindestens stark volkssprachlich beeinflußt ist die Diktion, die innere Form, der Geist der Sprache. Diese volkssprachlichen Elemente des Apabhramsa sind nun für uns das wertvolle

Verbindungsglied zwischen Mittel- und Neuindisch. Im Prakrit begonnene Entwicklungen sehen wir hier zu Ende geführt, anderseits lassen sich hier die Wurzeln bloßlegen zu dem, was uns später im Neuindischen in entwickelter Form entgegentritt. Erst die Zwischenschaltung von Apabhramśa-Formen zeigt in vielen Fällen den genauen Weg, den die Sprache von einer mittelindischen Form zu der entsprechenden neuindischen gegangen ist. Diese Zwischenschaltung aber läßt sich vielfach erst jetzt dank der genaueren Kenntnis des Apabhramśa mit der nötigen Genauigkeit und Vollständigkeit vornehmen; so darf man sagen, daß die Möglichkeiten, die der Apabhramśa für die Sicherung und Berichtigung der Erklärung neuindischer Formen bietet, noch nicht annähernd ausgeschöpft sind.

Da, wie schon bemerkt, der Apabhramsa seinen Sprachstoff fast vollkommen dem Prakrit entlehnt, ist es klar, daß die lautlichen Grundgesetze des Prakrit auch hier weitergelten, ja, daß von einer Apabhramsa-Lautlehre überhaupt nur in ganz beschränktem Sinne die Rede sein kann, sofern nämlich die volkssprachlichen Elemente, also hauptsächlich Flexionsendungen, daneben auch Partikeln, Konjunktionen usw. oder gelegentlich sonstige volkssprachlich modifizierte Wörter eine lautliche Weiterentwicklung erkennen lassen. Auf diesem Wege gewinnen wir aber doch ein wichtiges neues Grundgesetz: in allen mehr als einsilbigen Wörtern wird auslautende Länge, wie sie im Prakrit sehr häusig ist, gekürzt - ein Gesetz, das natürlich für die Flexion von einschneidender Bedeutung ist. Es wurde aber in seiner Geltung schon für den Apabhramsa bisher nicht erkannt. Einmal deshalb, weil in jedem Ap.-Text Prakritismen das Bild trüben. Zum andern aber versetzen uns unsere Ap.-Texte in eine Zeit, wo die Auslautkürzung nicht nur längst ganz durchgeführt, sondern die Entwicklung schon einen Schritt weiter gegangen war. Wo nämlich, wie sehr häufig, ein Wort auf zwei Vokale endete, wurden diese in gewissen Fällen kontrahiert, oder der letzte, kurze Vokal fiel ab, evtl. unter Dehnung des vorhergehenden; es wurde also etwa auslautendes -aa zu -ā kontrahiert, oder aus -au und -ia wurde durch Abfall des zweiten und Dehnung des ersten Vokals  $-\bar{a}$  und  $-\bar{\imath}$ . Auf diese Weise gelangten sekundär wieder in ziemlicher Anzahl Langvokale in den Auslaut, die, soweit sie schon im Apabhraṃśa erscheinen, bisher für prakritisch gehalten wurden, während sie eben tatsächlich schon neuindisch sind. Wir werden noch sehen, daß diese Entwicklung für die Entstehungsgeschichte der neuindischen Deklination von grundlegender Bedeutung ist.

Was wir im Apabhraṃśa mit seinen rein prakritischen Wortstämmen nur am Wortende und erst in einigen Ausnahmefällen beobachten können, sehen wir dann im Neuindischen viel allgemeiner und auch im Wortinnern durchgeführt. Ein sanskritischer nom. sing. masc. pītalakaḥ "gelb" wird im Prakrit mit Ausfall der intervokalischen Verschlußlaute zu pīalaō; im Apabhraṃśa wird der Auslaut gekürzt: pīalau; daraus wird z. B. Hindi pīlā. Oder Skt. ghrtam "zerlassene Butter" wird im Pkt. zu ghiaṃ, Ap. ghiu, und daraus entsteht das bekannte ghī, Angloindisch "ghee".

Für die Lautgestalt des Prakrit war zweierlei besonders kennzeichnend: 1. die zahllosen Hiate, die durch Ausfall einfacher intervokalischer Verschlußlaute entstanden; 2. ebenso zahlreiche Doppelkonsonanzen infolge Assimilation von Konsonantengruppen. Beides verschwindet jetzt wieder. Die Hiate so wie eben angedeutet; im einzelnen ist der Vorgang natürlich vielgestaltiger und komplizierter, auch spielt der Akzent eine Rolle. Die Doppelkonsonanzen aber - und das ist eins der bekanntesten und augenfälligsten Kennzeichen des Neuindischen - werden jetzt vereinfacht, meist mit, zuweilen auch ohne Ersatzdehnung des vorhergehenden, nach dem Drei-Moren-Gesetz ja stets kurzen Vokals. Ein Beispiel, das beide Vorgänge gut veranschaulicht, ist das Wort für Perle, Skt. mauktikam. Im Pkt. wird au zu o kontrahiert, kt zu tt assimiliert, das zweite, intervokalische k muß ausfallen; Ergebnis: möttiam. Der Ap. macht daraus möttiu, und das ergibt neuindisch mötī. Oder Skt. mastakam "Kopf" wird im Pkt. zu matthaam, Ap. matthaü, Hindi māthā, Gujarati -

mit Kontraktion des  $a\tilde{u}$  zu  $\tilde{u}$  statt Abfall des  $\tilde{u}$  unter Ersatzdehnung des a —  $m\tilde{a}th\tilde{u}$ . Oder eine 3. sing.: "er fragt" heißt im Skt. prcchati, was etymologisch dem lateinischen poscit entspricht. Dies wird im Pkt. und Ap. zu pucchai, neuindisch  $p\tilde{u}ch\tilde{e}$ .

Die Vereinfachung der Doppelkonsonanzen hat nun, wie das Beispiel mötī zeigt, zur Folge, daß vielfach wieder einfache Verschlußlaute in zwischenvokalische Stellung kommen — und damit ist ein weiteres Grundgesetz des Mittelindischen außer Kraft getreten.

Der letzte einschneidende Wandel endlich kennzeichnet erst die jüngere Phase des Neuindischen. Wenn ein Wort auf zwei Vokale endete, so entstand daraus, wie wir sahen, ein Langvokal. Endete es auf einen Vokal — und Konsonant im Auslaut war ja unmöglich —, so konnte dieser nach der Auslautkürzung nur mehr a, i oder u sein. Diese drei Vokale sind in der älteren Periode des Neuindischen — deren Überlieferung beiläufig etwa um das 12.—13. Jahrhundert einsetzt — noch erhalten. Später fallen sie zunächst in einen farblosen ä-Vokal zusammen, der schließlich ganz absiel. Hand in Hand damit ging in durch den Akzent bestimmten Fällen die Entfärbung oder Ausstoßung kurzer Vokale im Wortinnern, die wiederum die Entstehung einer Anzahl von Konsonantenverbindungen bewirkte, die im Mittelindischen nicht erlaubt gewesen waren.

Das bekannte Wort karman "Tat, Werk" erscheint im Pkt. als kammam, Ap. kammu, neuindisch  $k\bar{a}mu > k\bar{a}m\bar{a} > k\bar{a}m$ . Das aus sapta = lateinisch septem entstandene Pkt. satta wird weiter zu  $s\bar{a}t$ . Oder Skt. aksi "Auge" wird Pkt. akkhi, neuindisch  $\bar{a}kh$ . Oder inlautend: Skt. karburakam "gefleckt, scheckig", Pkt. kabburaam, Ap. kabburaam, Gujarati zunächst noch  $k\bar{a}bur\bar{u}$ , dann  $k\bar{a}bar\bar{u}$  und heute  $k\bar{a}br\bar{u}$ , mit einem br, das im Mittelindischen nicht geduldet, sondern zu bb assimiliert worden wäre.

Wir haben also schon rein lautlich gesehen im Neuindischen wieder eine sehr charakteristisch bestimmte Sprachstufe vor uns, die sich vom Mittelindischen nicht minder scharf und gegensätzlich abhebt als das Mittelindische vom Sanskrit.

Nun haben wir gesehen, daß das Mittelindische bei dem Wortschatz des zu allen Zeiten einen übermächtigen Einfluß auf Indiens Sprachen ausübenden Sanskrit sozusagen unbeschränkt Anleihen machte. Das Neuindische tut das gleiche, aber das Ergebnis ist trotzdem verschieden. Vom Alt- zum Mittelindischen ist es nur eine Stufe der Sprachentwicklung; der Weg vom einen zum andern ist sozusagen überseh- und gefühlsmäßig beherrschbar. Es war also ohne weiteres möglich, jedem Sanskritwort erst prakritische Lautgestalt zu geben, was anderseits um so nötiger wurde, je mehr sanskritische Lautformen den Lautgesetzen des Prakrit widerstrebten. Vom Alt- zum Neuindischen sind es zwei Stufen; der Weg ist nicht mehr direkt, sondern er führt über die Zwischenstation des Prakrit. Es ist daher nur zu verständlich, daß jetzt die Sanskritwörter nicht mehr in streng lautgesetzlich neuindischer, sondern - mit einer gleich zu machenden Einschränkung - unverändert in ihrer sanskritischen Lautgestalt erscheinen. Und dies ist wiederum um so möglicher, als das Neuindische, wie wir sahen, in mehrfacher Hinsicht toleranter geworden ist und seine lautliche Verfassung zu der des Sanskrit nicht mehr in einem so fast unüberbrückbaren Gegensatz steht wie die des Prakrit.

Immerhin ist der Gegensatz aber noch groß genug, um dem gemeinen Manne viele Sanskritwörter unaussprechbar zu machen, jedenfalls sie auf seinen Lippen in mannigfacher Weise zu modifizieren. Diese Entstellungen wiederum erscheinen nur teilweise in der Schrift, weil dem gelehrten Pandit solche Verunstaltung der heiligen Sprache unerträglich dünkt und er diese "Fehler" möglichst beseitigt sehen will, wie er auch anderseits überzeugt ist, nichts Besseres zur Veredlung seiner Muttersprache tun zu können, als daß er sie durch reichlichen Gebrauch von Sanskritworten möglichst sanskritähnlich macht. Auch wo sich die gelehrte Richtigschreibung durchgesetzt hat, ist aber damit über die tatsächliche Normalaussprache nicht immer etwas gesagt. Und

häufig genug kommt es vor, daß ein und dasselbe Wort in einer neuindischen Sprache in drei Formen erscheint: 1. in der organisch gewachsenen, aus dem Altindischen über das Mittelindische lautgesetzlich entstandenen, 2. in der reinen Sanskritform und 3. noch in einer oder gar mehreren Entstellungen dieser Sanskrit-Form. So verzeichnet das Hindi-Wörterbuch für "Blatt" nebeneinander die Formen: 1. pattra, die reine Sanskrit-Form; 2. pāt, die daraus über Pkt. patta lautgesetzlich entstandene echte Hindi-Form, und 3. pattar, eine Ausspracheerleichterung für pattra. Oder ein Skt. kārya "Angelegenheit" wird im Pkt. zu kajja, und dies wird im Hindi lautgesetzlich zu kāj. Aber neben kāj ist nicht nur die Skt.-Form kārya im Gebrauch, sondern auch deren Entstellung kāraj, in der die Konsonantengruppe gesprengt und das y nach schon mittelindischem Lautgesetz zu i geworden ist. Oder neben dem schon erwähnten kam ist auch die Skt.-Form karma und ihre Entstellung karam in Gebrauch. Skt. svāmī "Herr" wird neben dem lautgesetzlich über sāmiu daraus entstandenen sāī verwandt. Wie kaum anders zu erwarten, ist mit dem Nebeneinander von Sanskritform und volkssprachlicher - sei es echt neuindischer, sei es entstellter Sanskritform - zuweilen ein Bedeutungsunterschied verbunden. Eins der bekanntesten Beispiele ist das geläufige indogermanische Wort für "König", das in seiner Sanskritform rājā tatsächlich in der Bedeutung "König", in der neuindischen Form ray oder rao dagegen in der Bedeutung "Herr, gentleman" verwandt wird.

Zu den drei Wortklassen: lautgesetzlich neuindisch, rein Sanskrit und entstellt Sanskrit — kommen nun in jeder neuindischen Sprache noch in sehr erheblicher Anzahl persisch-arabische Fremdworte als Folge der mohammedanischen Herrschaft. Ihre Zahl steht in der Regel in umgekehrtem Verhältnis zu der der Sanskritlehnworte (also nicht der echt neuindischen), so zwar, daß der Osten, besonders Bengalen, die meisten Sanskritworte verwendet, und daß, je weiter man nach Westen und Nordwesten kommt, desto mehr die Sanskritworte ab- und dafür die persischen zunehmen. Eine Sonder-

stellung nimmt natürlich die Sprache der indischen Mohammedaner ein, die Urdu, eine Abart des Hindostani; hier findet man in hohem literarischem Stil, insbesondere in der in persischen Versmaßen und ganz nach persischen Mustern geschriebenen Dichtung, oft 90 und mehr Prozent persische Wörter.

Daß die neuindischen Sprachen überhaupt eine so starke Überfremdung ihres Vokabulars zuließen, hängt sicher teilweise einfach mit dem lautlichen Zerfall des alten Wortbestandes zusammen. Die Zahl jener Homonyme, von denen ich oben ein paar Beispiele angeführt habe, ist in manchen frühneuindischen Texten so groß geworden, daß tatsächlich das Verständnis darunter leidet. Die durch diese Homonyme in ihren Wortbestand gerissenen Lücken füllte die Sprache dann eben von außen her neu auf.

Es haben sich endlich - auch dieser Zug darf in einer Charakteristik des Neuindischen nicht übergangen werden in neuerer Zeit nicht nur viele englische Wörter fest eingebürgert, sondern namentlich der Gebildete und Halbgebildete mischen ihre Muttersprache in einer oft grotesken Weise mit englischen Brocken. Einen indischen Bibliothekar. der mit einem indischen Kollegen den Einfluß des Mondlichtes auf Speisen erörterte, habe ich wörtlich sagen hören: "moonlight kā effect food ke upar...". Ein Glanzbeispiel aus einer Gerichtsverhandlung ist im Zensus von 1911 amtlich festgehalten1). Ein Zeuge will sagen, was englisch lauten wurde: "I can give incontrovertible proof of this position and it is in my opinion that the argument of the defence cannot hold water." Dies drückt er in Hindustani so aus: "is position kā incontrovertible proof de saktā hū, aur merā opinion yeh hai ki defence kā argument water-hold nahī kar saktā hai." Obwohl sämtliche Substantive englisch sind, ist die Konstruktion dieses Satzes rein indisch. Es muß leider gesagt werden, daß er keineswegs eine vereinzelte Ausnahme darstellt, sondern daß man in Indien fast täglich Ähnliches zu hören bekommt. --

<sup>1)</sup> Vgl. GRIERSON, On the modern Indo-Aryan Vernaculars, § 77.

Die neuindische Deklination stellt sich dar als eine eigenartige Verbindung von Resten der alten Flexion mit einem neuen System der Deklination durch Postpositionen. Die flexivischen Reste sind in einigen Sprachen, besonders Marathi und Sindhi, nicht unbeträchtlich, in andern, besonders Bengali und Oriya, fast gleich Null. Bei den Postpositionen ist, wie wir sehen werden, besonders bemerkenswert die weitgehende Gleichheit des Systems in den verschiedenen Sprachen trotz Verwendung etymologisch ganz verschiedener Postpositionen. Diese Parallelität der Entwicklung hat wahrscheinlich ihren Grund darin, daß überhaupt der Ersatz der zerstörten Flexion gerade durch ein solches System von Postpositionen auf dravidischen Einfluß zurückzuführen ist.

Schon im Prakrit waren einige Kasus formal zusammengefallen und der Dativ am Aussterben. Im Apabhramsa ist der Dativ ganz verschwunden, der Ablativ hat nirgends mehr eine eigene Form, Akkusativ und Nominativ, im Prakrit noch überall geschieden, sind überall zusammengefallen. In einem Paradigma haben wir einschließlich Vokativ noch fünf, sonst überall nur mehr drei formal unterschiedene Kasus. Das Neuindische tut noch einen Schritt weiter und unterscheidet einen Rectus, der als Nominativ-Akkusativ dient, und einen Obliquus, an den die Postpositionen gefügt werden. Aber selbst diese beiden sind nur teilweise auch formal unterschieden, und anderseits gibt es daneben, wie schon erwähnt, noch Reste alter Kasus: so steht etwa im Gujarati neben dem aus Obliquus + Postposition gebildeten Lokativ ein echter Lokativ auf -ē, der über ein Ap. -aï, Pkt. -aē auf Skt. -ake zurückgeht.

Neben der Unterscheidung von Rectus und Obliquus ist für die neuindische Deklination grundlegend der Begriff der einfachen und der erweiterten oder starken Stämme. In der Apabhramśa-Deklination gab es noch a-, i- und u-Stämme. Mit dem Abfall der auslautenden Kurzvokale ging diesen "einfachen" Stämmen jedes Stammes- und Genus-Kennzeichen verloren. In Hindi und Gujarati z. B. sind sie im Singular überhaupt unveränderlich, nur im Plural haben sie

im Hindi eine besondere Obliquus-Form, die im Guj. auf den Rectus ausgedehnt ist. Nun gibt es schon im Skt. ein geläufiges Suffix -ka, das an Nominalstämme ohne Änderung der Bedeutung antreten kann und das im Pkt. in zunehmendem Maße verwandt wird. Es erscheint dort, da ja das anlautende k beim Antritt an die (einzig mehr vorhandenen) vokalischen Stämme ausfallen muß, als -a. Dieses -a beginnt nun im Apabhramsa eine ganz neue Rolle zu spielen. Es dient, wie ich nachgewiesen zu haben glaube<sup>1</sup>), bei den der lateinischen 1. und 2. Deklination entsprechenden a-Stämmen — dem bei weitem wichtigsten Deklinationstypus - dem rhythmischen Ausgleich des Paradigmas, d. h. es werden die Kasus mit einsilbiger (bzw. einmoriger, "leichter") Endung denen mit zweisilbiger ("schwerer") Endung angeglichen. Einsilbige Endung hatte aber vor allem der nom.-acc. im sing. und plur. Durch die Erweiterung endet er nun auf zwei Vokale, und diese zwei Vokale fallen nicht mehr ab, sondern ergeben im Neuindischen einen Langvokal. Das Wichtigste aber ist, daß an diesem Langvokal das Genus erkennbar geblieben ist; und so wurde - das läßt sich schon im Apabhramsa deutlich zeigen - die Erweiterung für die Sprache geradezu ein neues Mittel zur Bildung movierter Stämme. Besonders schön ist dies zu sehen im Gujarati. Dort lauten, einem lateinischen -us, -a, -um genau entsprechend, die "starken" Endungen:

$$-\bar{o}$$
  $-\bar{i}$   $-\bar{u}$ ; dies geht über Ap.  $-au$   $-ia$ ,  $-\bar{i}$   $-a\bar{u}$  und Pkt.  $-a\bar{o}$   $-i\bar{a}$   $aam$  auf Skt.  $-akah$   $-ik\bar{a}$   $-akam$  zurück.

Im Hindi, wo das Neutrum verlorengegangen ist — das Bengali hat das grammatische Geschlecht überhaupt abgeschafft —, haben wir statt dessen masc.  $-\bar{a}$ , fem.  $-\bar{\iota}$ . Die starken Stämme haben nun in der Regel auch noch eine besondere Form für den obl. sing. und den rectus plur. Ich

<sup>1) &</sup>quot;Harivamsapurāņa", § 42.

442 L. Alsdorf, Die Entstehung der neuindischen Sprachen

gebe als Beispiele die Hindiformen des einfachen Stammes ghar "Haus" und des erweiterten mäthä "Kopf".

|       | sing |       | plur. |         |   |
|-------|------|-------|-------|---------|---|
| rect. | ghar | māthā | ghar  | mātht ē | • |
| obl.  | ghar | māthē | gharõ | māthő   |   |

Die Entstehung der Postpositionen aus selbständigen Wörtern ist zumeist klar zu erkennen; sie beginnt schon im Apabhramsa. So setzt man dort einem Genitiv verstärkend ein Adjektiv der Bedeutung "zugehörig" nach, und daraus entsteht dann eine selbst wieder deklinierbare Genitiv-Postposition, die sich in Genus, Numerus und Rectus-Obliquus nach dem regierenden Nomen richtet; es ist so, als ob im Lateinischen der Genitiv von rex lautete: regius, -a, -um. In der Verwendung deklinabler Genitiv-Postpositionen stimmen nun die meisten Sprachen überein, obwohl sie ganz verschiedene Worte für diesen Zweck verwenden, z. B. Hindi  $k\bar{a}, k\bar{\imath}$ , Gujarati  $n\bar{o}, n\bar{\imath}, n\bar{\imath}, n\bar{\imath}$ , Marwari  $ro, r\bar{\imath}, r\bar{\imath}$ , Panjabi  $d\bar{a}, d\bar{\imath}$  usw. usw.

Besonders schön läßt sich im Apabhramsa die Entstehung einiger Ablativ-Postpositionen versolgen. Um die Bewegung von einem Orte her auszudrücken, hebt man das vorhergehende Verweilen an diesem Orte hervor. Für "er kam von dort" sagt man zunächst "er kam dort verweilt habend", dann, als das betr. Wort bereits geradezu als Ablativzeichen empfunden wird, setzt man es dem Ablativ nach und sagt: "er kam von dort verweilt habend". So entstand z. B. aus Skt. sthita "gestanden, geweilt" über Pkt. thiō, Ap. thiu die Ablativ-Postposition des Gujarati, thī.

Der Unterschied dieser Postpositionen von Kasusendungen im indogermanischen Sinne wird besonders deutlich, wo zwei von ihnen zugleich verwandt werden. So heißt etwa im Guj. ghar mä "im Hause", ghar thī "vom Hause her", aber ghar mā thī "aus dem Hause heraus".

Endlich muß noch darauf hingewiesen werden, daß sich die neuen Postpositions-Kasus in ihrem Anwendungsbereich zwar vielfach, aber nicht immer, mit den ehemaligen flexivischen decken. So dient, wie schon erwähnt, der Rectus als

Nominativ und Akkusativ. Daneben aber gibt es einen postpositionellen "Objektivus", der dativische und akkusativische Funktion hat. Wann man als Akkusativ den Rectus und wann den Objektiv zu gebrauchen hat, ist eine der größten Schwierigkeiten der Spracherlernung, was am besten die Inkommensurabilität mit den gewohnten indogermanischen Kasus beweist. Es gibt ferner einen Kasus, der von den mannigfachen Funktionen des alten Instrumentals nur eine einzige erfüllt. Es wurde schon vorhin erwähnt, daß in den meisten neuindischen Sprachen die Ausdrucksweise "durch mich ist getan worden" statt "ich tat, ich habe getan" bei transitiven Verben die einzig mögliche geworden ist. Hier steht als Kasus des Subjekts der neuindische "Agential", wie ihn die Engländer nennen; für die Inder, denen die eigentlich passivische Natur der Konstruktion nicht mehr bewußt ist, ist dieser Kasus nichts als eine besondere Form des Nominativs, die bei transitiven Verben in der Vergangenheit eintreten muß. Wir erwarten nun das part. praet. in grammatischer Übereinstimmung mit dem im Nominativ stehenden Objekt, also vergleichsweise statt "rex urbem condidit" vielmehr "a rege urbs condita est". Im Neuindischen aber finden wir nicht nur diese Konstruktion, sondern es kann das Objekt auch im Objectivus statt im Rectus stehen, was z. B. der Fall sein muß, wenn das Objekt eine Person ist. Dann wird das part. praet. neutral gebraucht, und wir erhalten, was lateinisch etwa lauten würde: "a rege urbi (oder urbem) conditum est". "durch den König wurde hinsichtlich der (mit Bezug auf die) Stadt die Handlung des Gründens vorgenommen".

Mit dieser so unindogermanischen Konstruktion, einer crux jedes Anfängers, sind wir bereits zum Verbum gekommen. Auch hier hat die Sprache einen eindrucksvollen Neubau aufgeführt, zwar unter Mitbenutzung der spärlichen Trümmer, die zu Ende der mittelindischen Periode nur mehr übrig waren, aber doch nach ganz anderm Plan und in anderm Stile als den ehemaligen sanskritischen Bau. Es ist unmöglich, hier mehr als einen ungefähren Begriff davon zu geben, und zwar scheint es mir am zweckmäßigsten, dies an Hand eines

konkreten Beispiels zu tun; als solches wähle ich das Hindi-Verbum.

An finiten Verbalformen gab es im Apabhramáa noch einen Indikativ und Imperativ des Präsens und ein Futurum. Die beiden ersten sind im Hindi erhalten, aber der alte Indikativ wird in der modernen Sprache nur mehr in konjunktivischem Sinne verwandt; der normale Indikativ wird durch Umschreibung gebildet. Überhaupt werden mit Ausnahme dieses conj. und imp. praes. alle andern Tempora und Modinur durch Umschreibung gebildet oder durch eine merkwürdige, durchaus unindogermanisch anmutende Art verbaler Komposition.

"Gehen" heißt auf Hindi calnā, Verbalstamm cal-, davon lautet das part. praes. caltā, das part. praet. calā. Wir haben nun zunächst den ehemaligen Indikativ, jetzt Konjunktiv maĩ calū "ich gehe". Der eigentliche Indikativ heißt maĩ caltā hū, wörtlich: "ich bin gehend"; hier wie überall richtet sich das Partizip, das ebenso wie der auf ein sanskritisches nomen actionis zurückgehende Infinitiv eine movierte Form ist, grammatisch nach dem Subjekt. Läßt man das verbum substantivum weg, so hat das part. praes. für sich allein gebraucht den Sinn eines Konditionals; dieser Gebrauch geht übrigens bis ins Prakrit zurück. - Man kann aber das part. praes. selbstverständlich außer mit dem Präsens des verbum substantivum auch mit dessen Präteritum verbinden -"I was going" — und auch mit dessen Futur im Sinne von "ich werde wohl gehen", und endlich mit Konjunktiv und part. praes. eines zweiten verbum substantivum, mit wieder etwas anderer Schattierung der Bedeutung. Als einfachstes Präteritum dient - ähnlich wie im Russischen - das deklinierte part. praet.: maī calā "ich ging", fem. calī, pl. cale, fem. calī. Genau wie das part. praes. kann aber auch dieses Partizip mit Präsens, Präteritum und Futur des ersten, mit Konjunktiv und part. praes. des zweiten verbum substantivum sich verbinden und ein Perfekt, Plusquamperfekt usw. bilden. Alles in allem haben wir so bereits 13 Tempora oder Modi ausschließlich des erhaltenen alten Imperativs. Zu

diesem kommt nun noch ein höchst eigenartiges Futurum. Es besteht aus dem alten Präsens und der movierten Endung  $g\bar{a}$ , in der ein altes Skt. gata, "gegangen" steckt. Das Ergebnis ist ein Tempus, das zugleich innen konjugiert und am Ende dekliniert wird, nämlich so:

| sing. | 1. | calar u gar a    | plur. | 1. | $calar{ar{e}}gar{e}$ |
|-------|----|------------------|-------|----|----------------------|
|       | 2. | $calar{e}gar{a}$ |       | 2. | $calar{o}gar{e}$     |
|       | 3. | $calar{e}gar{a}$ |       | 3. | calēgē.              |

Hierzu kommen noch feminine Formen mit auslautendem  $-\bar{i}$  statt des  $-\bar{a}$  und  $-\bar{e}$ .

Seine eigentliche Buntheit, sein idiomatisches Gepräge, seinen geradezu unerschöpflichen Reichtum an feinsten Schattierungen gewinnt das Verbum aber erst durch die verbale Komposition, d. h. nicht die Verbindung eines Verbums mit einer Präposition, sondern die Verbindung zweier Verben. Nur in gewissen Fällen deckt sie sich mit indogermanischen Hilfszeitwort- oder Infinitiv-Konstruktionen oder kommt ihnen nahe; die meisten Konstruktionen sind indogermanisch nicht nachzuahmen. Das erste Verbum kann, was aber für jeden Einzelfall genau festgelegt ist, als bloßer Verbalstamm erscheinen oder als eins der beiden Partizipien oder als Infinitiv, und zwar jeweils im Rectus oder Obliquus. Ich gebe einige wenige Beispiele.

rahnā heißt "bleiben". Fügt man das Perfekt dieses Verbums an einen Verbalstamm, so wird die durch diesen ausgedrückte Handlung als gerade geschehend bezeichnet. maī caltā hū heißt schlechthin "ich gehe", aber maī cal rahā hū "ich gehe jetzt eben, ich bin am Gehen" — eine der allerhäufigsten Verbalformen. Oder maī tambākū pītā hū "ich rauche (wörtl. trinke Tabak)" so viel als "ich bin kein Nichtraucher"; dagegen maī tambākū pī rahā hū "ich rauche (jetzt gerade), ich bin am Rauchen". Fügt man nun aber das Präsens von rahnā an das part. praes. eines Verbums, so drückt dies Fortdauer der Handlung aus: maī caltā rahtā hū "ich fahre fort zu gehen, ich gehe andauernd weiter". Fügt man das Verbum karnā "tun" an das part. praet. eines Ver-

AL

bums, so erhält man ein Iterativ oder Frequentativ: maī calā kartā hū, ich gehe wiederholt, ich pslege zu gehen". In dieser Verbindung richtet sich nur das zweite Glied, kartā, grammatisch nach dem Subjekt; das calā ist unveränderlich.

Besonders häusig ist die einfache Verbindung eines Verbalstammes mit einem zweiten Verbum, das unter Verlust seiner eigentlichen Bedeutung lediglich eine Intensivierung des ersten Verbums bewirkt. Zwar gibt es eine Reihe von Verben, die besonders gern zur Intensivierung verwandt werden, aber im ganzen sind doch diese unzähligen Verbindungen, die der Sprache erst den idiomatischen Charakter geben, nur aus dem Wörterbuch zu lernen. So heißt etwa khānā "essen", jānā "gehen", khā jānā "ausessen"; oder mārnā "schlagen", dālnā "hinwersen, zerstören", mār dālnā "töten, erschlagen". rōnā "weinen", baiṭhnā "sich hinsetzen", rō baiṭhnā "verzweiseln"; karnā "tun", kar baiṭhnā "ein für allemal erledigen"; caḍhnā "hinaussteigen", caḍh baiṭhnā "überwältigen".

Es ist unmöglich, mehr als einige Andeutungen zu geben von einer Fülle, die notwendig jeden zur Verzweiflung bringen muß, der die Sprache zu meistern wünscht; denn selbst wenn er nach langwierigen Erläuterungen endlich verstanden hat, warum der Sprechende oder Schreibende in einem bestimmten Falle gerade eine bestimmte Möglichkeit statt vieler anderer gebraucht hat, so ist es noch ein weiter Weg bis zur eigenen richtigen Verwendung aller dieser feinen und feinsten Schattierungen.

Zum Schluß muß eine Warnung ausgesprochen werden. Eine Darstellung wie die eben vom Werden der neuindischen Sprachen gegebene ist geeignet, den Fernerstehenden über die Fülle der Probleme und die Vielfältigkeit der Tatsachen eher hinwegzutäuschen als sie ihm anschaulich zu machen. Was hier geboten werden konnte, sind in jeder Hinsicht unvollständige Ausschnitte, und es gibt wohl keine verallgemeinernde Feststellung, zu der nicht aus einem Teil des indischen Sprachgebietes oder der indischen Sprachgeschichte Widersprüche oder Ausnahmen nachzuweisen wären. Auf wichtigste Dinge wie die mittelindische Dialektgeographie

und ihren Zusammenhang mit der noch umstrittenen sprachlichen Gruppierung der neuindischen Sprachen, auf die so interessante und nicht selten positiv zu beantwortende Frage, inwiefern von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart fremder, nichtarischer Einsluß die besondere Entwicklung der indoarischen Sprachen bestimmt hat, konnte so gut wie gar nicht eingegangen werden. Es kam mir mehr darauf an, den großen Bogen zu spannen vom Vedischen bis zur Sprache unserer Tage, die Kontinuität einer dreieinhalbtausendjährigen Entwicklung an einigen großen Hauptlinien aufzuzeigen. Vor allem aber würde der Zweck dieses Vortrages erfüllt sein. wenn es ihm gelungen sein sollte, den Eindruck zu erwecken, daß die neuindischen Sprachen, die zudem über eine reiche und wertvolle Literatur verfügen, auch vom Standpunkt der allgemeinen Sprachwissenschaft aus mehr Interesse und Aufmerksamkeit verdienen, als ihnen im allgemeinen zugewandt wird.

## Mahatma Gandhi, der Repräsentant und Erneuerer indischen Geistes

Von Prof. Dr. L. Alsdorf. Hamburg

Die indische Republik hat sich zu ihrem Staatswappen eines der ältesten und schönsten Kunstdenkmäler des Landes gewählt: das von vier Löwen gekrönte Kapitell einer Monumentalsäule des Kaisers Aschoka, des größten Herrschers des indischen Altertums. Unter diesem berühmten "Löwenkapitell von Sarnath" zieht sich im Staatswappen Indiens ein Spruchband hin mit den Sanskritworten satyam eva jayate, "Nur die Wahrheit siegt!" Die amtliche Begründung für die Wahl dieser Devise lautet, daß sie, Bekennern aller Religionen gleich unanstößig, den Kern von Gandhis Weltanschauung wiedergebe.

Ein nachdrücklicheres Bekenntnis des neuen Indien ist kaum möglich zu den Lehren des Mannes, den es verehrungsvoll den "Vater der Nation" nennt. Gandhi, das bezeugt dieses ihm gesetzte Denkmal, lebt im Herzen des indischen Volkes nicht nur fort als der Held seines Freiheitskampfes, nicht nur als der große Sozialrefermer und Vorkämpfer der Unterdrückten. sondern auch und vor allem als der Künder einer neuen und doch Indien altvertrauten Weltanschauung, als einer der größten religiösen Genien seiner an solchen wahrlich nicht armen Geschichte. Die Doppelrolle des religiösen Propheten und überragenden politischen Führers, so befremdlich sie uns erscheinen mag, ist für Indien nur zu charakteristisch und in heutiger Zeit vielleicht überhaupt nur dort möglich.

Eben das, was uns sein Verständnis so sehr erschwert, macht Gandhi zum Nationalheros Indiens: daß er, eine wahrhaft säkulare Gestalt, der vollkommenste Vertreter des Indertums schlechthin ist. dessen Geist in ihm seine reinste und größte Ausprägung in der Neuzeit gefunden hat. Wer immer es unternimmt, sich mit dem heutigen Indien geistig auseinanderzusetzen, muß Gandhis Weltanschauung und Religion kennen und in ihrem historischen Zusammenhang begreifen; vollends unumgänglich ist das für den, der eine solche Auseinandersetzung als Christ auf der religiösen Ebene führen will: ist es doch wohlbekannt, daß bei der Ausbildung von Gandhis Weltanschauung und Frömmigkeit christliche Lehren eine entscheidende Rolle spielten, daß er aber bei aller Bewunderung des Christentums und Verehrung Christi dennoch bewußter Hindu geblieben ist. Es ist kaum zuviel behauptet, wenn man sagt, daß Gandhi in sich eine neue Phase des Hinduismus, dieser in mancher Hinsicht eigenartigsten und am schwersten faßbaren aller Religionen, verkörpert. Für die Einstellung Indiens zum Christentum muß das Vorbild der Einstellung Gandhis von größter Bedeutung sein.

Gandhis religiöse und soziale Anschauungen ebenso wie die Grundsätze und Mittel seiner Politik sind nur zu verstehen als das Ergebnis eines langen persönlichen Entwicklungsganges, der aber seinerseits nur klar wird, wenn man ihn in den größeren Zusammenhang der geistigen Auseinandersetzung Indiens mit dem Abendland hineinstellt, jener großen Auseinandersetzung, die die Entwicklung auch der übrigen östlichen Kulturen im letzten Jahrhundert entscheidend beeinflußt hat und auch heute noch keineswegs als abgeschlossen gelten kann.

Von einer in einige Breite und Tiefe gehenden geistigen und kulturellen Einwirkung Europas auf Indien kann etwa seit den zwanziger und dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts gesprochen werden. Bei der indischen Intelligenz, die sich damals, vielfach schon aus materiellen Gründen, um die Aneignung von Kultur und Bildung des fremden Herrenvolkes zu bemühen begann, fiel das, was Europa zu bieten hatte, zunächst auf fruchtbaren Boden. Dankbar werden Anregungen zu sozialen und religiösen Reformen aufgenommen, deren der stark entartete Hinduismus der damaligen Zeit in der Tat dringend bedurfte. Die 1835 beschlossene Anglisierung des höheren Erziehungswesens, bei der sich vielfach vorgebrachte indische Wünsche mit praktischen Bedürfnissen der englischen Verwaltung begegneten, wird ein überraschend großer Erfolg: es bildet sich in den nächsten Jahrzehnten langsam eine wenn auch zunächst noch hauchdunne Schicht anglisierter Intellektueller, die sich weitgehend an englischen Idealen ausrichten, englischem Lebensstil sich zu assimilieren versuchen und in ihren intelligentesten Vertretern dem von Lord Macaulay verkündeten Ziel einer nur in der Hautsarbe von Engländern sich unterscheidenden indischen Oberschicht

beachtlich nahe kommen. Sie preisen überzeugt die Segnungen der englischen Herrschaft und sind lediglich bestrebt, ihrer eigenen Klasse an Regierung und Verwaltung ihres Heimatlandes den größeren Anteil zu erringen, auf den sie eben durch ihre Anglisierung sich ein Recht erworben zu haben glauben.

Aber so einfach, wie sich die aufklärerischen Rationalisten der dreißiger Jahre das gedacht hatten, läßt sich eine organisch gewachsene, eminent bodenständige Kultur nicht durch eine völlig fremde, ihr lediglich kraft höherer tech nischer und wissenschaftlicher Errungenschaften überlegene ersetzen. Eine Reaktion des indischen Volkskörpers auf den ihm eingeslößten kulturellen Fremdstoff kann nicht ausbleiben. Bewunderung schlägt um in Abneigung, Minderwertigkeitsgefühle setzen sich in Haß um; dem Überlegenheits-Anspruch der fremden Kultur setzt man Idealisierung und Glorifizierung der eigenen, namentlich in ihrer Vergangenheit, entgegen, darin kräftig unterstützt von den Forschungs ergebnissen der aufblühenden europäischen, besonders der deutschen Indologie. Hatte Macaulay 1835 gemeint, wenn man seine Erziehungspläne durchführe werde es binnen 30 Jahren unter den oberen Gesellschaftsschichten Bengalens "keinen Götsendiener mehr geben", so kam es ganz im Gegenteil zu einer kräftigen Neubelebung des Hinduismus, dem von den Engländern 30 genannten "Hindu Revivalism". Auf politischem Gehiet entsprach dem ein aggressiv antienglischer Nationalismus, der in seinen extremsten Vertretern in einen mit Bombe und Revolver arbeitenden Terrorismus ausmündete.

Die beiden eben geschilderten Strömungen, die positive und die negative Reaktion Indiens auf die Berührung mit der abendländischen Kultur, laufen bis zur Gegenwart deutlich verfolghar nebeneinander her, und es ist immer wieder sesselnd, sie in jeder bedeutenden Personlichkeit des modernen Indien teils in reiner Ausprägung, teils aber auch in immer neuen individuellen Kreuzungen und Mischungen wirksam zu sehen. Einige Beispiele werden das Gesagte verdeutlichen und gleichzeitig dem späteren Verständnis Gandhis den Weg bahnen. Der edle bengalische Aristokrat Ram Mohan Roy ist der erste große Reformer des modernen Indien, Vorkämpfer gegen die Witwenverbrennung, Verfasser einer Petition an den englischen Generalgouverneur mit der Forderung einer Anglisierung des Erziehungswesens. 1828 gründete er die hinduistische Reformsekte des Brahmo Samaj, zu deutsch etwa "Gemeinde der Gottgläubigen", der beiläusig noch in der Neuzeit der Dichter Rabindranath Tagore angehört hat und die den Versuch darstellt, in starker Anlehnung an diristliches Gedankengut und christliche Kultformen einen idolfreien deistischen Hinduismus zu schaffen; schon 1820 hatte Roy in englischer Sprache ein Buch veröffentlicht mit dem bezeichnenden Titel: "Die Lehren Jesu, des Führers zu Frieden und Glück." Ein halbes Jahrhundert später. 1875, gründet Dayanand Sarasvati die noch heute in Nordindien sehr bedeutende Resormkirche des Arya Samaj, der "Gemeinde der Arier". Dieser Sektengründer versteht kein Englisch, er schreibt aggressiv anti christlich, und er predigt die Rückkehr zu einer idealisierten, völlig unhistorischen Urreligion der indischen Arier. In den Veda, das alteste heilige Schrifttum Indiens mit seinem reich entwickelten Polytheismus, seinen noch ganz urtumlichen Kulturzuständen, liest er nicht nur einen abstrakten Monotheismus hinein. sondern die ganze westliche Naturwissenschaft und Technik mit Elektrizität und Dampsmaschine - gerade damit bezeugend, wie sehr auch seine Schöpfung durchaus eine Reaktion auf christliche und europäische Einslüsse darstellt.

Nehmen wir zur Religion die Politik hinzu, so stoßen wir z. B. in Sir Surendranath Banerjea — in dem Halbjahrhundert zwischen 1875 und 1925 einem der führenden politischen Köpfe des Landes — auf einen Inder, in dem

auch Engländer einen der glänzendsten Redner en glischer Zunge erblickten. Vom englischen König geadelt, hat er als Minister im Kabinett seiner Heimatprovinz Bengalen gesessen. Seine führende Beteiligung an dem nationalen Kampf der Jahre 1905-1911 trug ihm den Ehrennamen eines ungekrönten Königs von Bengalen ein. Aber aus seinen in blendendem Englisch geschriebenen Memoiren spricht immer wieder der Stolz auf seine vollendete Beherrschung aller Spielregeln englischer Politik; er schwört auf "verfassungsmäßige Methoden". und mit unverkennbarer Befriedigung spricht er von hochgestellten Engländern als von seinen werten Freunden. Ganz besonders bezeichnend ist ein kleiner Einzelzug, den er aus seiner Jugend berichtet. Wer da weiß, wie im heutigen Indien Hindu und Moslem dem Alkohol gleich ablehnend gegenüberstehen, wie der Alkoholgenuß - von wenigen völlig Europäisierten abgesehen - auf die untersten Schichten beschränkt ist und eine der schärfsten Trennungslinien zwischen Europäern und Indern zieht, der vermag es kaum zu glauben, daß, wie Banerjea berichtet, damals ein indischer Temperenz-Apostel auftreten mußte, um die vornehme Jugend Bengalens von einer allzu weit getriebenen Assimilierung an diesen Aspekt des englischen Gentleman zurückzureißen.

Und nun der unbestritten größte Führer des indischen Nationalismus vor Gandhi, der 1920 verstorbene Marathe Bal Gangadhar Tilak! Er ist Träger eines englischen akademischen Grades, und der Indologe schätzt in ihm einen Fachgenossen, der modernste Astronomie zur Datierung des ältesten indischen Textes, des Rigveda, zu benutzen versuchte. Aber sein Nationalismus ist, besonders in der Anfangszeit seines Wirkens, geradezu aggressiv hinduistisch. Er gibt dem Freiheitskampf eine Art Schutzpatron in einem der populären Götter des Volksglaubens, dem elefantenköpfigen Ganescha, den der Hindu zu Beginn jeder Unternehmung als Überwinder der Hindernisse anruft. Mit der Gründung einer Anti-Kuhtötungs-Liga sagt er den rinderessenden Europäern wie den Moslems Fehde an; er agitiert gegen ein englisches Gesetz zur Milderung der Kinderehe, weil er dem Fremdherrscher das Recht auch zu an sich notwendigen Reformen im Hinduismus abspricht. Und zum Kampf gegen die britischen "Unterdrücker" ist ihm jedes Mittel erlaubt; ja er rechtfertigt deren Tötung durch eine willkürliche Deutung der Lehren der Bhagavadgita, jenes heiligsten Andachtsbuches des Hinduismus, dessen außerordentliche Bedeutung für Gandhi uns noch beschäftigen wird.

Wenden wir uns nach dieser orientierenden Vorschau nun zu Gandhi, so werden wir bald feststellen können, daß die positive und negative Reaktion Indiens auf das Abendland sich in seinem individuellen Entwicklungsgang noch einmal sozusagen im Kleinen wiederholt, daß aber beides für ihn nur Durchgangsstadium ist zu einer dritten, höheren Stufe. Auf die Bejahung und Verneinung folgt bei ihm die befreiende Überwindung Europas. Bewundernde Nachahmung wie auf Ressentiments gegründete Ablehnung sind ja beide geistige Abhängigkeit, nur mit verschiedenen Vorzeichen. Hoch über beides erhebt sich Gandhi zu einer durch Liebe wie Haß unbelasteten, unbefangenen Würdigung. Als echter indischer Universalist jeder Anregung von außerhalb aufgeschlossen, das Gute nehmend, wo immer er es findet, trägt er in sich den unfehlbar

wirkenden Filter, der nur das indischem Geist wirklich Gemäße durchläßt. In der Berührung mit dem Fremden wird er nur zum um so besseren und echteren Inder, wird sein Hinduismus geläutert und vertieft und mit neuem und besserem Sinn erfüllt.

Gandhi hat uns eine Selbstbiographie hinterlassen, die zwar leider nur bis zum Jahre 1920 reicht, dafür aber von der entscheidenden Entwicklungs- und Reifezeit ein um so genaueres und ungeschminkteres Bild vermittelt. Es dürfte wenige Werke der Weltliteratur geben, in denen sich eine wahrhaft große und edle Seele so rein und vollkommen widerspiegelt. Natürliche Schlichtheit und echte Demut. Lauterkeit der Gesinnung und Höhe der Sittlichkeit und Ethik, vor allem aber ein jede Zeile von der ersten bis zur letzten durchwehendes, auch der eigenen Person gegenüber völlig rückhalt- und schonungsloses Streben nach letzter Wahrhaftigkeit nehmen jeden Leser gefangen, der das Buch (von dem eine deutsche Auswahl-Übersetzung allerdings nur einen ganz unvollkommenen Begriff gibt) kaum aus der Hand legen wird, ohne den Menschen Gandhi, mag er auch keineswegs alle seine Ansichten teilen können, aufrichtig liebgewonnen zu haben.

Das Wort Gandhi bedeutet "Krämer", und in der Tat gehören die Gandhis einer Kaufmannskaste, den Modh Banyas, an. Zugleich sind sie freilich ein Beispiel dafür, daß der durch die Kastenzugehörigkeit angegebene Beruf im heutigen — wie großenteils wohl auch schon im alten — Indien keineswegs immer der wirklich ausgeübte ist: Vater, Groß- und Urgroßvater hatten verschiedenen kleinen Fürstenstaaten der großen Halbinsel Kathiawar nordwestlich von Bombay als Diwan, d. h. etwa Kanzler oder Premierminister, gedient, eine Familientradition, die für die spätere politische Laufbahn Gandhis sicher nicht ohne Bedeutung war. In Porbandar, der Hauptstadt des gleichnamigen Kleinstaats, ist Mohandas Karamchand Gandhi am 2. Oktober 1869 als jüngstes von sechs Geschwistern geboren. Die Eltern waren orthodoxe Hindus von tiefer Frömmigkeit; ganz besonders gilt das von der Mutter, von der Gandhi mit inniger Liebe und Verehrung spricht und von der er seine Vorliebe für strenge Fastenübungen geerbt hat. Nach Landesbrauch wurde er als Dreizehnjähriger mit einem gleichaltrigen Mädchen verheiratet, und er findet scharfe Worte der Verurteilung für die Unsitte der Kinderehe, die ihn, von allem andern abgesehen, ein Schuljahr kostete und, wie er sagt, in nur zu vielen Fällen den vorzeitigen Abschluß der Schulbildung überhaupt bedentet.

In die Schulzeit nach der Heirat fällt eine für die vorhin gekennzeichnete erste Stufe der Auseinandersetzung mit Europa besonders typische Episode. Freunde machen ihm klar, daß die körperliche Überlegenheit der Engländer nud ihre Fähigkeit, Indien zu beherrschen, darauf beruhe, daß sie Fleisch äßen und die Inder nicht. Nun gehören die Gandhis einem Zweig des Hinduismus an, der das Verbot des Fleischgenusses mit besonderer Strenge einhält. Gandhi überwindet Ekel und Gewissensbisse und genießt einige Male heimlich Ziegenfleisch in dem Wunsche, eine wichtige Reform mitzumachen. Seine schon damals übermächtige Wahrheitsliebe macht ihm allerdings bald die Hintergehung der Eltern unmöglich, und er beschließt das Fleischessen, obwohl er es weiter für notwendig hält, bis zu ihrem Tode aufzuschieben. Erst in London wird er später durch das Buch eines englischen Vegetariers zum Vegetarier aus Überzeugung.

Sechzehnjährig verliert er den Vater, nachdem er ihn in schwerem Leiden mit geradezu inbrünstiger Hingabe gepflegt hat; Krankenpflege bleibt ihm lebenslang eine Lieblingsbeschäftigung. Kurz danach ist die Schulzeit beendet: in dem College, das er bezieht, findet er sich gar nicht zurecht. Um so freudiger stimmt er einem alten Freund der Familie zu, der rät, den Jungen in England Rechtsanwalt werden zu lassen, damit er sich schneller und besser als durch ein Studium in Indien für das in seiner Familie traditionelle Diwan-Amt qualifiziere. Nun ist die Reise nach Übersee dem orthodoxen Hindu verboten, weil es unmöglich ist, dort alle rituellen Reinheitsvorschriften zu beobachten. Gandhi trotzt dem Verbot seiner Kaste — die ihn darauf exkommuniziert — und beschwichtigt die Bedenken seiner Mutter, indem er einem befreundeten Jaina-Mönch die drei Gelübde der Keuschheit und der Enthaltsamkeit von Fleisch und Alkohol ablegt.

Und nun bricht über den linkischen und schüchternen Sohn der weltfernen indischen Kleinstadt in der Weltstadt London der Ansturm der völlig fremden englischen Zivilisation mit betäubender Wucht herein. Das erste Ergebnis ist wieder ganz typisch. Er schafft sich elegante europäische Kleidung an, läßt sich in Bond Street einen Frack machen, kauft einen Zylinder; er nimmt Tanzstunden, und da er mit der europäischen Musik absolut nicht zurecht kommen kann, quält er sich mit einer für teures Geld gekauften Violine ab. Freilich dauern diese Verirrungen nicht lange. Klar erkennt er seine Torheit, bezieht ein billiges Zimmer. wo er seine frugalen Mahlzeiten selbst kocht, und schraubt seinen Etat auf 17 Schillinge die Woche herunter. Aber noch in Südafrika versucht er später. durch das Auftreten als korrekt gekleideter Gentleman die dem Farbigen versagte Gleichberechtigung zu ertrotzen, und es ist noch ein weiter Weg bis zu dem bedürfnislosen Asketen, der in selbstgesponnenem Lendentuch und Sandalen zum Empfang im Buckingham Palace erscheint.

Zwei theosophischen Bekannten muß er beschämt gestehen, daß er, der fromme Hindu, die Bhagavadgita noch nicht gelesen hat. In London liest er sie zum ersten Male und ist sofort aufs tiefste beeindruckt. Er hat sie später beim morgendlichen Zähneputzen, einer rituell sehr wichtigen Operation, die bei ihm 15 Minuten beanspruchte, abschnittsweise auswendig gelernt und nennt sie das erhabenste Lehrbuch der Wahrheit, einen unfehlbaren Führer für seine Lebensgestaltung. "Sie wurde", schreibt er später einmal "mein tägliches Nachschlagebuch. Genau so wie ich das englische Lexikon zu Rate zog für Wörter, die ich nicht verstand, so zog ich dieses Lexikon der Lebensführung zu Rate für eine fertige Lösung aller meiner Nöte und Versuchungen". Was ihn an der Gita zeitlebens so besonders anzog, war zweifellos das in ihr verkündete Ideal des selbstlosen Dienens. "Ich habe". so schreibt er einmal von seiner Tätigkeit in

Südafrika, "den Gedanken des Dienens zu meiner Religion gemacht, weil ich fühlte, daß Gott nur im Dienen erlebt werden kann." Und was für die Gita charakteristisch ist, das ist, daß sie nicht beschaulich-untätige Weltslucht lehrt. sondern rastloses Wirken, das Tun des Notwendigen, die Erfüllung der jedem Menschen nach Stand und Veranlagung individuell gesetzten Pslicht, und zwar um ihrer selbst willen, ohne Hossen aus Gewinn oder Belohnung und nicht zur Befriedigung eigener Lust.

Durch die gleichen englischen Freunde lernt Gandhi in Sir Edwin Arnolds "Leuchte Asiens" eine poetische Darstellung der Buddhalehre kennen, die ihn ebenfalls aufs höchste fesselt, und einem andern Bekannten zuliebe liest er die Bibel. Er quält sich durch das alte Testament, obgleich es ihm gar nichts sagt und er über den letzten Büchern Mose regelmäßig einschläft. "Aber das Neue Testament", so schreibt er, "machte einen ganz andern Eindruck auf mich, besonders die Bergpredigt, die mir unmittelbar zu Herzen ging. Ich verglich sie mit der Gita. Die Stelle "Ich aber sage euch, daß ihr nicht widerstreben sollt dem Übel; sondern so dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechten Backen, dem biete den andern auch dar; und so jemand mit dir will rechten und deinen Rock nehmen, dem laß auch den Mantel' entzückte mich über die Maßen und gemahnte mich an Shamal Bhatts Vers: "Für einen Napf Wasser gib ein reichlich Mahl.' Mein jugendlicher Sinn bemühte sich, die Lehren der Gita, der "Leuchte Asiens" und der Bergpredigt miteinander zu vereinen. Der Gedanke der Entsagung als der höchsten Form der Religion war so recht nach meinem Herzen." Gandhi hat später ausdrücklich bezeugt, daß die zitierte Stelle der Bergpredigt für seine Lehre vom gewaltlosen Widerstand von entscheidender Bedeutung gewesen ist.

Nach vier Londoner Jahren kehrt der neuernannte Rechtsanwalt in die Heimat zurück. Aber die Dinge lassen sich dort gar nicht nach Wunsch an. Der Aufbau einer Praxis in Bombay scheitert: in der Intrigenluft der Kleinstaaten Kathiawars kann er nicht atmen. So ist er froh, als ihm eine große Firma seiner Geburtsstadt anbietet, für sie auf ein Jahr nach Südafrika zu gehen, um sie dort bei der Durchführung eines schwierigen Prozesses gegen eine andere indische Firma zu unterstützen. Als er 1893 in Durban landet, ahnt er nicht, daß Südafrika die entscheidende Wende in seinem Leben bedeuten, daß er dort eine ganz andere und viel größere Aufgabe zu lösen haben wird als die, zu der man ihn gerufen hatte

Seit etwa 1860 waren auf Veranlassung der englischen Kolonie Natal, die billige Arbeitskräfte für Plantagen und Bergwerke suchte, in großer Zahl indische Arbeiter nach Südafrika eingeführt worden. Nach Erfüllung ihrer fünfjährigen Kontrakte waren viele als freie Siedler im Lande geblieben und hatten es durch Fleiß und Genügsamkeit zu Wohlstand gebracht. Indische Kausleute und Händler hatten sich gleichfalls eine beachtliche Stellung erworben. Von Natal, wo noch heute die übergroße Mehrzahl der Südafrika-Inder sitzt, hatten sich schwächere Kolonien auch in die damaligen Burenrepubliken ausgebreitet. Das schwierige Rassenproblem Südafrikas wurde durch die Inder weiter kompliziert; sie, die man als Helfer selbst ins Land gerufen hatte, wurden bald als bedrohliche, durch ihren niedrigeren Lebensstandard besonders gefährliche Konkurrenten empfunden, unterdrückt und der gleichen Diskriminierung wie die eingeborene Bevölkerung unterworfen. Da es sich ausschließlich um einfache Arbeiter und eine Handvoll Kaufleute und Angestellte handelte, Angehörige von Intelligenzberufen mit westlicher Bildung aber völlig fehlten, entbehrten sie jeder Führung, Organisation und wirksamen Interessenvertretung und ließen hilflos alles über sich ergehen. Schon die ersten Tage seines Aufenthalts gaben Gandhi den wirksamsten Anschauungsunterricht von der Lage seiner Landsleute. Sein Auftraggeber sandte ihn von Durban nach Pretoria. Am Abend wurde er auf Veranlassung eines englischen Mitreisenden trotz seiner gültigen Fahrkarte durch die Polizei aus der ersten Klasse herausgeworfen und verbrachte, da er sich ins Gepäckwagen-Abteil einzusteigen geweigert hatte, eine bitterkalte Nacht im Wartesaal von Maritzburg. Von Charlestown nach Johannesburg ging die Reise in der Postkutsche weiter. Gandhi ließ es sich schweigend gefallen daß er von dem ihm zustehenden Sitz im Innern auf den Außenplatz des Schaffners verwiesen wurde; aber als der Schaffner später wieder selbst dort sitzen und ihn zwingen wollte, sich auf einem schmutzigen Sack aufs Trittbrett zu setzen, weigerte er sich, worauf der stämmige Schaffner ohne weiteres über ihn herfiel und ihn brutal verprügelte. In Johannesburg bedauerte der Hotelbesitzer, keinen Platz frei zu haben; Gandhi fährt zu einem indischen Kaufmann und wird herzlich ausgelacht, weil er geglaubt hat, als Inder in ein Hotel aufgenommen zu werden. Überhaupt liegen in Transvaal die Dinge noch schlimmer als im englischen Natal: in Johannesburg bedarf es diplomatischer Kniffe, um überhaupt eine Fahrkarte 1. Klasse zu bekommen, und in Pretoria braucht er einen Erlaubnisschein, um abends nach 9 Uhr die Straße zu betreten. Die Verordnung, daß Farbige keinen Bürgersteig benutzen dürfen, wird zwar gegen ihn im allgemeinen nicht angewandt; aber eines Tages wirft ihn doch der burische Polizist vor dem Hause des Präsidenten Krüger ohne vorherige Warnung mit einem Fußtritt vom Bürgersteig hinunter.

Unverzüglich geht Gandhi daran, die Lage seiner Landsleute zu studieren und nach Kräften zu verbessern, Zusammengehörigkeitsgefühl in ihnen zu wecken und sie auf Mängel bei ihnen selbst, wie z. B. mangelhafte Hygiene, hinzuweisen, die den Weißen berechtigten Grund zu diskriminierender Behandlung geben könnten. Die Hauptarbeit freilich gilt dem Prozeß. Durch hingebendes Aktenstudium klärt er den höchst verwickelten Sachverhalt, und da er erkennt, daß eine gerichtliche Durchfechtung beide Parteien ruinieren würde, bringt er es fertig, sie zu einer außergerichtlichen Schlichtung zu bewegen, wonach er unter noch größeren Schwierigkeiten der unterlegenen Partei, die 37 000 Pfund und die Kosten zu zahlen hat, bei der obsiegenden tragbare Ratenzahlungen er-

wirkt. Eben will er nach dieser für ihn so charakteristischen Lösung seiner Aufgabe nach Indien zurückkehren, da kommt eine Gesetzesvorlage heraus, die die Inder in Natal des Wahlrechts berauben will. Er macht den indischen Freunden klar, was das bedeutet, und nun bitten sie ihn, zu bleiben, sie garantieren ihm eine Anwaltspraxis, und aus dem Anwalt einer indischen Firma wird der Anwalt und Vorkämpfer aller Inder Südafrikas, deren Sache er zwanzig Jahre seines Lebens gewidmet hat. Er schafft ihnen in Anlehnung an den Indischen Nationalkongreß eine eigene politische Organisation und gibt ihnen in seiner Zeitschrift "Indian Opinion" ein Bindeglied und Sprachrohr. Er rüttelt mit großem Erfolg auch die Heimat zu Protest- und Sympathiekundgebungen auf; und als er 1897 von einer Reise durch Indien zurückkehrt, wird er von den durch entstellte Wiedergaben seiner Propagandatätigkeit aufgebrachten Weißen Durbans tätlich angegriffen und entgeht knapp dem Tode. Aber wie die letzten Worte seines Lebens eine Fürbitte für seinen Mörder waren, so verzichtete er schon damals grundsätzlich auf die ihm angebotene Strafverfolgung seiner Angreifer.

Der Burenkrieg bricht aus. Was werden die Inder tun? Werden sie ihren englischen Unterdrückern in den Rücken fallen, mindestens aber doch keinen Finger zur Hilfe für sie rühren? Weit gefehlt! Wollen wir, so sagt Gandhi. die vollen Rechte des britischen Reichsbürgers beanspruchen, so müssen wir beweisen, daß wir auch dessen volle Pflichten getreu erfüllen, und zwar ohne mit der Regierung darüber zu rechten, ob sie mit ihrem Kriege im Recht ist. Jetzt ist die Gelegenheit, den Engländern zu zeigen, daß die übliche Anschuldigung, die Inder seien nur profitgierige Schmarotzer in Südafrika, falsch ist! Er riskiert sein ganzes Ansehen bei seinen Landsleuten, aber er setzt sich durch: eine indische Sanitätskolonne wird gebildet und leistet ausgezeichnete Dienste; Gandhi persönlich trägt den Sohn von Lord Roberts aus dem Feuer und wird im Tagesbefehl erwähnt. Und der den Engländern völlig unerwartete Einsatz der Inder bringt ihnen größeren Gewinn als jeder Erpressungsversuch es gekonnt hätte.

Aber der härteste Kampf steht noch bevor. Im britisch gewordenen Transvaal sollen die Inder in Verbindung mit einem für sie sehr bedrohlichen Gesetz sich einer nochmaligen Registrierung unterziehen, deren Modalitäten — Abdruck aller zehn Finger u. a. m. — als entwürdigend empfunden werden. Gegen beruhigende Zusicherung der Regierung hinsichtlich des neuen Gesetzes verpflichtet sich Gandhi, die Inder zu freiwilliger Registrierung zu bewegen; er selbst geht mit gutem Beispiel voran und erliegt beinahe dem Attentat eines mit seiner friedlichen Politik unzufriedenen Landsmannes — eine genaue Parallele zu jenem Attentat, dem er schließlich zum Opfer gefallen ist, Parallele auch darin, daß er wieder für den Attentäter Fürbitte einlegt. Trotz der ungeheuren Erregung gelingt es, die Registrierung planmäßig durchzuführen; aber die Regierung bricht ihre Zusagen. Und nun entbrennt der erste große Kampf mit Gandhis neuer Methode des gewaltlosen Widerstandes, auf den er schon vorher seine Anhänger in einer Massenversammlung feierlich vereidigt hat. In einer

neuen Massendemonstration verbrennen 2500 Inder öffentlich ihre Aufenthaltsgenehmigungen für Transvaal, damit ihre Verhaftung provozierend. Freiwillig drängen sie sich ins Gefängnis, mit dem auch Gandhi selbst jetzt die erste Bekanntschaft macht. Der an dramatischen Episoden, an leuchtenden Beispielen von Opfermut und Treue reiche Kampf zieht sich mehrere Jahre hin; die indische Heimat nimmt steigenden Anteil daran; einer der angesehensten politischen Führer Indiens, Gokhale, besucht Südafrika und erreicht die Zusage, daß die berüchtigte Kopfsteuer von drei Pfund fallen soll, die der Kontraktarbeiter zahlen muß, wenn er nach Ablauf seines Kontrakts als freier Siedler bleiben will. Als auch diese Zusage nicht eingehalten wird, entbrennt 1913 der Kampf auch in Natal, entbrennt mit doppelter Wucht, als ein Gerichtsurteil alle nicht nach christlichem Ritus geschlossenen Ehen für ungültig erklärt und so mit einem Federstrich alle indischen Ehefrauen zu nichterbberechtigten Konkubinen erklärt. Jetzt schickt Gandhi - ein ungeheuerlicher Schritt von unerhört aufrüttelnder Wirkung - auch die Frauen ins Gefängnis; es kommt zu einem großen Streik der indischen Bergarbeiter, die Gandhi in einem berühmt gewordenen mehrtägigen Marsch in geschlossenem Zuge nach Transvaal führt, um sie auf Grund des verbotenen Grenzübertritts geschlossen ins Gefängnis (und in staatliche Verpflegung!) zu bringen. Der Kampf nimmt immer größere Ausmaße, immer härtere Formen an; selbst der indische Vizekönig Lord Hardinge greift in ungewöhnlicher Form zugunsten der Inder ein. Und endlich werden deren Leiden und Opfer durch den Sieg belohnt: eben vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges legalisiert das Gandhi-Smuts-Abkommen die indischen Ehen, beseitigt die Kopfsteuer und erfüllt auch sonst die unabdingbarsten Forderungen der Inder.1

Südafrika wurde Gandhi nicht nur zu dem großen Übungsfeld, auf dem er die später in Indien bewährten Methoden seiner Politik und Kampfesweise entwickelte und erprobte; hier empfing er auch in der Zusammenarbeit mit treuen europäischen Freunden und Helfern entscheidende Anregungen, die seiner Weltanschauung die letzte Klarheit gaben und seine Lebensführung radikal umgestalteten; hier legt er — wörtlich wie bildlich — das in London angepaßte Kleid des englischen Gentleman endgültig ab und kehrt ganz zu altindischen Idealen und Lebensformen zurück.

Intensive Berührung mit christlichen Kreisen steigert seine Bewunderung für Christus und seine Lehre; aber die Hoffnung der Freunde, ihn zum Christen zu machen, wird enttäuscht. Unannehmbar für ihn ist der Ausschließlichkeitsanspruch des Christentums. Er läßt es gern als guten, als vortrefflichen Weg zum Heil gelten, aber andere Wege brauchen darum nicht schlechter zu sein, und den eigenen hinduistischen findet er unübertroffen. In Jesu Worten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es kann nicht unerwähnt bleiben, daß Gandhis Erfolg nur vorübergehend war. Der nie unterbrochene Kampf der Inder Südafrikas ist gerade in jüngster Zeit durch die scharfe Rassentrennungs-("Apartheid"-)Politik der Malan-Regierung, die ihnen jegliche Lebensmöglichkeit zu nehmen droht, in ein besonders kritisches Stadium getreten..

wie in der Bhagavadgita oder im Ramayana leuchtet die gleiche göttliche Wahrheit; aber in Jesu Kreuzestod ein Heilswunder zu sehen, ist Gandhi unmöglich. Was ihn am Christentum anzieht und ergreift, findet er zu seiner Freude auch in den heiligen Schriften der eigenen Religion wieder. Es ist der für Indien so überaus charakteristische relativistische Standpunkt universalist; cher Toleranz, der uns heute bei gebildeten Indern fast regelmäßig entgegentritt. Überflüssig zu betonen, daß Gandhis Verhältnis zu Islam und Mohammedanern — unter denen er viele treue Freunde gehabt hat — durchaus dem zu Christentum und Christen analog ist.

Ein englischer Freund legt ihm 1904 das Buch in die Hand, das nach seinen eigenen Worten als einziges eine sofortige praktische Wandlung in sein Leben brachte: Ruskins "Unto This Last". Er findet seine tiefsten und noch unbewußten Überzeugungen in diesem Buche, das er in seine Muttersprache übersetzt hat, widergespiegelt. Ruskin vermittelt ihm die für Indien, das Land mit der kastenbedingten Verachtung der körperlichen Arbeit, in ihrer Bedeutung nicht leicht zu überschätzende Überzeugung, daß, wie er sagt, die Tätigkeit eines Rechtsanwalts den gleichen Wert hat wie die eines Barbiers, da alle das gleiche Recht haben, sich durch ihre Arbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und daß ein Leben der körperlichen Arbeit, das heißt des Ackerbauers oder Handwerkers, das wahrhaft lebenswerte Leben sei. Sofort setzte er die neue Erkenntnis in die Tat um. Er verlegt seine Zeitschrift "Indian Opinion" auf eine eigens erworbene Farm von 100 Morgen, auf der jeder Feldarbeit verrichten, den gleichen auskömmlichen Lohn erhalten und in seinen Mußestunden bei der Druckerarbeit helfen soll. Es ist die erste einer Reihe religiöser Mustersiedlungen, in denen Gandhi mit einer auserlesenen Gemeinde seine Ideale vorlebt. Eine spätere zweite Farmgründung in Südafrika nennt er Tolstoi-Farm, dadurch bezeugend, was er dem russischen Dichter, mit dem er Briefe wechselt und der ihm Worte begeisterter Zustimmung zu seinem südafrikanischen Kampfe sendet, weltanschaulich verdankt; er nennt ihn neben Ruskin und einem frommen Hindu unter den drei Männern, die bestimmend für sein Leben geworden seien. Als er dann im Ersten Weltkrieg endgültig nach Indien zurückkehrt, schafft er sich auch dort eine Heimat für seinen engeren Jüngerkreis in dem Ashram - das Wort bezeichnet ursprünglich die Waldeinsiedelei der altindischen Asketen von Sabarmati bei Ahmedabad.

Die Hinwendung zum primitiven altindischen Landleben steigert sich bald zur Ablehnung der ganzen europäischen Maschinenzivilisation. "Indiens Heil liegt darin", schreibt Gandhi 1909, "daß es alles vergißt, was es in den letzten fünfzig Jahren gelernt hat. Eisenbahnen, Telegraphen, Krankenhäuser, Rechtsanwälte, Ärzte usw. müssen samt und sonders verschwinden, und die sogenannten oberen Schichten müssen lernen, gewissenhaft, fromm und bedachtsam das Leben der einfachen Bauern zu führen, weil sie erkennen müssen, daß dieses Leben uns das wahre Glück schenkt." In der Tat eine recht radikale, in diesem ersten Überschwang auch mindestens

in der Praxis nicht aufrecht erhaltene negative Reaktion auf Europa, und doch wie völlig verschieden von der oben gekennzeichneten eines Dayanand Sarasvati oder Tilak! Denn nicht nur fehlen die Worte Haß oder Abneigung überhaupt in Gandhis Vokabular, sondern er bleibt auch echten geistigen Werten vorbehaltlos aufgeschlossen und leugnet jeden grundsätzlichen Unterschied zwischen Ost und West, zwischen Asiaten und Europäern.

Die weltanschaulich begründete Ablehnung der Maschine, die Gandhi zeitweilig veranlaßte, auf seiner Farm die Zeitschrift unter Verschmähung des vorhandenen Motors mit der Handpresse zu drucken, wird dann eine - aber auch nur eine - Wurzel für die Handspinn- und Handwebe-Bewegung, die er 1908 zuerst ankündigt und der er später einen so außerordentlichen Teil seiner Kraft und Zeit gewidmet hat. Anscheinend unvertretbarer und undurchführbarer Rückschritt wurde hier tatsächlich zur volkswirtschaftlichen Klugheit; denn der indische Bauer ist durch das Klima und die Kleinheit seines Zwergbetriebes während eines großen Teiles des Jahres zum Müßiggang verurteilt, und jeder noch so geringe zusätzliche Wert, den er in dieser Zeit erzeugt, bedeutet eine unschätzbare Linderung seiner grenzenlosen Armut. Dazu wurden gerade auf dem Gebiet der Baumwoll-Spinnerei und -Weberei die wirtschaftlichen Folgen der englischen Herrschaft als besonders drückend empfunden, und endlich war die Forderung des für arm und reich, hoch und niedrig gleich verbindlichen Handspinnnens, des praktischen Handanlegens an die gleiche Arbeit, ein höchst wertvolles verbindendes Symbol. Das alte Spinnrad, nach dem Gandhi jahrelang sahnden muß e, bis es endlich in der Rumpelkammer einiger Bauernhäuser Gujarats wieder entdeckt wurde, hat das äußere Bild der großen nationalen Tagungen Indiens gründlich gewandelt. Wo Jawaharlal Nehru noch 1912 elegante Bügelfalten und Cutaways als charakteristisch ins Auge fielen, da wogt einige Jahre später ein weißes Meer von Khadi, dem handgesponnenen groben Baumwollstoff, und europäische Kleidung ist verschwunden.

Sechsundvierzigjährig kehrt Gandhi endgültig nach Indien zurück. Seine innere Entwicklung ist im wesentlichen abgeschlossen; nach gründlicher Lehrzeit ist er fähig und bereit, in der Heimat die weltgeschichtliche Aufgabe in Angriff zu nehmen, der er sich nicht entziehen könnte, selbst wenn er es wollte. Die noch folgenden drei Jahrzehnte seines Lebens im einzelnen schildern hieße eine Geschichte der indischen Nationalbewegung schreiben — deren Führung ihm seit 1920 niemand streitig machen konnte —, ohne seinem geistigen Bilde wesentliche neue Züge hinzuzufügen. Wir versuchen statt dessen, uns nunmehr ein zusammenhängendes Bild von seiner Religion und seiner daraus sich ergebenden und davon nicht abzutrennenden politischen Methoden zu verschaffen.

Kernpunkte altindischer Religiösität sind alle wesentlichen Begriffe von Gandhis Religion, voran die drei wichtigsten und beherrschenden: satya, ahimsā, brahmacharya, Wahrheit, Gewaltlosigkeit, Keuschheit.

Die Orginalausgabe der Autobiographie trägt den Titel: "Die Geschichte meiner Experimente mit der Wahrheit", und in ihrem Vorwort schreibt Gandhi: "Für mich ist die Wahrheit das oberste Prinzip, das zahlreiche andere Prinzipien in sich einschließt. Diese Wahrheit ist nicht nur Wahrhaftigkeit in Worten, sondern auch Wahrhaftigkeit in Gedanken, und nicht nur die relative Wahrheit unserer Begriffe, sondern die Absolute Wahrheit, das Ewige Prinzip, das heißt Gott. Es gibt unzählige Definitionen Gottes, weil seine Offenbarungen unzählbar sind . . . Aber ich verehre Gott nur als Wahrheit." Auf dem Bilde des Mahatma, das der deutschen Ausgabe der Selbstbiographie beigegeben ist, stehen in seiner Handschrift die Worte: "God is Truth", "Gott ist die Wahrheit". An anderer Stelle kehrt er diesen Satz um und schreibt (1935): "Es gibt Menschen, die Gott die Wahrheit nennen. Ich sage: Die Wahrheit ist Gott. Es gibt Menschen in der Welt, die Gott geleugnet haben, aber es gibt keine Menschen, die die Wahrheit geleugne' haben. Ich glaube an die Wahrheit. Das ist für mich Gott. Durch ernstliches Gebet versuche ich, der Wahrheit so nahe zu kommen wie möglich; nehmen Sie also an, daß ich an die Wahrheit als an Gott glaube."

Gandhi hat sicher nicht gewußt, denn es ist ein in Indien noch nicht bekanntes Forschungsergebnis deutscher Wissenschaft<sup>2</sup>, daß er mit der Erhebung der Wahrheit zum Zentralbegriff seiner Religion die älteste Religion der indischen Arier erneuerte; denn der Mittelpunkt auch dieser Religion ist die Wahrheit, mit einem später ausgestorbenen Wort als rta, aber zuweilen auch schon wie bei Gandhi als satya bezeichnet. Das Rta ist die gewöhnliche, alltägliche Wahrheit von Worten und Gedanken, es ist aber außerdem eine magische Kraft besitzende kosmische Potenz, die über allen Göttern steht, das Universum durchwaltet und sich in seinen ewigen Ordnungen, wie dem regelmäßigen Lauf der Gestirne und dem Strömen der Flüsse, manifestiert. Durch die magische Kraft der in Kultlied und Gebet enthaltenen Wahrheit zwingt man die Götter, beim Opfer des Frommen zu erscheinen; und noch im indischen Mittelalter, das vom Rta nichts mehr weiß, ist der Glaube

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Forschungen von H. Lüders über das vedische Rta bilden den Kernpunkt seines dreibändigen Werkes über den Gott Varuna, dessen Veröffentlichung aus dem durch Plünderung schwer beschädigten Manuskript vom Verfasser dieses Aufsatzes vorbereitet wird. Vgl. vorläufig: H. Lüders, Die magische Kraft der Wahrheit im alten Indien (Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. Bd. 98/1944, S. 1 ff.).

lebendig, daß man durch das einfache Aussprechen einer unbezweifelbaren Wahrheit übernatürliche Wirkungen hervorrufen kann: zahlreiche Geschichten in der buddhistischen wie in der brahmanischen Literatur berichten von solchen "Wahrheitsbetätigungen". Und nun höre man, was Gandhi einer jungen Inderin nachruft, die in Südafrika den Strapazen der freiwillig aufgesuchten Gefängnishaft erlegen ist: "Die Satyagrahis (Kämpfer für die Wahrheit, vgl. unten) können versichert sein: wenn auch nur einer unter ihnen ist, der rein ist wie Kristall, so wird sein Opfer genügen, um das ersehnte Ziel zu erringen. Die Welt beruht auf dem Grundfelsen von Satya oder Wahrheit. Asatya, gleichbedeutend mit Unwahrheit, bedeutet auch "nicht vorhanden"; und Satya oder Wahrheit bedeutet "das, was ist".3 Wenn Unwahrheit nicht einmal vorhanden ist, kann auch ihr Sieg niemals sein. Und Wahrheit kann als "das, was ist", niemals vernichtet werden. Auch später hat Gandhi noch oft seine Überzeugung ausgesprochen, daß ein einziger wirklich vollkommener Kämpfer für die Wahrheit ein ganzes Weltreich in die Schranken fordern könne. Rudolf Otto hat diese Überzeugung einmal treffend umschrieben als "den Glauben, daß der Mensch, wenn er im Bunde steht mit dem ewigen Satyam - das ja Gott selber ist, denn er ist die Wahrheit - damit in der Tat geistige, ja übernatürliche Kräfte entbindet, die allen irdischen Gewalten auf die Dauer überlegen sind." Niemand wird trotz allem den Abstand übersehen, der Gandhis durchgeistigten Wahrheitsbegriff von der stark dem magischen Bereich verhafteten zauberischen Wahrheit des Veda trennt; dennoch dürfte es kaum einen eindrucksvolleren Beleg geben für die staunenswerte Kontinuität des indischen Geistes über die Jahrtausende hinweg und für die unfehlbare Sicherheit, mit der Gandhi auch unbewußt nur aus echt indischen Bausteinen den Tempel seiner Religion erbaut. Wenn er in der eben zitierten Äußerung sagt, die Welt beruhe auf dem Grundfelsen von Satya, so ist kaum anzunehmen, daß ihm die Stelle der Mahānārāyana-Upanishad (63, 2) gegenwärtig war, wo es fast genau so heißt: "Durch die Wahrheit weht der Wind, durch die Wahrheit leuchtet am Himmel die Sonne, Wahrheit ist das Fundament der Rede, auf die Wahrheit ist das All gegründet."

Wie sich aus seinen bisher zitierten Äußerungen ergibt, ist Gandhi — dies hier einzuschalten ist für den Europäer vielleicht

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> satya ist eine Ableitung von dem Präsenspartizip sat "seiend" und bezeichnet also die Wahrheit als das tatsächlich Existierende.

nicht überflüssig - mit der Mehrzahl gebildeter Hindus Monotheist; als solchen bekennt er sich gelegentlich sogar mit einer vielleicht von islamischer Ausdrucksweise nicht unbeeinflußten Entschiedenheit: "Gott ist wirklich Einer; er hat keinen Zweiten neben sich . . . Er ist ohne Gestalt und unteilbar. Er ist unerschaffen, hat weder Vater. Mutter noch Kind, und doch erlaubt er, daß man ihn als Vater, Mutter, Frau und Kind verehrt, obwohl er keines von diesen Dingen ist." Die ausschließliche Identifizierung dieses einen Gottes mit dem abstrakten Wahrheitsbegriff scheint auf eine unpersönlich-pantheistische Gottesauffassung hinzudeuten. Aber wenn Gandhi überzeugt ist, "daß in uns ein göttliches Wesen wohnt, das Zeuge alles dessen ist, was wir denken und tun, das uns schützt und uns auf den richtigen Pfad führt", wenn er der göttlichen Stimme in seinem Innern die Führung seines Lebens anvertraut, wenn er diese leise Stimme manchmal ganz konkret vernimmt und sich von ihr ihm zunächst widerstrebende politische Entschlüsse - so zu einem 21tägigen Fasten - diktieren läßt, so wird man an seinem engen Verhältnis zu einem persönlichen Gott nicht zweifeln. Ganz echt indisch aber ist die Auffassung, daß dieser Gott seine Verehrung erlaubt auch als etwas, was er in Wirklichkeit nicht ist. Das stimmt dazu, daß Gandhi bei aller Klarheit und Entschiedenheit seines Monotheismus nach seinem ausdrücklichen Bekenntnis auch die Verehrung der hinduistischen Götterbilder nicht mißbilligt: ihre Verehrung als Sinnbilder gehört zur menschlichen Natur und ist erlaubtes Hilfsmittel, solange nicht das Bild selbst für einen Gott gehalten wird. Alles dieses entspricht letztlich der bekannten indischen Unterscheidung einer höheren und einer niederen Wahrheit, jener charakteristischen Anschauung, die auch nach Erlangung höherer Erkenntnis den niedrigeren Formen von Glauben und Kultus einen relativen, sozusagen propädeutischen Wert zuerkennt...

In den Schlußworten der Autobiographie schreibt Gandhi: "Alle meine Erfahrungen haben mich überzeugt, daß es keinen andern Gott gibt als die Wahrheit. Und wenn nicht jede Seite dieses Buches davon zeugt, daß das einzige Mittel, um die Wahrheit ins Leben zu rufen, Ahimsa ist, würde ich alle Mühe, die ich auf diese Darstellung verwendet habe, für verloren erachten." Und etwas später: "So viel darf ich auf Grund aller meiner Erfahrungen zuversichtlichen Herzens sagen, daß ein volles Erschauen der Wahrheit nur möglich ist nach einer vollkommenen Verwirklichung von Ahimsa."

Was ist Ahimsa? Der Begriff ist als Grundpfeiler indischer Ethik jedem vertraut, der nur etwas von indischer Religion weiß. Eine noch größere Rolle als im Hinduismus spielt er im Buddhismus und vor allem im Jainismus. Der Wortbedeutung nach ist Ahimsa Nicht-Tötung, Nicht-Verletzung, Nicht-Zufügung jedes vermeidbaren Leides; und das bedingt natürlich Nichtanwendung von Gewalt, also Gandhis wohlbekannte Non-Violence, die Gewaltlosigkeit. Aber am allerwenigsten ein Gandhi könnte bei der negativen Auffassung der Ahimsa, wie sie durch die Etymologie des Wortes gegeben ist, stehenbleiben. Ins Positive gewandt, ist der Begriff fast beliebiger Erweiterung und Vertiefung fähig und reicht für Gandhi von Höflichkeit und fairness über Herzensgüte und Edelmut bis zu allumfassender Liebe. Ahimsa, sagt er einmal, ist der äußerste Grad der Demut, und ein andermal erklärt er als Verstoß gegen die Ahimsa, daß er auf eine zweck- und sinnlose Diskussion einer gleichgültigen Äußerlichkeit eine Viertelstunde verschwendet. hat, die dadurch Werken dienender Liebe entzogen wurde. Ohne weiteres unter Ahimsa fällt ihm natürlich die Lehre der Bergpredigt und die christliche Nächstenliebe überhaupt. Zweifellos hat durch dieses christliche Gedankengut seine Ahimsa eine sehr wesentliche Bereicherung und Vertiefung erfahren. Trotzdem bleibt sie in einem entscheidenden Kernpunkt völlig indisch und von der dristlichen Liebe wesenhaft verschieden. Die Seelenwanderungslehre - für den Inder selbstverständliche, keines Beweises und keiner Diskussion bedürfende Voraussetzung seines Denkens bedingt, daß zwischen Mensch und Tier ein grundsätzlicher Unterschied nicht anerkannt wird. Das Gebot der Nicht-Tötung bezieht sich daher in Indien stets auch auf das Tier, wenn es auch nicht überall so sehr auf die Spitze getrieben wird wie bei dem Jaina, der auch Ungeziefer nicht vertilgen darf und z. B. - wie es der Schreiber dieser Zeilen selbst erlebte - den giftigen Tausendfuß, der ihm einen gefährlichen Biß versetzt hat, in einem Topf ins freie Feld trägt und dort aussetzt. Aber auf Ahimsa beruht für den Hindu und auch für Gandhi das Verbot des Fleischessens, des Fischund Eiergenusses, und was für den Hindu unmittelbar hinter dem Menschenmord kommt, ist die Tötung des heiligen Rindes. Nun ist das Gebot der Ahimsa seinem Ursprung nach zweifellos weniger ein ethisches, als vielmehr ein magisch begründetes: daß es sich zunächst nur um die Scheu handelt, Leben - sei es menschliches oder tierisches - zu vernichten, zeigt der heutige Inder noch ganz unmißverständlich, wenn er sich weigert, ein todkrankes oder

schwer verletztes Rind von furchtbarsten Qualen zu erlösen, oder wenn im Umgang mit dem heiligen Tier Praktiken gewöhnlich sind, die der Europäer nur als Tierquälereien bezeichnen kann. Für Gandhi, den das Problem der Euthanasie beim Rinde in einem praktischen Fall in schwerste Gewissenskonflikte gestürzt hat, ist der Schutz des Rindes eine der erhabensten Lehren des Hinduismus von tiefer symbolhafter Bedeutung. Aber wie bei ihm immer an die Stelle mechanisch-skrupelhafter Befolgung ritueller und anderer Gebote Sinnerfüllung und ethische Vertiefung tritt, so schließt für ihn der Schutz der Kuh liebevolle Behandlung, richtige Pflege und gute Milchwirtschaft — die in Indien sehr im argen liegt — mit ein. Auch er ist nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen!

Und so will er auch die Kaste als solche keineswegs abschaffen - ebensowenig wie das z. B. auch Buddha getan hat. Aber als Krebsschaden und Schandfleck des Hinduismus bekämpft er mit seiner letzten Energie die Unberührbarkeit, das Unwesen des Pariatums. Er hat Parias in sein Ashram aufgenommen, eine kleine Paria adoptiert, für die Parias den neuen Ausdruck Harijan, d. h. etwa "Gottesvolk" geprägt und seiner Zeitschrift diesen Titel gegeben; er hat sich dem englischen Versuch, die 50 Millionen Parias als Sonderklasse vom Hinduismus abzuspalten, mit einem "Fasten bis zum Tode" erfolgreich widersetzt und damit gleichzeitig seine Hindu-Landsleute mit eiserner Faust auf den Weg gründlicher Reform gezwungen. Es war ihm nicht vergönnt, das Inkrafttreten der Verfassung des neuen Indien zu erleben, die die Unberührbarkeit in aller Form abschafft und jeden Versuch ihrer Aufrechterhaltung unter Strafe stellt; daß in diesem Versassungsartikel eine Hauptfrucht seiner Lebensarbeit gereift ist, unterliegt keinem Zweifel.

Man mag darüber streiten, wie weit bei Gandhis Kampf für die Parias das christliche oder islamische Vorbild mit wirksam war; aber sicher hätte es für ihn keines solchen Vorbildes oder Einflusses bedurft, um sich souverän über Ritualvorschriften hinwegzusetzen, die, wie nicht näher begründet zu werden braucht, seiner Ahimsa einfach ins Gesicht schlagen. Im übrigen hat er in seiner Selbstbiographie festgestellt, wie die Juden im Mittelalter die in Ghettos verbannten Parias Europas gewesen seien, so seien jetzt die Inder die Parias Südafrikas; und wie die Juden die durchaus ungerechte Vergeltung dafür erlitten, daß sie sich im Altertum für das auserwählte Volk gehalten hätten, so würden die Inder Südafrikas heimgesucht für die Sünde der Hindus, einen Teil ihrer Blutsbrüder für unberührbar zu erklären.

"Selig sind, die reines Herzens sind", sagt die Bergpredigt, "denn sie werden Gott schauen." Gandhi drückt es so aus: "Ohne Selbstläuterung bleibt der Wunsch, nach dem Gesetz der Ahimsa zu leben, ein leerer Wahn; Gott kann niemals lebendig werden in einem, der nicht reinen Herzens ist." Selbstläuterung aber ist nicht erreichbar ohne, ja sie besteht in Brahmacharya, der Keuschheit. Kein Satya ohne Ahimsa, kein Ahimsa ohne Brahmacharya.

Nach langer Selbstprüfung hat Gandhi 1906 das Gelübde lebenslänglicher Keuschheit auch innerhalb seiner weitergeführten Ehe abgelegt. Er beschreibt, wie während des Zulu-Aufstandes, in dem er ebenso wie im Burenkrieg eine indische Sanitätskolonne anführte, der Gedanke in ihm lebendig wurde: "Ich dachte über Brahmacharya und seine Folgerungen nach, und meine Überzeugungen faßten tiefer Wurzel. Ich hatte damals noch nicht erkannt. wie unerläßlich Enthaltsamkeit zur Selbsterkenntnis ist, aber ich sah deutlich, daß ein Mensch, der der Menschheit mit ganzem Herzen dienen will, nicht darauf verzichten kann. Es stellte sich mir vor Augen, daß ich in Zukunft immer mehr und mehr Gelegenheit finden würde zu dienen, wie ich hier diente, und daß ich solchem Tun nicht gewachsen wäre, wenn ich in den Freuden des Familienlebens und der Zeugung und Erziehung von Kindern befangen bliebe. Mit einem Wort, ich konnte nicht dem Geiste und dem Fleisch zugleich leben . . . Indem ich so dachte, regte sich der ungeduldige Wunsch in mir, ein entscheidendes Gelübde abzulegen. Bei diesem Entschluß erwachte ein Frohlocken in mir. Die Einbildungskraft begann lebendig zu spielen, und ein unendlicher Blick tat sich auf in eine Fülle dienender Freuden." Etwas weiter heißt es dann: "Ich muß gestehen, daß ich damals die Größe und Tragweite der Aufgabe noch nicht klar erfaßt hatte, die ich auf mich nahm. Auch heute noch stehen mir die Schwierigkeiten bedrohlich vor Augen. Aber die Bedeutsamkeit des Gelübdes drängt sich mir mehr und mehr auf. Ein Leben ohne Brahmacharya erscheint mir schal und tierisch. Das Tier kennt von Natur aus keine Selbstbeherrschung. Der Mensch ist Mensch, weil er der Selbstbeherrschung fähig ist. Was mir früher als eine übertriebene Verherrlichung des Brahmacharya in unsern Religionsbüchern erschienen war, offenbarte sich mir nun jeden Tag mit wachsender Klarheit als vollkommen richtig und auf Erfahrung begründet. Ich erkannte, daß Brahmacharya, wenn es wirklich erfüllt sein soll von iener herrlichen Kraft, keineswegs etwas Leichtes sein kann und sicherlich nicht nur eine Sache des Körpers. Brahmacharya beginnt mit

körperlicher Enthaltsamkeit, aber es hört nicht damit auf. Ein echter Brahmachari wird auch nicht einmal träumen von der Befriedigung fleischlicher Lust, und bis er dazu imstande ist, muß er einen weiten Weg durchlaufen."

Gandhis Worten ist wenig hinzuzufügen. Seine Begründung für die Notwendigkeit der Keuschheit - die er später z. B. auch von Ehepaaren verlangte, die er in sein Ashram aufnahm könnte auch von einem christlichen Mönch oder zur Begründung des katholischen Priesterzölibats geschrieben sein. Trotzdem braucht kaum gesagt zu werden, daß — wie es schon der alte Sanskrit-Terminus als solcher bezeugt — Gandhis Brahmacharya durch und durch indisches Erbe ist. Keuschheit ist schon in ältester Zeit eines der Gelübde, die der Schüler beim Vedastudium ablegen muß; Brahmacharya, wörtlich "Brahman-Wandel", ist die erste der vier Lebensstufen der brahmanischen Sittenlehre. Keuschheit ist in der alten Zeit eine magische Potenz. Büßer gewinnen durch sie eine Macht, die den Göttern bedrohlich wird, und diese senden dann wohl eine schöne Himmelsjungfrau aus, den gefährlichen Heiligen zu verführen, dessen Macht mit dem Bruch der Keuschheit dahin ist. Eine starke Vergeistigung des Keuschheitsideals finden wir dann schon bei Buddha und seinem Zeitgenossen Mahavira, dem Stifter der Jainareligion, und Keuschheit hat seither nicht nur Buddhisten und Jainas, sondern auch unzähligen Hindus als Vorbedingung geistlicher Vollendung gegolten. Was Gandhi von einem Buddha oder Mahavira unterscheidet, ist, daß er die Keuschheit nicht zur weltflüchtigen Selbsterlösung benutzt, sondern zu werktätigem Dienst an anderen, daß er sie mit der Tat- und Pflichtlehre der Bhagavadgita verbindet, daß - um es etwas zugespitzt auszudrücken - die Forderung der Keuschheit hier nicht für den Mönch, sondern für den Politiker und Sozialreformer erhoben wird. Wenn das dem Europäer befremdlich, um nicht zu sagen lächerlich klingt - um so besser versteht es der einfachste analphabetische indische Bauer und Arbeiter, der von dem ihm so vertrauten altindischen Ideal des asketischen Heiligen, des Sadhu, unmittelbar angesprochen wird und ihm blindlings folgt.

Als Mittel zur Selbstläuterung, zur Beherrschung der Sinne. spielen im Hinduismus, vor allem aber im Jainismus, dessen Einfluß in Gandhis Elternhaus stark war, Nahrungsbeschränkung und Fasten eine wichtige Rolle. Bei Gandhi selbst ist es nicht anders, und es wurde schon erwähnt, daß er in dieser Hinsicht wohl geradezu erblich belastet ist. "Das Fasten", sagt er einmal,

"ist ein Teil meines Wesens. Was die Augen für die äußere Welt bedeuten, das bedeutet das Fasten für die innere." Diätfragen nehmen in seinen Schriften einen breiten Raum ein. Schon vor vielen Jahren hat er einschneidende Gelübde abgelegt, so z. B., in 24 Stunden nicht mehr als fünf verschiedene Dinge zu sich zu nehmen, Arzneien auch in schwerster Krankheit eingerechnet. Zu den Speisen, auf die er damals ganz verzichtet hatte, gehörte auch die Milch. Als nun nach einer schweren Krankheit der Arzt unbedingt verlangte, daß er Milch trinke, stellte man ihm vor, daß er doch in seinem Gelübde nur Kuhmilch gemeint habe, Ziegenmilch also trinken dürfe. Gandhi gab nach, und seitdem datierte seine berühmte Ziegenmilch-Diät; aber er bekennt sich schmerzlich schuldig, damit dem Buchstaben des Gelübdes den Geist geopfert zu haben, weil der Wille zu leben und sein Werk fortzusetzen, zu stark in ihm gewesen sei.

Das Fasten ist aber außerdem bei Gandhi zum Erziehungsmittel und, wie allbekannt, zur wichtigen Waffe im politischen Kampf geworden. Er bestraft andere, z. B. zwei Zöglinge seiner Farm, die sich sittlich vergangen haben, indem er sich selbst ein Bußfasten auferlegt. Als beim ersten Großeinsatz seiner gewaltlosen Kampfmethode in Indien im April 1919 sich gewaltsame Ausschreitungen ereigneten, stellt er die Bewegung ein und unterzieht sich selbst einem Bußsasten, und das gleiche tut er aus gleichem Anlaß im Jahre 1922. Von da ist es nur mehr ein Schritt bis zum Fasten als politischem Druckmittel, das Gandhi wieder und wieder keineswegs nur gegen die englische Regierung, sondern ebensowohl und mit größtem Erfolg gegen seine Landsleute angewandt hat. z. B. zur Sicherung oder Wiederherstellung des konfessionellen Friedens-zwischen Hindus und Moslems, oder um einen widerspenstigen Fürsten zur Durchführung versprochener Reformen zu zwingen. Auch dieses Fasten, das sich ja ziemlich nahe mit einem Hungerstreik berührt, hat einen altindischen Hintergrund in dem sogen. Dharna-Sitzen, das eine englische Definition wie folgt beschreibt: "Eine Art. Bezahlung oder Gewährung einer Forderung zu erzwingen; sie besteht darin. daß der Kläger oder Gläubiger sich vor die Tür des Schuldners setzt und dort bleibt, ohne Speise zu genießen, bis seine Forderung erfüllt wird, oder (manchmal) indem er droht, sich eine tödliche Verletzung beizubringen, wenn seine Forderung nicht erfüllt wird."

Mit dieser Art des Fastens sind wir bereits bei Gandhis politischen Kampfmethoden angelangt. Ohne ein Eingehen auf sie wäre auch eine wesentlich der Religion des Mahatma gewidmete Betrachtung durchaus unvollständig; denn sie sind nichts als die aus der weltanschaulich-religiösen Theorie sich mit Notwendigkeit ergebende Praxis, die genaue und folgerichtige Anwendung und Durchführung seiner religiösen Überzeugungen und Lehren. Politik und Religion sind für Gandhi überhaupt nicht zu trennen, das eine bedingt das andere. Zwar ist für ihn — selbstverständlich — die Religion das Primäre: "Die meisten Männer der Religion", so

meint er, "die ich kennengelernt habe, sind verkleidete Politiker; ich dagegen, der ich die Maske des Politikers trage, bin im Herzen ein Mann der Religion." Aber eben diese Religion führt ihn mit innerer Notwendigkeit zum politischen Handeln. "Mein Motiv ist während meines ganzen Lebens rein religiös gewesen. Ich konnte nicht an ein religiöses Leben glauben, wenn ich mich nicht mit der gesamten Menschheit identifizierte. Das aber konnte ich nicht, ohne mich an der Politik zu beteiligen. Die ganze Skala menschlicher Tätigkeiten stellt heute ein unteilbares Ganzes dar. Man kann nicht soziale, politische und rein religiöse Welten in wasserdichte Zellen abteilen. Ich kenne keine Religion abseits menschlicher Betätigungen." Fast noch deutlicher ist die folgende Außerung: "Um den allwaltenden und alldurchdringenden Geist der Wahrheit von Angesicht zu Angesicht zu schauen, muß man zuvor gelernt haben, sogar das geringste Wesen der Schöpfung zu lieben wie sich selbst. Und ein Mensch, der danach strebt, kann es sich nicht leisten, sich gegen irgendein Lebensgebiet, es sei welches es wolle, zu verschließen. Deshalb hat mich auch meine Inbrunst zur Wahrheit auf das Feld der Politik geführt. Und ich darf ohne das geringste Bedenken, wenngleich in aller Demut, sagen, daß die, welche behaupten, Religion habe nichts mit Politik zu tun, nicht wissen, was Religion heißt."

Man spricht von Gandhis gewaltlosem Kampf oft als von "passivem Widerstand"; und tatsächlich berichtet er in der Selbstbiographie, wie auch er in Südafrika zunächst als Notbehelf selbst in seiner Muttersprache Gujarati den englischen Ausdruck "passive resistance" benutzte. Bald aber fand er ihn durchaus unzutreffend. "Als ich", so schreibt er, "in einer Versammlung von Europäern fand, daß der Ausdruck "Passiver Widerstand" zu eng gesaßt wurde, daß man ihn für eine Waffe der Schwachen hielt, daß er als Haß charakterisiert werden und daß er sich schließlich als Gewalt manifestieren konnte, hatte ich gegen alle diese Aussagen Einwände zu machen und die wahre Natur der indischen Bewegung zu erklären. Es war klar, daß die Inder ein neues Wort prägen mußten, um ihren Kampf zu bezeichnen." Gandhi erließ in seiner Zeitschrift ein Preisausschreiben, und das Ergebnis einer geringfügigen Verbesserung des besten Vorschlages durch ihn selbst war das Wort Satyagraha - wörtlich übersetzt: "das Festhalten an dem Beharren auf der Wahrheit" - ein Ausdruck. der nach dem, was wir über die Bedeutung des Satya bei Gandhi gelernt haben. unmittelbar verständlich ist. Der Satyagrahi - so heißt der, der Satyagraha anwendet - vertritt unerschüttert durch alle Angriffe, durch Entbehrungen und Mißhandlungen die gute Sache der Sittlichkeit und Gerechtigkeit. Selbstverständlich ist Ahimsa die Richtschnur seines Handelns; das schließt nicht nur jede Gewaltanwendung aus, sondern auch jeden Haß oder Groll. Der Satyagrahi macht also nicht nur durch widerstandsloses Erdulden die Gewaltmaßnahmen des Gegners zu Versuchen am untauglichen Objekt und lehnt es ab, ihm auf seine Kampsesebene zu folgen <sup>4</sup>. Er muß ihn mit seiner Liebe umfassen und auf eine höhere Ebene emporziehen. Er wird so in ihm einen Wandel des Herzens (change of heart) bewirken und ihn veranlassen, freiwillig und aus Überzeugung sein Unrecht wieder gutzumachen oder die gestellte Forderung zu bewilligen. Die Engländer durch solchen Wandel des Herzens zum freiwilligen Verzicht auf Indien zu bewegen, hat Gandhi wiederholt als das Ziel seines Kampses bezeichnet.

Freilich will er, wie schon aus dem vorhin gegebenen Zitat hervorgeht, keinesfalls die Gewaltlosigkeit des Satyagraha als Schwäche oder gar als den Deckmantel der Feigheit mißverstanden sehen. So schreibt er 1920 beim Beginn der zweiten großen Satyāgraha-Kampagne: "Ich glaube allerdings, daß, wenn es nur die Wahl zwischen Feigheit und Gewalt gibt, ich zur Gewalt raten würde. Ich sähe Indien lieber zu den Waffen greifen, um seine Ehre zu verteidigen. als daß es aus Feigheit ein hilfloses Opser seiner eigenen Unehre wäre oder bliebe. Aber ich glaube, daß Gewaltlosigkeit der Gewalt unendlich überlegen. Verzeihung mannhafter ist als Bestrafung . . . Aber Enthaltung ist nur dann Verzeihung, wenn die Macht zu bestrafen da ist; sie ist sinnlos, wenn sie angeblich ausgeht von einem hilflosen Geschöpf. Eine Maus verzeiht schwerlich einer Katze, wenn sie sich von ihr in Stücke reißen läßt. Aber ich glaube nicht. daß Indien hilflos ist, ich glaube nicht, daß ich selbst ein hilfloses Geschöpf bin. Gewaltlosigkeit ist das Gesetz unserer Art, wie Gewalt das Gesetz des Tieres ist. In dem Tier liegt der Geist im Schlummer und es kennt kein Gesetz als das der physischen Kraft. Die Würde des Menschen fordert Gehorsam einem höheren Gesetz - der Stärke des Geistes. Gewaltlosigkeit bedeutet nicht demütige Unterwerfung unter den Willen des Übeltäters, sondern sie bedeutet, seine ganze Seele dem Willen des Tyrannen entgegenzusetzen. Wenn es unter diesem Gesetz unseres Wesens zu Werke geht, ist ein einziges Individuum imstande, der ganzen Macht eines ungerechten Imperiums Trotz zu bieten, seine Ehre, seine Religion, seine Seele zu retten und den Grund für den Fall oder die Erneuerung dieses Imperiums zu legen. Und so plädiere ich nicht dafür, daß Indien Gewaltlosigkeit übe, weil es schwach ist. Ich wünsche, daß es Gewaltlosigkeit übe im Bewußtsein seiner Stärke und Macht. Wenn Indien die Lehre des Schwertes aufnimmt, so mag es für den Augenblick siegen; dann wird es aufhören, der Stolz meines Herzens zu sein. Ich glaube unbedingt, daß Indien eine Sendung für die Welt hat."

Die Anforderungen, die Satyāgraha an Mut und Ausdauer des Satyāgrahi stellt, können größer sein als die des Kampfes mit der Waffe. Die ethischen Anforderungen sind ungleich höher, die Kampfregeln stellen unerhörte Anforderungen an die Selbstbeherrschung. So lehnt es z. B. Gandhi grundsätzlich ab, aus einer anderweit entstandenen Bedrängnis des Gegners Nutzen zu ziehen. Als in Südafrika die Regierung durch einen Streik europäischer

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Daß das auch taktisch klug sein kann, besagt eine Außerung Gandhis aus dem ersten Weltkrieg: "Die britische Regierung will, daß wir den Kampf auf der Ebene der Maschinengewehre führen, wo sie die Waffen hat und wir nicht. Ich will den Kampf auf einer Ebene führen, wo wir die Waffen haben und sie nicht, auf der Ebene der Gewaltlosigkeit. Das wird uns den Sieg sichern."

Arbeiter in eine schwierige Lage geriet, verschob er das eigene Losschlagen - und tatsächlich fand sich, durch diesen Edelmut bezwungen, die Regierung zu Verhandlungen bereit, die sie vorher abgelehnt hatte. Der Gefahr, die die Aufforderung zur Gesetzesübertretung in sich schließt, war sich Gandhi wohl bewußt. Er betonte, nur wer gelernt habe, den Gesetzen zu gehorchen, und zwar nicht aus Zwang oder Furcht vor Strafe, sondern freiwillig und aus Überzeugung, dürfe nach genauer Prüfung ein als unsittlich betrachtetes Gesetz vorsätzlich übertreten. Er hob hervor, daß der Satyagrahi ebenso der sorgfältigen Ausbildung, Disziplin und fester Ordnung bedürfe wie der Soldat mit der Wasse. Dennoch mußte er immer wieder erkennen, daß er die Schwierigkeiten, eine Massenbewegung des Satyagraha fest auf der gewaltlosen Linie zu halten, unterschätzt hatte. Nie hat er sich dadurch entmutigen lassen, sondern immer wieder geduldig an der Erziehung und Ausbildung seiner gewaltlosen Truppen gearbeitet.

Welche tatsächlichen Erfolge Gandhi mit seinen gewaltlosen Feldzügen erzielt hat, wie groß sein Anteil an der Befreiung Indiens ist, worin seine eigentliche politische Leistung besteht, wie weit das neue Indien seinen Lehren wirklich folgt — das alles sind Fragen, die außerhalb des Raumes dieser Betrachtung seiner religiösen Gedankenwelt liegen. Was er Indien war, auch als der Erfolg seines Kampfes noch völlig ungewiß war, hat der nächst ihm bei uns bekannteste Repräsentant des modernen Indien, Rabindranath Tagore, treffend ausgedrückt, als er einst bei einem Besuch in Marburg gefragt wurde, ob wohl Gandhi sein politisches Ziel erreichen werde. "Wer kann das wissen!" gab er zur Antwort. "Aber eines weiß ich: Er hat ein Wunder gewirkt. Er hat uns geeint. Er hat uns Würde gegeben. Er hat uns zu uns selbst emporgehoben."

In Tagores Worten liegt die Anerkennung jener unermüdlichen Erziehungsarbeit, zu deren Gunsten — und zur Verzweiflung ungeduldiger Erfolgspolitiker — Gandhi wiederholt jahrelang den politischen Kampf ganz zurückgestellt hat. Laßt nur Indien erst frei sein, dann werden alle sozialen und sonstigen Mißstände, an denen ja nur die Fremdherrschaft schuld ist, von selbst verschwinden — diesem allzu bequemen, in Indien immer wieder anzutreffenden Standpunkt stellte Gandhi den gerade umgekehrten entgegen: Was nutzt die Freiheit, wenn wir ihrer nicht würdig sind, wenn wir nicht reif sind, von ihr den rechten Gebrauch zu machen? Und so kämpfte er unermüdlich für die Einigkeit zwischen Hindus.

Moslems und Sikhs und gegen die Unberührbarkeit, für die wirtschaftliche Unabhängigkeit im Zeichen des Spinnrades, für die Hebung der trostlosen Lage der indischen Bauern, für die Besserung des Gesundheitswesens, für die Hebung der Volksbildung und die Umgestaltung des höheren Bildungswesens, dem er eine eigene Hochschule gegründet hat.

Gandhi ganz zu verstehen, ist nur möglich, wenn wir ihn als Inder verstehen, wenn wir den indischen Hintergrund erkennen, vor dem seine Gestalt sich abhebt, den indischen Boden fühlen, in dem er wurzelt. Aber was wir letztlich an ihm bewundern, was uns an ihm ergreift und ihn uns liebenswert macht, das ist nicht sein Indertum, sondern sein Menschentum, seine rein menschliche Größe. Der Mensch Gandhi, der Mann mit der großen Seele — das ist die wörtliche Übersetzung seines altindischen Ehrentitels Mahatma —, er gehört nicht nur Indien, sondern der Menschheit. Und es mag scheinen, daß gerade die heutige Menschheit, wenn sie sich von Gandhi einiges sagen lassen und von seiner Lehre auch nur etwas annehmen und beherzigen wollte, gewiß nicht schlecht beraten wäre.

## INDIEN UND SEIN VERHÄLTNIS ZU DEN MACHTBLÖCKEN

In dem heute unwiderruflich zu Ende gehenden Zeitalter europäischer Kolonial-Expansion war die englische Herrschaft in Indien eine einmalige geschichtliche Erscheinung. Zahlreiche europäische Völker haben sich Kolonien verschiedenster Art erobert, darunter auch menschenleere Überseegebiete von der mehrfachen Größe Indiens. Aber die mehr als ein Jahrhundert lang behauptete Herrschaft Englands über ein uraltes Hochkulturgebiet von kontinentaler Größenordnung, in dem sich ein Fünftel der Erdbevölkerung zusammenballte, war dennoch ohne Parallele. Es gibt ja überhaupt außer Europa selbst nur noch einen Raum vergleichbarer Größe, der eine ähnliche Menschenballung aufweist wie Indien, nämlich China; aber wenn auch China vielleicht unter westlichem Kolonial-Imperialismus noch mehr gelitten hat als Indien, so ist es dort doch nie zu völliger politischer Beherrschung, nie auch zu annähernd so breiter und tiefer geistig-kultureller europäischer Beeinflussung gekommen wie in Indien.

Heute ist nun aus einem British Empire, einem englischen Weltreich – von dessen Gesamtbevölkerung beiläufig Indien allein über zwei Drittel stellte – ein Commonwealth of Nations geworden, eine Völkerfamilie, aus deren offizieller Bezeichnung mit Rücksicht gerade auch auf Indien das Wort British verschwunden ist. Die Befreiung Indiens war das unübersehbare Signal für die Beendigung des Kolonialzeitalters: nachdem dieser Damm gebrochen ist, mußten und müssen alle Versuche, irgendwo noch umdeichte Inseln euro-

päischer Fremdherrschaft zu halten oder gar zu erneuern, so aussichtslos wie verderblich in ihren Folgen sein. Indien selbst aber ist vom Objekt zum Subjekt der Weltpolitik geworden, deren Bühne es entschlossen betreten hat. Und es spielt auf ihr bereits eine bedeutende Rolle trotz der klar zutage liegenden Tatsache, daß sich seine Politik nicht auf militärische Macht stützt - es hat weder die Mittel, noch den Ehrgeiz, eine der großen Militärmächte zu werden - und daß es vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten steht, die es aus eigener Kraft allein zu meistern außerstande ist. Das weltpolitische Gewicht, das Indien heute hat, beruht, abgesehen von den sittlichen Qualitäten seiner Grundsätze, in den wirtschaftlichen Möglichkeiten seiner Zukunft und vor allem in seiner Menschenfülle. 440 Millionen Inder, in einer unterentwickelten Wirtschaft verelendend, sind eine Gefahr erster Ordnung für die Welt, schon wegen ihrer Anfälligkeit für den Kommunismus; ein Indien, das die in seinen Menschen und Rohstoffen schlummernden Möglichkeiten auch nur annähernd ausschöpft, ist eine Weltmacht auch ohne Kanonen und Atombomben. Vor uns, vor der freien Welt steht das nächst den Chinesen größte Volk der Erde, steht das weitaus bedeutendste der nicht dem Ostblock angehörenden Entwicklungsländer, entschlossen zwar, seine völlige Unabhängigkeit, seine Nicht-Bindung an irgendeinen Block, seine Nichtbeteiligung am kalten Krieg bis zur äußersten Möglichkeit zu wahren, ebenso entschlossen aber auch, die fast übermenschliche Aufgabe der Überwindung seiner Armut und Not mit den Mitteln der Demokratie zu lösen, ja, trotz der ungeheuren Suggestivkraft russischer und chinesischer Erfolgsmeldungen geradezu darauf brennend zu beweisen, daß die Lösung seiner Probleme auch in Freiheit und mit Gerechtigkeit möglich sei - freilich nur dann, wenn die Besitzenden unter den

Nationen dem größten der Habenichtse ihre großzügige Hilfe nicht versagen.

So einleuchtend dieser Appell an den Westen sein mag, so schwer wird es diesem häufig, Verständnis aufzubringen für das damit verbundene Beharren auf der Nicht-Bindung, auf dem, was wir mit einem von Indien selbst abgelehnten Wort Neutralismus nennen. Zwar darf Indien befriedigt feststellen, wie sehr das Verständnis für seine Haltung letzthin zugenommen hat, vor allem bei ihrem einst schärfsten Kritiker, den USA. Dennoch scheint es vielen immer wieder unlogisch und anmaßend, die Bitte um Hilfe und das laute Bekenntnis zu den Idealen des Westens, zu Demokratie, Rechtsstaat, sozialer Gerechtigkeit, zu koppeln mit der Weigerung, sich vorbehaltlos in die antikommunistische Front des Westens einzureihen, wie es etwa Pakistan und Thailand tun. Vollends unverständlich mag Indiens Weigerung erscheinen angesichts seiner jüngsten Erfahrungen mit China, in denen auch indische Kritiker Nehrus das Scheitern seiner Politik erblickt haben. Trotzdem wird diese Politik unbeirrt weiter verfolgt.

Zweifellos lassen sich dafür eine Reihe naheliegender und einleuchtender Gründe anführen. Es bestünde kein Anlaß, Indiens Beteuerungen seines Friedenswillens anzuzweifeln, auch wenn es nicht für sein lebenswichtiges Aufbauwerk so unbedingt auf die Erhaltung des Friedens angewiesen wäre. Man darf aber immerhin fragen, ob diesem Anliegen besser gedient wird, wenn sich die ganze Welt in zwei feindliche Lager teilt, der kalte Krieg also global wird, oder wenn es noch Dritte gibt, die ausgleichen und vermitteln können. Daß zu solcher Vermittlerrolle gerade Indien dank seinem natürlichen Schwergewicht und internationalen Ansehen sich nicht schlecht eignet, hat es mehrfach bewiesen. Es ist weiter klar, daß sich die Welt von Delhi aus betrachtet erheblich anders ansieht als von Wash-

ington oder Bonn aus. Indien ist südlicher Nachbar der beiden östlichen Kolosse und wird sich nicht leichten Herzens mit beiden verfeinden zugunsten eines Bündnisses mit weit entfernten Freunden im Westen. Dies gilt auch, ja gerade heute noch: Kann doch Indien sich von einer befreundeten Sowjetunion immerhin noch einen gewissen vermittelnden oder beschwichtigenden Einfluß auf ein allzu ungebärdiges China erhoffen. Und endlich wird man es Indien schwerlich verübeln, wenn es ebenso wie andere Entwicklungsländer bestrebt ist, sich die so dringend benötigte Hilfe auch des Ostens nicht entgehen zu lassen, soweit sie nicht zu einer Einschränkung seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit führt.

Das alles sind sozusagen auf der Hand liegende Argumente und Erwägungen. Wir werden aber gut tun, nicht dabei stehen zu bleiben, sondern Indien und sein Verhältnis zu Ost und West in größerem Zusammenhang und auch vor gewissen geschichtlichen Hintergründen zu betrachten.

Die Frage nach Indiens Verhältnis zur kommunistischen Welt führt notwendig auf eine Vorfrage, die gern als erste gestellt wird, wenn von indischer Politik die Rede ist: wie steht es denn mit dem Kommunismus in Indien selbst? Wird es dort nicht morgen gehen, wie es in China gestern gegangen ist?

Dazu ist zunächst zu sagen, daß zwischen China und Indien trotz weitgehender Ahnlichkeit vieler Voraussetzungen ein wesentlicher Unterschied besteht. China hatte Jahrzehnte blutiger Wirren und Bürgerkriege und zuletzt das völlig korrupte Tschiangkaischek-Regime hinter sich — kein Wunder, daß viele Chinesen die Kommunisten als Retter begrüßten. Indien hatte zwar unter einer Fremdherrschaft gestanden, gegen die es viele berechtigte Klagen hatte und mit ungestümem Freiheitswillen aufbegehrte; aber es hatte doch in Frieden und Sicherheit eines geordneten Rechts-

staates gelebt, dessen Machthaber im eigensten Interesse dafür sorgten, daß die Beherrschten sich doch einigermaßen wohlfühlen konnten — niemals wäre es sonst möglich gewesen, ein Volk von 3–400 Millionen aus 7000 km Entfernung mit weniger als 100000 im Lande anwesenden Engländern — Militär eingerechnet — zu beherrschen.

Es ist klar, daß die vielberufene starke religiöse Bindung des Inders ein schweres Hindernis für den Kommunismus ist: freilich wird man es nicht überschätzen dürfen in Anbetracht seiner beträchtlichen Fähigkeit der Anpassung und Tarnung, besonders gegenüber einer noch weitgehend analphabetischen und unpolitisierten Bevölkerung. Da nun in dieser Bevölkerung die Arbeiterschaft noch eine relativ geringe Rolle spielt - denn was sind fünf Millionen Fabrikarbeiter bei einer Volkszahl von 440 Millionen -, könnte der Kommunismus in Indien, genau wie in China, nur über das Kleinbauerntum zur Macht kommen, dessen Not in der Tat sehr groß ist. Das Experiment ist gemacht worden: in Telingana, der Osthälfte des südindischen Bundesstaates Andhra, einem besonders rückständigen Gebiet von Feudalherren ausgebeuteten Bauerntums, sollte, nach dem Muster der Ausgangsprovinz des chinesischen Kommunismus, ein »indisches Yenan« entstehen. Es gelang der indischen kommunistischen Partei zwar, dort einige Jahre bürgerkriegähnliche Anarchie zu schaffen, aber schließlich mußte sie das Unternehmen als gescheitert abblasen und schaltete offiziell auf gewaltlose demokratische Methoden um, Mit ihnen hat sie dann, wie bekannt, in dem südindischen Bundesstaat Kerala die Macht errungen, gestützt auf 35 % der Wählerstimmen (bei einem gesamtindischen Durchschnitt von 8,9 %). Die Kommunisten profitierten dabei einerseits aufs stärkste von Uneinigkeit und Versagen ihrer Gegner, anderseits davon, daß Kerala in ganz Indien die stärkste Übervölkerung und gleichzeitig den höchsten Stand der Volksbildung aufweist; es hat daher auch besonders großen Anteil an dem Proletariat stellungsloser Intellektueller, das die einseitige literarische Ausrichtung des englisch-indischen Erziehungswesens gezüchtet hatte und aus dem sich vor allem die Führung des indischen Kommunismus rekrutiert. Was nun aber nicht minder bemerkenswert war als die legale Machtergreifung der Kommunisten in Kerala, war ihre ebenso legal-verfassungsmäßige Wiederverdrängung aus dieser Macht durch eine spontane Volksbewegung.

Im Ganzen sind also die bisherigen Erfolge des indischen Kommunismus bescheiden. Das kommt nicht zuletzt auch daher, daß der KP Indiens die Bindung an wechselnde Direktiven Moskaus wiederholt schwer geschadet hat; so war sie z. B. gezwungen, die englische Kriegspolitik zu unterstützen und sich damit in Gegensatz zur Politik der Nationalbewegung zu setzen. Letzthin hat sie nun ein ganz besonders schwerer Schlag getroffen, der sogar schon zu ihrer Spaltung zu führen drohte: die Auswirkungen der chinesischen Aggression auf die Gefühle der Inder gegenüber den Kommunisten brauchen kaum besonders hervorgehoben zu werden.

Mit alledem ist freilich die entscheidende Frage nach der Zukunft noch nicht beantwortet. Wenn wir nun sagten, der Kommunismus könne in Indien nur über das Kleinbauerntum an die Macht kommen, das die überwältigende Mehrheit des indischen Volkes bildet und bittere vielfältige Not leidet, so ist allerdings von ganz entscheidender Bedeutung, daß diesem indischen Bauerntum schnell und durchgreifend geholfen wird. Dem dienen einmal die zahlreichen, unter den Bezeichnungen Community Projects und National Extension Service zusammengefaßten Maßnahmen, die eine allseitige und grundlegende Reformierung und Modernisierung des ländlichen Lebens zum Ziele haben und heute bereits auf bedeutende Erfolge zurückblicken können, sodann

aber und vor allem eine große Bodenreform. Es handelt sich dabei nicht um eine Aufteilung echten Großgrundbesitzes - den es praktisch kaum gibt -, sondern darum, den Kleinpächter, der von einem das Land nicht bestellenden, oft fern in der Stadt lebenden Großgrundbesitzer, dem Zamindar, ausgebeutet wurde, zum Eigentümer seines Landes zu machen; also keine Anderung der Wirtschaftsform, sondern nur der Besitzverhältnisse. Diese waren übrigens im einzelnen sehr kompliziert und auch verschieden: Teile Indiens hatten seit alters statt der Pächter landbesitzende Bauern; in andern waren zwischen Eigentümer und Pächter sogar noch eine Reihe schmarotzender Mittelsmänner eingeschaltet. Ihre Ausschaltung und die der Zamindare überhaupt wird aber dadurch erschwert, daß Indien aufgrund seiner rechtsstaatlichen Grundsätze entschädigungslose Enteignung ablehnt; so wird die Aufbringung der Entschädigungssummen zum eigentlichen Problem. Die erforderlichen Gesetze sind längst erlassen, aber von ihrem Ziel ist die Reform noch weit entfernt. Eine äußerst wertvolle Unterstützung findet sie durch die große Landschenkungsbewegung des Gandhi-Jüngers Vinoba Bhave, die im Zuge einer freiwilligen Neuverteilung des Bodens vor allem das starke Proletariat besitzloser Landarbeiter mit eigenem Land ausstatten will, neuerdings aber auch ganze Dörfer zu gemeinsamer Wirtschaft auf kooperativer Grundlage zusammenfaßt. Die Leistungen dieser vielleicht nur in Indien so denkbaren Bewegung sind bewundernswert; aber auch abgesehen davon, daß ihre Erfolge durch organisatorische Mängel beeinträchtigt werden, kann sie allein das Problem schon deshalb nicht lösen, weil - und das ist das Kernproblem einfach nicht genug Boden für alle da ist. Auf alle Fälle ist aber die Landschenkungsbewegung eine beachtliche Antwort auf die oft gestellte Frage, was denn im heutigen Indien von Gandhis Lehren und Idealen praktisch übrig

geblieben sei; und wir dürfen uns auch durch sie in unserem Vertrauen auf Indiens Widerstandskraft gegen die kommunistische Zersetzung bestärkt fühlen.

Entschiedene Ablehnung des Kommunismus im eigenen Lande, auch und ganz besonders durch die Regierung, verträgt sich nun aber für Indien durchaus mit einer Freundschaft zu Rußland und bis vor kurzem auch China, bei der zum Teil geschichtlich bedingte Gefühle mitsprechen - Gefühle, die neben den vorhin erörterten realen Vernunftgründen nicht das eigentlich Maßgebende sein mögen, die man aber doch kennen und in Rechnung stellen sollte. Gewisse Sympathien für Rußland gehen letztlich zurück bis in die Jahrzehnte des beginnenden Freiheitskampfes, wo Rußland der große weltpolitische Gegenspieler Englands war und eine russische Bedrohung der englischen Indienherrschaft aktuell zu sein schien. Seit dem ersten Weltkrieg erhielten diese Sympathien neue Nahrung durch das ostentative russische Eintreten für die unterdrückten Opfer des europäischen Kolonialismus, vor allem auch für China; wir haben dabei zur Kenntnis zu nehmen, daß unser Hinweis auf die sowjetische Unterjochung der Satelliten und asiatischer Teile der Sowietunion in der Regel nicht verfängt, weil man einfach nicht bereit ist, hier eine Analogie zu europäischem Kolonialismus zu sehen. Hinzu kommt dann die Bewunderung für das gigantische sozialistische Experiment, das es ja in Russland weitgehend mit den gleichen Problemen wie in Indien zu tun hatte - es ist klar, daß etwa die sowjetische Industrialisierung eines rückständigen Agrarlandes ihren Eindruck auf Indien nicht verfehlen konnte, das angesichts der Ausmaße von Aufgaben und Erfolgen gelegentlich geneigt war - heute allerdings im allgemeinen nicht mehr ist - über nicht zu leugnende Schattenseiten hinwegzusehen.

Vielleicht noch stärkere Gefühlsmomente waren gegen-

heute und noch in die Zukunft wirkenden Antrieb, als 1835 gleichzeitig mit der Einführung des Englischen als Verwaltungssprache das gesamte höhere Bildungswesen anglisiert wurde: Englisch wurde sogar das Medium des Unterrichts für die höheren Schulen und die seit 1857 entstehenden Universitäten englischen Stils. Nachteile und Schäden einer so radikalen kulturellen Überfremdung liegen auf der Hand; aber wenn in Indien beim Antritt der Unabhängigkeit ein reiches Reservoir führender Persönlichkeiten aller Art bereitstand, die dem Lande das Schicksal des Kongo ersparten, so dankt es das der 1835 eingeleiteten, in erstaunlichem Ausmaß geglückten Heranbildung einer wenn auch zunächst hauchdünnen Intelligenzschicht, die sich englische Bildung mit verblüffender Gründlichkeit angeeignet hatte und in der gleichzeitig von England selbst der Grund zur nationalen Freiheitsbewegung gelegt worden war: denn sie verlangte ja nur, daß die ihr gelehrten Ideale englischer liberaler Demokratie auch in Indien verwirklicht würden. Und wenn in dem größten und vielleicht komplexesten aller seit Kriegsende unabhängig gewordenen Länder, im Gegensatz zu so vielen anderen, die parlamentarische Demokratie immer noch ungeschmälert funktioniert, so ist das nicht zuletzt das Verdienst jener Engländer, die schon früh das offen ausgesprochene Ziel verfolgten, die Inder zur Selbstregierung reif zu machen. Es versteht sich dabei, daß dieser Erziehungsprozeß indischer Ungeduld viel zu langsam ging und um seine Beschleunigung erbittert gekämpft wurde, während er anderseits mit der imperialistischen Linie britischer Reichspolitik in scharfen Gegensatz geriet und durch sie entsprechend gebremst wurde.

Der Erfolg der englischen Bildungspolitik wurde nur ermöglicht durch eine überraschend große Aufnahmebereitschaft Indiens für das westliche Gedankengut. Diese positive Einstellung zu Europa ist auch heute noch voll lebendig.

Kein geringerer als Jawaharlal Nehru schrieb während des Freiheitskampfes im britischen Gefängnis bei der Abfassung seiner Selbstbiographie die denkwürdigen Sätze nieder, er verdanke England zu viel in seiner geistigen Ausbildung, um sich ihm jemals ganz fremd zu fühlen, und abseits der politischen Ebene sprächen alle seine Neigungen für England und das englische Volk; zum kompromißlosen Widersacher der englischen Herrschaft in Indien sei er fast gegen seinen Willen geworden. Unvermeidlich lösten aber kulturelle Überfremdung, politische Unterdrückung und wirtschaftliche Ausbeutung auch eine gegenteilige Reaktion auf England und Europa aus. Ablehnung und Trotz gingen dabei Hand in Hand mit einer Neubesinnung auf die Werte der eigenen Vergangenheit und deren herausfordernder Glorifizierung. Und gerade dabei leistete nun wieder der Westen eine entscheidende Hilfsstellung; denn die westliche indologische Wissenschaft war es, die die Werte der indischen Kultur neu entdeckte und groß herausstellte. Die führende Rolle, die dabei die Deutschen seit den Tagen der Romantik und bis heute gespielt haben, ist in Indiens Bewußtsein unauslöschlich eingegraben: kein indischer Botschafter überreicht sein Beglaubigungsschreiben, keine offizielle Rede wird bei deutsch-indischen Begegnungen gehalten, ohne daß ihrer als des festen Fundaments deutschindischer Freundschaft gedacht würde.

Selbst in den Tagen des erbittertsten Freiheitskampfes war Indien im Ganzen keineswegs anti-europäisch; die Befreiung aber hat sozusagen das letzte Hindernis beseitigt, das einer pro-westlichen Geisteshaltung noch entgegenstand. Ist es nicht bezeichnend, daß heute ernstzunehmende Kreise fordern können, man solle angesichts der Schwierigkeiten der Umstellung auf indische Sprachen das Englische als indische Sprache anerkennen und als offizielle Sprache beibehalten? Die ehrliche und rückhaltlose Freigabe Indiens

hat England nicht allein politisch und wirtschaftlich nur Nutzen gebracht; je stärker es unter englischer Knechtschaft seelisch gelitten hatte, desto größer waren nun Befriedigung und Stolz über die gleichberechtigte Partnerschaft. Es ist nicht erstaunlich, sondern nur logisch, daß kein fremdes Staatsoberhaupt in Indien mit echterem Jubel empfangen wird als das englische.

Freundschaft für den Westen, Aufgeschlossenheit für seine Kultur stehen natürlich nicht im Widerspruch zu noch erhöhtem Stolz auf das eigene Kulturerbe und verstärkten Anstrengungen zu seiner Wahrung und Mehrung. Und diese Freundschaft hat eine Grenze: Indien sieht sofort rot, wenn es auch nur Reste und Spuren von Kolonialismus und Imperialismus sieht oder zu sehen meint. Mit ihren Opfern wird es sich immer solidarisch fühlen und für sie eintreten. Im Falle Indochinas etwa trat für Indien die bedauerliche Tatsache, daß Ho Chi Minh Kommunist war, ganz zurück hinter der, daß er gegen französischen Kolonialismus kämpfte; und welchen Schaden das britisch-französische Suez-Unternehmen anrichtete, eine wie ungeheure Belastung es für Indiens Verhältnis zum Westen darstellte, ist kaum zu ermessen.

Auf der gleichen Ebene liegt als nur zu verständliche Folge der erlittenen Fremdherrschaft eine besondere Empfindlichkeit gegen alles, was nach Bevormundung und Überheblichkeit schmeckt, und vor allem die unbedingte Entschlossenheit, die so schwer errungene Unabhängigkeit ungeteilt und ohne jede Einschränkung zu bewahren. Das bedeutet nicht nur die Ablehnung auch der willkommensten Hilfe von auswärts, wenn daran Bedingungen geknüpft sind, die Indiens Entschlußfreiheit irgendwie beeinträchtigen könnten; sondern hier ist neben den schon vorhin genannten Gründen eine weitere nicht unwesentliche Wurzel der indischen Neutralitätspolitik, die sich weigert, sich in

das Schlepptau irgend einer anderen Macht zu begeben, gleich ob östlich oder westlich. Daß gerade der so wenig freundliche Nachbar Pakistan hier ganz anders handelt, daß er vor allem amerikanische Waffenhilfe annahm, hat seinerzeit nicht nur eine friedliche Beilegung des Kaschmir-Konflikts verhindert, sondern auch die Beziehungen Indiens zu den USA besonders belastet.

Versuchen wir, vor dem Hintergrund alles bisher Gesagten Indiens Bedeutung für die heutige Welt zu erfassen, so werden wir sie einmal darin erblicken, daß hier das zweitgrößte Volk der Erde, dem Größe und Wirtschaftspotential eine gewisse Führerrolle unter den »neutralen« Afro-Asiaten anweisen, auch wenn es sie nicht anstrebt, sich um einen friedlichen Ausgleich zwischen den streitenden Weltmächten bemüht; noch mehr und vor allem aber darin, daß Indien der große Modellfall ist, auf den sich in gespannter Erwartung die Augen vor allem der übrigen Entwicklungsländer richten. Gelingt in Indien der Aufbau mit freiheitlichdemokratischen Methoden, so ist das alle überzeugende Gegenargument gegen Lehren und Versprechungen des Kommunismus geliefert; scheitert das große indische Experiment, so bleibt nicht nur Indien, sondern auch seinen kleineren Schicksalsgenossen keine Wahl mehr als nur der Kommunismus. Zu helfen, daß das Experiment nicht scheitert, dazu sind auch wir aufgerufen.

## LUDWIG ALSDORF

## DIE INDOLOGIE IN BERLIN VON 1821—1945

Die Indologie ist in der Lage, den Gründer der Friedrich-Wilhelms-Universität, den vielseitigen Staatsmann und Gelehrten, auch zu den Ihren zu zählen: den Sprachforscher Wilhelm von Humboldt mußte gerade das neu entdeckte Sanskrit auf das stärkste anziehen, und er hat es sich in der Tat so gründlich angeeignet und von seiner Sanskritkenntnis einen solchen Gebrauch gemacht, daß Windischs große »Geschichte der Sanskrit-Philologie und indischen Altertumskunde« ihm mit Fug und Recht ein eigenes Kapitel gewidmet hat. Den ersten Sanskrit-Unterricht gab ihm 1818 in London der junge Mainzer Franz Bopp, der seinerseits in Paris Sanskrit gelernt hatte und durch sein 1816 erschienenes Buch Ȇber das Conjugationssystem der Sanskrit-Sprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache« mit 25 Jahren zum Begründer der Vergleichenden Sprachwissenschaft geworden war. Es kann kaum überraschen, daß Humboldt nach seiner Rückkehr nach Berlin sofort auch Bopp dorthin zog: wesentlich auf sein Betreiben wurde der erst 30-jährige, der an keiner deutschen Universität studiert hatte und erst 1820 in Göttingen honoris causa promoviert worden war, am 1. 12. 1821 zum außerordentlichen Professor der orientalischen Literatur und allgemeinen Sprachkunde berufen. Vier Wochen später berichtet er in einem Brief an den französischen Indologen Burnouf, Wilhelm von Humboldt widme sich jetzt mit dem größten Eifer dem Sanskrit; er lese häufig mit ihm Sanskrit-Texte, was ihn in den Stand setzte, seine schnellen Forschritte zu ermessen.

So nimmt die Geschichte der Indologie in Berlin im Jahre 1821 unter dem glänzenden Doppelgestirn von Humboldt-Bopp ihren wahrhaft verheißungsvollen Anfang. Zwar hat Humboldt nie an der Universität Sanskrit gelehrt, aber er hat in einem Aufsatz zur Sanskrit-Grammatik und zwei Abhandlungen über die Bhagavadgita wertvolle Beiträge zur Sanskrit-Philologie geliefert. Berühmt und oft zitiert sind seine enthusiastischen Äußerungen, in denen er die Bhagavad-

gita »das schönste, ja vielleicht das einzige wahrhaft philosophische Gedicht« nennt, »das alle uns bekannten Literaturen aufzuweisen haben« und dem Geschick dankt, daß es ihn habe leben lassen, dies Werk noch kennen zu lernen. Noch bedeutender war das dreibändige, erst posthum erschienene Werk, in dem der Begründer der allgemeinen Sprachwissenschaft die Indologie auf das größere Indien ausweitete durch die Erschließung des altjavanischen Kawi, einer literarischen Mischsprache, deren Sanskrit-Bestandteile die indische Kolonisation Javas widerspiegeln.

Franz Bopps Bedeutung als Indogermanist wird an anderer Stelle dieses Bandes gewürdigt. Die Indologie dankt ihm die Bereitstellung unentbehrlicher Hilfsmittel für Forschung und Lehre; seine große Sanskrit-Grammatik — die erste Ausgabe von 1827 und die zweite, lateinische, von 1832 sind Wilhelm von Humboldt gewidmet — ist bis gegen Ende des Jahrhunderts das Standardwerk geblieben, seine Ausgabe des Nala-Liedes mit lateinischer Übersetzung erschloß den Text, der heute noch bevorzugte Anfängerlektüre ist und durch Rückerts Übertragung in die deutsche Literatur einging.

Die in Bopp verkörperte Personal-Union von Indologie und Indogermanistik war in den Anfängen beider Wissenschaften häufig und findet sich auch heute noch an mehreren deutschen Universitäten, so in Erlangen, Frankfurt und Halle. In Berlin bahnte sich ihre Auflösung an, als sich 1848 Albrecht Weber für Indologie habilitierte, und sie war vollzogen, als Weber 1856 eine außerordentliche und 1867 — wenige Monate vor Bopps Tod — eine ordentliche Professur erhielt, die damit gleichberechtigt neben die indogermanistische trat.

Wie kaum einer seiner Zeitgenossen verkörpert Weber das, was wir Heutigen als eine Art Heroen-Zeitalter der Indologie empfinden. Hohe philologisch-historische Begabung verband sich in ihm mit einer schlechterdings staunenswerten, fast unbegreiflichen Arbeitskraft, die er dreiundfünfzig Jahre lang ununterbrochen in den Dienst der Friedrich-Wilhelms-Universität gestellt hat. Nach nur sieben Semestern eines keineswegs etwa eng umgrenzten Studiums promoviert, habilitierte er sich nach weiteren drei Jahren, erst 24-jährig, in Berlin und ist 1901 in Berlin gestorben.

Aus einem rein quantitativen Wettbewerb aller Indologen um den Umfang ihrer Veröffentlichungen würde Albrecht Weber ziemlich sicher als Sieger hervorgehen. Aber von dieser ungeheuren Produktion ist nichts billige Massenware, alles ist solideste Gelehrtenarbeit, auf der noch die heutige Forschung aufbaut, mag auch unvermeidlich manches heute überholt sein, mögen sich auch manche Theorien eines rastlos kombinierenden, immer auf die Aufspürung von Zusammenhängen, Beziehungen, Einflüssen gerichteten Geistes nicht bestätigt haben. Vieles, wie z. B. monumentale Erstausgaben von Texten, ist noch heute unentbehrliches Rüstzeug der Forschung. Die Zahl von Webers Akademie-Abhandlungen ist Legion; mehrere hundert Rezensionen hat er in drei Bänden »Indische Streifen« gesammelt. Außerdem schuf er sich ein eigenes Publikationsorgan, die »Indischen Studien«. Laut Titelblatt sind diese »Beiträge für die Kunde des Indischen Alterthums« »im Verein mit mehreren Gelehrten herausgegeben von Dr. Albrecht Weber«, und tatsächlich enthalten sie auch sehr wertvolle Beiträge aus fremder Feder - aber den weitaus größten Teil der von 1849-1898 erschienenen achtzehn Bände hat der »Herausgeber« allein bestritten.

Kaum ein anderer Indologe hat so viel wissenschaftliches Neuland als erster betreten und erschlossen wie Weber. Dies war eine direkte Folge des großzügigen Ausbaus der Sammlung indischer Handschriften in der Königlichen Bibliothek, durch den Berlin zum wichtigsten indologischen Zentrum Deutschlands wurde. Für seine vedischen Studien, die er 1849-59 mit der monumentalen Ausgabe des Weißen Yajurveda krönen sollte, hatte Weber noch 1847 - zwischen Promotion und Habilitation - zum Studium der Handschriften nach London gehen müssen; als Frucht zweijähriger Tätigkeit brachte er dreizehn Quartbände sorgfältiger Transkriptionen mit. Aber schon 1842 hatte die Bibliothek (die bis dahin nur 31 Sanskrit-Handschriften besessen hatte) die berühmte Sammlung gekauft, die Sir Robert Chambers 1774—1799 in Indien zusammengebracht hatte. Auf ihren Ankauf für Berlin hatte schon Humboldt 1829 gedrungen; er zerschlug sich an dem damals noch geforderten Preis von 5000 Pfund. Jetzt wurde sie für nur 1250 Pfund erworben und stellte die Berliner Bibliothek mit einem Schlag in eine Reihe mit London, Oxford und Paris. 1853 erschien Webers Katalog der Berliner Sanskrit-Handschriften, schon ein Jahr vorher die grundlegende erste überhaupt geschriebene Geschichte der indischen Literatur, die Weber selbst als \*etwa eine Art Commentar« zu diesem Katalog bezeichnete. Der nächste große Markstein in der Geschichte der Berliner Sammlung

war der Erwerb mehrerer hundert Handschriften, die Georg Bühler mit Erlaubnis der indischen Regierung in den Jahren 1873—78 in Indien für Berlin aufkaufte. Überwiegend waren es Jaina-Handschriften, und Weber, der bereits in das völlig neue Gebiet der Erforschung dieser Schwester-Religion des Buddhismus die allerersten Vorstöße gemacht hatte, nutzte das neue Material zu einer ersten grundlegenden Gesamtdarstellung des Jaina-Kanons: neben drei neue Katalogbände mit überreichen Textauszügen trat eine noch heute unentbehrliche Abhandlung von 359 Seiten in zwei Bänden der »Indischen Studien«— das ganze eine wirkliche Pionierleistung, deren Schwierigkeit beim damaligen Stande unseres Wissens gar nicht überschätzt werden kann.

Seit 1892 der letzte Band von Webers Katalog erschienen war, hat die Berliner Bibliothek bis 1939 fast 4000 weitere indische Handschriften erworben; nur von den darunter befindlichen 770 Jaina-Handschriften ist 1944 ein umfangreicher Katalog von W. Schubring erschienen. Die befruchtende Wirkung dieser Handschriftenschätze auf die Arbeit nicht nur der in Berlin wirkenden Indologen kann hier aus Raumgründen nicht näher verfolgt werden.

Webers Bedeutung in der Geschichte der Indologie beruht nicht zuletzt auf seinen besonders zahlreichen und fruchtbaren persönlichen Beziehungen, die ihn zu einer zentralen Figur seiner Wissenschaft werden ließen. Von seinen Schülern sei hier nur einer genannt, der ihm an Bedeutung in nichts nachsteht: Hermann Oldenberg, der in Berlin 1875 in Klassischer Philologie promoviert hatte, habilitierte sich 1878 bei Weber für Sanskrit-Philologie und hat — seit 1881 als Extraordinarius — bis zu seiner Berufung auf das Kieler Ordinariat im Jahre 1889 in Berlin gewirkt. Sein 1881 erschienenes, 1959 in 13. Auflage von H. von Glasenapp neu herausgegebenes Buddha-Buch, einer der berühmtesten »Klassiker« der Indologie, ist in Berlin entstanden, ebenso wie die fünfbändige Edition des Vinayapiṭaka, des Kodex der buddhistischen Ordensregeln: durch diese erste Ausgabe eines Hauptstücks des buddhistischen Kanons wurde Oldenberg zu einem der Begründer der Pali-Philologie.

Im gleichen Jahr wie Oldenberg, 1889, wurde noch ein Berliner Dozent auf ein Kieler Ordinariat berufen: Paul Deussen, der sich 1881 in Berlin zwar für Philosophie habilitiert hatte, aber mit einer rein indologischen Habilitationsschrift über »Das System des Vedanta«. Obwohl er auch in Kiel bis zu seinem Tode (1916) die Philosophie vertrat, darf heute gesagt werden, daß das von ihm Bleibende weniger die philosophische als die indologische Leistung ist. Er hat nicht nur das Studium der indischen Philosophie durch zahlreiche große Arbeiten mächtig gefördert, sondern vor allem auch—ein Fortsetzer seines Idols Schopenhauer — sie dem Bewußtsein der deutschen Philosophen und Gebildeten überhaupt energisch näher gebracht.

Nach Oldenbergs Weggang erhielt sein Extraordinariat ein Mann, der gleich ihm zu einer der markantesten Gestalten der Indologie geworden ist. Karl F. Geldner hat bis zu seiner 1907 erfolgten Berufung nach Marburg siebzehn Jahre lang in Berlin gewirkt, und als sich 1896 sein Schüler Emil Sieg habilitiert hatte, lehrten bis 1901 in Berlin nebeneinander drei Indologen, die Weltgeltung schon besaßen oder später erringen sollten: Weber, Geldner und Sieg. Der Letztgenannte wurde 1909 nach Kiel berufen als Nachfolger des nach Göttingen gegangenen Oldenberg, und als dieser 1920 starb, wurde Sieg auch in Göttingen sein Nachfolger.

Geldner hatte während eines kurzen Wirkens in Halle (1887—89) enge Freundschaft geschlossen mit dem dortigen Ordinarius Richard Pischel; als Ergebnis fruchtbarer Zusammenarbeit ließen die beiden zwischen 1889 und 1901 gemeinsam die drei Bände der »Vedischen Studien« erscheinen, die in der Geschichte der Veda-Forschung Epoche machten. Man wird vermuten dürfen, daß Geldner nicht ganz unschuldig daran war, daß 1902 Pischel als Webers Nachfolger nach Berlin berufen wurde: Jedenfalls war er so hoch erfreut über dessen Kommen, daß er, der Extraordinarius, es ablehnte, als Pischels Nachfolger dessen Ordinariat in Halle zu übernehmen.

Nicht ohne Einfluß auf die Wahl der Berliner Fakultät war sicher auch gewesen, daß gerade eben, im Jahre 1900, als Krönung jahrzehntelangen Studiums der mittelindischen Dialekte das wohl bedeutendste Stück von Pischels Lebenswerk erschienen war: seine große "Grammatik der Prakrit-Sprachen" — eine ungeheure Leistung, die nach 60 Jahren zwar in vielem veraltet, aber noch immer durch keine neuere Darstellung überholt ist. Der Dreiundfünfzigjährige stand also, als er nach Berlin kam, auf der Höhe des wissenschaftlichen Schaffens und Ansehens; nur sieben Jahre später ereilte ihn am 26. 12. 1908 der Tod in Madras, auf dem Weg nach Calcutta,

wohin ihn die ehrenvolle Einladung der dortigen Universität zur Abhaltung einer Vorlesungsreihe über Prakrit-Grammatik und -Literatur gerufen hatte.

Der allzukurze letzte Lebensabschnitt, der Pischel in Berlin zugemessen war, hat ihn gleichwohl noch vor eine ganz neue große Aufgabe gestellt, mit deren tatkräftiger Lösung der Berliner Indologie, und nicht nur ihr, sondern der ganzen deutschen Indologie und einer Reihe benachbarter Wissenschaften ungeahnte neue Arbeitsgebiete erschlossen, neue Wege gewiesen wurden.

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hatten überraschende Funde ältester indischer Handschriften in Chinesisch-Ostturkestan Aufsehen erregt. Die Berichte Sven Hedins über seine archaeologischen Entdeckungen hatten die Aufmerksamkeit der Wissenschaft in verstärktem Maße auf das vergessene Wüstenland im Herzen Zentralasiens gelenkt, das in vergangenen Jahrhunderten als indische Kulturkolonie, als ein Durchgangsland, durch das indischer Buddhismus, indische, hellenistische und iranische Kunst- und Kultur-Elemente nach China, chinesische Seide und andere chinesische Kulturgüter nach dem Westen gelangten, eine weltgeschichtliche Vermittlerrolle gespielt hatte. 1901 berichtete der englische Indologe und Archaeologe Sir Aurel Stein auf dem Hamburger Orientalisten-Kongreß über die großartigen Ergebnisse seiner im Auftrage der Indischen Regierung unternommenen Reise nach dem Südwesten Ostturkestans. Sein Bericht gab den Ausschlag für den Entschluß, nun auch eine deutsche Expedition nach Ostturkestan zu entsenden. Als Pischel im Frühjahr 1902 sein Amt in Berlin antrat, rüstete diese Expedition, geplant und geführt von dem verdienten Leiter der Indischen Abteilung des, Berliner Museums für Völkerkunde, Albert Grünwedel, zum Aufbruch. Nach dem von ihr gewählten Arbeitsgebiet, der Turfan-Oase im Nordosten des Landes, sind auch die später noch folgenden drei Reisen »Turfan-Expeditionen« genannt worden, obgleich sie auch an vielen anderen Orten arbeiteten und die letzte Turfan selbst gar nicht berührt hat.

Im Juli 1903 kehrten Grünwedel und sein Begleiter Dr. Huth aus Turfan zurück. Am 5. 5. 1904 legte Pischel der Akademie in Bruchstücken von Holz-Blockdrucken die ersten Fragmente des in Indien verloren gegangenen Sanskrit-Kanons der Buddhisten vor, dessen einstige Existenz zwar angenommen worden, aber nun erst durch

Pischel bewiesen war. 1904 und 1908 konnten er und der am Museum tätige Dr. Stönner weitere Fragmente veröffentlichen.

Grünwedel hatte nicht nur Handschriften und Blockdrucke mitgebracht, sondern vor allem auch Wandgemälde. Nur die deutsche Expedition hatte einen Techniker mitgenommen, der es verstand, diese von den Wänden der Tempel- und Klosterruinen und -Höhlen abzulösen, ein Beispiel, das dann später auch bei anderen Nationen Schule gemacht hat. Theodor Bartus hat auch an allen folgenden Expeditionen teilgenommen, und nicht zuletzt seinem Geschick und Eifer dankt Berlin jene einzigartige Sammlung turkestanischer Malerei, die auch nach beklagenswerter Dezimierung durch den Bombenkrieg in ihrer Neuaufstellung in Dahlem zu den wertvollsten Museumsschätzen Berlins gehört: in der Abfolge ihrer Stile vom fast rein hellenistischen über stärker indisierende und bis zu ostasiatischen ein sprechendes Zeugnis für früher ungeahnte Kulturströme zwischen West und Ost.

So reich waren Grünwedels Ergebnisse, so sehr wiesen seine Erfahrungen auf noch viel größere Möglichkeiten, daß unverzüglich eine neue Expedition beschlossen wurde. Ihre Entsendung und Organisierung war in erster Linie Pischel zu danken, der an die Spitze eines eigens gebildeten »Turfan-Kommitees« trat. Ende 1904 zog Albert v. Le Coq zur zweiten Expedition hinaus, Ende 1905 folgte ihm Grünwedel zu der von beiden gemeinsam unternommenen dritten, im Januar 1907 traf Le Coq, im Juni des gleichen Jahres Grünwedel wieder in Berlin ein.

Die Ausbeute dieses Doppelunternehmens übertraf die der ersten Expedition rein mengenmäßig etwa um das Vierzehnfache. Die geborgenen Handschriftenschätze enthielten Texte in 17 verschiedenen Sprachen und 24 verschiedenen Schriften. Besonders reichen Gewinn hatte daran die Iranistik, der mehrere verschollene mitteliranische Literatursprachen neu geschenkt wurden. Aber auch die Turkologie fand unerwartet reiches neues Material an alt- und mitteltürkischen Texten. Eine besondere Überraschung war buddhistische Literatur in einer bis dahin ganz unbekannten indogermanischen Sprache, dem Tocharischen. Seine Entdeckung und Erschließung war die glänzende Leistung zweier Berliner Indologen: des schon genannten Emil Sieg und des langjährigen Angestellten und später Beamten an der Akademie der Wissenschaften Wilhelm Siegling, den kurz nach seiner

Promotion noch Pischel zur Sichtung der 1907 nach Berlin gelangten turkestanischen Handschriften herangezogen hatte. Von der räumlichen Trennung nach Siegs Weggang von Berlin unbeeinflußt, dauerte die gemeinsame Arbeit der beiden am Tocharischen, mit nur kurzer Unterbrechung durch den ersten Weltkrieg, fast vierzig Jahre lang bis zu Sieglings Tod im Jahre 1946. Wer einmal persönlich Zeuge dieser Zusammenarbeit sein durfte, empfing unvergeßliche Eindrücke von zwei merkwürdig gegensätzlichen, aber gerade dadurch sich ideal ergänzenden Forscherpersönlichkeiten: Sieg temperamentvoll vorwärtsdrängend, kühn und zuversichtlich, bereit auch zu wagemutigen Hypothesen; Siegling stets skeptisch, fast überkritisch, grundsätzlich allen Ergebnissen zunächst mißtrauend. Als Begründer der tocharischen Philologie werden Sieg und Siegling stets zusammen genannt werden. Was Siegling daneben als Ordner und Umschreiber auch der indischen Fragmente, als bester Kenner der Turfan-Handschriften überhaupt geleistet hat, ist der Öffentlichkeit kaum bekannt geworden.

An der Einbringung der wissenschaftlichen Ernte aus den Expeditionen von 1904—07 hat Pischel nicht mehr teilnehmen dürfen; um so eifriger und erfolgreicher widmete sich ihr sein Nachfolger Lüders, der ihm auch als Vorsitzender des Turfan-Kommittees folgte und 1912 einer neuen, vierten Expedition die Wege ebnete; daß er dabei den Kaiser durch ein Immediatgesuch bewog, die Hälfte der Kosten aus seinem allerhöchsten Dispositionsfonds zur Verfügung zu stellen, trug ihm eine offizielle Rüge des vorgesetzten Ministers ein. Sie dürfte ihn — wie uns Nachfahren — mehr belustigt als bekümmert haben, vor allem als auch diese, von Le Coq geführte Expedition nach außerordentlich erfolgreicher Arbeit mit reichster Ausbeute zurückgekehrt war; die letzten Kisten des Expeditionsgutes überschritten wenige Tage vor dem Ausbruch des Weltkrieges die russisch-deutsche Grenze.

Heinrich Lüders, auf den Pischel selbst noch vor seiner Abreise nach Indien wie in einer Vorahnung seines nahen Todes die Fakultät als auf einen möglichen Nachfolger aufmerksam gemacht hatte, war in Göttingen Schüler des großen Grammatikers und Epigraphikers Kielhorn gewesen, hatte bei diesem promoviert und nach einer kurzen Zwischenzeit in Oxford sich habilitiert. 1903 nach Rostock berufen und 1908 nach Kiel, folgte der Vierzigjährige von dort nach nur

einem Semester dem Ruf in die Hauptstadt. Die 33 Jahre seines Berliner Wirkens sind eine einzige glänzende Rechtfertigung der von der Fakultät getroffenen Wahl.

Lüders war vielleicht der letzte Vertreter seiner Wissenschaft, den man nur als Indologen schlechthin bezeichnen kann. Sind wir Heutigen alle mehr oder minder Spezialisten eines oder allenfalls zweier der zahlreichen Fächer geworden, in die eine stürmisch fortschreitende Ausweitung von Forschungsgebiet und Wissensstoff die Indologie aufzulösen droht, so wäre es bei ihm unmöglich, einen Schwerpunkt seiner Arbeit zu nennen oder ihn als Vertreter einer bestimmten Fachrichtung zu kennzeichnen. Er war zweifellos einer der größten Meister der vedischen Philologie - auf die Vedaforschung als zentrales Anliegen der Indologie hat er immer nachdrücklich hingewiesen -, ebenso aber, als Schüler Kielhorns, die unbestritten größte Autorität auf dem schwierigen Felde der Inschriften und der Paläographie; einer der besten Kenner des großen Epos, des Mahābhārata - dem seine Habilitationsschrift gegolten hatte -, konnte er zwar den gewaltigen Plan einer kritischen Textausgabe auf der Basis internationaler Zusammenarbeit der Akademien infolge des ersten Weltkrieges nicht weiter verfolgen, hatte aber die Genugtuung, ihn von seinem indischen Schüler Sukthankar aufgegriffen und unter seiner Beratung in Indien erfolgreich ins Werk gesetzt zu sehen. Die buddhistische Literatur in Pali und Sanskrit war eines seiner wichtigsten und mit besonders großem Erfolg bestellten Arbeitsfelder; das unerschöpflich reiche alte Korpus der buddhistischen Erzählungen, das Jataka, darf ein Schwerpunkt seiner Arbeit genannt werden. Dabei legte er besonderen Wert darauf, neben den Texten auch die Denkmäler sprechen zu lassen und führte, wahrscheinlich als einziger seiner Fachkollegen, auch seine Hörer in die indische Archäologie ein; seine letzte größere Veröffentlichung zu Lebzeiten handelte von den berühmten Reliefs des Stupas von Bharhut und trug den bezeichnenden Titel »Bharhut und die buddhistische Literatur«. Daß er daneben und mit Selbstverständlichkeit auch über das gesamte Handwerkszeug des Sprachwissenschaftlers verfügte und es meisterhaft zu handhaben wußte, zeigt eine Anzahl rein wortkundlicher und etymologischer Aufsätze; und bei den Sprachaufnahmen an Kriegsgefangenen, die er zusammen mit seinem indogermanistischen Kollegen und Freund Wilhelm Schulze durchführte, hat er seine Tätigkeit auch auf das

Neuindische ausgedehnt. Es gab kaum ein Gebiet, das er nicht, wenn sich die Gelegenheit oder Notwendigkeit dazu ergab — und besonders die vielseitigen Turfantexte stellten ihn vor die verschiedenartigsten Aufgaben — ohne Bedenken betreten und auf dem er sich dann nicht mit immer gleicher Sicherheit bewegt hätte.

Was ihn dazu befähigte, war die große Meisterschaft des Philologen, als der er vor allem vor dem Auge dessen steht, der sein Werk überschaut und den Vorzug hatte, seinen Unterricht zu empfangen. Er war, wie es die Widmung der ihm zum 70. Geburtstag dargebrachten Auswahl seiner kleinen Schriften formulierte, gewillt, »die Normen der Philologie auf unsere breit gelagerte Wissenschaft anzuwenden und dort heimisch zu machen«, und »nicht von ungefähr« trägt der inhaltlich noch mehr als äußerlich gewichtige Band den Titel »Philologica Indica«. In besonderem Maße besaß Lüders, was er selbst als die wichtigste Eigenschaft eines Philologen zu bezeichnen liebte: das Gefühl für das Wahrscheinliche. Es wurde geübt in Verbindung mit einer Methode, die keine Kompromisse kannte und sich in ihrer Konsequenz keine Erleichterungen gestattete.

Die Erschließung und Herausgabe der Turfan-Handschriften - sie ist selbst heute noch keineswegs abgeschlossen - stellte Lüders selbst wie seine Schüler vor eine kaum übersehbare Fülle lohnendster Aufgaben. Unschätzbare Helferin dabei wurde die Lebensgefährtin, die schon der junge Göttinger Privatdozent in täglich zweistündigem Privatissimum ins Sanskrit eingeführt hatte. Nicht leicht wird man eine Parallele dazu finden, daß eine Fakultät, so wie es die Rostocker tat, der Gattin eines ihrer Mitglieder für Leistungen in seinem Fache die Ehrendoktorwürde verleiht. Dr. h. c. Else Lüders hat sich in der Geschichte der Berliner Indologie einen unübersehbaren Platz gesichert. Ihr kenntnisreicher Scharfsinn, ihre Geduld und Fingerfertigkeit ermöglichte die Ordnung und Zusammensetzung zahlloser oft winziger Handschriftenbruchstücke, aus denen dann so aufsehenerregende Entdeckungen erwuchsen wie schon 1911 die der Dramen des buddhistischen Klassikers Aśvaghosa und anderer unbekannter Dichter, die die Geschichte des indischen Dramas nach rückwärts um zwei Jahrhunderte verlängerten. Das nach außen sichtbarste dauernde Denkmal der wissenschaftlichen Gemeinschaft des Ehepaares ist der in der Diederichs'schen Sammlung erschienene Band der »Buddhistischen Märchen«, deren Prosatext von Else, deren

Verseinlagen von Heinrich Lüders gereimt übersetzt sind, welch letzter auch die ausgezeichnete literargeschichtliche Einleitung beisteuerte. Die Arbeit an den Turfanfragmenten hat Else Lüders auch nach dem Tode ihres Mannes im Jahre 1943, nach der von ihm nicht mehr erlebten Zerstörung der Charlottenburger Wohnung, als angestellte Mitarbeiterin der Akademie fortgesetzt, bis wenige Wochen vor dem Ende des Krieges auch ihrem Leben ein Ziel gesetzt wurde. Wer sie gekannt, betrauert eine Frau von seltenen Gaben, die echte Gelehrsamkeit mit warmer Menschlichkeit und Herzensgüte vereinte und zugleich als Dame der Welt ein Haus führte, in dem die geistige Elite Berlins — als einer der besten Freunde Max Planck — ein und aus ging.

Denn mag das Fach der Indologie manchen als entlegen oder gar abseitig gelten - sein Berliner Vertreter Lüders war jedenfalls nicht der Mann, der fern der Welt unbeachtet an seinem Schreibtisch gesessen hätte. Er stand in dem reichen geistigen Leben der Reichshauptstadt an sichtbarer Stelle. Der Akademie, die ihn sogleich nach seinem Kommen als Jüngsten in ihre Reihen rief, hat er lange Jahre als einer der vier Ständigen Sekretare gedient; die Friedensklasse des Ordens Pour le mérite wählte ihn zu ihrem Vizekanzler. Das Rektorat der Universität fiel ihm 1931/32 zu; die Energie und Unparteilichkeit, mit der er es in der politischen Hochspannung des turbulenten Jahres führte, würde genügt haben, ihn den Nationalsozialisten mißliebig zu machen, auch wenn dies nicht seine entschiedenen politischen Ansichten ohnehin getan hätten. So vollzog sich seine Emeritierung im Sommer 1935 in wenig schöner Form, und er hat danach nicht mehr an der Universität gelesen. Seine letzte Amtshandlung, schon als Entpflichteter, war die Teilnahme am Habilitationskolloquium des Schreibers dieser Zeilen.

Aber indem die neuen Machthaber ihm das Wirken an der Universität unmöglich machten, stifteten sie ungewollt ein Gutes: in bis dahin nie möglichem Maße konnte der noch in vollster Schaffenskraft Stehende sich jetzt konzentrieren auf die großen Unternehmen, die schon allzu lange auf Vollendung warteten. Was er bis dahin veröffentlicht hatte, war zahlreich und vielseitig, und vor allem wog jede Abhandlung, wog jeder einzelne Aufsatz schwer; dennoch konnte rein äußerlich betrachtet das Gesamtvolumen der Produktion, gemessen an der anderer großer Indologen, bescheiden scheinen. Aber

Freunde und Schüler wußten oder ahnten, was unvollendet in seinen Schubladen lag. Seit fast 30 Jahren arbeitete er an einem Buche, das von einer Monographie über den vedischen Gott Varuna ihm unter den Händen zu einem dreibändigen Werk angeschwollen war, geeignet, die vedische Philologie, die Erforschung des Rigveda, des ältesten Denkmals indischer Kultur und indogermanischer Sprache, auf ganz neue Grundlagen zu stellen; schon weit gediehen war die Krönung seiner jahrzehntelangen epigraphischen Arbeiten, ein im Auftrage der indischen Regierung geschriebener neuer Band des Corpus Inscriptionum Indicarum; und fast fertig war die weitaus umfangreichste und bedeutsamste seiner Turfan-Arbeiten: das philologische Meisterwerk einer aus Bruchstücken von über hundert zentralasiatischen Handschriften hergestellten Textausgabe des Udanavarga, der Sanskritversion der berühmten buddhistischen Spruchsammlung Dhammapada, mit einer Einleitung, die - in Wirklichkeit ein umfangreiches eigenes Buch - alles zusammenfaßte, was er über die verwickelten Probleme des buddhistischen Sanskrit, des Pali und der Sprache des nicht erhaltenen buddhistischen Urkanons erarbeitet hatte.

In die beiden zuerst genannten Werke erhielten jetzt Freunde und Schüler einen fesselnden Einblick, denen er sein Heim zu einem — mit Unterbrechungen selbst im Kriege bis kurz vor seinem Tode fortgeführten — Kränzchen öffnete. In Nachmittagstunden, die wohl jeder Teilnehmer unter die Höhepunkte seines wissenschaftlichen Lebens rechnet, wurden vierzehntägig abwechselnd in gemeinsamer Interpretation der Textstellen Teile des Varuna-Werkes durchgesprochen und an Hand der Abklatsche die oft fast unleserlichen und auch sprachlich äußerst schwierigen Inschriften entziffert. Alles fand sich dazu ein, was an Indologen und Iranisten dauernd oder auch nur vorübergehend in Berlin weilte; auch der Amtsnachfolger nahm zeitweise teil.

Bernhard Breloer, dessen Berufung Lüders' Intentionen entsprochen hatte, kam aus der Bonner Schule des großen Altmeisters Hermann Jacobi. Doktor nicht nur der Philosophie, sondern auch beider Rechte, war er Spezialist für indische Rechtsliteratur und besonders für die schwierigen altindischen Handbücher der Verwaltung, Staatskunst und Politik. Im Zusammenhang damit beschäftigten ihn die griechischen Nachrichten über Indien, besonders die Alexanderhistoriker; zwei größere Arbeiten über den Alexanderzug, teilweise auf Feld-

forschung in Indien beruhend, stießen allerdings bei den Althistorikern auf Widerspruch. Im Ganzen hat Breloer in den kurzen vier Berliner Jahren, bis er als Offizier ins Feld zog, kaum Gelegenheit zu voller wissenschaftlicher Entfaltung gefunden. Es kann und soll hier nicht verschwiegen werden, daß er seinen aktiven Einsatz für das neue Regime (das ihn als Neuberufenen sofort zum Dekan der Fakultät machte) so weit getrieben hat, von ihm abhängige Fachgenossen und Schüler unter politischen Druck zu setzen, so daß mehrere ihm auf eine andere Universität oder in ein anderes Fach auswichen. Er hat bitter gesühnt: nach Kriegsende ist er im Lazarett von Tiflis den Folgen der Unterernährung erlegen. —

Die Hoffnung der Kränzchenteilnehmer, die großen Werke oder doch eines von ihnen noch durch Lüders selbst vollendet zu sehen, wurde durch seinen Tod am 7. Mai 1943 zunichte. Die Manuskripte und Materialien wanderten in den Stahlschrank der Akademie und bei der Verschärfung des Bombenkrieges in das Salzbergwerk Wintershall. Dort wurden sie nach dem Ende des Krieges durch Plünderer auf das schwerste verstümmelt. Wertvollstes, so der Text des Udānavarga mit dem kritischen Apparat, große Teile des »Varuṇa und des Inschriftenbandes, sind unwiderbringlich verloren; dennoch konnte das Allerwichtigste gerettet oder aus Vorarbeiten und Notizen ergänzt und rekonstruiert und inzwischen veröffentlicht werden. Es sind Standardwerke der Indologie, die die Forschung auf lange hinaus kräftig befruchten werden.

Ein großer Forscher und Universitätslehrer wirkt nicht nur durch seine Werke nach; er lebt und wirkt ebenso sehr in seinen Schülern weiter. Wenn von irgend einem, so darf dies von Lüders gesagt werden. Von seinen zahlreichen Schülern sind fünf auf indologische Ordinariate gelangt, von denen vier sich bei ihm habilitiert hatten. Seit 1907 an der Bibliothek tätig war Walther Schubring, ein Schüler des großen Jaina-Pioniers Ernst Leumann in Straßburg. 1917 habilitierte er sich und wurde so in Berlin der Fortsetzer von Webers Jaina-Tradition. Nach seiner Berufung nach Hamburg (1920) folgte ihm an der Bibliothek Lüders' alter Schüler Johannes Nobel, der sich 1921 habilitierte, 1927 zum Extraordinarius ernannt und 1928 nach Marburg als Nachfolger Geldners berufen wurde. An der Bibliothek nahm seine Stelle Günther Weibgen ein — unter dem Zwang der Verhältnisse zu früh; denn die von ihm vorbildlich erfüllten Pflichten seines Amtes ließen

ihn nicht mehr zu Promotion und Habilitation gelangen. Was er zum großen Nutzen aller Indologen in Berlin bis zu seinem Tode im Kriege gewirkt hat, bleibt unvergessen. Ebenso wie Nobel schon bei Lüders promoviert hatte Ernst Waldschmidt, der sich 1930 habilitierte; schon vorher war er Kustos am Museum für Völkerkunde geworden und wirkte als solcher bis zu seiner Berufung nach Göttingen im Jahre 1935. Sein Nachfolger am Museum wurde Fritz Gelpke, bis zuletzt ein eifriger Teilnehmer am Kränzchen. Die nächste Habilitation war die schon erwähnte des Berichterstatters, der, 1938 nach Münster umhabilitiert und 1944/45 an der kurzlebigen Auslandswissenschaftlichen Fakultät in Berlin tätig, 1950 Nachfolger Schubrings in Hamburg wurde. Bei Lüders promovieren, aber nicht mehr sich habilitieren konnte Helmut Hoffmann, der heute als Ordinarius in München wirkt.

Wenn die Friedrich-Wilhelms-Universität immer den Ehrgeiz hatte, in jedem der an ihr gelehrten Fächer in Deutschland führend zu sein, so wird man rückblickend sagen dürfen, daß für das Fach der Indologie dieser Anspruch erfolgreich verwirklicht worden ist. Die Geschichte der Indologie in Berlin ist eines der weniger bekannten Ruhmesblätter der Berliner Universität, das an ihrem Ehrentage aufzuschlagen nicht versäumt werden durfte.

#### Indologie.

Shahidullah, M.: Les Chants Mystiques de Kānha et de Saraha. Les Dohā-Koşa (en apabhraṃśa, avec les versions tibétaines) et les Caryā (en vieuxbengali) avec introduction, vocabulaires et notes édités et traduits. Paris: Adrien-Maisonneuve 1928. (XII, 234 S.) gr. 8°. = Textes pour l'étude du Bouddhisme tardif. Bespr. v. L. Alsdorf, Berlin.

Die in dieser Pariser Dissertation vorgelegten Texte sind schon seit einer Reihe von Jahren veröffentlicht. Haraprasad Sästri hat vor 13 Jahren in dem Sammelband "Hājār basharer purāņa Bāngālā bhāṣāy Bauddha gān o dohā" sowohl die nepalesischen Hss. der beiden Dohākosas mit den Sanskritkommentaren als auch die altbengalische Liedersammlung Caryācaryaviniścaya abgedruckt, der die von bearbeiteten Caryas entnommen sind. 28 Strophen Sarahas und Känhas begegnen auch als Zitate im Subhāṣitasaṃgraha, und C. Bendall hat bei seiner Ausgabe dieses Textes (Le Muséon 1903/04) eine Bearbeitung versucht; einige weitere stehen im Kommentar zum Caryācaryaviniścaya. Aber obwohl inzwischen Jacobi (Sanatkumāracarita XXVIIf.) auf die hervorragende sprachliche Wichtigkeit dieser Texte, der vorläufig einzigen Proben des östlichen Apabhramsa, hingewiesen und sie kurz charakterisiert hatte, hat sich bis jetzt niemand weiter damit beschäftigt, woran wohl zumeist der geradezu trostlos zerrüttete Zustand der Überlieferung die Schuld trug. Sh. hat nun das dankenswerte, aber ebenso kühne wie mühsame und schwierige Wagnis unternommen, die so sehr verderbten Texte wiederherzustellen und die reiche sachliche und sprachliche Ausbeute für die Wissenschaft zu bergen. Als wichtigstes Hilfsmittel

Erwägungen - stehen ihm dabei zur Seite fünf tibetische Übersetzungen, drei vom Dohākosa des Kānha, zwei von dem Sarahas. Das hat nun zwar den großen Vorteil, daß damit der Übersetzung und sachlichen Deutung eine von dem so unsicheren und schwierigen Ap.-Text unabhängige, selbständige Grundlage gegeben ist. Wie weit sich diese aber mit dem Ap.-Original wirklich deckt, welches Maß von Autorität man bei der Rekonstruktion und Übersetzung des Ap.-Textes dem tibetischen zuerkennen darf oder muß, ist eine Frage, die ich als Nichtkenner des Tibetischen nicht beurteilen kann und über die sich Sh. leider nirgends äußert; doch erklärt er einige Male im Kommentar die tibetische Übersetzung für irrig oder abweichend, und mit gelegentlichen Mißverständnissen oder Fehlübersetzungen wird jedenfalls zu rechnen sein.

Nach einer von Jules Bloch beigesteuerten Vorrede<sup>1</sup> äußert sich Sh. zunächst einleitend über seine Quellen, Hilfsmittel und Methoden und bespricht einige orthographische und paläographische Besonderheiten seiner Texte. Dann behandelt Kap. I "Les idées Réligieuses des Dohākoşa". Verf. erklärt zunächst ausführlich die merkwürdige, als "sandhyā bhāṣā" bekannte zwei- und dreideutige Terminologie der hier vorliegenden yogisch-tantristischen Spätform des Buddhismus, die das sachliche Verständnis dieser Texte so sehr erschwert; dann gibt er eine kurze Darstellung des Sy-stems und versucht es in System und Geschichte des Buddhismus einzugliedern und die Zeit seiner Entstehung und Blüte zu bestimmen. Kap. II trägt mit großer Gründlichkeit alles zusammen, was sich an Nachrichten zur Identifizierung und Datierung sowie über Leben und Werke der beiden Autoren ermitteln ließ; es ergibt sich als Zeit Kānhas etwa 700, Sarahas etwa 1000 n. Chr.

So interessant und wichtig die in diesen beiden Kapiteln erörterten Dinge an sich sind, die Hauptbedeutung der Texte liegt doch wohl auf sprachlichem Gebiete; es sei mir daher im auf sprachlichem Gebiete; es sei mir daher im folgenden gestattet, mich auf dieses allein zu heschränken und dabei gleich die Kernfrage aufzurollen: ist dem Verf. seine Rekonstruktion der Texte tatsächlich soweit geglückt, daß wir in seiner darauf aufgebauten Grammatik (Kap. III) ein zuverlässiges Abbild der Sprache in die Mitte fällt. In der Tat ist keine der vier Strophen in den Strophen k. 2, 3, 5 50, 52 sieht Sh. das Metrum Soratthä, die durch Vertauschung der geralen Pädas mit den ungeraden entstehende Umsehrung der Dohā (b, a /d, c); er übersieht dabei, daß diese Strophen nur am Ende reimen, während bei der Soratthä die Umkehrung auch darin durchgeführt ist, daß der Reim an der alten Stelle bleibt, also jetzt in den Mitte fällt. In der Tat ist keine der vier Strophen in den Strophen k. 2, 3, 5 50, 52 sieht Sh. das Metrum Soratthä. erblicken dürfen? Das sicherste und einfachste

- neben der Metrik und paläographischen|Mittel zur Nachprüfung dieser Frage gibt die Metrik an die Hand; auch Sh. ist sich ja ihres hohen Wertes als Hilfsmittel zur Herstellung der Texte bewußt (vgl. S. 5 Anm.) und hat demgemäß in Kap. IV Prosodie und Metrik der beiden Dohākoṣas ausführlich dargestellt. Leider glaube ich jedoch feststellen zu müssen, daß er nicht nur bei einer Anzahl von Strophen das Metrum falsch bestimmt hat, sondern auch sonst des öfteren von verkehrten Voraussetzungen zu unrichtigen Ergebnissen gelangt ist.

Sh. gibt dankenswerterweise von jeder Strophe zuerst die Überlieferung, wie sie bei Haraprasād Śāstrī steht, dann die tibetische Übersetzung und schließlich seine Rekonstruktion; die im Subhāṣitasamgraha und dem Kommentar zum Caryācaryaviniścaya zitierten Strophen werden außerdem in ihrer dortigen Gestalt in Anmerkungen aufgeführt. Es fehlen also von den zur Herstellung des Textes benutzten Quellen nur die Skt.-Kommentare, doch gibt Sh. gelegentlich Auszüge daraus in den "Notes", die einen sachlichen und sprachlichen Kommentar zu seiner Interpretation und Emendation darstellen. In seinen Rekonstruktionen, so bewundernswert der darauf verwendete Fleiß und Scharfsinn auch vielfach ist, schießt Verf. aber doch gelegentlich übers Ziel hinaus: wenn er zwei oder drei überlieferte Textworte zu ganzen Strophen ergänzt (S1 26, 28, 30) oder gar eine überhaupt nicht überlieferte Strophe vollkommen neu dichtet (S. 29), so kann ein solcher Versuch vielleicht interessant sein, aber jedenfalls keinen praktischen Wert mehr besitzen.

In metrischer Hinsicht muß nun zunächst ein Mangel der Umschrift sehr bedauert werden: die Quantität von e und o ist bis auf wenige Ausnahmen, die auslautender Nasalvokale, durchweg unbezeichnet. d. h. auslautender Nasal ist durchgehend mit " be-zeichnet, was nur bei metrischer Kürze berechtigt ist, während dort, wo das Metrum (weit häufiger als Verf. S. 57/8 annimmt) eine Länge fordert, m zu schreiben wäre. Es läßt sich nun zwar aus den proso-dischen Bemerkungen S. 57ff. oft feststellen, wie der Verf. messen will, trotzdem bleibt aber die genaue metrische Gestaltung mancher Strophen sehr vieldeutig und unübersichtlich.

phen eine Soratthā.

<sup>1)</sup> In ihr wird der Sahaja, der Zentralbegriff der von diesen Texten repräsentierten Sahajiya-Form des Mahāyāna, in Abs. 2 als "l'union sexuelle" verstanden, was eine grobe Verkennung der Tatsachen Reim nur in der Mitte als Regel (Kellog, Grammar darstellt.

<sup>1)</sup> Im folgenden wird Saraha stets S, Kānha K

Von K 2 läßt sich die 2. Zeile als Dohā ohne weiteres skandieren, als Sorattha nur bei Annahme des sehr unregelmäßigen b-Pada-Ausganges statt w\_v. Z. 1 lautet bei Sh.:

āgama-bea-purānē pamdittā (überliefert ottā) māna bahamti.

Darin soll paṃdittā = paṇditāḥ sein. Wer nur einiges Gefühl für den Rhythmus der Dohā hat, wird hier ohne weiteres lesen: pandia mana bahanti und erhält so einen ganz normalen b-Pāda; dadurch wird gleichzeitig die sprachlich völlig unmögliche Unform pamditä beseitigt, die S. 40 als Fall ungewöhnlichen Lautwandels aufgeführt ist, und es kommt das å der Überlieferung zu seinem Recht, so daß auch S. 38 im Paradigma pamäittä als Beleg für nom. plur. auf -â zu streichen ist. — Freilich fehlen nun am Schluß des 1. Pada 2 Moren, wenn man purane, eine, wenn man one liest. Da aber hier doch offenbar ein Plural erfordert wird, braucht man nur *purāṇēsu* oder ºṇēĥī zu lesen, um einen korrekten a-Pāda, allerdings mit trochäischem Ausgang, zu erhalten. Die drei anderen Strophen sind weder Soratthā,

noch Dohā, sondern Vastuvadanaka. Das Schema dieses Metrums, das Sh. trotz mindestens 13-maligen Vorkommens in seinen Toxten überhaupt nicht entdeckt hat, ist:  $6+4+\cdots = 0/4+6$ ; den Schluß bildet fast immer ein Daktylus! Nach diesem Metrum läßt sich S 50 ohne weiteres skandieren, wenn man in der 2. Zeile statt Sh.s mai das mai der wenn man in der 2. Zeite statt on.s mat das met der Überlieferung einsetzt; Sh. muß außerdem in der I. Zeite pariffhao als ood messen, während es so die normale Messung behalten kann und also auf S. 59 aus den Fällen nicht Position machender Doppel-

konsonanz zu streichen ist.
Von K 3 ist die 2. Zeile in Ordnung, sobald man (nach dem suddha des Skt.-Kommentars) suddha statt suha liest; danach zu streichen S. 40 (Abs. 2 Schluß) die "unregelmäßige Lautentwicklung" Suddha suha. Z. 1 liest Sh.: bohi-cia raa-bhūsia akkhohehī sifh fhao. Hier ist b völlig korrekt. In a soll bohi-cia (auch nach dem Sit Komp.) – bodhi situ soin bim liest die. dem Skt.-Komm.) = bodhi-citta sein; hier liegt die-selbe, nur umgekehrte Akşara-Verwechslung (a/tta) vor wie oben bei panditta statt pandia, somit zu lesen: böhi-citta. Trotzdem fehlen am Schluß noch 2 Moren, die ich nicht sicher zu ergänzen weiß (böhi-citta raa-

Von S<sub>z</sub> 52 ist Z. 1 in Ordnung, wenn man statt Sh.s jai das jāi (Skt.-Komm. yāti!) der Überlieferung einsetzt. Z. 2 lautet bei Sh.:

Bamha Biththu teloa saala saha jahī nilīnao. Überliefert ist aber:

Bamha Biththu tahim ta loa sahajahi nilinao. Hier ist offenbar die Rekonstruktion falsch. Nach dem Skt. Komm. (yasmin sthäne anye ca Brahma-Visnu-Mahesvarädini tasmin sakalaokä linäh) könnte man — mit allem Vorbehalt<sup>2</sup> — etwa vermuten:

Bamha Biffhu tahī (.n)ta3, loa saala jahī nilīņad. Wenden wir uns nunmehr zu der Strophe, der die beiden Sammlungen ihren Namen verdanken, der Dohā<sup>4</sup>. Verf. behandelt ihren Bau und ihre Gesetze

1) Näheres über die Gestaltung des Metrums s. in meinem "Kumärapälapratibodha" S. 74f.
2) Hier und im folgenden begnüge ich mich zu-

nächst damit, lediglich das Metrum richtigzustellen, und lasse die Frage, ob der Text sonst richtig und richtig übersetzt ist, im allgemeinen offen.

3) Vielleicht hunti? Oder statt saala jahi zu

lesen sahajahī?

4) Über die Doha unterrichtet am besten Jacobi, Sanatkumäracarita S. 24f.

auf S. 60—62 und stellt dabei folgende vier "particularités de nos textes" fest: 1. Zāsur nach der 14. More
statt nach der 13.; 2. Amphibrachys im 4-zeitigen
Gana; 3. Trochāus als Ausgang der ungeraden Pādas;
4. Schluß der geraden Pādas auf 2 Kürzen (statt

-). Von diesen Unregelmāßigkeiten ist Nr. 3 als möglich zuzugeben. Nr. 4 ist nicht genau formu-liert. Von den Strophen, die Sh. als Belege nennt, enden K 71 und 10 nicht auf 2, sondern auf 3 bezw. 5 lich ist, aber doch als möglich gelten kann. Die anderen Strophen aber enden auf Daktylus, und das läuft jedem Dohä-Rhythmus schnurstracks zuwider. Überblickt man weiter die von Sh. zu den einzelnen pécularités gegebenen Belege (zu 3 führt er leider keine an), so ergibt sich, daß sie sich nicht einzeln verteilen, sondern bei einer Reihe von Strophen sich Näufen; 5 Strophen können nur unter gleichzeitiger Annahme von 3 Unregelmäßigkeiten als Dohā skan-diert werden! Will man das gelten lassen, so dürfte es allerdings wenig Strophen von ungefähr der nötigen Länge geben, die man nicht zur Not auch als Dohā lesen könnte. Nach Weglassung der schon be-sprochenen Str. K 7 und 10 kommen nach Sh. vor die Unregelmäßigkeiten Nr.

109a K 6b, 12b, a, 4b, 6,8,11,12, 27 4 6,8, 12, 14,27 1 bel 57, 8, 9, 48, 2,, 7, 8, 9, 48, 83, 94 b, 98 a, 7, 8, 9, 48, 54, 83, 94 Von diesen Strophen sind zunächst alle mit 3 Unregelmāßigkeiten Vastuvadanaka. S. 7, 8 und 9 sind so wie sie dastehen als solches vollkommen regelmäßig. In S, 48 ist zu messen jabbem, tabbem; dann ist die 1. Z. richtig. Die 2.

tabbem samarasa sahaje bajjii / ņaŭ sudda ņa bamhana

hat am Ende des 1. Pāda 1 More zuviel; ich lasse dahingestellt, ob bajji oder bajii zu lesen oder wie sonst zu emendieren ist. — Von K 12 lautet die 1. Z. bei Sh.:

sahaja ekku para atthi tahi phuda Kāṇhu parijānai, was er übersetzt: "L'Inné est unique. Kāṇha le sait clairement..." Der Anfang wäre genauer wiederzugeben mit "Der Sahaja allein ist das Höchste"; der zweite Satz ist richtig, aber erst dann, wenn man statt des ganz sinnlosen tahī (= tatra!) taṇ hi liest (d. h. im Original war der Bindu ein Akṣara zu spāt gesetzt); damit wird der 1. Pāda korrektes Vastuv., was Z. 2 schon so ist, wie sie dasteht. Im 2. Pāda der 1. Z. muß entweder Kanlu als ogenessen oder parijārai in vijārai geāndert werden. parijānai in vijāņai geāndert werden.

1) K 7 lautet bei Sh.:

pañca mahābhūtā bīa laī sāmaggiē jaīa kadhina pūhabi a jala adda tēa huabaha saṃjaīa. (Überl. mahābhūtā, kathina, aba tea gaṃtabaha; hua-baha aber durch Skt. Komm. gesichert.) Mit allem Vorbehalt versuche ich, auch diese Strophe als Vastuvadanaka herzustellen:

panca mahābhuya bīa lai<a> | sāmaggi pajāia, kadhina puhabi, jala adda, tēa | huabaha saṃjāia. bīa laia steht so an derselben Stelle der vorhergehenden str.; <sup>0</sup>jāia ist ungewöhnlich, muß aber als "regel-māßiges" part. prät. zu jāyai für möglich gelten — wenn man nicht <sup>0</sup>jāai lesen will. Habe ich recht, so verschwinden folgende Unregelmäßigkeiten: pühabi = pṛthivi, <sup>0</sup>jaia = jaia, tea (tejas) = 00, und im Para-digma S. 38 (und ebenso S. 41 Abs. 2) ist der nom. plur. sāmaggië ("spéciale pour notre langue", S. 41 Abs. 2) zu streichen, der zum normalen nom. sing. auf -i wird, während bhūtā in bhuya zu ändern ist.

In K 4 ist zu lesen: panka statt pāka (dies also zu streichen Prosodie S.58), abadhāī st. \$\frac{a}{2}\$, überliefertes hamkāra st. \$\frac{a}{7}\$, Dann sind der 1., 3., 4. Pāda in Ordnung. Der 2.: māla bajja bhābiā. St von Sh. restituiert aus: kia māla bijja bhābiā. Offenbar ist bijdas chaba dash mālā bijja bhābiā. beides falsch, doch weiß ich die inhaltlich schwierige Strophe nicht überzeugend herzustellen.

In K 6 ist überliefertes kusumia gegen Sh.s omiaü wieder einzusetzen, ruem zu messen und jinghai st. % zu lesen; im 1. Päda fehlt eine More, die aber leicht zu erganzen ist; so ergibt sich das korrekte Vastuv.:

ēvaņkāra(u) bīa laia / kusumia arabindaē mahuara-rūėm suraa-bira | jinghai maaranda č.

Von K 8 sind der 2., 3., 4. Päda in Ordnung; im 3. ist watti normal als o-o, nicht mit Sh. als o zu messen (danach udtti zu streichen Prosodie S. 59, wo mit einem der Druckfehler, an denen das Buch so überreich ist, natti steht), ehu = ehu. Der 1. Päda wird richtig, wenn man statt suhabāsē (Skt.-Komm. sukhāvāsa) sukkhao oder sudāhao liest; ob so oder wie sonst zu emendieren ist, lasse ich dahingestellt.

K 14 ist richtig bis auf zwei Lücken, die ich ver-

mutungsweise so ausfülle:

bara-giri-kandara guhira, jag(a)u / tahî saala bi tuttai.

bimala salila (pari)sõsa jäi, | käl'aggi pai/thai. Wirklich Doha ist dagegen S. 54 ein besonders deutliches Beispiel dafür, wie Verf. ohne rechtes Gefühl für den Rhythmus des Verses und die natürlichen Gesetze der Sprache durch rein mechanisches Morenzählen unter freigebiger Annahme metrischer Lizenzen den Forderungen des Metrums zu genügen glaubt. Er liest in Z. 1:

are putta! tatta bicitta rasa kahana na sakai batthu. Der Versschluß vor besteht darin, daß batthu (= vastu) als vor zu messen ist; in Wirklichkeit ist bis auf den Anfang alles ganz klar und zu lesen:

∞ ∞ tatta bicitta-rasa | kahana na sakkai batthu (wiederum bătthu zu streichen Prosodie S. 59); nun (wiederum băthhu zu streichen Prosocie S. 59); nun fehlen am Anfang noch 4 Moren, die sich aus are putta nicht gewinnen lassen. Da aber auch die beiden vorhergehenden Strophen mit diesen Worten anfangen, dürften sie überhaupt von dorther eingeschleppt sein, und am Anfang von 54 stand vermutlich etwas ganz anderes. — In Z. 2 fehlt übrigens auf alle Fälle noch 1 More; man muß entweder jaga(u) (vgl. oben hei K 14) oder upgaijai statt ubzijai lesen. oben bei K 14) oder uppajjai statt ubajjai lesen.

St 94 übersetzt Sh. so: "Les sens, les éléments, les dyatana, les organes des sens, le changement des objets sont l'eau (du mirage). Par les doha toujours nouvelles rien ne reste caché". Damit sind die ungenouvelles rien ne reste caché". Damit sind die ungeraden Pädas richtig wiedergegeben, ohne daß dadurch ihre textliche Korrektheit im einzelnen behauptet werden soll. Die geraden, auf die es in unserm Zusammenhang allein ankommt, sind überliefert in der Form: ... bisaabiārua pahua, ... na kahabi kippi goppa. Sh. liest: ... bisaa-biāru apa hua, ... na kahabi kippi goppa. Zu dem sonderbaren apa hua = "sont l'eau" hat ihn eine erklärende Zwischenbemerkung des Skt.-Kommentars (die tibetische Übersetzung fehlt für diese Strophe) veranlaßt (texu sarvahla maricijalavad vitum udaka-sajīā pratiyate), die er in den Text hineinbringen zu müssen glaubte. Jedoch ganz abgesehen davon zeigt schon das Fehlen des Reimes die Unmöglichkeit seiner

Vastuvadanaka sind ferner die Strophen K 4, 6, nd 14.

In K 4 ist zu lesen: panka statt pāka (dies also treichen Prosodie S.58), abadhūt st. °i, überliefertes schara st. °ro. Dann sind der 1, 3., 4. Pāda in nung. Der 2.: mūla bajja bhabiā ist von Sh. ituiert aus: kia mūla bijja bhabiā. Offenbar ist les falsah dach weiß ish die inhaltlich schwieria kine ih gatta odar wie sants au meraficare ist les falsah dach weiß ish die inhaltlich schwieria kine ih gatta odar wie sants au meraficare ist kimei bi gutta, oder wie sonst zu emendieren ist, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls kann aber von einem Ausgang der geraden Pädas auf vo und von die Rede sein.

die Rede sein.

S<sub>A</sub> 109a lautet bei Sh.: a-daa citta taruara pharāu tihuanā bitthāra (überl. advaa, tarā). "Que l'arbre excellent qui est l'esprit sans dualité s'étende dans la triade des mondes." Das Wort, das die Zāsur hinter die 14. More rückt, pharāu, wird im Glossar mit ephārita erklārt; hat Verf. dabei etwa an die Hindi-Kausativbildung gedacht! Im Apabhranās ist diese Form jedenfalls unmöglich, und Sh.s eigene Übersetzung weist ja hin auf die Anderung in pharāu = spharatu, wodurch der 1. Pāda normal wird; freilich feblt, nun im 2. eine More. Ich möchte keinen lich fehlt nun im 2. eine More. Ich möchte keinen Ergänzungsvorschlag machen, da vielleicht die Über-lieferung noch auf eine ganz andere Herstellung des 1. Päda weist, bei der die Zäsur vor pharau fiele; aber auch dann bliebe phardu zu lesen, und Zäsur nach der 14. More läge erst recht nicht vor.

Damit sind von den (einzeln gerechnet, ohne K 10) 62 pecularite, die Sh. angibt. bereits 51 beseitigt. Man wird daher annehmen dürfen, daß auch die restlichen Fälle nur durch irrige Rekonstruktion und vor allem den Zustand der Überlieferung in den Text gekommen sind, auch wenn es mir im Augenblick micht möglich ist, sie zu erklären und zu beseitigen. Es ist auch bei derartiger Überlieferung gar nicht zu erwarten, daß die Rechnung glatt aufgeht; die Rekonstruktion dieser Texte ist in Wirklichkeit oft schwieriger und problematischer, als es nach Sh.s glatter Herstellung und Übersetzung scheinen könnte.

Ahnlich, aber doch anders als bei der Doha, liegen le pådåkulaka a 16 mores pour chaque vers sans aucun arrangement en gaṇa." Nun ist die Annahme eines nur durch die Anzahl von 16, im übrigen völlig will-kürlich angeordneten Moren charakterisierten Metrums schon an sich ganz unglaubhaft; sie wird noch trums schon an sich ganz unglaubhaft; sie wird noch unwahrscheinlicher, wenn man bedenkt, daß es — von anderen minder wichtigen abgesehen — daneben bereits zwei sehr häufige, wohl charakterisierte und unterschiedene Metren von 16 Moren gibt, nämlich Paddhadikā und Adillā. Es erscheint daher unumgänglich, zunächst einmal die Frage zu kläsen wes das Pädskulabe aigantlich iet und wie klären, was das Pädäkulaka eigentlich ist und wie es sich gegen Paddhadikā und Adillā abgrenzen läßt.

Durch untereinander und mit dem uns vorliegenden Tatbestand übereinstimmendes Zeugnis der Metriker scharf und unzweideutig charakterisiert ist zunächst die Paddhadikā¹; ihr Schluß auf

<sup>1)</sup> So Komm. zu Caryacargaviniscaya; bei Haraprasād Sāstrī steht oghaa.

<sup>1)</sup> Es sei gestattet, an dieser Stelle nachzutragen, daß Hemacandras maßgebliche Definition der Paddhadikā bisher übersehen worden ist. Jacobis Bemerkung Bhavisattekaha S.48\*, Hemacandra lehrt nur, daß der Päda aus vier vierzeitigen Ganas be-

und die Zulassung von vom vim 2. der vier 4-zeitigen Ganas heben sie deutlich von allen andern Metren ab, so daß sie im folgenden beiseite bleiben kann.

Was sagen die Metriker vom Pādākulaka? Pingalachandahsütra IV, 42—46 werden fünf Metra beschrieben, durch Mischung von deren Pädas nach IV, 47 das "pādākulakam" entsteht. Den fünf Metren, für die Ganaeinteilung nicht angegeben wird1, ist ge meinsam, daß am Schluß eine Länge stehen muß, nach dem Kommentar außerdem Fortwirken eines früheren Verbotes, wonach keine gerade More mit der folgenden kontrahiert werden darf; danach richten sich auch sämtliche Beispielstrophen. Das von Sh. angegebene Schema ist also für P.ch.s richtig bis auf den Schluß, wo nur Länge stehen darf. Für Hemacandra trifft es auch noch in andern Punkten nicht zu. Hem. lehrt denselben Aufbau des Pādākulaka wie P.ch.s in zumeist wörtlich gleichen Sütren. Im ersten Sütra (Chand. III, 65) gibt er aber Einteilung in vier 4-zeitige Ganas an, und außerdem beachtet er nicht das oben erwähnte Verbot; in den genauen Angaben über die mögliche Gestalt jedes einzelnen Gana, die er bei jedem Metrum macht, gibt er mehrfach für den 2. oder 3. Gapa —— an. Damit ist er sicher im Unrecht und es sieht ganz so aus, als seien seine Einzelheiten und die Beispiele — in denen —— im 2. Gana (zufällig?) nicht, wohl aber im 3. vorkommteine rein theoretische eigene Ausspinnung der alten Sütren unter Unkenntnis der erwähnten Verbotsfortwirkung. — Als gemeinsames Charakteristikum bleibt also vor allem die schließende Länge.

Für die Adillä lehrt der Präkrta Pingala nur Ausschließung des Amphibrachys und als Schluß zwei Kürzen; Hem. gibt das Schema 6 + 4 + 4 + 2, wobei tatsächlich (vgl. Bhavisattakaha S. 47\*) der 6-zeitige Gana — o, der erste (nicht aber der zweite) 4-zeitige voo sein kann; über die Schlußmoren sagt er nichts, doch sind sie in seinen Beispielen immer Kürzen.

In der Hindi-Metrik werden nach Kellogg Grammar of the Hindí Language, 2. Aufl., S. 578) unsere beiden Metren so unterschieden:

stehe", fußt auf Chand. VI 29, wo allerdings nur steht: "cīh paddhadikā." Die in Hem.s (Jacobi s. Zt. noch unzugänglichem) Kommentar dazu gegebene Beispielstrophe enthält einmal im 2. Gana Amphibrachys, der in der Paddhadikā erlaubt, aber in der Adillā verboten, zweimal im 4. Gana Daktylus, der umgekehrt in der Adilla die Regel, in der Paddhadika unmöglich ist und einmal im 3. Gana das in beiden Strophen verbotene v. voo; diese Stelle ist für uns also überhaupt unbrauchbar. Hem. weist dann aber selbst hin auf seine "prāk" gegebene Definition der "Paddhati". Diese steht Chand. III 73 (also unter den Sanskrit-Metren) und lautet: "cir, nadje jo, jo lir unte 'nuprāse paddhatik," d. h. "4×4, in den ungeraden (Gaṇas) kein voo, am gereimten Ende voor under held beschrieben werden. — Im Kommentar bemerkt Hem. noch: …. naddhatik naddhatikty anve." und verbotene o . o o o; diese Stelle ist für uns also über-Hem. noch: "... paddhatih paddhatikity anye," und gibt als Beispiele erst eine eigene, dann eine Strophe von Dhanapala, beide in Sanskrit, und schließlich folgt mit der Bemerkung "apabhramte cásyā bhūyasā prayogo" noch eine Strophe in Apabhramsa.

Der Ausdruck "dvir vasavo" (42) ist, wie es auch der Kommentar faßt, lediglich Umschreibung für "16". — Die Einzelheiten der fünf Metra lese man im P.ch.s oder bei Weber, Indische Studien VIII nach.

Adilla: 8 + 81, kein Amphibrachys, Schluß immer Daktylus.

Pādākulaka: 6 + 4 + 4 + 2, Schluß meist, aber "not invariably", Spondeus.

Hem.s Adillä wird also hier Pädäkulaka genannt. Die Hindi-Adillä dagegen stimmt überein mit der des Prākṛta Pingala; es stimmt weiter das Hindi-Pādākulaka ganz genau nicht zur Theorie, wohl aber zur Praxis des Pādākulaka im Prākṛta Pingala: wie immer man die Angabe (Pr. P. I 104) "lahu guru ekka nimma nahi jeha" auffassen oder erklären will, die Definitions- wie die folgende Beispielstrophe richten sich zweifellos nach dem Schema 6 + 4 + 4 + 2 (mit den oben bei Hem.s Adilla angegebenen Besonderheiten); am Schluß des Pādas steht sechsmal Spondeus, zweimal Anapast, er schließt also immer mit einer Länge. Somit liegt in Pr. P. und der Hindi-Metrik eine gemeinsame Tradition vor, nach der sich Adilla und Padakulaka durch den Schluß und andere Ganaeinteilung voneinander unterscheiden.

Dazu stimmt aber durchaus nicht die Praxis der uns bekannten Apabhramsa-Texte. In der Bhavisattakaha werden Pädas mit schließendem Daktylus and Spondeus promiscue im selben Kadavaka gebraucht, und das Auftreten der Einteilung 6 + 4 + 4 + 2 (die dann angenommen werden muß, wenn als 1. Gana Spondeischen Auslaut gebunden wie an daktylischen. Die beiden Metra gehen also einfach durcheinander und lassen sich nicht scheiden, was vielleicht auch das Durcheinander in den Angaben der Metriker erklärt. Es ist mildig zu eröttern ob der Metriker erklärt. Es ist müßig zu erörtern, ob man dieses Mischprodukt nun Adilla oder Padakulaka nennen soll, jedenfalls aber unberechtigt, Jacobi vorzuwerfen, er habe Pādākulaka, Vadanaka und Alillaha durcheinandergeworfen (Sh. S. 64 unten); das tun die Texte selber.

In Sh.s Texten liegen die Dinge genau so wie in In Sh.s Texten liegen die Dinge genau so wie in der Bhavisattakaha, mit dem einzigen Unterschied, daß spondeischer Ausgang<sup>3</sup> hier häufiger ist als dort. Neben Strophen mit nur daktylisch endenden Pädas, die Sh. Adillä nennt, und neben häufigen Strophen mit nur spondeisch schließenden Zeilen stehen eine ganze Reine gemischter, bei denen die 1./2. Zeile spondeisch, die 3./4. daktylisch ausgehen oder umgekehrt; und bei beiden Ausgängen kann die Einteilung 6 + 4 + 4 + 2 nötig werden, die man, da sie is auf alle Fälle naßt, am einfachsten allgemein sie ja auf alle Fälle paßt, am einfachsten allgemein zugrunde legt.

Es ist nach dem bei der Doha Ausgeführten klar, daß Sh.s irrige Annahme unbeschränkter metrischer Willkür innerhalb der Anzahl von 16 Moren ihn bei der Herstellung des Textes vielfach in die Irre führen mußte; am meisten natürlich da, wo er ergänzt<sup>3</sup>. Aber auch sonst ist die Gestaltung des Textes im einzelnen

auch sonse ist die Gestatung des Lextes in einzelnen vielfach zu berichtigen, worauf jedoch hier weiter einzugehen der Raum verbietet. Nur einen Fall möchte ich noch erwähnen, wo eine einzeln überlieferte klare Dohä-Zeile zu zwei

<sup>1)</sup> Vielleicht nur ein Mißverständnis; vgl. vorige

Dem trochäischer gleichwertig ist, da nach Theorie und Praxis der Metriker auslautende Kürze als Länge gerechnet werden kann (vånte g vakrah

Hem. Chand. I, 5).

3) Vgl. Sz 2, 1; 13, 1; 69, 2. — Daß Verf. sich auch über die Gesetze der von ihm Adilla genannten Strophen nicht ganz klar war, zeigen die zwei von ihm gedichteten Zeilen S. 23, 3/4, die beide auf voor ausgehen; so darf aber nur die Paddhadika enden.

zeigen. S. 33 ist überliefert:

ehu se parama-mahāsuha rahia kahimpi na jāi. Sh. macht daraus:

ehu se parama-mahāsuha rahia [Sarahē kahiaŭ] kahiṃpi ṇa jāi

und übersetzt: "Ici il y a le suprême grand bonheur, il ne se trouve pas ailleurs, dit Saraha." rahia soll nach dem Glossar = sthita sein. Nimmt man es im gewöhnlichen Sinne und macht aus mahāsuha den davon abhängigen Instrumental (etwa \*hahi), so ergibt sich die korrekte Dohā-Z.:

ēhu sē parama-mahā-suhahi | rahia kahimpi na jāi.

Zu ihrer Interpretation müßte man die ganze Strophe kennen, die auch schon dem tibetischen Übersetzer nicht mehr vorlag; was er aus der einzelnen Zeile etwa gemacht hat, braucht für uns nicht verbindlich zu sein.

Wie man sieht, zeigen bei genauerer Prüfung Prosodie und Metrik dieser Texte ein viel bekann-teres und gewohnteres Gesicht als es nach Sh.s Darstellung zunächst den Anschein hat. Dasselbe gilt von der Grammatik. Sh. hat offenbar vielfach ge-waltsam die tibetische Übersetzung oder den Kommentar in den Text hineingelesen und alles Sonderbare und Abnorme, was sich dabei ergab, als Tatsache konstatiert, statt sich zunächst an die bisher bekannte Norm gebunden zu halten und Neues nur mit Vorsicht anzuerkennen, wo sichere Fälle dazu nötigen. Schon die metrische Richtigstellung führte zur Beseitigung oder Änderung auch vieler grammatischer Einzelheiten. Vollständige Nachprüfung der Texte würde zweifellos noch weit einschneidendere Veränderungen im Bilde dieses Dialektes hervorbringen; und wenn es überhaupt möglich wäre, den Text überall einwandfrei herzustellen und zu interpretieren, so würde sicherlich die größere Hälfte alles dessen daraus verschwinden, was jetzt in Sh.s Grammatik so unge-wöhnlich und fremdartig anmutet. Es sei gestattet, wenigstens einen Beleg hierfür noch anzuführen.

Sh. lehrt S. 38 einen nom. acc. sing. der A-Deklination auf -ē und gibt dafür S. 41 drei akkusativische Belege: bhārē S. 4, kesē S. 6 und saccē (hier sacce gedruckt, im Text bere 2) S. 35. In allen drei Fällen ergibt richtige Konstruktion ganz normale Instrumentale auf -em.

S. 35, 3 steht: bara-guru-baanë pattijjaha saccë (lies oem). Das heißt natürlich nicht: "Croyez a la (nes 'emi. Das neint naturien heint; "troyez a in vérité selon la parole du meilleur des maîtres", sondern: "Glaubet durch das wahrhaftige Wort... (vacanena satyena)", oder, wenn man lokativische Verwendung des instr. saccem annehmen will: "Glaubet an das wahrhaftige Wort..."

In den beiden andern Fällen beruht Sh.s Irrtum

darauf, daß er die beiden Strophen in mehrere selbständige Sätze zerlegt, während sie in Wirklichkeit nur je einen Satz bilden. S<sub>h</sub> 4 lautet bei ihm: "aïriehī uddhrlia chārē / sīsasu bāhiya e jada-bhārē. / gharahī bāisī dibā jālī / konehī bāisī ghandā cālī." "Les maîtres (brahmaniques) se barbouillent avec des cendres et nortent. Sur la tāta la fordent des chevreur treese. portent sur la tête le fardeau des cheveux tressés. Assis dans leur maison, ils allument la lampe; assis dans un coin, ils agitent la clochette." Ich lese: uddhülia-chārem, bāhiyaem, bhārem, kōnēhī baisī (°sī überliefert) und übersetze: "Mit ihrer aufgestreuten Asche, mit dem auf dem Kopf getragenen Flechtenklumpen sitzen die ācāryas im Hause und zünden die Lampe an, sitzen in den Ecken und schwingen die wird.

nicht reimenden Pādākulaka-Pādas ergānzt ist, von Glocke". — Selbst wenn man übrigens Z. 2 als selbdenen beide verbotene Ausgānge ( v v v und v v) stāndigen Satz fassen wollte, könnte bei der passiständigen Satz fassen wollte, könnte bei der passivischen Konstruktion bhärem unmöglich, wie S. 41 behauptet, acc., sondern nur nom. sein.

S. 6 bietet Sh. in folgender Form: "dihanakkha je malinë besë | naggala hoia upāttia kesē. | khabanēhi jāna bidambiya besē | appaņu bāhia mokkha uesē." (Statt ē ist überall em zu lesen.) "Les moines Janas aux longs ongles, aux vêtements sales s'épilent, étant nus; ils parodient le véhicule (de l'idéal) par (leur) apparence et se trompent eux-mêmes en cher-chant le salut."

Hier ist in Z. 1 nakkha = nakha (übrigens in der Gramm. nicht erwähnt) ein Seitenstück zu dem oben erwähnten pandittä; das überlieferte diksanakhajje ist — bis auf den Anfang — wieder einzusetzen und zu lesen: diha-nakh'ajjem (= oddyena). In Z. 2 kann das lautlich schon an sich unmögliche upātția nicht, wie das Glossar behauptet, ein absol. utpājya wiederspiegeln, sondern es muß ein — mit kesem zu verspregeni, sondern es mun em — mit kesem zit verbindendes — part. prät. darin stecken; zu lesen ist: upādia-kesem. jāna Z. 3 dürfte nicht = yāna, sondern imp. prās. jānihi sein. In Z. 4 endlich ist uēsa nicht = uddeśa (danach zu berichtigen Gramm. S. 40, Abs. 2), sondern Kontraktion aus uaesa = upadesa. Hiernach übersetze ich: "Erkenne, daß die ksapanas mit ihren langen Nägeln usw., mit sehmutzigem Gewande, sich nackt machend, mit ihren ausgerissenen Haaren, durch ihren lächerlichen Aufzug (nur) sich selbst peinigen unter dem Vorwand der Erlö-

Wie man sieht, bleibt auch an den metrisch einwandfreien Strophen noch manches zu tun1; doch scheint mir sehr zweifelhaft, ob es mit dem jetzt vorliegenden Material selbst dem ausdauerndsten Scharfsinn gelingen würde, überall Ordnung zu schaffen. Betrachtet man vollends das orthographische Gewand der Texte, die zahllosen Sanskritismen, das Durcheinander von n und n, die Unsicherheit in Nasalierung und Vokalquantitäten usw. — Dinge, die im vorstehenden zunächst einmal ganz beiseite gelassen wurden -, so muß es fast ausgeschlossen erscheinen, sie in einer Form wiederherzustellen, die man mit einiger Sicherheit als die richtige und ursprüngliche bezeichnen könnte.

Das Hauptverdienst von Sh.s Buch erblicke ich in der Heranziehung und Veröffentlichung der tibetischen Texte. Daneben hat Verf. selbstverständlich auch zur Herstellung und Erklärung der Ap.-Texte vieles Wertvolle und Wichtige beigetragen, aber freilich nichts, was unbesehen übernommen werden könnte, und als abschließend kann seine Bearbeitung leider nicht gelten; hoffen wir, daß eine solche in nicht zu ferner Zukunft einmal durch neu hinzukommendes Material ermöglicht wird.

<sup>1)</sup> So enthält gleich S, 1, 1 einen Schnitzer, indem der zu dem instr. pl. bamhanehi gehörende instr. pl. jänantahi in jänanta (Gramm. S. 43, Abs. 4 ausdrücklich als nom. pl. erklärt) und hi zerrissen

Professor am King Edward's College in Amraoti (Berar). Die glückliche Verbindung un-ersetzlichen traditionellen Wissens eines Digambara Jaina mit westlicher Schulung an der Allahabader Universität befähigt ihn zum Vermittler jener ungeahnten Handschriftenschätze, die in bisher selbst ihrer Existenz nach unbekannten Digambara-Bibliotheken schlummern dem Europäer noch überhaupt nicht, und selbst dem Jaina nur nach Überwindung tief wurzelnden Mißtrauens und hartnäckiger Vorurteile zugänglich. Ausschließlich Jains Verdienst ist die Erschließung der unerhört reichen Tempelbibliotheken von Karanja, und auf ähnliche Überraschungen, wie sie uns sein 1925 veröffentlichter Katalog dieser Sammlungen¹ bot, dürfen wir, wie ich mündlichen Mitteilungen entnehme, in Zukunft aus Jaipur und Amber rechnen. In Karanja hat er es nicht nur verstanden, die Bedenken seiner Glaubensgenossen gegen die Bekanntgabe ihrer Schätze zu zerstreuen, sondern auch unter ihnen Mäzene zu finden, die nach dem bei den Svetämbaras schon so lange und häufig, bei den Digambaras noch so selten gegebenen Beispiel die Mittel zur Publikation bereitstellen. Rücksichten auf diese Gönner bestimmten Jain, gleich zwei parallele Serien von Apabhramsa-Texten zu eröffnen, die "Karanja Jaina Series" und die "Devendrakīrti Jaina Series". Als erster Band der Kar. J.S. erschien 1931 das von P. L. Vaidya herausgegebene Jasaharacariu des Puspadanta (bespr. v. Schubring OLZ 1933, S. 577). Die weiteren Bände dieser und der bisher einzige der andern Reihe sind sämtlich Jains eigenem Fleiß und Eifer zu danken. Als Band 2 und 3 der Kar. J.S. erschienen zunächst 1932 und 1933 zwei kleinere Werke, Dohākoṣas von 222 bzw. 224 Strophen: "Sāvayadhammadohā", eine Darstellung der Laienvorschriften (śrāvakadharma), verfaßt - wie in der Einleitung ausführlich nachgewiesen — in der 1. Hälfte des 10. Jahrhunderts von Devasena, und "Pāhuḍa Dohā of Rāmasimha Muni, an Apabhramsa work on Jaina mysticism"<sup>2</sup>. Noch 1933 folgte als Bd. 1 der Devendrakīrti J.S. Puṣpadantas Ņāyakumāracariu, eine Ap.-Bearbeitung des interessanten und bei den Digambaras sehr beliebten, aber wie es scheint nur ihnen eigentümlichen und in Europa bisher unbekannten Märchenromans von Nägakumära.

Jaln, Hiralal, M. A., LL.B.: Karakanda Carlu of Muni Kanakamara. Critically edited with Introduction, Translation, Glossary, Indices, Notes and Appendices. Karanja (Berar, India): Karanja Jaina Publication Society 1934. (284 S.) gr. 8° = Ambādās Chaware Digambara Jaina Granthamālā or Karanja Jaina Series, Vol. IV. Rs. 6 —. Bespr., von L. Alsdorf. Hamburg.

Jaina Publication Society 1934. (284 S.) gr. 8° = Ambādās Chaware Digambara Jaina Granthamālā or Karanja Jaina Series, Vol. IV. Rs. 6 — Bespr. von L. Alsdorf, Hamburg.

Keinem Manne ist seit den Pionierarbeiten Jacobis die Apabhraṃśa-Forschung zu sogroßem Danke verpflichtet wie Hiralal Jain,

gegeben auf Grund mehrerer (bis zu 9) in den liche Untersuchung gelangt zu keinem ganz Einleitungen exakt beschriebener Hss., aus denen reichlich Lesarten gegeben werden, und literarisch-sachlichausführliche enthalten sprachliche Einleitungen, vollständige Glossare mit ausgewählten Stellennachweisen, und er-klärende Anmerkungen am Schluß. Bei den beiden Dohākosas hat sich Jain für alles dies wohl hauptsächlich mit Rücksicht auf seine Glaubensgenossen - der Hindi bedient und auch Übersetzungen in diese Sprache beigefügt. Das Nāyakumāracariu ist englisch geschrieben und auf eine Übersetzung ist verzichtet, doch wird sie ersetzt durch eine englische Inhaltsangabe in der Einleitung und englische Überschriften über jedem Kadavaka des Textes.

Die Texte selbst sind, vor allem auch dank Jains traditionsbegründeter¹praktischerSprach-kenntnis und seiner großen Vertrautheit mit der alten wie neuen Literatur seines Glaubens, stets gut lesbar und zeugen von kritischer Verwertung des handschriftlichen Materials. Daß wir im Einzelnen manches zu verbessern finden und mit der — im Ap. ja stets so problematischen Orthographie (z. B. den Nasalierungen) vielleicht nicht immer ganz einverstanden sind, mindert nicht ihren Wert und ihre Brauchbarkeit für die wissenschaftliche Erforschung der so interessanten Sprache.

Wenn wir daher auch diese oder jene Theorie Jains uns nicht zu eigen machen können, die für indische Leser bestimmten grammatischen Abrisse uns wenig bieten und die metrischen Darlegungen z. T. verbesserungsbedürftig sein mögen, so dürfte doch das Gesagte genügen, um zu zeigen, daß Jains Textausgaben sich zu ihrem Vorteil sehr wesentlich von dem Durchschnitt der zahlreichen Jaina-Serien unterscheiden, und daß wir ihm nicht nur für die Veröffentlichung, sondern auch für die bequeme Erschließung der Texte zu großem Dank verpflichtet sind.

Das letztere gilt in besonderem Maße von Jains letztem Buche, dem Karakandacariu, das so vollständig wie möglich zu machen er ersichtlich keine Mühe gescheut hat. Die auszugsweise auch in Hindi wiedergegebene -Einleitung beschreibt die fünf benutzten Hss., bietet eine Inhaltsangabe des Textes, bespricht kurz die darin enthaltenen Schalterzählungen und die Karakandu-Geschichte selbst, zu der alle erreichbaren Parallelfassungen nachgewiesen werden, und versucht dann das Datum

Sämtliche genannten Texte sind heraus- Kanakāmaras zu bestimmen. Die sehr gründsicheren Resultat, doch ist unser Text jedenfalls nach 965, und wahrscheinlich gerade ein Jahrhundert später verfaßt. Auf den letzten Abschnitt der Einleitung, über die Höhlen von Terapur, wird gleich noch zurückzukommen sein. — Der Text weist wieder die bequem orientierenden englischen Kadavaka-Überschriften auf; trotzdem folgt noch eine vollständige englische Übersetzung. Außer Glossar und Notes erhalten wir endlich noch einen Index of Personal und einen Index of Geographical Names with Notes.

Das Karakandacariu ist nun aus mehreren Gründen von ganz besonderem Interesse. Zunächst einmal ist es ja, mit Jains Worten auf dem Titelblatt, "An Apabhramśa work on the life of Karakandu, recognized as a saint or pratyeka-buddha by the Jainas as well as the Bauddhas". Die beiden wichtigsten der bisher bekannten Fassungen der Geschichte, die buddhistische im Kumbhakāra-Jātaka und die Svet.-Version in Devendras Uttaradhyayanatīkā, hat Jain in Text und Übersetzung als Appendices abgedruckt. In Kanakāmaras Werk lernen wir die erste Digambara-Bearbeitung des Stoffes kennen, zu der Jain noch acht Parallelen nachweist. Eine davon ist eine Skt.-Übersetzung unseres Textes, drei sind bisher nur aus Erwähnungen bekannt. Die übrigen stimmen inhaltlich mit Kanakāmaras Werk überein; insbesondere enthalten — nach brieflicher Mitteilung Jains — alle die gleich zu besprechende Geschichte der Höhlen von Terapur.

In der durch diese Fassungen vertretenen Digambara-Version ist die Karakandu-Geschichte zu einem typischen Märchenroman ausgestaltet, von dem nur die erste Hälfte leidliche Übereinstimmung mit der Svet.-Fassung aufweist. Der dann folgende Eroberungszug Kar.s nach dem Süden dagegen ist den Svet.s ganz fremd. Auf ihm gelangt Kar. nach Terāpura. Dort findet er einen von einem Vidyädhara bewachten Höhlentempel, in dem er ein unter wunderbaren Umständen von ihm ausgegrabenes Pārśva-Bild aufstellt und eine verstopfte Quelle öffnet. Darauf erzählt ihm der Hüter der Höhle die Geschichte ihrer Herstellung durch zwei vom Vijayārdha ge-flüchtete Vidyādhara-Brüder und die gleichfalls mit Vidyādharas verknüpfte wunderbare Geschichte der von ihm ausgegrabenen Pärśva-Statue. Schließlich veranlaßt er Kar., noch zwei weitere Höhlen aushauen zu lassen.

Diese Höhlen nun existieren wirklich. Teräpura ist das moderne Tera (auf Karten meist Tair o. ä. geschrieben) im Distrikt Osmanabad

Es dürfte nicht allgemein bekannt sein, daß die Digambaras heute noch bei der Pūjā Apabhramsa-Hymnen verwenden.

gefügt. Der tatsächliche Befund stimmt mit der in unserm Text gegebenen Schilderung bemerkenswert genau überein — die Quelle, das Pärśvabild, alles ist tatsächlich vorhanden. Mit Recht weist ferner Jain darauf hin, daß auch die Geschichte von der Herstellung der einen Höhle durch Vidyädharas nicht ohne Höhlen durch Karakandu für geschichtlich hält, diesen selbst zwischen 800 und 500 v. Chr. datiert und deshalb die erste Höhle noch vor dieser Zeit entstanden sein läßt, so kann ihm die europäische Forschung nicht folgen. Für uns ist es schon interessant genug, von einer tatsächlich existierenden Höhlengruppe in einem immerhin nicht ganz jungen literarischen Text eine zubindung zu bringen; doch ist es fraglich, ob Klarheit schaffen würde.

Kan,s Werk darf aber noch aus einem weiteren Grunde ganz besonderes Interesse beanspruchen. Einen nicht unbeträchtlichen Raum nehmen in ihm neun Schalterzählungen ein, zugehen. Lacôte bemerkt in seinem "Essay von der kundigen Hand P. L. Vaidyas besorgt, sur Gunādhya et la Bṛhatkathā" S. 16: "Au- eine sorgfältige und schöne Ausgabe dieses bei

des Hyderabad-Staates, von Fleet identifiziert | tant sont abondantes dans les textes les allumit dem antiken, im Periplus erwähnten Ta- sions à Udayana, autant sont rares les allusions gara. Die Höhlen sind von Burgess im Archaeol. | à un autre héros de la Brhatkathā, son fils Survey of Western India, Vol. III beschrieben Naravāhanadatta. J'en connais trois certaineworden; er benennt sie nach dem nahe ge- ment antérieures au Kathāsaritsāgara et à la legenen Dhārāśiva (Karten: Dharaseo) und da-Brhatkathāmanjarī ..... Kanakāmara gibt tiert sie zwischen 500 und 650. Jain hat dan uns nicht nur eine Anspielung, sondern eine kenswerterweise nicht nur diese Beschreibung ganze Geschichte; auch sie ist sicher früher als vollständig abgedruckt, sondern auch auf 8 Ta-{die beiden kaschmirischen Werke, und sie feln in 12 Abbildungen, Skizzen und Plänen — stammt von einem Dichter des Dekkhans. Nun fünf davon Originalfotos, sieben Reproduk- gibt es eine bisher übersehene (auch von Jainnicht tionen aus dem Survey Report — eine voll- erwähnte), sehr alte, ausführliche und höchst ständige Bildbeschreibung der Höhlen bei- instruktive Jaina-Version der Brhatkathä, die sogen, Vasudevahindi, die Referent an anderer Stelle ausführlich zu behandeln hofft. Sehr bemerkenswert ist es daher, daß Kanakāmaras Geschichte mit dieser klassischen (der Welthistorie einverleibten) Jaina-Version gar nichts zu tun hat; dies geht zur Genüge schon daraus hervor, daß Naravähanadatta unter seinem geschichtlichen Hintergrund ist, insofern die richtigen Namen erscheint, während in der Va-Šilāhāras, deren Hauptstadt Tagara war, ihre sudevahindi seine Geschichte eben auf Vasu-Abstammung von dem Vidyādhara-cakravartin deva, den Vater Kṛṣṇas, übertragen ist. Wir Jīmūtavāhana herleiteten, und insofern weiter haben also im Karakaņḍacariu eine weitere undurch Padmaguptas Navasähasänkacarita "the abhängige Quelle für die Kenntnis der verexistence of a ruling dynasty of Vidyādharas lorenen Brhatkathā. Wenn sie sich auch selbstto the south of the Narmada" bezeugt ist. Wenn verständlich mit den Werken der beiden Kaschfreilich Jain auch die Herstellung weiterer mirer und Budhasvämins nicht im entferntesten vergleichen kann, - wertlos ist auch sie keineswegs. Auf Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. Immerhin sei angemerkt, daß auch in diesem bescheidensten Abglanz der alten Brhatkathā Naravāhanadatta seine Geschichte selbst und in der 1. Person erzählt; und gerade weil von der Geschichte so wenig übrig geblieben ist, wird deutlich, daß Lacôte recht treffende Beschreibung zu lesen, die uns dazu gesehen hat, wenn er als Haupthandlung der mit den örtlichen Sagen über die Entstehung ursprünglichen Brhatkathä, der sich alles andre der Höhlen bekannt macht. Das Hauptproblem als Schaltgeschichte oder Episode ein- oder bleibt für uns, wann und wie man dazu kam, unterordnet, Raub und Wiedergewinnung der diese Höhlen gerade mit Karakandu in Ver- Madanamanjukā erschloß. Der letztere Name der Vasudevahindi gleichfalls fremd, und auch eine genaue Untersuchung aller Parallelen durch zwei andere ersetzt — ist übrigens bei zu Kanakāmaras Werk über die Entstehung Kanakāmara (ebenso wie in Dhanikas Avaloka) alter, heute längst verklungener Lokalsagen entstellt zu Madanamanjusa, wofür mit der bei den Digambaras so beliebten Synonymen-Spielerei im Text die Formen Madanakarandi und Smaramanjūṣā erscheinen.

Mit unserm Dank an Jain verbinden wir die besten Wünsche für den Fortgang seines Unterund von ihnen füllt das sechste der neun Ka- nehmens und ein baldiges Erscheinen der zahlpitel des Textes die Geschichte Naravā-reich angekündigten weiteren Apabhraṃśahanadattas. Jain bespricht sie auf S. 29 der Texte. Von dem als nächstem in Aussicht ge-Introduction nur ganz kurz, ohne auf ihr Ver- nommenen Werk, Puspadantas Mahāpurāna hāltnis zu Kathāsaritsāgara, Brhatkathāman-Tisatthimahāpurisaguņālamkāra, sind die ersten jarī und Brhatkathūślokasamgraha näher ein-Bogen bereits gedruckt und versprechen uns,

weitem umfangreichsten der bisher bekannten Apabhraṃśa-Texte,\_\_\_\_ Ancient Jaina Hymms. Critically edited with introduction, discourses, notes and index by Charlotte Krause. — Ujjain, Scindia Oriental Institute, 1952. Pp. IV + 144. (Scindia Oriental Series No. 2).

Of the vast religious literature of the Jainas, there is one section which, though of particularly great practical importance for the Jain devotee, is sadly neglected by modern indological research, viz. the rich store of hymns. No doubt many of these stavanas, stotras, etc. consist of nothing but strings of conventional eulogies and prayers of merely devotional and (perhaps) poetical merit; but there are others which, by their references to historical personages and facts or to holy places and the legends connected with them, can, if properly tapped, be made to yield valuable information on political, ecclesiastical and literary history and other matters. Dr. Krause, well-known research worker in the field of Jainism, is particularly well equipped for the task of eliciting such information. In the volume under review, she presents us with eight hymns, most of which are compositions of renowned Jain authors unknown so far and discovered by her in MSS of the Scindia Oriental Institute of Ujjain. The texts, however, fill only about one fifth of the book. They are preceded first by an introduction supplying the supposedly uninitiated reader with the bewildering wealth of cosmographical and hagiographical data necessary for a proper understanding of the stotras; second, by "Remarks on the texts" which, comprising more than half of the whole, actually form the main part of the book, bearing ample witness to the author's erudition and acumen, her intimate knowledge of Jain dogma and ritual, her vast reading of Jain publications little known outside India. The texts are followed by the critical apparatus, short but useful notes and a long bibliography which, however, restricts itself almost entirely to books published in India.

A few remarks on some of the hymms may be added. No. 1, a Munisuvratastavana of 40 stanzas, is of special interest as throwing some fresh light on the history of an old and famous Tirtha, the Aśvāvabodha or Śākunikā-vihāra at Broach often mentioned in literature but destroyed centuries ago. In the text, st. 1 a °svabhāva- should, in my opinion, be corrected into °svabhāvam. In 4 a, the 3rd person ajanista is very awkward when before (3a, 3d) as well as afterwards the poet consistently addresses the jina in the 2rd person; I venture to suggest that we should read ajanisthāh. In 5 cd, garīyah | punyāspadam must be combined into a compound (maha is masc.!), i.e. a hyphon (elsewhere consistently used by the editor) must be inserted. In 6 d, I doubt whether we should not read rājyatvam instead of rājatvam. In 15 b, pūrņimasyām is clearly wrong and must be corrected into either pūrņimāyām or pūrņimāsyām.

No. 3, a stavana addressed to the Pārśva image of the ancient and still flourishing Marwar Tirtha of Varakāṇa, is remarkable as a specimen of double samasyā-pūraṇa: 44 of its 46 stanzas are composed in such a way that their first and fourth pādas are taken from the corresponding stanzas of the "two model Jaina hymns", viz. the Kalyāṇamandira- and Bhaktāmara-stotra, connected by two pādas of the poet's own composition. No. 4 (Śaṅkheśvara-Pārśvanātha-stavana) contributes to our knowledge of Jain Tantraśāstra, while No. 5 (Tīrthamālā-caityavandana), devoid of poetical merit, was selected because it gives, in its five Śārdūlavikrīdita stanzas, a list of no less than 76 names of Tīrthas, most of which—apart from a few mythical ones—are successfully or at least tentatively identified by the editor with ancient or present places of pilgrimage. The occurrence

Kitablar: Hindistan

368

in the last stanza of No. 6 (Vīra-stuti) of a goddess Vairotyā gives rise to a long and interesting disquisition on the origin and mutual relationship of vidyādhara-vidyās, vidyā-devīs and śāsana-devatās in the divergent traditions of Śvetāmbaras and Digambaras; besides, this hymn is a specimen of what the editor (perhaps not quite aptly) calls "onomatopoetic" composition, i.e. an attempt at producing purely musical effects by the sounds of long strings of otherwise meaningless syllables and words.

The interest of No. 8, a stavana addressed to the tirthankara Simandhara supposed to live at present in the mythical continent of Pürvavideha, lies entirely in its strange language. I doubt whether Dr. Krause is quite right in coming to the conclusion that it "can safely be defined as being either very late Gaurjara Apabhramsa or, with more probability, early Middle Gujarati." It would rather seem to me that the poet starts with the intention to write Prakrit but is either not capable or too careless to carry this intention through. The first stanza is pure Prakrit, and unequivocal Pkt. forms remain frequent up to the end; but the very 2nd stanza is a mixture of Pkt. and Apabhramsa, and soon clear Gujarati forms begin to appear, side by side with some most astounding Sanskritisms: the poet not unly uses, in the usual New Indian fashion, tatsama noun-stems (tâta, rddhikara, hatha, pada, mati, gati etc.), but puts in complicated inflected Sanskrit forms: karavāņi "I will do" and samsiddhae for the dative "ddhaye. (By a strange blunder, the editor derives karavāņi (p. 89, 10 f.) from an impossible Skt. karavāni; of course the cerebral n is required in Skt. by the fundamental law of cerebralisation after r. samsiddhae is aptly called a "hybrid formation" p. 89, 6; but other forms listed along with it have nothing hybrid about them and are perfectly normal Ap. or Pkt., e.g. jagi, jaga-jantu, kammāņi). The result is a strange mixture of Pkt., Ap., and Guj. with occasional Sanskritisms-not very pleasing from a linguistical point of view, though it must be admitted that the hymn is otherwise not devoid of musical charm and sincerity of feeling.

The editor's distinction between Pkt., Ap., and Guj. forms is not satisfactory and often erroneous. Of the forms enumerated p. 86 middle as "conspicuously archaic-looking Pkt. forms", the majority (15 of 23) are quite normal in ordinary Ap. as well. On the other hand, it is most surprising that Dr. Krause should classify such a perfectly normal Pkt. form as the 2nd. plur. imp. thunaha as "late Gaurjara Ap., if not Guj." (p. 87 middle "thunaha for thunahu"; 87, line 6 the form is wrongly explained as an indicative). The future forms in -so (nisuniso, panamiso etc.), again, are impossible in Ap. and must be held to be Guj.; they should, therefore, have been listed among the "late Gaurjara Ap., if not Guj." forms of the following paragraph. The same is true of the "numerous endingless case forms like hīna, nayara" etc., which are clearly Guj. and impossible in Gurjara Ap.. Finally, the "ātmanepada" forms sampajjaē, gajjaē, dippaē, viharaē are certainly not Guj. but simply Pkt. forms due to metrical exigency.

The poet's name is not given by the MS or mentioned in the text as it stands. The editor, however, thinks it likely that in 20, 3 we should read Vinayapahu for vinaya-paru, the former being the nominative (not "Genitive", as p. 90 middle erroneously states!) of the well-known name of Vinayapabha Sūri. I am not quite convinced. I suspect that the rhyme kammakaru vinayaparu (corresponding to tūhaji gati tūhaji mati in the 1st pāda!) is intentional, so that Vinayapahu certainly does not "make smoother reading from the standpoint of the tonic qualities"; besides, when a poet gives his name in the last (not, as here, in the last but one!) stanza, he usually speaks of himself in the 3rd person, while here the nom. Vinayapahu with the 1st person (and without an accompanying haū) seems to me a little hard.

The editor states p. 89 f. that the metre (except the last stanza) is Hemacandra's Āvalī (6+4+4+4+2; Chandonuś. IV, 8, Vṛtti p. 32 a). This is wrong. Our metre has indeed 20 moras per pāda (and, but only in 60 of 80 pādas, caesura after the roth mora), but its gaṇa-scheme is entirely different. The pāda clearly consists of 4 gaṇas of 5 moras each, with this further proviso that the 3rd mora of each gaṇa is (without exception) a short syllable, which excludes the forms  $\sqrt{-2}$  and

20-0; the underlying general rhythm -0-0-0-becomes increasingly pronounced towards the end (of 80 pādas, 52 end in -0-, 23 in 000-). No such metre is found in the Prākṛta Pingala. Hemacandra does teach (IV, Khañjakaprakaraṇa 36, vṛtti p. 33 b) a metre Madanāvatāra of 4 gaṇas of 5 moras each; but his specimen stanza does not conform to the rule, so clearly deducible from our stotra, that the 3rd mora of each gaṇa must be a short syllable. It is quite possible that Hemacandra composed his specimen stanza in ignorance of this rule not explicitly taught by his source; but it remains, of course, doubtful whether we are entitled to name our metre Madanāvatāra or not. There can, however, be no doubt that in 10 ab, 11 a-d, 12 cd, 13 cd, 18 ab the final akṣara -u is to be read as ō, the latter differing from the former only by the addition of a tiny stroke often left out by the scribes; likewise read in 14 d rōmanciō for °ciu, 15 a !!hiō for !!hiu. In 15 d read kaiāvi, not kai°, 17 d bahūa, not bahūa, 18 c sāmiā for sāmia (cf. 9 d, 10 d!); 18 d delete the third sāra kari and read gosāmiā for °mia.

These critical remarks are not meant to detract from Dr. Krause's high merit in editing these eight interesting stotras and extracting from them a wealth of interesting and useful information. It is to be hoped that the line of research opened by her with this book will be followed up by other scholars.

Hamburg L. Alsdorf

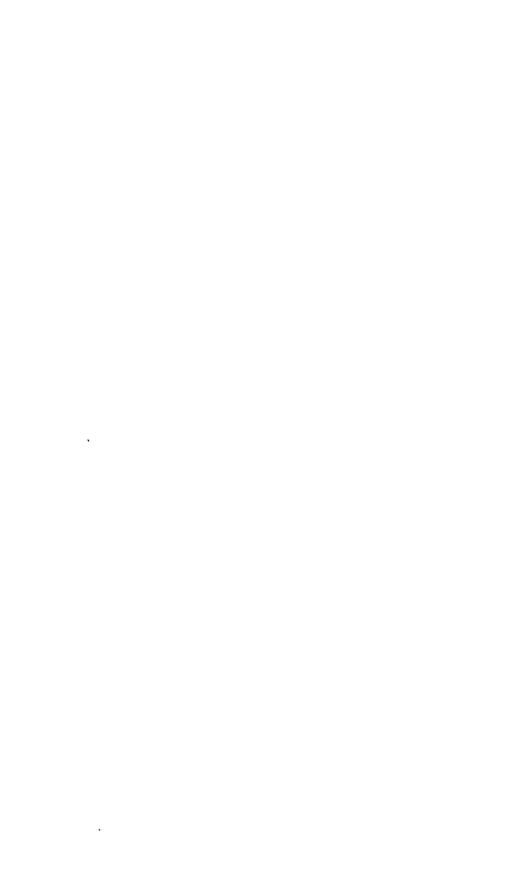

#### V. REGISTER

# Verzeichnis der behandelten Wörter (Auswahl)

Altindisch pr. aham und Äquivalente āryaputra 588 karataka 586f. p. ahuvāsi 3. Sg. kalyānamitra, pr. uñcha 207 f. kalyānamitratā 350ff. p. uvvaddha 318f. kāla 262 ff. pr. ussūlaga 219 ksctra 262ff. p. orodha 293 vyā-√ghut 558 pr. ōē 207 p. kañci Akk. Pl. 301 ti für iti trtya für trtīya 7 p. kalyānamitta, kalyānamittadravya 258ff. 358 ff. tā dvitya für dvitīya pr. kāsavaga 211 p. kilesa "Mühsal, Beschwernāma 258ff. de" 328 niskuta 79 A. 1 paryāya 262ff. p. kulagandhana 180ff. <sup>o</sup>putra 375 A. 9, 587 f. p. kodhabala 247 pursa/pūrsa pr. qacchasi Fut. 218 für purusa p. gacchissi 314 prāņa "Wiedergeburt, pr. gandhana 180ff. Existenz" 374 A. 5 213f. pr. gorahaga bhāva 258ff. p. qohana 302f. bhoti für bhavati 6, 25 pr. ghimsu 213 va für iva 5f. pr. tuyatlai 478f.  $\sqrt{vam}$ 183f. p. theva, thevasi 312 vádhūya 33f. pr. datta neben dinna 64 vedhyardha 82f., 89f., 92f. pr. disākumārī 137ff. \*ślisti 77 p. dubbha 404 śvāvidh 561 f. p. dussa 347 A. 2 samyoga 258f. p. putta 588f. sedhā p. balamka 561 f. 318 sthāpanā 258ff. pr. bei 3. Sg. pr. manne 64f. Mittelindisch (p. = Pali, pr. = p. madhuka 312 Prakrit) pr. missībhāva 210 pr. achae 1. Sg. 59 p. rajassira, rajissara 289 f. pr. ajjautta 588 pr. rādha/lādha 236f. pr. atthi mit 3. Sg. 64 p. loka 319 p. adubbha 404f. p. vajja 328

pr. vane

65

p. valitacca 319 A. 61

p. aham 1. Sg. Aor.

von harati 323

#### Register

p. valin 319f.
p. vijjādhara 74 A. 2
p. vidhama 293f.
pr. virūva 206
pr. veyāliya 384 A. 17
p. vesiyāna 292
p. Vessantara 272
p. vessāyana 292
pr. saiellayā 110f.
pr. sakkham 67
pr. sannisejjā 209
p. sāmi 561f.

pr. heltham 67

Aśoka-Inschriften
cu/tu 478
kāni/nāni 506f.
āvuti/anāvuti 474f.
mana/mină 486f., 487 A. 1
puna/punar/pana 486, 487 A. 1
bhaṭamayesu 439f.
pajopadāne 441
bhāge aṃne 441ff.
viyāpaṭāse 435ff.

# 2. Stellenverzeichnis (Auswahl)

| I 138       319       7.22.10ab       22 A.1         161       240 A.2, 341       19.4.4       20 f.         190       240 A.2, 341       20.30.7       22         II 31       342 ff.       20.30.7       22         II 31       342 ff.       23.16 ff.       288         103 ff.       345       434       343       Avadānakalpalatā         IV 357.5       361 A.9       Nr. 37       349         V 19       343       Nr. 40       352 ff.         123 f.       343       Ayāraṅga         129       345 A.1       Āyāraṅga         1.4.2.1       437         Aṇuogadārasutta       13       260       Āvaśyaka         16       261       19.44       545 ff.         Atharvaveda (Śaunaka)       Āvaśyaka Cūrni       (Publ. by the Śrī Rṣabhdevjī Keś-rimalji Śvetāmbar Saṃsthā, Indore 1928)         3.18.1ab       22 A.1       rimalji Śvetāmbar Saṃsthā, Indore 1928)         5.19.5.       33       S. 35       254 f.         5.19.5.       33       S. 35       254 f.         5.19.5.       35       FIV (B)       433         6.134.3       18f.       FIV (B)       434 f. | Anguttaranikāya          |              | 5.33.6            | 18           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 161       240 A.2, 341       19.4.4       20f.         190       240 A.2, 341       20.30.7       22         II 31       342 ff.       20.30.7       22         III 4       342 ff.       23.16 ff.       288         103 ff.       345       434       343         103 ff.       434       343       Avadānakataka         IV 357.5       361 A.9       Nr. 37       349         V 19       343       Nr. 40       352 ff.         123 f.       343       343       1.4.2.1       437         Apacogadārasutta       Avašyaka       1.4.2.1       437         Atharvaveda (Šaunaka)       Avašyaka Cūrņi       Publ. by the Śrī Rṣabhdevjī Keś-rimaljī Švetāmbar Saṃsthā, Indore 1928)         3.18.1ab       22 A.1       rimaljī Švetāmbar Saṃsthā, Indore 1928)         5.18.3,7       33       S. 35       254 f.         5.19.5.       33       Aśoka-Inschriften         6.12.1       19 ff.       F I (G)       433         6.12.1       19 ff.       F IV (B)       433         6.134.3       18 f.       F IV (B)       436 ff.         7.38.1       22       F V       436 ff.     | I 138                    | 319          |                   | 22 A.1       |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 161                      | 240 A.2. 341 | 19.4.4            |              |
| II 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |              | 20.30.7           | 22           |
| 121 f. 345 Avadānakalpalatā  III 4 342 ff. 23.16 ff. 288  103 ff. 345 434 343 Avadānakataka  IV 357.5 361 A.9 Nr. 37 349  V 19 343 Nr. 40 352 ff.  123 f. 343 129 345 A.1 Āyāranga 1.4.2.1 437  Anuogadārasutta  13 260 Āvašyaka 16 261 19.44 545 ff.  Atharvaveda (Saunaka) Āvašyaka Cūrņi (Publ. by the Śrī Ŗṣabhdevjī Keś- 7.18.3,7 33 S. 35 254 f.  5.19.5 33 6.12 24 ff. Aśoka-Inschriften 6.12.1 19 ff. F I (G) 433 6.37.3 25 F IV (B) 433 6.134.3 18 f. F IV (B, C) 434 f. 7.38.1 22 F V 436 ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |              |                   |              |
| 103 ff. 345 434 343 Avadānašataka  IV 357.5 361 A.9 Nr. 37 349  V 19 343 Nr. 40 352 ff.  123 f. 343 129 345 A.1 Āyāraṅga 1.4.2.1 437  Aṇuogadārasutta 13 260 Āvaśyaka 16 261 19.44 545 ff.  Atharvaveda (Śaunaka) Āvaśyaka Cūrni 1.34.2ed 24 (Publ. by the Śrī Ḥṣabhdevjī Keś- 3.18.1ab 22 A.1 rīmaljī Śvetāmbar Saṃsthā, In- 3.29.1 23 dore 1928)  5.18.3,7 33 S. 35 254 f.  5.19.5. 33 6.12 24 ff. Aśoka-Inschriften 6.12.1 19 ff. F I (G) 433 6.37.3. 25 F IV (B) 433 6.134.3 18 f. F IV (B, C) 434 f. 7.38.1 22 F V 436 ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |              | Avadānakalpalatā  |              |
| 434 343 Avadānašataka  IV 357.5 361 A.9 Nr. 37 349  V 19 343 Nr. 40 352 ff.  123f. 343 129 345 A.1 Āyāraṅga 1.4.2.1 437  Aṇuogadārasutta 13 260 Āvaśyaka 16 261 19.44 545 ff.  Atharvaveda (Śaunaka) Āvaśyaka Cūrṇi (Publ. by the Śrī Ŗṣabhdevjī Keś- 3.18.1ab 22 A.1 rīmaljī Śvetāmbar Saṃsthā, In- 3.29.1 23 dore 1928)  5.18.3,7 33 S. 35 254 f.  5.19.5. 33 6.12 24 ff. Aśoka-Inschriften 6.12.1 19 ff. F I (G) 433 6.37.3. 25 F IV (B) 433 6.134.3 18 f. F IV (B, C) 434 f. 7.38.1 22 F V 436 ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III 4                    | 342ff.       | 23.16ff.          | 288          |
| 434 343 Avadānašataka  IV 357.5 361 A.9 Nr. 37 349  V 19 343 Nr. 40 352 ff.  123f. 343 129 345 A.1 Āyāraṅga 1.4.2.1 437  Aṇuogadārasutta 13 260 Āvaśyaka 16 261 19.44 545 ff.  Atharvaveda (Śaunaka) Āvaśyaka Cūrṇi (Publ. by the Śrī Ŗṣabhdevjī Keś- 3.18.1ab 22 A.1 rīmaljī Śvetāmbar Saṃsthā, In- 3.29.1 23 dore 1928)  5.18.3,7 33 S. 35 254 f.  5.19.5. 33 6.12 24 ff. Aśoka-Inschriften 6.12.1 19 ff. F I (G) 433 6.37.3. 25 F IV (B) 433 6.134.3 18 f. F IV (B, C) 434 f. 7.38.1 22 F V 436 ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 345          |                   |              |
| IV 357.5       361 A.9       Nr. 37       349         V 19       343       Nr. 40       352 ff.         123f.       343       Ayāranga         129       345 A.1       Āyāranga         1.4.2.1       437         Anuogadārasutta       I.4.2.1       437         16       260       Āvašyaka         16       261       19.44       545 ff.         Atharvaveda (Šaunaka)       Āvašyaka Cūrņi         1.34.2cd       24       (Publ. by the Śrī Ŗṣabhdevjī Keś-rīmaljī Švetāmbar Saṃsthā, Indore 1928)         3.18.1ab       22 A.1       dore 1928)         5.18.3,7       33       S. 35       254 f.         5.19.5.       33       S. 35       254 f.         6.12.1       19 ff.       F I (G)       433         6.37.3.       25       F IV (B)       433         6.134.3       18 f.       F IV (B, C)       434 f.         7.38.1       22       F V       436 ff., 438                                                                                                                                                                                                            | 434                      |              | Avadānasataka     |              |
| V 19 343 Nr. 40 352ff.  123f. 343 129 345 A.1 Āyāraṅga 1.4.2.1 437  Aṇuogadārasutta 13 260 Āvaśyaka 16 261 19.44 545ff.  Atharvaveda (Śaunaka) Āvaśyaka Cūrṇi 1.34.2cd 24 (Publ. by the Śrī Rṣabhdevjī Keś- 3.18.1ab 22 A.1 rīmaljī Švetāmbar Saṃsthā, In- 3.29.1 23 dore 1928) 5.18.3,7 33 S. 35 254f.  5.19.5. 33 6.12 24ff. Aśoka-Inschriften 6.12.1 19ff. F I (G) 433 6.37.3. 25 F IV (B) 433 6.134.3 18f. F IV (B. C) 434f. 7.38.1 22 F V 436ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 361 A.9      | Nr. 37            | 349          |
| 129 345 A.1 Āyāraṅga 1.4.2.1 437  Aṇuogadārasutta 13 260 Āvaśyaka 16 261 19.44 545ff.  Atharvaveda (Śaunaka) Āvaśyaka Cūrṇi 1.34.2cd 24 (Publ. by the Śrī Rṣabhdevjī Keś- 3.18.1ab 22 A.1 rīmaljī Švetāmbar Saṃsthā, In- 3.29.1 23 dore 1928) 5.18.3,7 33 S. 35 254f. 5.19.5. 33 6.12 24ff. Āśoka-Inschriften 6.12.1 19ff. F I (G) 433 6.37.3. 25 F IV (B) 433 6.134.3 18f. F IV (B. C) 434f. 7.38.1 22 F V 436ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 343          | Nr. 40            | 352ff.       |
| Anuogadārasutta  13 260 Āvaśyaka 16 261 19.44 545ff.  Atharvaveda (Śaunaka) Āvaśyaka Cūrni 1.34.2cd 24 (Publ. by the Śrī Rṣabhdevjī Keś- 3.18.1ab 22 A.1 rīmaljī Švetāmbar Saṃsthā, In- 3.29.1 23 dore 1928) 5.18.3,7 33 S. 35 254f. 5.19.5. 33 6.12 24ff. Āśoka-Inschriften 6.12.1 19ff. F I (G) 433 6.37.3. 25 F IV (B) 433 6.134.3 18f. F IV (B. C) 434f. 7.38.1 22 F V 436ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123f.                    | 343          | _                 |              |
| Anuogadārasutta 13 260 Āvašyaka 16 261 19.44 545ff.  Atharvaveda (Śaunaka) Āvašyaka Cūrņi 1.34.2cd 24 (Publ. by the Śrī Ŗṣabhdevjī Keś- 3.18.1ab 22 A.1 rīmaljī Švetāmbar Saṃsthā, In- 3.29.1 23 dore 1928) 5.18.3,7 33 S. 35 254f. 5.19.5. 33 6.12 24ff. Āśoka-Inschriften 6.12.1 19ff. F I (G) 433 6.37.3. 25 F IV (B) 433 6.134.3 18f. F IV (B, C) 434f. 7.38.1 22 F V 436ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129                      | 345 A.1      | Āyāraṅga          |              |
| 13       260       Avašyaka         16       261       19.44       545ff.         Atharvaveda (Śaunaka)       Āvašyaka Cūrņi         1.34.2cd       24       (Publ. by the Śrī Ŗṣabhdevjī Keś-rīmaljī Śvetāmbar Saṃsthā, Indore 1928)         3.18.1ab       22 A.1       rīmaljī Švetāmbar Saṃsthā, Indore 1928)         5.18.3,7       33       S. 35       254f.         5.19.5.       33       S. 35       254f.         6.12       24ff.       Aśoka-Inschriften         6.12.1       19ff.       F I (G)       433         6.37.3.       25       F IV (B)       433         6.134.3       18f.       F IV (B. C)       434f.         7.38.1       22       F V       436ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A                        |              | 1.4.2.1           | 437          |
| 16       261       19.44       545ff.         Atharvaveda (Śaunaka)       Āvaśyaka Cūrni         1.34.2cd       24       (Publ. by the Śrī Rṣabhdevjī Keśrīmaljī Švetāmbar Saṃsthā, Indore 1928)         3.18.1ab       22 A.1       rimaljī Švetāmbar Saṃsthā, Indore 1928)         5.18.3,7       33       S. 35       254f.         5.19.5.       33       Aśoka-Inschriften         6.12       24 ff.       F I (G)       433         6.12.1       19 ff.       F I (G)       433         6.37.3.       25       F IV (B)       434         6.134.3       18 f.       F IV (B. C)       434 f.         7.38.1       22       F V       436 ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 0.00         | Avnévaka          |              |
| Atharvaveda (Śaunaka)       Ävaśyaka Cūrņi         1.34.2cd       24       (Publ. by the Śrī Rṣabhdevjī Keś-rīmaljī Śvetāmbar Saṃsthā, In-dore 1928)         3.18.1ab       22 A.1       rīmaljī Śvetāmbar Saṃsthā, In-dore 1928)         5.18.3,7       33       S. 35       254 f.         5.19.5.       33       S. 35       254 f.         6.12       24 ff.       Aśoka-Inschriften         6.12.1       19 ff.       F I (G)       433         6.37.3.       25       F IV (B)       433         6.134.3       18 f.       F IV (B. C)       434 f.         7.38.1       22       F V       436 ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              | •                 | -1-6         |
| 1.34.2cd       24       (Publ. by the Śrī Rṣabhdevjī Keś-rīmaljī Švetāmbar Saṃsthā, In-dore 1928)         3.18.1ab       22 A.1       rīmaljī Švetāmbar Saṃsthā, In-dore 1928)         5.18.3,7       33       S. 35       254f.         5.19.5.       33       Aśoka-Inschriften         6.12       24 ff.       F I (G)       433         6.37.3.       25       F IV (B)       433         6.134.3       18 f.       F IV (B. C)       434 f.         7.38.1       22       F V       436 ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16                       | 261          | 19.44             | 54511.       |
| 3.18.1ab       22 A.1       rīmaljī Švetāmbar Saṃsthā, Indore 1928)         3.29.1       23       dore 1928)         5.18.3,7       33       S. 35       254 f.         5.19.5.       33       Aśoka-Inschriften         6.12       24 ff.       F I (G)       433         6.37.3.       25       F IV (B)       433         6.134.3       18 f.       F IV (B, C)       434 f.         7.38.1       22       F V       436 ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atharvaveda (Śaunaka)    |              |                   |              |
| 3.29.1       23       dore 1928)         5.18.3,7       33       S. 35       254f.         5.19.5.       33       Aśoka-Inschriften         6.12       24 ff.       Aśoka-Inschriften         6.12.1       19 ff.       F I (G)       433         6.37.3.       25       F IV (B)       433         6.134.3       18 f.       F IV (B. C)       434f.         7.38.1       22       F V       436ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.34.2cd                 | 24           |                   |              |
| 5.18.3,7       33       S. 35       254f.         5.19.5.       33       Aśoka-Inschriften         6.12       24 ff.       F I (G)       433         6.37.3.       25       F IV (B)       433         6.134.3       18f.       F IV (B. C)       434f.         7.38.1       22       F V       436ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.18.1ab                 | 22 A.1       |                   | Samsthä, In- |
| 5.19.5.       33       Aśoka-Inschriften         6.12       24 ff.       Aśoka-Inschriften         6.12.1       19 ff.       F I (G)       433         6.37.3.       25       F IV (B)       433         6.134.3       18 f.       F IV (B, C)       434 f.         7.38.1       22       F V       436 ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.29.1                   | 23           | dore 1928)        |              |
| 6.12       24 ff.       Aśoka-Inschriften         6.12.1       19 ff.       F I (G)       433         6.37.3.       25       F IV (B)       433         6.134.3       18 f.       F IV (B, C)       434 f.         7.38.1       22       F V       436 ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.18.3,7                 | 33           | S. 35             | 254f.        |
| 6.12.1 19ff. F I (G) 433<br>6.37.3. 25 F IV (B) 433<br>6.134.3 18f. F IV (B. C) 434f.<br>7.38.1 22 F V 436ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.19.5.                  | 33           | 441 7 10          |              |
| 6.37.3. 25 F IV (B) 433<br>6.134.3 18f. F IV (B. C) 434f.<br>7.38.1 22 F V 436ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.12                     | 24 ff.       | Aśoka-Inschriften |              |
| 6.134.3 18f. F IV (B. C) 434f.<br>7.38.1 22 F V 436ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.12.1                   | 19 ff.       | F I (G)           | 433          |
| 7.38.1 22 F V 436ff., 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.37.3.                  | 25           | FIV (B)           | 433          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.134.3                  | 18f.         | F IV (B. C)       | 434f.        |
| 7.38.3. 23 F V (Df.) 432f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.38.1                   | 22           | FV                | 436ff., 438  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.38.3.                  | 23           |                   | 432f.        |
| 7.38.5cd 23 F V (K) 439f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.38.5cd                 | 23           | F V (K)           | 439f.        |
| 14.1.29 34 F VI (C) 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.1.29                  | 34           | F VI (C)          | 433          |
| 14.2.20 u. 21 31 F VI (J, K) 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.2.20 u. 21            | 31           | F VI (J, K)       | 506          |
| 14.2.41f. 34 F VI (L) 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.2.41f.                | 34           | F VI (L)          | 506          |
| F VIII 441ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A41                      |              | F VIII            | 441 ff.      |
| Atharvaveda (Paippalada) F VIII Sopara 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atharvaveda (Paippalāda) |              | F VIII Sopara     | 428          |
| 2.77.1cd 24 F VIII (C) 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.77.1cd                 | 24           |                   | 433          |
| 2.90.3cd 24 F VIII (S) 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.90.3cd                 | 24           | F VIII (S)        | 430          |
| 3.29.2cd 22 F IX neues Sopara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.29.2cd                 | 22           | F IX neues Sopara |              |
| 3.29.3 u. 4 23f. Fragment 428ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.29.3 u. 4              | 23f.         |                   | 428 ff.      |
| 3.29.6cd 23 F IX (B) 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.29.6cd                 |              |                   | 441          |
| 4.15 24 ff. F X (A) K 429 A.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.15                     | 24 ff.       | F X (A) K         | 429 A.1      |

# Register

| F XII (H) K          | 504 A.2      | 22.21-23           | 182 A.6     |
|----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| F XII (J)            | 502          | 22.42-43           | 178         |
| F XIII (C f.)        | 433 A.3      | 25                 | 243 ff.     |
| F XIII (H)           | 467, 472 A.1 | TT 11              |             |
| F XIII (T, U)        | 444ff., 454  | Uttarādhyayana     |             |
| F XIV (C)            | 501          | 24.6 u. 7          | 262         |
| SII                  | 471 A.2      | 30.14              | 262         |
| S IV (F, G, H) M     | 507          | 36.3               | 262         |
| S IV (L)             | 476f.        | WV 444 5-11        | ••          |
| S V (C)              | 507          | Uttarajjhayaṇa-Nij | jutti       |
| S VI (C)             | 506          | 137f.              | 385         |
| S VII (G, H)         | 506          | ·                  |             |
| S VII Topra          | 436          | Uvavāiya           |             |
| Dhauli u. Jaugaḍa    | 456ff.       | 150                | 478         |
| Girnar               | 430f., 457ff |                    |             |
| Gujarra              | 455          | Ŗgveda             |             |
| Kalsi                | 430 A9,      | 1.179              | 47f., 50ff. |
|                      | 457 ff.      | 3.33               | 47f., 53ff. |
| Kandahar             | 455ff.       | 8.91               | 47          |
| kleine F             | 446ff.       | 10.85.20ff.        | 29 ff.      |
| Mansehra             | 458          | 10.85.23           | 30f.        |
| Pul-i-Darunta        | 455ff.       | 10.85.26           | 30          |
| Rajula-Mandagiri     | 458          | 10.85.27           | 31          |
| Shahbazgarhi         | 458f.        | 10.85.28           | 31f.        |
| Sopara               | 453f 455ff.  | 10.85.29 u. 30     | 34 f.       |
| Taxila               | 455ff.       | 10.85.33           | 30          |
| Yerragudi            | 430 A9,      | 10.85.34 u. 35     | 32 ff.      |
|                      | 455ff.       | 10.108             | 47f.        |
| Itivuttaka (PTS-Ed.) |              | Kathopanisad       |             |
| S. 64                | 180          | 1.1                | 16          |
| D. 04                | 100          | 1.4                | 16f.        |
| Isibhāsiyāim         |              | 1.5                | 17          |
| 45.38                | 179          | 1.6cd              | 5           |
| 45.39-41             | 180          | 1.7ab              | 3           |
| 10.00 11             | 100          | 1.8a               | 10          |
| Īśopaniṣad           |              | 1.8ab              | , <b>3</b>  |
| 9c                   | 4            | 1.9ab              | 3           |
| 9d                   | 5            | 1.9d               | 10          |
|                      | · ·          | 1.11d              | 7           |
| Uttarajjhāyā ·       |              | 1.12ab             | 17          |
| 2.30f.               | 238          | 1.12c              | 4           |
| 9.1 ff.              | 215          | 1.15d              | 9           |
| 10                   | 226ff.       | 1.16c              | 8           |
| 10.29                | 184          | 1.16d              | 10          |
| 12                   | 243ff.       | 1.18a              | 10          |
| 12.21                | 183          | 1.18b              | 4           |
| 13.1ff.              | 186ff.       | 1.19a              | 4           |
| 13.25                | 297f.        | 1.19bd             | 6           |
| 14.38                | 183          | 1.19c              | 7           |
| 15.1ff.              | 230ff.       | 1.20ab             | 3           |
|                      |              |                    | •           |

### 2. Stellenverzeichnis

|            | •       |                   |                 |
|------------|---------|-------------------|-----------------|
| 1.20b      | 4       | 4.13b             | 4               |
| 1.20d      | 4       | 4.13d             | 4               |
| 1.21b, 22b | 9       | 5.3ab             | 4               |
| 1.23d      | 10      | 5.6a              | 4               |
| 1.24a      | 10f.    | 5.6cd             | 4               |
| 1.25c      | 11      | 5.8a              | 4               |
| 1.25e      | 11      | 5.12ab            | 4               |
| 1.28b      | 4       | 5.13ab            | 14f.            |
| 1.29d      | . 11    | 5.15a             | 15              |
| 2.1        | 8       | 5.15ab            | 14              |
| 2.1a       | 4       | 6.1a              | 4               |
| 2.1c       | 6       | 6.2a              | 15              |
| 2.4b       | 5       | 6.2c              | 15              |
| 2.4c       | 11      | 6.2d              | 4               |
| 2.6c       | 6       | 6.3b              | 4               |
| 2.7a       | 12      | 6.5               | 15              |
| 2.7cd      | 3       | 6.8a              | 6               |
| 2.8cd      | 3       | 6.9d              | 4               |
| 2.9b       | 4       | 6.11c             | $\overline{6}$  |
| 2.9d       | 5       | 6.14c             | 6               |
| 2.10       | 12f.    | 6.14ed            | 4               |
| 2.11a      | 4       | 6.15c             | 6               |
| 2.11cd     | 8       | 6.15cd            | 4               |
| 2.13d      | 11f.    | 6.17b             | 15              |
| 2.14a      | 9       | 6.17cd            | 15f.            |
| 2.15b      | 9       |                   |                 |
| 2.16ab     | 3       | Kathāsaritsāgara  |                 |
| 2.22ab     | 3       | 50.99             | 85 A.1          |
| 2.23d      | 9       | 107.65 u. 66      | 82              |
| 2.25ab     | 3       | 107.69 u. 70      | 83              |
| 3.2a       | 4       | 108.196 u. 197    | 83              |
| 3.2c       | 14      | 109.44 u. 45      | 84              |
| 3.5a       | . 6, 14 | 109.61-63         | 84              |
| 3.5ab      | 3       | 109.85            | 85              |
| 3.6a       | 6       | 110.18            | 82              |
| 3.7a       | 6       | 110.97 u. 98      | 83              |
| 3.7ab      | 3       |                   |                 |
| 3.8a       | 6       | Kappasutta        |                 |
| 3.13c      | 8f.     | 1.19              | 478             |
| 3.14       | 9 A.1   | 3.1f., 22         | 478             |
| 3.14a      | 7       | 4.26              | 478             |
| 4.2d       | 14      |                   |                 |
| 4.4a       | 7       | Kauțiliya Arthasă | stra (ed. Gaņa- |
| 4.4ab      | 3       | pati Šastri)      |                 |
| 4.5ab      | 3       | I 129             | 149             |
| 4.7ab      | 3       | 0 1 - 11 1        |                 |
| 4.8        | 4       | Cariyāpiţaka      |                 |
| 4.9a       | 4       | I 8.2             | 280             |
| 4.9ab      | 4       | 8.16              | 280f.           |
| 4.9c       | 4       | III 6.7, 8cd, 9ab | 282             |
| 4.10d, 11d | 4       | 9.8f.             | 283             |

# Register

|                      |                | •                    |                |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| III 9.10             | 282f.          | 539.116c             | 400            |
| 9.11a-d              | 283            | 539.117f.            | 400            |
| 10.7                 | 281            | 541                  | 411            |
| 11.11f.              | 282            | 541.15               | 289            |
|                      |                | 543                  | 410            |
| Cullavagga           |                | 543.13c, 73c         | 400            |
| X 10.2               | 303            | 543.80               | 400            |
|                      |                | 545                  | 380            |
| Chando'nuśāsana      |                | 545.198-200          | 300            |
| 7. adhyāya           | 605ff.         | 545.312              | 296            |
| • •                  |                | 546                  | 381 f.         |
| Jātaka (Verse)       |                | 546.162              | 293            |
| [Nr. des Jätaka u. N | lr. der        | 546.195              | 296            |
| Gāthā]               |                | 546(I).61            | 300            |
| 35.1                 | 282f.          | 546(II).49           | 300            |
| 75.1                 | 281f.          | 546(II).56           | 324            |
| 77                   | 41 ff. A.2     | 547                  | 44             |
| 243                  | 411            | 547.146c             | 400            |
| 276                  | 287f.          | 547.505              | 366 A.5        |
| 278.3                | 281            |                      |                |
| 352                  | 411            | Jātaka (Prosa)       |                |
| 354                  | 410            | [Band, Seiten- u. Ze | eilenzahl, Ed. |
| 403.2                | 296            | Fausböll]            |                |
| 403.5                | 295ff.         | I 50                 | 158            |
| 415                  | 411 A.71       | I 214f.              | 283            |
| 436                  | 74 A.1, 76 A.1 | IV 34                | 181 u. A.4     |
| 441                  | 381f.          | IV 37                | 303f.          |
| 444.1                | 282            | IV 188               | 303f.          |
| 469.11               | 304            | IV 402.25            | 280            |
| 470                  | 381f.          | IV 406.17f.          | 280f.          |
| 479                  | 44             |                      |                |
| 480.4ff.             | 324            | Jātakamālā           |                |
| 480.16ef-17          | 324f.          | Nr. 6                | 347 ff.        |
| 495.17               | 289            |                      |                |
| 496.9                | 289            | Jiṇacariya           |                |
| 497                  | 244ff.         | 95                   | 478            |
| 498.1 ff.            | 186ff.         | en                   |                |
| 498.19               | 289            | Trișașțiśalākāpurușa |                |
| 499.14               | 281            | 8. parvan            | 521 ff.        |
| 509.17               | 184            | 2773                 |                |
| 509.18               | 183            | Theragātha           |                |
| 511                  | 411            | 27 u. 233            | 302            |
| 515.26               | 327            | Danassaniilissa      |                |
| 524                  | 409 f.         | Dasaveyāliya         |                |
| 528.30               | 403 A.46       | 2.6                  | 179            |
| 529.57f.             | 298            | 2.7-8                | 178            |
| 531.41               | 303            | 10.1 ff.             | 230ff.         |
| 532.38-46            | 313f.          | Divyāvadāna          |                |
| 535                  | 381 f.         | •                    | Eno Er         |
| 536                  | 43 A.2         | 244.7 ff.            | 592 ff.        |
| 538.1 u. 2           | 282            | 637                  | 316            |

# 2. Stellenverzeichnis

| Dīghanikāya             |             | Majjhimanikāya    |              |
|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| I 161                   | 340f.       | I 80.3 ff.        | $376 \ A.11$ |
| II 271.28               | 342         | 88                | 319          |
| 307                     | 343         | 368               | 340 A2, 341  |
| III 115                 | 340 A.2     | 482               | 340 A.2, 341 |
| 111 113                 | 940 A.2     | II 127            | 340 A.2, 341 |
| Dīpavaṃsa               |             | 222               |              |
| - '                     | 490         |                   | 343f.        |
| 7.53                    | 420         | III 77            | 343f.        |
| Dhammapada              |             | 139               | 340 A.2, 341 |
| •                       | <b>.</b>    | 180               | 319          |
| 49                      | 68          | 250               | 343          |
| 78                      | 361 A.10    | Manimaticanita    |              |
| 97                      | 183 A.7     | Manipaticarita    |              |
| 201                     | 68          | Str. 454ff.       | 385f.        |
| 314                     | 67          | Ma                |              |
| Dhammanada Kan          | nmantan     | Manu              |              |
| Dhammapada-Kor          |             | 2.201             | 6 A.2        |
| III 21.5ff.             | 343         | Mahāparinirvāņasi | itro /Wold   |
| 122.12                  | 343         | schmidt)          | ina (waiu-   |
| Nātyaśāstra (Kāvy       | romālā Æd \ | •                 | 0001         |
|                         | •           | 30.18             | 266f.        |
| XIV 1ff.                | 641 ff.     | 30.20ab           | 267          |
| XVII 1-62               | 565f.       | 30.21ab           | 267          |
|                         |             | 30.24ab           | 268          |
| Pañcatantra             |             | 30.25c            | 268          |
| III 9                   | 590f.       | 30.26             | 268          |
|                         |             | 30.27b-d          | 268          |
| Piṅgalachandaḥśāstra    |             | 30.28bc           | 268f.        |
| 4.53                    | 632         | 30.29b            | 269          |
| 5.3-5                   | 632         | 25.15             |              |
| 8.20-23                 | 618f.       | Mahāvaṃsa         | •            |
| 8.28-31                 | 629ff. A.2  | 5.265-276         | 423          |
| 8.33 u. 34              | 634ff.      | 5.274             | 420          |
| Petavatthu              |             | Mahāvagga         |              |
|                         | 4706        |                   | 070          |
| I 8                     | 410f.       | S. 40.36ff.       | 379          |
| 12                      | 410         | Mahāvastu         |              |
| II 9: 7a-c              | 403         |                   | 970 CC       |
| 9:8                     | 403f.       | I 2.15-4.10       | 370ff.       |
| 9:9                     | 404         | 313.5f            | 362          |
| III 9                   | 411         | II 215.7ff.       | 376 A.11     |
| Daha Janan luana        | .:3         | III 58.12–17      | 377          |
| Bṛhadāraṇyakopaniṣad    |             | 58.30-59.3        | 376f.        |
| 4.4.10                  | 4           | 59.16             | 378          |
| D-b-41-41-5/1-1         |             | 64.12             | 378          |
| Brhatkathāślokasaṃgraha |             | 384.3             | 289f.        |
| V 199                   | 551 A.1     | 419.4             | 296          |
| Bhavisatthakahā         |             |                   |              |
| 92.4                    | 483         |                   |              |
| U4.T                    | 100         |                   |              |

# Register

| 36 1 1 12 4 1       | . O+1\         | 0.10              | ,               |
|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Mrcchakatika (ed    |                | 3.10c             | 4               |
| 167.1               | 437            | 3.13b             | 15              |
| Vasudevahiņģi       |                | 3.13d             | 4               |
|                     | #O# 00         | 4.1b              | 10              |
| S. 61.25ff.         | 537 ff.        | 4.17b             | 15              |
| 137.26              | 298            | 4.17d             | 4               |
| 146.5ff.            | 523 ff.        | 6.13ab            | 14              |
| 149                 | 533f.          | 6.14b             | 15              |
| 215                 | 561            | Saṃyuttanikāya    |                 |
| Vikramorvaśīya      | (nördl. Rezen- | I 86f.            | 353ff.          |
| sion)               | 13101111       | 83.20 ff.         | 362             |
| 4.8                 | 516            | 170               | 320 A.62        |
|                     | 517            | 211.13 u. 27      | 320 A.02<br>387 |
| 4.12                | 31 <i>i</i>    |                   | 340 A.2         |
| Vinayapiţaka        |                | II 33, 36, 38, 41 |                 |
|                     | 240 4 0 247    | 206               | 343<br>340 A.2  |
| I 234               | 340 A. 2, 341  | III 6.            |                 |
| II 297              | 340 A. 2, 341  | 117               | 340 A.2         |
| Vimānavatthu        |                | IV 51             | 340 A.2, 341    |
|                     | 411 4 71       | 326               | 340 A.2, 341    |
| 42: 6cd             | 411 A.71       | 340               | 340 A.2, 341    |
| 65: 4               | 411            | 381, 382          | 340 A.2         |
| 66: 4               | 411            | V 2ff.            | 353 ff.         |
| 84: 22-28           | 411            | 6ff.              | 340 A.2         |
| 84: 28              | 411            | 361.14            | 342             |
| Viyāhapannatti      |                | Suttanipāta       |                 |
| 2.1                 | 478            | 20                | 289             |
| 19.3 u. 20.1        | 437            | 455               | 292f.           |
|                     |                | 598               | 249f.           |
| Viśeṣāvaśyakabh     | āşya           | 1018 u. 1020      | 316             |
| V 551 u. 552        | 255            | 1010 40 11-1      |                 |
| <b></b>             |                | Suparņādhyāya     |                 |
| Vṛttaratnākara      |                | 16.5              | 289             |
| VI 1                | 618            |                   |                 |
| 5                   | 628            | Sūyagaḍa          |                 |
| 6                   |                | 1.2               | 384 A.17        |
| Švetāśvataropanisad |                | 1.4               | 193ff.          |
| 3.1d                | 4              | 1.6.26            | 183 A.7         |
| 3.9c                | 4              | 2.4.10            | 437             |
|                     |                | •                 |                 |

# 3. Sach- und Namenverzeichnis (Auswahl)

Ahimsā 463, 496 A.2, 701f. Ākhyāna 364ff. Alsdorf, Ludwig 733, 736 Amar Sagar 161 Apabhramáa, äußere Form der Dichtung 511f. Apabhramśa-Metrik 129ff. Ārya-kalyānamitra-sevana-sūtra 353 f. Aśoka-Inschriften 572wie A. von sich spricht Edikt der Königin 508 Fels-Edikte, relative Authorität der verschiedenen Versionen 431 ff. kleine Säulenedikte 414ff. Mysore-Edikt 456ff. Separat-Edikte von Dhauli und Jaugada, wo erlassen 446ff. charakteristischer Unterschied zwischen östl. und westl./ nordwestl. Dialekten 440 Verwechslung von  $ar{a}$  und i des Brahmi-Schreibers, Weglassen des e-Strichleins 473, 500 Avadānašataka und Jātakamālā, relative Chronologie 349f.

Banerjea, Sir Surendranath Bartus, Theodor 729 Bhandars von Cambay, Jaisalmer und Patan 160ff. Bhave, Vinoba 716 Bopp, Franz 723f. Breloer, Bernhard 734f. Brhatkathä 72ff., 113, 521ff., 565 A.2, 745 Brhatkathāmañjarī Brhatkathāślokasamgraha 72Bühler, Georg 726 Buddhist Hybrid Sanskrit, Lok. im Sinne des Abl. 376 A.10

Chando'nuśāsana 604 Chambers, Sir Robert 725

Dasaveyāliya-Nijjutti 258ff. Deussen, Paul 726f. devakumārī 145ff. Dhammapada 426 A.11 Drstivāda 113 Gandharven/Apsarasen 64 Geldner, Karl F. 727 Gelpke, Fritz Grünwedel, Albert 728f. Gujarati, Endung -ō der Nomina 559

Hedin, Sven 728
Hindi, Endung -ā der Nomina
559
Hoffmann, Helmut 736
Humboldt, Wilhelm von 723ff.
Dr. Huth 728
"Hyper-Palismus" 430

Jacobi, Hermann 734
Jain, Hiralal 734
Jātakas 40ff.
Jātaka-Gāthās 426 A.11, 462
Jātaka und Cariyāpiṭaka, ihre
Beziehung 270ff., 280ff.

Kālakācāryakathānaka 113 Kathāsaritsāgara 72ff. Kielhorn, Franz 730f. Kommunismus, KP in Indien 713ff.

Le Coq, Albert von 729 Lodarvā 162 Leumann, Ernst 735 Lüders, Else 732f. Lüders, Heinrich 730f.

Māhārāştrī 564f.

### Register

Metren

Adilā 130

Pascal'sches Dreieck 603, 637

Pischel, Richard 727ff.

| Aqua 150                          | rischer, fuchatu 12111.                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Adillā 740f.                      | Planck, Max 733                                                |
| Arilla 130                        | Prākṛtakelpataru 563f.                                         |
| Āryā 193ff., 266ff., 370ff.,      | Prākṛtānuśāsana 563                                            |
| 383 ff.                           | Prākṛtaprakāśa 564 f.                                          |
| Aupacchandasaka 226 und A.        | Prākṛtasarvasva 563ff.                                         |
| 4, 227 ff., 383 und A.11, 384 ff. | Prakrit                                                        |
| Caupāī 130f.                      | Kasusendungen -āyam, -iyam,                                    |
| Dandaka 513 A.1                   | -īyaṃ 66                                                       |
| Dhruvā/Dhruvaka 565 und           | Kasusendungen -āya, -iya 65f.                                  |
| A.4                               | Abl. Sg. m. nam 66f.                                           |
| Dohā 511ff., 738ff.               | Akk. Sg. f <i>ī</i> 109 f.                                     |
| Duvai 131                         | Nom. Sg. m. a-Stämme -o 65                                     |
| Gāhā 512ff.                       | Personalpronomen 68f.                                          |
| Laliyā, Laliyalayā 131            | 1. Pl. Indmu 59f.                                              |
| Madanāvatāra 748f.                | 2. Sg. Impāsu 60 A.2                                           |
| Madilā 130 A. 1                   | 1. Sgahe 59                                                    |
| Māgadhikā, Māgahiyā 384f.         | 1. Sg. Präs. Indam 58f.                                        |
| Malayavilasiyā 131                | 1. Pl. A. Ind. als 1. Sg. ge-                                  |
| Mātrāsamaka 129f.                 | legentlich mit aham) ver-                                      |
| Muril(l)a 130                     | wendet 59                                                      |
| Pādākulaka 129f., 740ff.          | Aorist, Beziehungen zum Futur                                  |
| Paddhadikā 130, 740f.             | 60 ff.                                                         |
| Pañcapadī 511                     | verbum substantivum 63f.                                       |
| Raḍḍā 511ff.                      | Präs. Part. als Konditional 66                                 |
| Rāsāvalaya 516 A. l               | A.1                                                            |
| Samaśīrşaka 131                   | Prakritismus 5ff.                                              |
| Śloka 386ff.                      | pratyayas                                                      |
| 5-Pāda-Śloka 299f.                | adhvayoga 617ff., 639ff.                                       |
| Somarājī 131                      | markaļī 657 f.                                                 |
| Sorațțha 738f.                    | nasta 602 ff., 624 ff.                                         |
| Vastuvadanaka 739f.               | $patar{a}kar{a}$ 657 ff.                                       |
| Vaitalīya 226 und A.4, 227ff.,    | prastāra 605 ff.                                               |
| 383 und A.11, 384ff.              | saṃkhyā 615ff., 628ff.                                         |
| Vedha 130                         | sarvaikādi-ga-la-kriyā 603ff.,                                 |
| Vişamaśīrşaka 131                 | 628ff., 633ff.                                                 |
|                                   | uddista 602 ff.                                                |
| Naturbeschreibungen in den Jä-    | Puņyavijaya, Munimahāraja                                      |
| takas 333f.                       | 160f.                                                          |
| Nehru, Jawaharlal 720             |                                                                |
| Nitti-Dolci, Luigia 564           | Roy, Ram Mohan 688                                             |
| Nobel, Johannes 735f.             | rta 698f.                                                      |
| Oldenberg, Hermann 726f.          | Sanchi 288 A.25, 305 A.43, 309f.<br>und A. 47a, 323 A. 65, 338 |
| Paiśācī 565 und A.2               | A.73                                                           |
| Pali, Vokalkürzung und Sandhi-    | Sarasvati, Dayanand 688                                        |
| konsonant vor Vokal 314           | satyāgraha 706f.                                               |
| Pali, 2. Sg. Opt esi 388 A.24     | Schimpfwörter des Hindi 589f.                                  |
| paramī 316                        | Schubring, Walther 726, 735                                    |
|                                   |                                                                |

#### 3. Sach- und Namenverzeichnis

Schulze, Wilhelm 731
Selbstordinierung 374 A.3
Sieg, Emil 727, 729f.
Siegling, Wilhelm 729f.
Simhäsanadvätrimsikä, Jaina Rezension 558f.
Stein, Sir Aurel 728
Dr. Stönner 729
Sukthankar, V.S. 731

Tera-Höhlen 744 Tilak, Bal Gangadhar 689 Timisaguhā 78, 95 A.1

Uttarajjhāyā 44f.

Uttarādhyayana-nijjutti 258ff.

Vasudevahindi 102ff., 107f., 521, 745 Vidyādhara 72ff. Vogelopfer, durch das Wegegottheit günstig gestimmt wird 312

Waldschmidt, Ernst 736 Weber, Albrecht 724ff. Weibgen, Günther 735f.

Zamindar 715f.

#### 4. Corrigenda

S. 39 Z. 25 lies: recitator

S. 47 Z. 24 lies: Saramā

S. 117 Z. 12 lies: subdued

S. 148 Z. 35 lies: Āṭānāṭikasūtra

S. 149 Z. 30 lies: eteşām ālayān

S. 151 Z. 7 lies: Jamb. V: Rūyā (H. Ruyā) Ruyaņsā

Zu S. 152, letzter Absatz: Jamb. 367 bietet die Liste Mehamkarā Mehavaī Sumehā Hemamāliņī (sic!), Suvacchā, Vacchamittā Vairaseņā Balāhayā. Da die vier letzten bereits 353b, 356a genannt sind würden sie zweimal erscheinen, während die Gruppe Toyadhārā usw. ganz fehlte. In Jambudvīpasamāsa und -saṃgrahaṇī stehen denn auch richtig in der Aufzählung der Gottheiten der Vakkhāra-Gipfel Toyadhārā und Vicitrā statt Suvatsā und Vatsamitrā, sowie Puṣpamālā und Aninditā statt Variṣeṇā Balāhakā, vgl. Kirfel S. 234.

S. 153 Z. 17 lies: where they join the Meru

S. 155 Z. 2 lies: pp. 22

S. 156 A. 31: vor divyānulepana füge ein: divyagandhaparivāsitataila's

S. 188 Z. 27 lies: is the brother's answer

S. 194 Z. 33 lies: that it is capable

S. 602 Z. 21 lies: einmal

S. 624 Z. 17 lies: waagerecht

